





Dr. Karl Falkenstein's

Geschichte

der Buchdruckerkunst.

Geschichte

Dei

# Duchdruckerkunst

in ihrer

Entstehung und Ausbildung

pot

\* 2110.11

# Dr. Karl Falkenstein,

Schigt. Sich, Sich, hofente und Deteibliotekter, Miglich des Krigt, Cafige, Cenfur-Gollegiums und bes Directoriumb des fluitefidem Aceins für des Konigerich Gachfen, der allgemeinen schweizerichen Seiellischeft für die gefammten Naturmiffentschaften, des Königl. Sich, lereins für Erferigung und Schaltung vareickändigen Auferthämer, der Oberlaufter Getälfigaaf der Wiffenhaften au Görlig, der Gefälfigat ist ist ättere deutsige Erfoßsettung unter Bernfract a. M., der Golfich ist über deutschaften geschweize der Verlauften der Ve

# Ein Denkmal

zur vierten Säcular - Seier

ber Erfindung der Typographie.

Mit einer reichen Sammlung in Sol3 und Metall geichnittener Facsimiles ber feltenften Solziafelbrude, Plachbilbungen von Ihren aler berühmter Officinen und Broben von Kunstbruden nach ben neueffen Ersthaungen unserer Zeit.



Leipzig,

Berlag und Druck von B. G. Teubner.

1840.

Careona Constant

26232 J. Bates, Dec. 19, 1856,

# Sr. Majestät

bem Allerburchlauchtigften, Großmachtigften

Fürften und Seren,

Herrn



Ronige von Sachfen,

bem erhabenen Befchuber

der Wissenschaft und Kunst

in tieffter Chrfurcht

gewibmet

vom Berfaffer Dr. Karl Salkenstein

und Berleger

Benedictus Gotthelf Tenbner.



# I n h a l t.

|                                        |             | Seite                                              |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Subscribenten=Berzeichniß .            |             |                                                    |
| Vorrebe                                |             |                                                    |
| Einleitung                             |             |                                                    |
|                                        |             |                                                    |
| Er ft e                                | or h        | theilung.                                          |
|                                        |             |                                                    |
| Die Erfindung ber Buchbruderki         |             |                                                    |
|                                        |             |                                                    |
|                                        |             | eitfolge ihrer Entstehung                          |
|                                        |             | velche bem fünfzehnten Jahrhunderte angehören . 61 |
| Busammenstellung der verschiedenen     | Ansichten   | vom wahren Erfinder der Buchdruckerkunft 67        |
|                                        |             |                                                    |
| 2 weit                                 | e 211       | btheilung.                                         |
|                                        |             |                                                    |
| Die Berbreitung ber Buchbrudert        |             |                                                    |
| Druckverfahren mittelft ber Presse und | bewegli     | cher Thpen 91                                      |
| Europa.                                | Seite       | Ostindien 318                                      |
| Deutschland                            | 91          | Hinterindien                                       |
| Stalien                                | 208         | Müatische Inseln 324                               |
| Frankreich                             | 238         | Persien 326                                        |
| Belgien und die Niederlande            | 255         | Syrien                                             |
| Schweiz                                | <b>2</b> 68 | Armenien und Gruffen 328                           |
| Ungarn und Siebenburgen                | 279         | Asiatische Türkei 328                              |
| Großbritanien und Irland               | 280         | Amerika.                                           |
| Spanien                                | 291         | Sûbamerika 329                                     |
| Portugal                               | 295         | Westindien                                         |
| Böhmen                                 | 296         | Nordamerika                                        |
| Schweben und Norwegen                  | 298         | Britische Colonien 339                             |
| Danemark                               | 301         | Afrika.                                            |
| Polen und Litthauen                    | 303         | Nordafrika 340                                     |
| Rugland                                | 308         | Westafrifa 341                                     |
| Túrfei                                 | 310         | Súbafrifa 342                                      |
| Griechenland                           | 313         | Afrikanische Inseln 342                            |
| Afien.                                 |             | Australien.                                        |
| China                                  | 314         | Feftland                                           |
| Japan                                  | 317         | Auftraliens Inseln 343                             |
| Brivatbrudereien                       | '           | 345                                                |
| peroutocum                             |             |                                                    |

VIII

# Dritte Abtheilung.

Inhalt.

| Aurze G                                       | 3 e f chichte                                                                               | bes                    | M                    | e ch | a n | i ŝ 1 | m u ŝ                                | u n b               | ber   | t e d | hnischen                                   | રી ૫                  | \$ b                | lbi | ıng | 3 |   | Seite                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------|-----|-------|--------------------------------------|---------------------|-------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----|---|---|--------------------------|
| bes                                           | Buchbru                                                                                     | æß.                    |                      |      |     |       | <br>Seit                             |                     |       |       |                                            |                       |                     |     |     |   |   | 353                      |
| Ş                                             | Pressenbau .                                                                                |                        |                      |      |     |       | 358                                  |                     |       |       | Friedruck                                  |                       |                     |     |     |   |   | 371                      |
| (                                             | Stempelfchnei                                                                               | dekunft :              | und                  |      |     |       |                                      |                     |       |       | Hochbruck                                  |                       |                     |     |     |   |   | 371                      |
|                                               | Schriftgie                                                                                  | šerei .                |                      |      |     |       | 360                                  | 0                   |       |       | Guillochirku                               | nst .                 |                     |     |     |   |   | 372                      |
|                                               | Stereotypie                                                                                 |                        |                      |      |     |       | 36                                   | £                   |       |       | Facfimiledru                               | ď.                    |                     |     |     |   |   | 372                      |
| 9                                             | Logographie                                                                                 |                        |                      |      |     |       | 360                                  | 5                   |       |       | Lithothpogra                               | phie                  |                     |     |     |   |   | 373                      |
|                                               | Gold = und C                                                                                |                        | ucŧ                  |      |     |       | 360                                  | 5                   |       |       | Aylotypogra                                | phie                  |                     |     |     |   |   | 374                      |
| ş                                             | Karbendruck                                                                                 |                        |                      |      |     |       | 368                                  | 3                   |       |       | Clichirfunft                               |                       |                     |     |     |   |   | 37±                      |
|                                               | Congrevedruct                                                                               |                        |                      |      |     |       | 37                                   | 0                   |       |       | Polytypie                                  |                       |                     |     |     |   |   | 375                      |
| Mumenbi                                       | una ber                                                                                     | Thhi                   | o a r                | ca b | hie | α     | uf b                                 | eson                | bere  | 8 m   | eige ber                                   | Ri                    | n ft                | e 1 | ını | 0 |   |                          |
|                                               |                                                                                             |                        |                      |      |     |       | ,                                    |                     |       |       |                                            |                       |                     |     |     | • |   | 376                      |
| 2011                                          | 10.11.14.11.                                                                                |                        | Ť                    |      | Ċ   | •     | Seit                                 | e ,                 |       |       |                                            | •                     | Ů                   | ·   | •   | • | • |                          |
| ي                                             | Notendruck                                                                                  |                        |                      |      |     |       | 37                                   | 6                   |       |       | Botanischer                                | Druc                  | f.                  | .!  |     |   |   | 380                      |
| 9                                             | <u> Th</u> pometrie                                                                         |                        |                      |      |     |       | 37                                   | 7                   |       |       | Efthpograpl                                | jie .                 |                     |     |     |   |   | 381                      |
| 5                                             | Mathematisch                                                                                | er Druc                | ŧ.                   |      |     |       | 38                                   | 0                   |       |       |                                            |                       |                     |     |     |   |   |                          |
| Mlphabe                                       | tisches S                                                                                   | Berze                  | i ch                 | niß  | i b | er    | Druc                                 | fer                 | bis 1 | 500   |                                            |                       |                     |     |     |   |   | 383                      |
|                                               |                                                                                             | -                      |                      |      |     |       |                                      |                     |       |       |                                            | u e ît (              | 3                   | eit |     |   |   | 394                      |
|                                               |                                                                                             |                        |                      | ,    | ۲   |       |                                      |                     |       |       | ,                                          | - 1                   |                     |     |     |   |   |                          |
| Anwends<br>Wif<br>9<br>9<br>2<br>2<br>Alphabe | ung ber<br>Jenschaf:<br>Notendruck<br>Thyometrie<br>Mathematisch<br>etisches L<br>Logisches | Then .  er Druce Berze | ogr<br>·<br>·<br>ich | cap  | hie | : a   | uf b<br><br>370<br>37<br>380<br>Drug | eson<br>6<br>7<br>0 | bis 1 | 500   | eige ber<br><br>Botanischer<br>Efthpograps | K ii<br>Oruc<br>hie . | inst<br>•<br>•<br>• | e 1 |     |   |   | 376<br>380<br>381<br>383 |

# Vorwort.

einahe kein Zweig ber Kunst und Literaturgeschichte hat so viele Febern in Bewegung geseht, als die Geschichte der Ersindung der Buchdruckerkunst. Bier Nationen machen auf die Ehre, den Ersinder erzeugt zu haben, Anspruch und das Bestreben der Vertreter berselben, einer seden die Vasme des Ruhmes zu

erkampfen, hat seit britthalb hundert Zahren zahllose Werke und Streitschriften von sehr verschiebenem Werthe hervorgebracht. Mit der zunehmenden Masse berselben sind die Thatsachen eher in Dunkel gehullt als durch das Licht der Kritik erhellt worden. Die meiste Schuld an diesen Sunden gegen die unbestechliche Gerechtigkeit der Geschichte tragt misverstandener Batriotismus, welcher die Liebe zur Bahrheit der Liebe zur Geimath zum Opfer brachte.

Diefen Widerstreit ber Meinungen, zumal zwischen Holland und Deutschland, zu schlichten, jenen Schleier, ben hier Borurtheil oder Absicht, dort Unkunde ber Quellen oder Einfalt bes Gerzens über die historische Forschung ausgebreitet halt, nach Kraften zu luften und dem Leser einen Vaben in die Sand zu geben, der ihn aus dem Labyrinthe ber Behauptungen vor den Areopag ber Kritik suhre, um nach Albhörung der Parteien alsdann selbst das Richteramt zu üben, schien bei der vierten Sacularseier der Buchbruckerkunft dem Studienkreise des Bibliothekars angemessen und ber Bemuchungen des Literaturfreundes nicht unwerth zu sein.

Daß ein folches Führeramt kein leichtes sei, ja sogar in ber angewiesenen kurzen Zeit die Krafte bes Einzelnen überbiete, konnte dem Versaffer beim Rückblicke auf sich selbst nicht entgehen, und kaum würde er es gewagt haben, durch liebernahme desselben dem Bunsche des Verlegers zu entsprechen, hatte ihn nicht der Gedanke ermuthigt, daß Jeder, der sich der Bohlthaten der Typographie erfreut, einen Stein zu dem Chrentempel herbeischaffen musse, den die dankbare Nachwelt der größten aller Ersindungen baut.

Der Nachwelt, das ift, unferer Gegenwart, schien es vorbehalten, an den Manen bes Erfinders ben Undank der Mitwelt zu suchnen. Nicht wie Rafael Sanzio eine Apotheose erlebend, wurde Gutenberg erft nach seinen Tobe die Bewunderung bes Erdballs.

X Vorwort.

Das muthmaßliche Jahr ber ersten Anwendung beweglicher Then 1440 wurde ein Jubeljahr sur die ganze gebildete Menschheit. Jedes Jahrhundert seierte nach seiner Art das Andenken des großen Mannes. Arnold von Burgel, selbst ausübender Thyograph, der längere Zeit als Corrector gewirft hatte, besang im sechszehnten, wie M'Ereerh im neunzehnten die ewig junge Kunst durch ein Encomion chalcographiae.

Das erste Inbelfest wurde im Jahre 1540 am 24. Junius, am Tage des Lichtverkünders Johannis des Täusers, vor allen deutschen Städten hauptsächlich in Wittenderg, der bescheidenen Hochschule Sachsens, von wo nur wenige Jahre zuwor die Kirchenresorm, von der Bresse begünstigt, ausgegangen war, von den damaligen fünf Buchdruckern: Hand Lusser, Georg Rhaw, Beter Seit, Michael Lother und Hand Kraft nehst ihren Gehüsen und Freunden in stiller Beschauung geseiert. Sie hatten nach Angabe des Chlner Chronisten das Jahr 1440 als dassenige der Ersindung angenommen und zur Begehung des Festes neben der Berückstätigung des Umstandes, daß 1440 gerade zwischen dem Jahre der ersten Bersuche 1430 und dem Erscheinen der ersten Druckgegenstände an Abedarien, Donaten und dergleichen (1450) steht, aus drei Gründen den St. Iohannistag gewählt: einmal, weil er von alten Zeiten her allen Deutschen besonders heilig war und in die schönste Jahreszeit der Sommer-Somnenwende fällt; zweitens, weil er nicht nur Gutenberg's, sondern auch Kust's Namenstag ist, und drittens, weil das Evangelium dieses Tages (Lucas I, 13. 63. 64.) gleichsam prophetisch die kommende Wohlthat verkündet.

Gerabe bieser langste Tag bes Jahres, wo bas Sonnenlicht am hellsten strahlt, erschien mit Recht als ber passenblie Vesttag bes geistigen Lichtes. Er mußte in seiner Symbolik höhere Gefühle anregen, die Erinnerung an Gutenberg wecken, zur Nacheiserung ermuntern und zu einer Menge passenber Lobreben auf den Helden des Vestes und auf die universalshistorischen Volgen seiner Kunst Veranlassung geben.

Bei ber zweiten Sacularfeier im Jahre 1640 war ber Enthusiasmus gestiegen. Das Fest wurde schon in mehreren Stadten unseres Vaterlandes, besonders in Leipzig, Hamburg, Wittenberg, Dresden, Jena, Bressau und Straßburg geseiert, in letterer jedoch nicht am Iohannistage, sondern am 18. und 25. August und am 1. September an drei nacheinander solgenden Dienstagen. Die traurigen Berhältnisse, welche der Jojährige Krieg in seinem Gesolge führte, hatten auffallender Weise gerade in derjenigen Stadt, wo dereinst die Wiege der jungen Kunst stand, die Schwingen der Begeisterung gelähmt. Still und prunklos begingen die Zunstgenossen das Fest durch Aufnahmen in die Kunst-Innung nach dem jeht veralteten Brauchthume des Postulats, wobei die Cornuten gute Lehren empfingen.

Das britte Zubeljahr 1740 erregte eine fast allgemeine Theilnahme burch ganz Europa. Ein hochbegabter aufgeklarter Furst, Freund bes Lichtes, war so eben auf ben Thron eines ber machtigsten beutschen Reiche gestiegen und hatte einer neuern lichtvolleren Zeit die Pforten geöfsnet. Das Johannissest jenes Jahres war ein Tag bes Jubels und ber Freude und wurde in allen größeren

Vorwort. XI

Stabten Deutschlands und ber Nachbarstaaten mit befonderer Festlichfeit begangen. An manchen Orten bauerten die Ceremonien drei Tage hindurch, indem man das Gutenbergssest durch eine Bor = und Nachseier verherrlichen zu mussen glaubte. Unzahlige Denkschriften, Programme und Gebichte wurden gedruckt, Predigten und Reden in fast allen Sprachen gehalten, seierliche Festzüge in bunten Talaren mit Fahnen und allen Insignien der Kunst Innung veranstaltet und überall der Jubel mit einem heiteren Festmahle beschlossen. Biese Denkmunzen wurden geschlagen, als zu Altorf, Anspach, Breslau, Erfurt, Gotha u. f. w.; die Stadt Nurnberg ließ für sich allein beren vier ausprägen.

Diejenigen Ståbte Deutschlands, welche sich burch eine besondere Feier ausgezeichnet haben, sind: Leipzig, Rurnberg, Breslau, Frankfurt, Berlin, Erfurt, Ulm, Gotha, Augsburg, Basel, Burich, St. Gallen, Strasburg, Halle, Jena, Danzig, Hamburg, Weimar, Coburg, Grimma, Sorau, Stargard, Gdrilig und Bauzen.

Wosselft, Monumenta typographica" enthalten die wichtigsten Jubelfchriften, die bis zum Jahr 1740 erschienen sind. Wer aber die weitläuftige Literatur berselben, sowie der Ersindungsgeschichte bis auf unsere Tage kennen lernen will, den verweisen wir, da der Mangel an Raum deren Ansührung in diesen Blättern nicht gestattet, auf P. Namur, "Bibliographie palaeographico-diplomatico-bibliologique generale", Liège 1838. 8. Tom. I., p. 109-154. und auf die in gegenwärtigem Buche selbst je an den betreffenden Orten vorkommenden Angaben der neuesten Schriften. Lettere sindet man in den Text eingessochen, wie denn überhaupt der Umstand als eine gewiß nicht tadelnswerthe Eigenthumlichkeit hervortritt, daß in dem ganzen 48 Bogen starken Werke keine einzige Note am Fuße der Columnen den Sat unterbricht.

Ein Hauptaugenmerk hat der Verfasser in der ersten Abtheilung neben der Ersindungsgeschichte und der Feststellung eines Resultats aus den Ansprüchen von Sarlem und Mainz, Bamberg und Straßburg auf die Holztafeldrucke, als die Vorläuser der Typographie, gerichtet, deren ihm an dreißig bekannt geworden und die, bis jeht noch nirgends in dieser Vollständigkeit verzeichnet, je durch eine Bildtafel erläutert, dem Literaturfreunde so lange als Anhaltspunkte dienen mögen, bis Sohmann's dennächst zu erwartendes Werk den für die Geschichte der Druckkunst überhaupt und des Buchtrucks insbesondere so hochwichtigen Gegenstand mit kritischem Scharfblicke erschöpfen wird.

Wenn er in der zweiten Abtheilung die Geschichte der allmäligen Verbreitung der Kunst über alle Länder Europa's und der fernen Erdtheile von Asien, Afrika und Amerika dis nach Australien und zu den Inseln der Subsee ausstührlicher als die Technik behandelt hat, so hosst er um so weniger einem Vorwurse ausgesetzt zu sein, als noch in keinem Werke weder deutscher noch fremder Junge Nachricht hierüber zu sinden ist. Die Unterlagen dazu verdankt der Verfasser der zuvorkommenden Gute seiner zahlreichen Freunde und Correspondenten in England und Frankreich, unter denen mehrere die Reise um die Welt gemacht haben.

XII Vorwort.

Die britte Abtheilung, welche ben Mechanismus und die technische Ausbildung der Theographie behandelt, durfte aus dem Grunde fürzer aussallen, weil darüber treffliche Handbücher vorhanden sind, wie Giambattista Bodoni, "Manuale tipografico". Parma, presso la Vedova 1818. 2 Voll. in 4.; Audouin de Géronval, "Manuel de l'imprimeur", Paris 1826. 18.; Crapelet, "Etudes practiques et litéraires sur la typographie etc." Paris 1837. 8.; Johnson, "Typographia en the printers instructor", London 1824. 2 Voll. in 12.; und besonders Hansard, "Typographia an historical sketch of the origin and progress of printing, with practical directions for conducting every department in an office etc." London 1835. gr. 8.; serner das "Handbuch der Buchbruckerfunst", Frankfurt 1827. und Handbuch der Buchbruckerfunst", Garlsruhe 1835. 8.

In diesen sindet der Kunstinger Auskunft über alle artistische Zweige seines kaches. Für den Gelehrten und Literaturfreund aber schien die Geschichte des allmäligen Fortschritts auch ohne betaillirte Beschreibung und ein summarisches hindeuten auf die neuesten Ersindungen im Bressendau, der Stempelschneidekunst, der Schriftzießerei, Stereotypie, dem Congreve =, Farben =, Gold =, Silber = und Bronze = Druck, in der Clichir = und Guillochir = Kunst; ferner ein Blick auf die Anwendung der Typographie auf Kunst und Bissenschaft als: Notendruck, mathematischer Druck, botanischer Druck, auf Etypographie sür Blinde, auf Holzschneide = und Metallstichkunst in Berbindung mit dem Buchdrucke, sowie endlich die neueste französische Ersindung der Lithotypographie u. s. w. zu genügen.

Das vorliegende Werk in bem Zeitraume eines Jahres an bas Licht treten zu laffen, konnte nur einer Officin, wie bie Teubner'iche in Leipzig, moglich werben. Im Monat Juli 1839 fam bes Berlegers Gebanke, bas Buchbrucker = Jubilaum burch eine bem innersten Wefen ber Kunft analoge Festgabe verherrlichen zu helfen, in Ausführung. Der Berfasser schrieb im Monat August einen Brospect und begann bie Gichtung und Berarbeitung bes allgewaltigen Materiale. hievon unterrichtet, bereitete fich ber Verleger auf bie Ausführung bes Stichs ber betreffenben Solztafeln, Thpenfacfimiles u. f. w. vor, beren weit über hundert nothwendig erschienen. Im Monat Februar bieses Sahres nahm ber Druck feinen Unfang und wurde mit ungewohnlicher Rraft begonnen und fortgesett. Es wurden nach und nach die Grabftichel ber Graveurs fur ben Zwedt ber Golgtafeln in bem Atelier bes Berlegers verdoppelt, verdrei = und vierfacht, um Schritt zu halten mit ben Sendungen bes Manufcripts. Borerft waren bie Graveure Rretichmar, Georgy, Wolff, Graul, Wartig, Beit, Flegel 2c. thatig. 218 aber bas Material ergiebiger wurde , leisteten Ruble , Krug , Kastner und sammtliche Mitglieder der Graviranstalt ber Gerren Ries & Comp. in Magbeburg neue Gulfe, so bag burch bie Thatigkeit von 21 Graveurs in einem Beitraume von vier Monaten an 130 - 140 ber gelungenften Producte ber Golgichneibekunft aus ihren Sanben bervorgingen.

Ruftig hielt die Officin bes Berlegers unter ber trefflichen Leitung ihres Chefs, deffen kunftfinnigen Schwiegersohnes Chuard Roch und ber mufterhaften Factoren Ackermann und hehne mit bem Gerausgeber Schritt und es verdient u ben seltenen Beispielen beutscher Einrichtung und beutschen Kunststeißes gezählt zu werben, wie in einem Zeitraume von kaum vier Monaten ein Wert geschaffen wurde, bessen herstellung — nach bem fluchtigen Blicke bes Kenners — unter anbern Umständen minbestens bie Zeit von zwei Sahren erforbert haben wurde.

Der Verfasser aber glaubt sich ber freudigen Hoffnung überlassen zu durfen, seine gewiß nicht leichte Aufgabe in jener kurzen Zeit auf eine Weise gelost zu haben, die ihn unter Berückstigung ber Verhaltnisse vor den Gerichtschöfen allzustrenger Kritik freispricht, indem es ja vor allem dem Zeitpunkte galt, in welchem dies Buch erscheinen mußte. Von sich absehend, fühlt er sich gedrungen, hier diffentlich das Bekenntniß abzulegen, daß die Leistungen des Verlegers ihm Erstaunen einsichsten und baß es nur einer Officin, wie der seinigen, möglich war, in wenigen Monaten so viel zu schaffen.

Selbst ber wackere Sohn besselben, Richard Teubner, hat durch sein schönes poetisches Talent zur Berherrlichung des Ganzen beigetragen, indem der Text zu der vom f. s. Capellmeister Reissiger componirten Musikbeilage als Brobe des Notendruckes, aus dessen Feder stammt.

Um jedem Verdienste seine Krone zu Theil werden zu lassen, sei es vergönnt, die Namen bersenigen Kunstgenossen zu nennen, die an dem Werke thätig gewesen sind und somit zur Feier des Jubelsestes beigetragen haben: die Lettern haben die Gehülsen Thiele und Wallstad unter der Aufsicht des thätigen Factors Monch gegossen.

Seher bes Werkes: Lindner, Illing, Ullmann, Gelle, Bergmann und Mehler.

Drucker: Klober und Sohnhold, Bohme und Grofie (fur ben Kunft = und Farben = Druck), Bwider und Sander, Gottschaft und Wischmeher, Muller und Fricke, Planer und hieronhmus (fur ben Typenbruck).

Es befinden sich unter den vorgenannten Kunstgenossen ein großer Theil sonstiger und noch bermaliger Boglinge der Officin des Berlegers, die ohne Ausnahme einen großen Werth darauf legten, ihre Thatigkeit unserem Werke widmen zu können. — Alls Correctoren besselben haben sich verbient gemacht die Gerren M. Volbeding und Candidat Tafchner.

Eine nicht geringe Zierbe bes Buches ift ber Schluß beffelben, bie möglicht vollständige "Thenfchau", welche auf Berwendung bes hohen Ministeriums ber auswärtigen Angelegenheiten in ber foniglichen Druckerei zu Paris geseht und gedruckt worden ift. Der Berleger zog es vor, die orientalischen Schriften, obgleich er diese in Deutschland hatte erlangen konnen, aus ber Originalquelle — ber größten und berühmtesten Druckanstalt ber Belt — zu beziehen, weil dieselben, nach bem Urtheile ber Sachtenner, als nach orientalischen handschriften gebildet, ben eigenthumlichen Charakter bes Morgenlandes am treuesten wiedergeben.

XIV Pormort.

Noch habe ich mein Bebauern barüber auszuhrrechen, daß einige wichtige Schriften zur Geschichte ber Buchbruckerkunft, wie Leon de Laborde, "Nouvelles recherches sur l'origine de l'imprimerie ", Paris, chez Techener 1840. Fol. und bessen: "Debuts de l'imprimerie à Strassbourg ou recherches sur les travaux mystérieux de Gutenberg dans cette Ville et sur le procès qui lui fut intenté en 1439 à cette occasion ", Paris 1840. 8. — Ferner: J. Marie Guichard, "Notice sur le speculum humanae salvationis ", Paris 1840. 8. und D. Groebe, "Beschriving van een nieuwlings ontdekt exemplar van de Biblia Pauperum en de Ars moriendi." Te Amsterdam 1839., sowie die Monographien von Dr. Grotesend über Hannover, Dr. Lappenberg über Hamburg, Dr. Haßler über Ulm u. A. zu spät erschienen ober (wie bei Groebe's hollándischer Schrift) wenigstens zu spät in meine Hände gesangt sind, um davon Gebrauch machen zu können, indem der Druck der betressend Bogen schon beendigt war.

Mit dem Bunsche, daß diese mit großer Liebe und Sorgsalt bearbeitete Sacularschrift einen nicht nutlosen Baustein zu dem Ehrendenkmal der unvergleichlichen Kunst liefern möge, übergebe und weihe ich dieselbe allen Kunstgenossen und Freunden bibliographischer Forschungen.

Dresden, am 10. Junius 1840.

Dr. Karl Falkenstein.

- 1 Se. Majeftat ber Ronig von Sachfen.
- 1 3hre Majeftat die Königin von Sachfen.
- 1 Se. Königl. Sobeit Pring Johann, Bergog zu Sachfen.
- 1 3hre Königl. Soheit Pringeffin Amalie Auguste, Bergogin zu Gachfen und Banern.
- 1 3hre Königl. Sobeit Pringeffin Maria Augufte, Bergogin gu Cachfen.
- 1 \* \* \*
- 1 Se. Majeftat ber Konig von Preußen.
- 1 Se. Königl. Soheit der Großherzog von Baden.
- 1 Se. Kaiferl. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Carl.
- 1 Se. Kaiferl. Soheit der durchlauchtigfte Erzherzog Stephan.
- 1 Se. Königl. Soheit ber Erbgroßherzog von Mecklenburg : Schwerin.
- 1 Se. Soheit der Erbarogherzog von Seffen und bei Rhein.
- 1 Se. Königl. Hoheit Pring Wilhelm von Preußen (Bruder Gr. Majestät bes Königs).
- 1 Ihre Königl. Soheit Prinzessin Paul von Württemberg in Meiningen.
- 1 Se. Soheit Pring Rarl von Seffen und bei Rhein.
- 1 Se. Soheit Pring Georg von Seffen und bei Rhein.
- 1 Se. Durchlaucht ber Erbpring von Sachfen : Coburg : Gotha.
- 1 Se. Durchlaucht Prinz Fr. Carl Emil von Holftein-Sonderburg-Augustenburg in Leipzig.
- 1 Se. Durchlaucht der Erbpring Adolph zu Löwenftein in Werthheim.
- 2 3hre Durchlaucht Prinzeffin Caroline von Schaumburg : Lippe in Rudolftadt.
- 1 Ihre Durchlaucht Prinzessin Albert von Schwarzburg : Rudolftadt in Rudolftadt.
- 1 Se. Durchlaucht Gurft von Schönburg : Waldenburg in Waldenburg.
- 1 Se. Durchlaucht Fürst Wilhelm von Löwenftein : Wertheim.
- 1 Se. Durchlaucht Seinrich LXIII. Fürst Reuf auf Klipphaufen, bei Dresben.
- 1 Se. Durchlaucht Fürft zu Sahn und Wittgenftein, wirkl. Geh. Staats: Minister bes Königl. Sauses und Ober: Kammerherr in Berlin.
- 1 Se. Durchlaucht Fürst Frang von Sobenlohe in Corven.
- 1 Ce. Durchlaucht Fürft von Radziwill, General = Major in Berlin.
- 1 Se. Durchlancht Fürft Boguslav von Radziwill in Berlin.
- 1 Se. Durchlaucht Fürst Frang Lobfowicz in Wien.
- 1 Se. Erlaucht der regierende Graf Alban von Schönburg : Wechfelburg.
- 1 Se. Erlaucht Graf Frang Erwin zu Schönborn : Wiefentheid auf Schlog Reichardshaufen.
- 1 Se. Durchlaucht Fürst Sermann von Satfeld, General-Landschafte-Director in Breslau.

1 Gerr A begg, Dr. u. Brof. b. R. g.b. Univ. in Pressou. 1 Gerr P gay mann 9. Puchhanler in Martonnerhor

| 1 | Herr Abegg, Dr. u. Prof. d. R. a.d. Univ. in Breslau. | 1 | Serr Baumann, A., Buchhandler in Marienwerber.    |
|---|-------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1 | — Abeken, Christian, Kaufmann in Dresben.             | 1 | - Baumgarten : Crusius, Dr. u. Ober:              |
| 1 | - Adermann, Appellationerath in Dreeben.              |   | Appellations = Rath in Dresben.                   |
| 1 | - Adermann, J. Chr., Buchbr. Factor in Leipzig.       | 1 | - Baumgartner, Dr., Geh. Sofrath, Ritter u.       |
| 1 | - Adermann, Chr. Ferb., Buchbr. in Leipzig.           |   | General = Conful in Leipzig.                      |
| 1 | - Aberholg, G. B., Buchhanbler in Breslau.            | 1 | - Baumlein, Bilh., Professor in Seilbronn.        |
| 1 | — Albrecht, Wilhelm, Buchdr. in Dresden.              | 1 |                                                   |
|   |                                                       |   | - Bauft, Friedr. Bal., Buchdr. in Denabruck.      |
| 1 | - Albrecht, G., Buchbrucker in Leipzig.               | 1 | - Baner, Theodor, Schriftsetzer in Ling.          |
| 1 | - Albrecht, Friedrich, Hofbuchdr. in Weimar.          | 1 | - Bed, Dr., AppellatGerPrafibent in Leipzig.      |
| 1 | — Alt, Dr., Hauptpastor u. Scholarch in Hamburg.      | 1 | - Bed, Friedrich, Buchhandler in Wien.            |
| 1 | - v. Alvensleben, Graf, wirkl. Beh. Staats:           | 2 | Lobl. Beder'iche Buchh. in Gotha.                 |
|   | u. Finang = Minifter , Excelleng in Berlin.           | 1 | Berr Becfh, Gerrmann, Particulier in Rurnberg.    |
| 1 | - v. Ammon, Dr., Biceprafibent, Dberhofpreb.,         | 1 | - Bedmann, Carl, BuchdrFactor in Laibach.         |
| _ | Magnificenz in Dresben.                               | 1 |                                                   |
| 1 |                                                       |   | - Behm, Universitats Buchbrucker in Rostock.      |
|   | Libl. Andrea's sche Buchh. in Franksurt a/M.          | 1 | - Bellftebt, Bernh., Buchdr.: Geh. in Donabruck.  |
| 1 | herr Anselm, Joseph, Thpograph in Burzburg.           | 1 | - Bemmann, Carl, Raufmann in Leipzig.             |
| 6 | Lobl. Anstalt f. Kunst u. Literatur in Leipzig.       | 1 | - Benedict, Joh. Gottl., Buchbr. in Leipzig.      |
| 1 | Herr Anstruther, Ralph A., Baronet, Scotland.         | 1 | - Benedict, Simon, Buchbr. : Befiger in Chur.     |
| 1 | - Anton, Professor und Rector in Goelit.              | 1 | - Bennborf, S., Buchh .= Gehulfe in Leipzig.      |
| 3 | - Anton, Eduard, Buchhandler in Salle.                | 1 | - v. Bengel : Sternau, Graf Chr. Ernft,           |
| 1 | - Appel, J. B., Buchdr. Besither in hamburg.          | _ | ehemal. großh. heff. Staatsminister , Exc. , jest |
| 1 | — Arldt, C. W., Lithograph in Dresben.                |   |                                                   |
| 1 | Mart Marit Broke Challes in Marel                     | _ | Gutsbesitzer zu Mariahalben am Zuricher See.      |
|   | — Arlt, Morit, Buchh. Schülfe in Breslau.             | 1 | - Berends, Chr. Ditr., Schrifts. in Marburg.      |
| 1 | - Arndt, Albert, Buchdrucker in Leipzig.              | 1 | - Bergmann, C. G., Schriftseber in Leipzig.       |
| 1 | Lobl. Arnoldische Buchh. in Dresden.                  | 1 | - Bergmann, Joh. Carl, Schrifts. in Leipzig.      |
| 1 | Berr Arup, Buchbr. : Gehülfe in Kopenhagen.           | 1 | - Bergmann, J. F. E., Schrifts. in Leipzig.       |
| 1 | Lobl. Afchendorff'sche Buchh. in Münster.             | 1 | - v. Berlepfc, Baron, in Gottingen.               |
| 1 | Berr Asfchenfeldt, Friedr., Buchh. in Lubect.         | 1 | - Berling, M. F., in Lund in Schweben.            |
| 1 | - Badeter, G. D., Buchhandler in Effen.               | 1 | - Bernhardt, E., Prof. in Meiningen.              |
| 1 | - Babefer, Julius, in Potsbam.                        | 1 |                                                   |
| 1 | — Båbeker, Abolph, Buchholr. in Rotterdam.            |   | - Bernhardy, Professor in Halle.                  |
| 1 |                                                       | 1 | - Bertram, B., Buchdr. : Geh. in Bielefelb.       |
| 1 | - Bagge, Director, fur bie Musterschule in            | 1 | - Beffer, Wilhelm, Buchhandler in Berlin.         |
| _ | Frankfurt a/M.                                        | 1 | - v. Befferer, Hauptm. im Landjagercorps in Ulm.  |
| 1 | - Banfch, E., jun., Buchbr. Bef. in Magbeburg.        | 1 | - Bethmann = Lahne, L., Uhrmacher und             |
| 1 | — Bar, August, Buchdrucker in Dresden.                |   | Stabtverordneter in Leipzig.                      |
| 1 | — Bar, Ferd., Stadtbuchbrucker in Neisse.             | 1 | - Bener, Dr. E. L., in Leipzig.                   |
| 1 | — Barbarsky, Aug., Schriftsetzer in Dresben.          | 1 | - Benerhaus, Schriftgießer in Berlin.             |
| 1 | - Barbe, Sofrath, Geh. Ranglei-Dir. in Berlin.        | 1 | Die Bibliothet bes Friedrich = Werber'ichen Gym=  |
| 1 | - Bareg, Dr., Geh.Med n. Reg Rath in Berlin.          | - | nasiums in Berlin.                                |
| î | Bargeti, Ulr., BuchbrLehrling in Chur.                | 1 |                                                   |
| 1 |                                                       | 1 | - Bibliothek bes Friedrich : Wilhelms : Gym       |
|   | — Barne wig, G., Buchhandler in Friedland.            |   | nastums in Berlin.                                |
| 1 | - Barth, Wilh. Ambr., Buchhandler in Leipzig.         | 1 | — Biblioth ef bes Berlinischen Symnasiums zum     |
| 1 | - Barminkel, Friedr., Apothefer in Leipzig.           |   | grauen Aloster in Berlin.                         |
| 1 | - Bafche, Carl, Buchbr. Factor in Dresben.            | 1 | - Bibliothek bes Joachimethal'schen Gymna-        |
| 1 | - Baffenge, J. S., Banquier in Dresben.               |   | fume in Berlin.                                   |
| 1 | - v. Baffe wit, wirkl. Geh. Rath u. Ober-             | 1 | - Bibliothet bes Gefammt : Ghmnafiums in          |
|   | Braf. ber Prov. Brandenburg , Grc. in Berlin.         |   | Braunschweig.                                     |
| 1 | - v. Baubiffin, Graf Bolf, in Dreeben.                | 1 | — Bibliothek, k. u. Universitatse, in Breslau.    |
| 1 | - Bauer, Joseph, Seher in Wien.                       |   |                                                   |
| 1 |                                                       | 1 | - Bibliothet bes Stiftes Lilienfelb.              |
| 1 | — Bauer, Philipp, Typograph in Burzburg.              | 1 | - Bibliothek, herzogl. offentl., in Meiningen.    |
|   | orn. Bauerfeller & Co. in Paris.                      | 1 | - Bibliothek des bischöflichen kathol. Priefter-  |
| 1 | - Baumann, Carl Otto, Firma: Joh. Fr.                 |   | Seminars in Münster.                              |
|   | Hartknoch, Buchhandler in Leipzig.                    | 1 | - Bibliothef, bie Paulinische, in Munfter.        |
|   |                                                       |   | 2                                                 |
|   |                                                       |   | 4                                                 |
|   |                                                       |   |                                                   |

1 Die Bibliothet, großherzogl., in Olbenburg. Bibliothet, fürftl., in Rubolftabt. - Bibliothef bes Gumnaffume in Ulm. - Biblioth et ber Cantonal-Lehranft. in Burich. Berr Bider, L., Buchbr. in Schonberg im Fur-1 ftenthum Rateburg. 1 - v. Biebermann, Freiherr, Umtehauptmann in Mieberforchheim. Biener. Dr., Geh. Juftig-Rath in Dresben. 1 Binbfeil, S. G., Dr. philos. in Salle. 1 Birfe, B., Buchbrucker in Raftabt. l Birner, Buchbr. Befiger in Bayreuth. Brn. Blad & Urmftrong, Sofbuchh. in London. herr Bladie, Dr. Walter, in Glasgow. 1 Blasnit, Jof., Buchbr. : Befiger in Laibach. 1 Blenbinger, Seinr., Edriftf. in Munchen. 1 Blochmann, Dr. C. J., Dir. feiner Ergieh .= Anstalt und bes Disthum'ichen Geschlechte: Gumnaffume in Dreeben. - Blochmann, G., Buchbr. Befiger in Dresben. 1 1 - Blucher, F. D., Buchbruder in Berlin. - Blum, Morit, Gutebefiger in Warfchau. 1 - v. Bobenhaufen, Freih., Rittm. in Dreeben. 1 - Bobmer : Stoder in Burich. 1 - Bohme, B., Buchdruder in Leipzig. 1 - Bohne, J. J., Buchhandler in Caffel. 1 - Bohne, C. G., Raufmann in Leipzig. - Bofer, John G., norbamerifan. Gen. Conful 1 in Duffelborf. Bolle, Cb., Apothefen : Befiger in Berlin. - v. Bolga, Carl Ritter, Seger in Wien. - Bonaburer, G., Buchdr. : Gehulfe in Chur. - Bonbi, M., Dr. philos. in Dresben. 1 - Bonorand, Otto, Buckerbacker in Leipzig. 1 1 - Borders, Gebruber, Buchbrucker in Lubed. 1 - v. Bortoweth, Graf Dunin, in Wien. orn. Borrofch & Andre, Buchholr. in Prag. Berr Bofche, Chr. B. Albr., Schrifts. in Marburg. v. Bofelager, Freih. Friedrich, in Munfter. Boy, Landgerichtsrath in Pofen. - Brabl, Carl, Seper in Bien. 1 Brain, Gphr. Tipt., Befiger einer Runft= 1 anftalt in Leipzig. Branbenburg, Dr., Shndicus, zum Gebrauch 1 ber Stadthibliothef in Stralfund. v. Branbenftein, Staatsminifter, Ercelleng 1 in Olbenburg. 1 Braunig, M. R. F., Superint. in 3widau. Braut, Director bes Ghmnafiums und erfter 1 Professor an bemfelben in Brandenburg. Brehme in Leipzig. 1

- Brenbel, C. F., Maschinen-Dir. in Freiberg.

Brennede, Buchbr.-Behulfe in Silbesheim.

1

Berr Bretfdneiber, Dr. R. G., Gen .: Cuper. u. Dir. bee f. Dber:Confiftor., Magn. in Gotha. Brettner, Professor in Breslau. v. Brega, Graf Fr. Hug., in Dreeben. 1 Broder, 3. G., Edriftfeger in Stettin. 1 Srn. Brodhaus & Avenarius, Buchhanbler in Leivzia u. Baris. Berr Brodhaufen, Frang, DEGRef. in Munfter. 1 - v. Broizem, Gel. Arlegerath in Dreeben. - Brolmann, Thierry, aus Lyon. 1 1 - Brud, F. M., Budbruder in Leipzig. 1 Brune, J. C. C., in Minben. 1 - Bube, Ab., Dber:Confift.: Secretair in Gotha. v. Bubbenbrock, Landrath in Beileberg. Bubbene, Reg.= u. Confistorialrath in Leipzig. Bubill, Anton, Ceper in Wien. Bunge, Guft. Abolph, Schriftfeger in Leipzig. 1 - v. Burgeborf, E., Rr.: Dir.: Ref. in Baugen. - Bufch, Chr., Schriftfeger in Quedlinburg. Mr. Bufde, G. B., Esq. in London. 1 Berr Bugler, S., in Berlin. - Buttel, B., Schriftseger in Leipzig. - Butter, C. C., Banquier in Leipzig. 1 - Calberla, Mor., Fabrifenbefiger in Dresben. 1 Cannot, Regierunge : Rath in Dangig. - Carl, S. G., Buchbr. Factor in Queblinburg. Frau v. Carlinsta, Grafin in Dreeben. herr v. Carlowis, Staats-Min., Erc. in Dresben. Lobl. Caft'fche, J. F., Buchhandl. in Stuttgart. Berr Cerutti, Dr. u. Brof. in Leipzig. - Chalybaeus, Th., Brivatgel. in Dresben. - v. Chanowety, Baron, f. f. Rammerer unb Sauptmann auf Niemtschip in Bohmen. Choinanus, Serm. Aug., Gerichte: Director in Teichwolframsborf bei Greig. Choulant, Dr., Sofrath u. Brof. in Dreeben. - v. Cieciersty, Graf Ctephan, in Berlin. - Ciliar, Lubw., Schriftfeger in Leipzig. Clamor von bem Busiche= Sunnefelb, Freiherr zu Sunnefelb. - Clauf, Bet. Dtto, Fabrifbefiger in Chemnig. Labl. Cloffius'fche Buchbruckerei in hermannftabt. herr Coller, Aug., Buchbr. Bef. in Frankenhaufen. Die Commerzbibliothef in Hamburg. Lobl. Coppenrath' sche Buch- u. Kunfth. in Munfter. herr Cotta, Bernhard, Dr. phil. in Tharandt. - Cotta, D. Forfir. u. Dir. d. Forftaf. in Tharandt. Erebner, Friedr. Hug., Geschafteführer in ber Sochmeifter'ichen Buchh. in hermannftabt. Crufine, B. 2., Dr. ber Rechte in Leipzig. - Culemann, F. G. S., Bohbr .: Bef. in Sannover. 1 Lobl. Culemann' fche Buchbruckerei in Sannover. herr Dahl, J., Buchholr. in Christiania.

| 1 | Berr Dahne, Abolph, in Leipzig.                   | 1  | herr v. Ende, Freih., Rammerherr in Dreeben.          |
|---|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|
| 1 | - Daimer, Bernh., Schriftseger in Munchen.        | 1  | - v. Ende auf Nieberjahna.                            |
| 1 | - Dalfowsti, E. F., Buchbr. in Konigsberg.        | 1  | - Endlüher, Frz., Schrifts. in Laimg a. b. Wien.      |
| 1 | - Daneker, F., Schriftsetzer in Burich.           | 1  | - Engel, Felix, Schriftseber in Regensburg.           |
| 1 | - Daniel, B., Gefchaftsf. in ber Ribler'ichen     | 1  | Frau Engelhardt, Ch., Buchbr. Bef. in Gotha.          |
| 1 | Herry 28. Sefnation in Sedingen.                  | 1  | Berr Engelmann, Wilh., Buchh. in Leipzig.             |
| _ |                                                   | 1  | — Entleuiner, J., Buchdr. in Luctau ind. Laufis.      |
| 1 | - Dauth en ben, B. E. D., Schrifts. in Leipzig.   | 3  |                                                       |
| 1 | - Dee de, Dr. Ernft, Lehrer in Lubect.            | 1  | - Erhard, Dr. S. A., Archivar in Muniter.             |
| 1 | — Dee fer, Geheime Rath in Berlin.                | 1  | - Erhard, Beinr., Befiger ber Megler'ichen            |
| 1 | - Deet, Dberburgermeister u. Mitgl. ber Saupt-    |    | Buchhandlung in Stuttgart.                            |
|   | Bermalt. ber Staatsschulben in Berlin.            | 2  | - Erie, Joh. Phil., Buchholr. in hamburg.             |
| 1 | - Degen, G.A.L., Rramern. Conditorin Leipzig.     | 1  | - Ermler, Ed., Thpograph in Breslau.                  |
| 1 | Die Deputation ber Buchhandler in Leipzig.        | 1  | - Efcher im Berg, Caspar, in Burich.                  |
| 1 | Berr Defchler, Joh., Buchbr. : Befiger in b. Que  | 1  | - Ettinger, Carl, in Gotha.                           |
| - | in München.                                       | 2  | - Eupel, Fr. Mug., Buchh. in Conbershaufen.           |
|   |                                                   | 2  | Grn. Eurich, Fr., & Sohn, Buchbr. u. Buchh. in Ling.  |
| 1 | — Deubel, C., Buchbrucker in Leipzig.             | 1  | Mr. Evelyn, Barticulier in Dresben.                   |
| 4 | Lobl. Dieterich' sche Buchhandlung in Göttingen.  |    |                                                       |
| 1 | herr Diet, Carl Fr., hofbuchdrucker in Coburg.    | 1  | Herr Chpenhardt, A., Buchhandler in Berlin.           |
| 1 | - Dittmener, B., Buchdrucker in Magdeburg.        | 1  | - Fabel, A., Buchbruder in Magdeburg.                 |
| 1 | — Dolt, Karl Ferb., Buchbrucker in Leipzig.       | 1  | - Faber, Kaufmann in Leipzig.                         |
| 1 | - Dorfmeister, Aug., Corrector in der J. P.       | 1  | - v. Fabrice, Oberstallmeister in Dresben.            |
|   | Sollinger'schen Univ. Buchbruckerei in Wien.      | 1  | - Fabritius, C. B., Buchdrucker: Gehulfe in           |
| 1 | - Dorn, Fabriten : Commiffions : Rath in Berlin.  |    | Kopenhagen.                                           |
| 1 | Srn. Driemel, Fr., & Cohn, Buchbr. in Lubben.     | 1  | - Fadler, F., Buchbr. : Factor in Augsburg.           |
| 1 | Berr v. Drofte, Caspar Max. Freih. gu Bifchering, | 1  | - v. Falfenftein, Dr., Rreisbirector in Leipzig.      |
| _ | Bischof zu Munfter.                               | 1  | - Falfenftein, Chuard, Artillerie : Sauptmann         |
| 1 | Grn. Dubois & Berle, Buchbr. Bef. in Cobleng.     |    | u. Polizei - Director in Solothurn.                   |
| 1 | herr v. Duisburg, Dr., in Dangig.                 | 1  | - Faft I, Beter, Buchbrucker in Munchen.              |
| 4 | - Duncker, Alex., Buchhandler in Berlin.          | 1  | - Faulmann, J. F., Mechanitus in Leipzig.             |
| 1 | - Durft, Carl, Druder in Bien.                    | î  | - Fauft, Fr., Buch: u. Steindr. Bef. in Neuwied.      |
| 1 | - Ebers, G., Rittergutebesiger in Dresben.        | î  | - Feilnreiter, Leop., Seper in Wien.                  |
| 1 | — Ebert, Amtslandrichter in Coldits.              | 1  | - Feifter, Carl, Buchbruckereibefiger in Berlin.      |
|   |                                                   | 1  | - Feller, Dr. F. E., Lehrer in Leipzig.               |
| 1 | — Ebert, Christian Gottlieb, in Rochlis.          | 11 |                                                       |
| 3 | - Eggers, Georg, Buchhandler in Reval.            | 6  | Lobl. Fer ft. I' fche Buchh. (J. L. Greiner) in Grat. |
| 1 |                                                   |    | Berr v. Fifcher, Frhr., Dber-Steuerdir. in Dreeben.   |
| 1 |                                                   | 2  |                                                       |
| 1 |                                                   | 1  | - Fischer, Beinr., Buchbrucker in Coburg.             |
| 1 |                                                   | 1  | 0.14 = = 1, = 1.14 = 1, 6                             |
| 1 |                                                   | 1  | - Fifcher, Moris, Buchh. Befliffener in Leipzig.      |
|   | Buchhändler in Leipzig.                           | 1  | 0.1.4                                                 |
| 1 |                                                   | 1  |                                                       |
|   | in Dresben.                                       | 1  |                                                       |
| 1 | – v. Einfiedel, Heinr. Graf, des alten Reichs-    | 1  | 0 1                                                   |
|   | und Johanniter-Ritter in Dresden.                 | 1  | - Flugel, J. G., Conful ber Berein. Staaten           |
| 1 | - Gifenftud, Dber : Steuerprocur. in Dreeben.     | 1  | u. Dr. philos, in Leipzig.                            |
| 1 | - Eiginger, Georg, Geger in Ried in Dber-         | 1  | - Forbes, bevollm. Minifter Großbritanniens f.        |
|   | Desterreich.                                      |    | Sachsen, Erc. in Dresben.                             |
| 2 |                                                   | 1  |                                                       |
| 1 | , , , , , , , , , , , , , , , , , ,               | 1  |                                                       |
|   | vom Pfeilhammer in Bohla bei Schwarzenberg.       | 1  |                                                       |
| 1 | - Eltermann, A., Buchdr.: Geh. in Denabruck.      | 1  | Contract the second                                   |
|   | - v. Ely, Graf C. B., in Cltville.                | 1  |                                                       |
|   | 1 Hrn. Elwert's, N. G., akad. Buchbr. in Marburg. | 1  | in Dresben.                                           |
|   |                                                   | 1  | 1                                                     |
|   |                                                   |    | 4                                                     |
|   |                                                   |    | ,                                                     |

Berr Gelbfe, E., Raufmann in Leipzig. Berr Wrande, 3. G., Schriftgiegereibef. in Berlin. Bengen, &., Cdriftfeber aus Samburg. - Frandel, C., in Dibenburg. 1 Georgi, Carl, Buchbrucker in Bonn. Rranfe, Dr. S. L., Sof : u. Mebicinalrath 1 Georgi, M., Director ber f. fachf. Blinbenu. Leibargt in Dresben. Frante, Joh. Gottlob, Buchbrucker in Leipzig. Unftalt in Dreeben. 1 Georgh, Wilh., Gravenr in Leipzig. 1 - Franfel, Dr. 3., Dber : Rabbiner in Dreeben. 1 Berhard, Fr. Cam., Buchhblr. in Dangig. - Frangen, E., Buchhandler in Riga. 1 Geride, Borfteber einer Lehr: u. Ergiehunge: - Frang, Schriftfeger in Maing. Anstalt in Berlin. - Frang, G., Buchhandler in Munchen. Berlach, Friebr. Conft., Befiger ber Crag-Frauenlob, Rub., in ber Fr. Chulthef'fchen u. Berlachfchen Buchh. u. Buchbr. in Freiberg. Buchbruckerei in Burich. Gerner, Lav., Schriftseber in Munchen. Gerold, Carl, Buchbr. u. Buchh. in Wien. Frege, G., Commerg : Rath u. f. ban. Conful 1 1 5 in Leipzig. v. Gereborf, Eruft Guftav, Rreiseirector u. 1 - Frei, Defan in Trogen. ī Prafident in Budiffin. - Frenkel, Aug., Buchbrucker in Leipzig. 1 Die Gerftenberg'fche Buchh. in Gilbeeheim. 2 Frengel, Joh. Gottfr. Abraham, Borfteber 1 Gefellichaft, Dberlaufitifche, ber Wiffenber fonigl. Rupferftich Galerie in Dreeben. Schaften in Gerlit. Freund, Leop., Buchbruckercibef. in Breslau. 1 Berr Genbiner, C. F., Raufmann in Freiberg. Frener, August, Budybruder in Leipzig. Die Bewerbeschule, hohere, in Sannover. Frentag, Raufmann in Berlin. 1 Fri dit man er, M., Buchbr. Factor in Munchen. herr Genemer in Dangig. 1 frn. Ebler v. Chelen'iche Erben, Buchbrucker u. Fride, G. S., Schriftfeger in Leipzig. Berleger ber Wiener Zeitung in Bien. - Friederici jun., Frg., Dr. d. Rechte in Leipzig. Friedlander, M., Buchhandler in Breslau. Berr Giefede, Ch. F., Schriftgiegereibef. in Leipzig. 1 Friedrich, G. G., Cand. Rev. M. in Leipzig. - Gieszfowsti, Ct., in Rrafau. 1 Gilg, Frang Zav., Budbr.-Factor in Munchen. 1 Wriebrich's, Bilh., Buchh. in Giegen. 1 Glafer, Frang, Buchbruder in Leipzig. Friedrich, Lubiv., Congreve : Drucker in ber 1 v. Globig, F., Geh. Rath in Dresben. 3. B. Sollinger'ichen Officin in Wien. Glod, J. B., Banquier in Breelau. v. Friefen, Freiherr Berm., f. f. Rammerh. 1 Glode, Frang Jul., Buchh.: Beh. in Leipzig. u. Ceremonienmeifter in Dresben. Glonner, Max, Buchh. Seh. in Angeburg. 1 v. Friefen, Freih. S. A., f. f. Rammerjunter Gobede, G. Abolph, Raufmann in Leipzig. in Dresben. - Goedfche, F. D., Budhandler in Meigen. v. Friefen, S., f. f. Rammerh. in Dresben. 1 Brn. Goedfche & Co., Buchhandler in Chemnit. - Frigfche, Emil, Raufmann in Leipzig. 5 1 herr Goldberg, Albert, Schriftseger in Dresben. - Fritfche, Dr., Apothefer in Meuftadt-Stolpen. 1 - Goldstein, Wilhelm, Factor in Altenburg.
- Goldstein, M., Schriftseger in Berlin. - Frabel, G., Befiger b. Sofbuchbr. in Rudolftabt. 1 - Frommann, Fr. Johs., Buchh. in Jena. 1 1 - Gollhard, J., Buchbr. Fact. in Frankfurt a/M. - Fuche, Th., Ceher in Wien.
- Fuhr, Carl, Schriftseher in Leipzig. 1 1 1 - Gorbe, Robert, Buchbrucker in Dresben. 1 - Gotfc, C. T., Buchhandler in Lubben. 1 - Funfer, Joseph, Drucker in Ling. - Gottfried, D., Schriftfeger in Regensburg. - Furcht, Ferb., Schriftfeger in Regensburg. - Gottichald, Moris, Bucher. in Leipzig. - v. Gableng, Freiherr Ant., in Dresben. - Gottichick, Buftav, Firma: Ctuhr'iche Buchh. - Gall, R. A., Schriftfeger in Bien. 1 - Bangloff, C., Schriftseber in Leipzig. in Botebam. Braberg, Friedrich, Schriftgieger in Burich. 1 - Gartner, C., Buchbr. Befiger in Dresben. - Grabmaner, J. M., Schriftseger in Munchen. 1 - Gargarolli, Dr. G., Ebler von Thurnlad, f. f. Landrath in Trieft. - Graf, &. , Buchbr .: Factor in Augeburg. - Graf, Carl, Diaconus in Rubolftabt. - Bagidmann, D. F., Prof. d. Bergbaufunft 1 an b. fonigl. Berg : Afabemie in Freiberg. Srn. Graff's, B., Erben in Ct. Petereburg. - Graffe, Dr. med. u. praft. Argt in Drceben.

Gebauer, Apothefer in Dobeln.

Gebhardt, J. M., Buchhandler in Grimma. Gehe, Eb., Hofrath in Dreeben. Geift, G., Schriftseger in Leipzig.

1

5

1

Berr Grage, Theodor, Dr. phil. in Dresten.

- Grauert, Dr., Prof. and. Afademiein Munfter.

- Grau, G. A., Buchhandler in Sof.

1 Serr Sanber, Carl Gottl., Dr. ber Philof. und 1 | Berr Graul, E., Graveur u. Ablograph in Leipzig. - Greis, Georg, Buchbrucker in Ronigeberg. Schulbirector in Leipzig. Sanel, Cb., Sofbuchbruder u. Schriftgiegerei-- Griebich, Julius, Typograph in Breslau. befiger in Berlin. 1 - Griem, 3. Dl., Buchhandler in Gutin. Sanel, Appellationerath in Dresben. 1 - Grienwald, J. M., Factor in Wien. 1 - Sanel. G., Sofr., Dr. u. Brof. b. R. in Leipzig. - Griefenbech, Chuarb, Buchbandl. Geb. in 1 1 - Sån fel, Juftizamtmann in Ramenz. . Grimm, M., Schriftseger in Munchen. 1 - Sarfort, Buft., Kaufmann in Leipzig. 1 Bobl. Grimmer'fche Buchhandlung in Dreeben. - Sartel, Seinr., Schriftseger in Bien. 4 1 - Sartleben, C. A., Buchhandler in Befih. 2 Berr Grobel, Chr. E. Aug., Rector b. Rreugfchule - Sartmann, Dr. Karl, herzogl. braunschw. in Dresben. 1 Berg : Commissair in Braunschweig. Grob, Buchbrucker in Berlin. Sartmann, Wilh., in Pfaffenborf. 1 Lobl. Groos' iche Buchhandlung in Carlerube. 1 Berr Groos, Rarl, Buchhandler in Beibelberg. - Sartog, J. R., Schriftfeger in Berlin. 1 - Hartung, G. F., Hofbuchbr. in Renigsberg. - Groff, Dr., Geh. Juftigrath u. Burgermeifter in Leipzia. - Safe, S., Sofrath in Dresben. Große, G., Budh. u. Budbr. Bef. in Stendal. 1 - Sagler, Dr. R. D., Profeffor in Ulm. - Saubeil, 3. F. C., Schriftseger in Leipzig. - Großer, Binceng, Druder in Wien. - Sann, A. D., Budh. u. Bucht .: Bef. in Berlin. - Grogmann, Dr., Superintenbent in Leipzig. 1 - Grogmann, G. F., Buchholr. in Beigenfee. 1 - Sannemann, Secretair in Lubben. - Grubeling, L., in Samburg. Fraulein von Saga in Paris. - Grubener, F., Schriftseber in Berlin. Srn. Sagenberg & Co., S. D., Budh, in Leyben. - Grumbach, G., Thpogr. in Frankfurt a/M. Berr Beberle, J. B., Buchbruder in Biberach. 1 - Grubner, Guffan, Buchbruder in Dresben. - Secht, Jul., Schriftseger in Leipzig. - v. Guaita, Carl, Dr. juris in Frankfurt a/M. - Sebenus, Dr. med. in Dresben. - Seerbrandt, G. F., Budh.: Geh. in Ulm. - Gumtau, C., Cdriftfeger in Leipzig. 1 - Gunther, Dr. Carl Fr., Domh. u. Orbinarius - Sein, Rob. C., Schriftseger in Riga. 1 - Seinde, C. B., Kaufmann in Leipzig. ber Juriftenfacultat in Leipzig. - Seine, Sofprediger : Supplent in Dresben. Bunther, Ernft, Buchhandler in Liffa. 1 Bung, Fr., Stabtrath u. Abv. in Dresben. v. Seintl, Ritter, Lanbftand, R. R. Sofcon-1 cipift u. Berrichaftsbeamter in Wien. Burlitt, M., Rachmittagepreb. gu St. Betri 1 in Leipzig. Beitmann, Wilh., Tifchler in Leipzig. Gutbier, Abv. in Dreeben. Selbig, R. G., Oberlehrer an b. Rreugschule 1 Libl. Shlbenbal' fche Buchhandla. in Ropenhagen. in Dresben. Die Shmnafialbibliothef in Cobleng. - Selfer, S., Buchbruder in Leipzig. 1 - Seller, 3. 2., Buchbr. Bef. in Frankfurt a/M. - Somnafialbibliothef in Naumburg. 1 1 - Ohmnafialbibliothef, bergal., in Beilburg. 1 - Sellgoth, Schriftfeber in Bielefelb. herr haas, Director in Raiferelautern. 1 - Sellriegel, F. A., Schriftseger in Dreeben. 1 - Saas, Mich., Buchbr.: Bef. in Bels u. Stehr. - Sellwig, J. G., Buchbruder in Leipzig. 1 - Saafe, Dr., Appell. Rath in Leipzig. - Senbeg, C. G., Buchhanbler in Coelin. 1 1 - Saafe, Wilh. Et., Bacc. jur. u. Appellat .= - Senne, Mug., Schriftseger in Marburg. 1 1 - Senning, Georg, Schriftseger in Maing. Berichte = Aud. in Leipzig. 1 - Senninge, Th., Buchhandler in Reiffe. 1 Saafe, G., Buchh .= Lehrling in Beibelberg. 1 - Sentichel, Chrift. Friedr., Rramermeifter u. - Sahn, Fr. S. Ludiv., Sofbuchh. in Sannover. 1 - Sahn, S. Wilh., Hofbuchholr. in Sannover. 1 Raufmann in Leipzig. - Sahn, S. Bernh., Firma: Sahn'iche Berl .. - Sente, Fr., Buchhandler in Berlin. Buchhandl. in Leipzig. Brn. Berle & Co., Buchbr. : Bef. in Paberborn. Libl. Hermann'sche Buchholg. in Frankfurt a/M. 1 - Salberftabt, G., Raufmann in Leipzig.

1

- Saller, B. F., Buchbrudereibefiger in Bern.

- Samann, Aug., erfter Amalgamirprobirer

- Sammerichmibt, Ant., Corrector in Wien.

beim Amalgamirwerfe in Halsbrucke.
— Hammerich, J. F., Buchhandl. in Altona.

Berr Bermann, Bernh., Buchhandler in Leipzig.

- Serold, A., Buchh. : Commis in Burgburg.

- Sermann, Dr., Prebiger in Bullichau. - Germes, Wilh., Buchh. : Geh. aus Berlin.

- Sertel, Affeffor in Nurnberg.

herr Soft, Unbr. Fr., Buchholr. in Ropenhagen. Berr Berg, Seinrich, Dr. philos. in Dresben. v. Sonwald, Ritter Freiherr, Lanbinnbleus Berg, Carl, Segerlehrling in Quedlinburg. - Seffenberg, G. W., Dr. j. in Frankfurta/M. in Menhaus bei Lubben. Subbe, G., Bucher .: Befiger in Magbeburg. - Segling, A., Rittergutebefiger in Leipzig. 1 1 Srn. Suber & Co., Buchhanbler in Bern. - Seper, G. F., Bater, Buchhandl. in Giegen. 1 1 Berr Subler, Burgermeifter in Dreeben. - Seymann, Dr., Confiftor.: Rath u. Superint. 1 1 - Suble, Carl, Buchbrucker in Dresben. in Dresben. - Suble, Verbinand, Graveur in Dreeben. 1 1 - Senmann, Carl, Buchholr. in Berlin. - v. Sumbolbt, Freih. Aller., wirfl. 3. Rath, 1 - Senne, C. I., Brivatgelehrter in Leipzig. tonial. Rammerh. u. Mitglieb ber Afab. b. - Senne, Fr. Aug., Buchbr. Factor in Leipzig. 1 Wiffenschaften, Ercell. in Berlin. 1 - Sennemann, Cb., Buchhandler in Salle. Suth, G. Fr., Buchbr. Bef. in Gottingen. - v. Hennis, Kammerherr auf Miltig. 1 - Sutter, Morit, in Erdmannsborf. 5 - Senfe, 3. G., Budhandler in Bremen. - v. Suttner, Dberpostamtsbirect. in Leipzig. \_ Silbebrand, L. F. A., Schriftf. in Berlin. 1 - Jabtonett, Cajetan, in Lemberg. - Silfenberg, Ludw., Buchhandl. in Erfurt. - Jabkoństi, Martin, in Lemberg. - Simmer, J. B., Buchhandler in Augeburg. 1 - Jack, fonigl. Bibliothefar in Bamberg. - Sind, S. D., Sandl. Schuler aus Nottingham - 3 å del, Arfabius, Buchbrucker in Dresben. in Leivzig. - v. Sinka, Jos., fonigl. ungar. Statthaltereis - Jacobi, Dr., Db. Confiftor. Rath in Gotha. 1 Sacobe, Rr., Db.=Bibliothefar u. Beh. Sofr. und Soffammer = Agent in Dfen. in Gotha. - Sinfel, Carl, Barticulier in Breslau. 1 Jacobfon, Dr. J., praft. Argt in Berlin. - Sinterreither, Jof., Schrifts. in Paffau. 1 1 Lobi. I ag er'sche Buchhandlung in Frankfurt a/M. 1 1 - Sipfel, Ph., Schriftseber in Wurzburg. Berr Jahn, Robert, Schriftseger in Dresben. - Sirfd feld, Schriftseber in Dresben. 1 - Jahne, Eduard, Budybrucker in Leipzig. - Sirichmann, Louis, Raufm. in Warfchau. 1 - Jahnigen, Beh. Dber-Revifioner. in Berlin. - Sirt, Ferb., Buchhandler in Breslau. - Jand I, Martin, Ober Factor b. f. f. Lotto: - v. Hochberg, Sans Graf, Majoratebefiger Direction in Wien. auf Furftenftein in Schlefien. Brn. Janede, Gebr., Sofbuchbr. in Sannover. - Sochhaufen, C., Buchhandler in Jena. Berr 3beler, Dr. L., f. Aftron. u. Prof. in Berlin. Die Sofbibliothet, großherzogl., in Carleruhe. - v. Jena = Nettelbed, Rammerherr auf 1 Sof= u. Staats: Bibliothet, tonigl., in Mettelbeck. Munchen. - Jenni, C. A., Bater, Buchbr. Bef. in Bern. Berr Soff, Beinr., Buchhandler in Mannheim. 1 - Jentich : Rampfe, C. R. Th., Catechet an - Soffmann, C., Factor in Bern. 1 ber St. Salvator=Rirche u. Lehrer an ber - Soffmann, Carl, Thpograph in Burgburg. Tochterschule in Gera. - Soefle, Jof., Buchbruder in Munchen. Jllgen, Dr., Domherr u. Brof. b. Theol. - Soefler, A. S., Schriftseger in Leipzig. frn. Soffmann & Campe, Buchh. in Samburg. in Leipzig. Illing, Carl Guft., Schriftseger in Leipzig. Berr Sofmann, 2B. Jul., Schriftfeger in Altona. - Illmer jun., Th. Andr., Schrifts. in Leipzig. - Sofmann, M. Fr. G., Privatgel. in Leipzig. v. Sobenthal=Ronigsbrud, Graf, Stan-- 3 mm e, J. A., Buchbruckerei-Factor in Galle. besherr, f. f. Rammerherr auf Ronigsbruck. Lobl. Inftitut, bibliograph., in Sildburghausen. v. Sohenthal, Graf, Rittergutsbefiger, - Infitut, literar. artiftifches, in Bamberg. 1 herr John, Joseph, Schriftscher in Wien. auf Dolfau bei Leipzig. Jonghaus, G., Befiger ber Bener'fchen - Sohr, G., Buchhandler in Burich. 2 Hofbuchh. in Darmstadt. - Solfelber, A., Beit. Erped. in Magbeburg. 1 Jorg, Dr. Joh. Chrift. Gottfr., fonigl. fachf. 1 - v. Holleben, Magnus, herzogl. naff. Saupt= Sofr. u. Prof. d. Geburtehulfe in Leipzig. mann a. D. in Rudolftabt. v. Igenplit, Graf, fon. Rammerherr und 1 - Soller, A., Ceger in Dien. Dber-Regierungerath in Berlin. - Solzel, Cb., Buchh.: Behulfe in Burgburg. 1 Jugel, Carl, Buchhanbler in Frankfurt a. M. - holzhauser, Joh., Schriftseter in Ling. 3 Julien, F. A., Buchhandler in Gorau. - Sorling, Buchbrucker in Salberftabt.

Libl. Sorvath'iche, C. Chr., Buchh. in Potebam.

Julius, Rub., Buchbr.-Gehülfe in Rubolftabt.

1 | Berr Jung, Bilhelm, Raufmann in Glberfelb. Serr Alind worth, Fr., Bef. b. Lamminger'fchen - Jungfen, Dr. J. C., fon. preug. Geh. Me-Buchbruderei in Sannover. bicinalr. u. orb. bff. Brof. b. Beilf. in Berlin. Rlinfhardt, Julius, Buchhandler in Leipzig. Jungmeifter, Dber : Landesgerichterath in Srn. Rlinficht, C. C., & Cohn, Buchh. in Meigen. Berr Albber, Joh. Friedr., Buchbrucker in Leipzig. Naumburg a. b. Saale. 1 - Rluge, C. G., aus Grunhainichen. Jufti, Dr. C. M., Suverint., Db.: Confiftor .= Rath, Brof. u. Ritter in Marburg. 1 - Rnippenberg, C., Buchtr .: Borfteber in Denabruck. Rallmeber, F., Rittergutobef. auf Edymolz Rnittel, Alb., Bef. b. Braun'ichen Sofbuch: 1 in Schleffen. - v. Ralos, M., Brof. in Debretin. handlung in Carlsruhe. - Anoblauch, Sofrath in Berlin. - Rammerer, Dr., Brofeffor in Roftod. - v. Rarolyi, Steph., Landes-Aby. u. Bef. ber - Roch, August, Schriftfeger in Marburg. Tratiner-Rarolni'iden Buchbruckerei in Befih. - Roch, Baftor in Stralfunb. Rarften, Dr., Gerichterath in Schonberg im - v. Rodrin . Landes - Acltefter auf Gurchen. Fürstenthum Rageburg. - Rohler, Brafibent in Berlin. Rafer, Buchbrucker in Bing. - Rohler, R. F., Buchhandler in Leipzig. Rauffer, Dr. J. E. R., Confiftorialrath und - Robler . R. S., Buchhanbler in Ctuttgart. Sofprediger in Dreeben. - Rohlhardt, R., Schriftfeger in Leipzig. 1 Red, Jof., Buchbruder in Wien. - Rolbe, Schriftfeber in Dreeben. - Rees, Christian Friedr., Sofrath in Leipzig. - Rollmann, Fr., Rathmann in Afchereleben. 1 - v. Ronen, Geh. u. Db. Mebicinalr. in Berlin. - Refer ftein, Papierfabrifant in Salle. - v. Ronnerit, Staatsmin., Ercell. in Dresben. - Rehr, L. C., Buchhandler in Rreugnach. - Rorfehefeth, F. B., Budbr .= Befiger in - Reil, Dr. Joh. Georg, Ritter, Dombechant u. Muhlheim a. b. Ruhr. Sofrath in Leivzig. Rorte : Jeffen, J. C., Buchh. in Fleneburg. Reller, D., Schriftseger in Frankfurt a/M. - Rosdy, R. B., Buchbr. Bef. in Frankfurt a/D. Rerksieg, E. F., Sandlungeschuler aus - Rrade, It. Fried., Schriftfeger in Sannover. Denabrud in Leivzig. 1 1 - Refler, Andr., Thpograph in Frankfurt a/M. 1 - v. Rraft, Beh. Rath, Ercell. in Meiningen. - Regler, herm. Joh., in Frankfurt a/M. - Kraft, Dr., Dir. b. Johanneums in hamburg. 1 1 - Rrampe, Cb., Budybr. in Braunfdyweig. 1 - Regmann, J. S., Buchbr. . Factor in Chur. 1 - Rrangl, Math., Buchbr. u. Buchholr. in 1 - Rettembeil, G. F., in Frankfurt a/M. 1 1 - Riedebufch, Emil, Buchhalter in Berlin. Ried in Ober = Deftreich. Rraufling, R. Conft., Dir. b. hift. Mufeums 1 - Riefewetter, Buchbrucker in Berlin. - Riegling, Confiftorial: und Schulrath in u. ehem. fon. Bibliothefar in Dreeben. - v. Rraufe, J., in Dresben. Sildburghaufen. 1 - Arebs, Benj., Buchdr.:Bef. in Frankfurt a/M. 1 Rilian sen., Georg, Buchhandler in Befith. 1 Rirbach, Aler., Buchh. Lehrling in Breslau. - Rrebe, Phil., Bef. b. Buchh. Frg. Barren-1 1 orn. Rirdner & Schwetfchfe, Buchhanbler in trapp in Frankfurt a/M. Leipzig. Rremer, F. C., Buchbr. Bef. u. Berl. Inh. herr Riftner, J. F. A., Schriftfeger u. Stempelb. Augeb. Boft = Beitung in Augeburg. fcneiber in Sannover. 1 - Rrempe, R., Buchbruder in Leipzig. 1 Riftner, Friedr., Mufikalienhblr. in Leipzig. 1 - Rretfchmar, A. Moris, Buchbr. in Leibzig. 1 - Ris, Johann, Nactor in Wien. - Rretfchmar, C., Solgichneibeffilr. in Leipzig. - Rreuger, J., Budibr. : Bef. in Ctuttgart. 1 - Rius, Buchbrucker in Sannover. 1 - Rlang, Ign., Buchhandler in Bien. 1 - Rren, D., Schriftfeber in Leipzig. 1 1 - Rlein, Buchbruckerei : Ractor in Berlin. - Rrenffig, M., Profeffor in Meigen. - Rlein, Gehulfe b. Factors b. faif. Afabemie - Rriebigich, Geh. Cabineterath in Dreeben. 1

1

- Rruger, Glias, Schriftfeger in Leipzig.

- Rruger, fon. preug. Regier .- Rath in Minben.

— Krumsieg, H. K. A., Schrifts in Stettin. — Kuhl, Dr. Karl Aug., Prof. b. Chir. in Leipzig.

- Rrull'fche Univerf .- Buchholg. in Landehut.

- Ruhn, Fried. Abolph, Abvocat in Dresben.

1

1

ber Wiffenschaften in Ct. Betersburg.

Buchbruder in Laibach.

v. Rleinmaber, Ign. Gbler, Buchhblr. u.

Rlemann, Carl J., Buchhandler in Berlin.

Klepperbein, C. G., Kaufm. in Dresben. Klietsch, Georg, Kactor in Landshut.

1 | Berr Ruhn, Chriftian, Buchbrucker in Leipzig. Berr v. Linbenau, Staatomin., Gre. in Dreeben. v. Linbenau, Generalmajor in Dreeben. - Ruhne, Geh. Dber : Finang : Rath in Berlin. 1 v. Lindenthal, E. S. R., Freih., Rittergute: Ruhnel, Wilhelm, in Dreeben. befiger auf Gautich, in Leivzig. Rummel's, G. A., Cort. : Buchh., ( G. C. 1 Lindner, Morit, Cdriftfeger in Leipzig. Anapp) in Halle. Ling, Fr., Buchh. u. Buchbr. Bef. in Trier. 1 Rummer, Cb., Buchhanbler in Leipzig. Lippert, J. F., Buchhanbler in Balle. Der Runft : u. Sanb w. : Berein in Altenburg. 10 Lift, 3. A., Buchhanbler in Berlin. Berr Runge, C. G., Buchhandler in Borme. 1 - Rupferberg, Fl., Buchh. in Mainz. Lobenethuß, Johann, Ceger in Bien. 1 Loges, Buchbrucker in Silbesheim. 1 Brn. Rufter's, J. D., Bittme, Buchbr. Befigerin Lohde, Guftav, Buchbr.-Behulfe in Samburg. 1 in Bielefelb. Loofe, F. Corn., Sauptmann v. b. Urmee, u. herr v. Labenberg, wirfl. Geh. Ctaate : Minifter, 1 tonigl. Rent: u. Magazin-Beamter in Leipzig. u. Chef ber zweiten Abtheil. bes tonigl. Saus: Loria, Berg, Budbr. Beh. in Ropenhagen. Minifterii, Excelleng in Berlin. v. Lottum = Bylich, Graf, General b. Inf., - Lamarche bei ber eibgenoff. Canglei in Burich. wirfl. Beh. Ctaate: u. Cchat: Minifter, Erc. Brn. Lampart & Co., Buchhandler in Augeburg. Berr Lampe, C., Raufmann in Leipzig. in Berlin. Die Lanbes : Bibliothet, fonigl., in Duffeldorf. 1 Lowe, Dr. Mar. Lv., Brofessor b. Philos. a. - Landesbibliothet, furfürftliche, in Fulba. 1 b. dir. meb. Afabemie in Dresten. Lobl. Landes = Induftrie = Comptoir, Buch. Lowenstein, Johs., Inhaber ber Firma: 3. 1 Lowenstein & Co. in Elberfelb. u. Druckerei - Inhaber in Beimar. Lucas, 3. C., Architeft in Dreeben. Berr Lange, G., Schriftseger in Leipzig. - Lucas, Samuel, in Elberfeld. - Lange, Joh. Aug., Buchbr. in Bullichau. - Encas, Erzieher b. Pringen v. Ligny in Munfter. - v. Langenn, Dr., Geh. Rath in Dresben. 1 hrn. Luchtmans, G. & J., Buchholr. in Leyben. 1 - v. Langenftein, Graf &., in Carleruhe. herr Endewig, G. S., Aldv. in Dresten. - Langer, Cdriftfeger in Bunglau. - Lubolff, J. Seine., in hamburg. - Långer, A., Thpograph in Frankfurt a/M. - Euber, S., Schriftseger in Lubed. 1 Langhoff, G. F. L., Dr. jur. u. Gigenthumer ber Langhoff'ichen Buchbruckerei in Samburg. - Luno, Bianco, Buchbr .: Bef. in Ropenhagen. Lappenberg, Dr. J. M., Archiv. in Samburg. - Luno, Budbruder in Ropenhagen. 1 Laferon, C. J., Buchhanbler in Stodholm. Brn. Luno's, Bianco, Officin in Ropenhagen. 1 - Laffo, Joseph, Schriftseber in Leipzig. Berr v. Luttich au, Rammerherr auf Barenftein. — Lebschy, Dominik, Gr. f. f. Maj. Rath u. - Madlot, C., Budh. u. Budbr. in Carleruhe. Pralat bes Stiftes u. Rlofters Schlagel in - Maber, Ferbinand, Thoograph in Burgburg. Dber-Deftreich. Die Magiftrate Bibliothef in Berlin. - Lechner, Buchbruderei : Befiger in Brilon. herr Mainbl, Joseph, Schrifts. in Regensburg. Ledner, J. C. G., Dr. phil., Dberlehrer - Mainger, Buchbruckereibefiger in Cobleng. 1 ber zweiten Burgerfchule in Leipzig. - v. Malignon, Frang, in Berlin. 1 - Mangeleborf, C. Giegm., Firma: Ruhn'fche Lehmann, Th., Budybr .: Weh. in Ropenhagen. 1 Lehmann, D., Schriftscher in Leipzig. Buchh. in Leipzig. Mang, G. Joseph, Buchh. in Regensburg. Lehmfuhl, Ab., in Hamburg. Marbach, Gotth. Dew., Dr. phil. u. afab. — Leicht, Friedrich, Schriftscher in Dreeben. - Leiner, Defar, Buchbr.-Factor in Leipzig. Docent in Leipzig. 1 Marcus, Abolph, Buchhanbler in Bonn. - Lemaiftre, f. f. geh. Legat.-Rath in Dresben. 1 Marescotti, J. W., in Csafathurn. 1 - v. Lenger, Generallieut., Erc. in Dresben. 1 - Marle, Aug. be, Buchh. 3. Beit in Liège. 1 - Lichtenberger, C., Buchbr. Bef. in Giegen. 1 - Marle, Theodor be, Buchhandler in Leipzig. 1 - Lichtenftein, Dr. S., Geh. Medicinalrath 1 in Berlin. 1 Martin, C. B., Schriftseger in Leipzig. Liebl, Georg, Buchbr.-Geh. in Munchen. 1 Martini, Emil Otto, Stud. juris, in Leipzig. 1 1 Liebloff, Fabrit : Dirigent in Dittersborf. 1 - Martine, Dr., praftifcher Argt in Berlin. 1 - Lienide, Ch. F., Schriftseber in Leipzig. 1 - Mafch, Baft. in Demern im Furftenth. Rageburg. - Matthes, J. H. J., Schriftseber in Berlin. - Liesching, G. G., Buchhelr. in Stuttgart.

2 Libl. Lind auer' fche Buchhanblung in Munchen.

- Magebady, G. Fr., Typograph in Frantf.a/M.

1 Serr Dauermann, Dr., Brafes bes fatholifchen Berr Molter, Beh. Sofrath und Bibliothefar in Confiftoriume in Dreeben. Carlerube. Mayer, Ab., jun., Banquier in Leipzig. 2 Mond, B., Schriftgieger. Factor in Leipzig. - Mayer, Bilh., Rupferftecher in Munchen. Montag & Beig'sche Bohh. in Regensburg. 1 - v. Mayer, Dr., auf Liegfa, Landesbestallter Morgenbeffer, Rector in Breslau. 1 1 ber Oberlaufit in Rupperedorf bei Berenhuth. Dogborf, Friedr., enter. Sof: u. Juftigfanglei-1 1 Maner = Wrege, Barticulier in Leipzig. Secretair in Dresben. - Meber, A., Buchbr.-Factor in Bielefelb. Movers, Dr., Brof. d. Theologie in Breslau. 1 - Meier, C. G., Raufmann in Freiburg. 1 1 v. Dufte, Buftav, Aldu. in Leipzig. Meinhold, Sofbuchbrucker in Dresben. 10 Muller, Johannes, Buchh. in Amfterbam. Meigner, Joh. Aug., Buchbr. u. Berlags: 1 Muller, Dr., Geb. Rabinete:Rath in Berlin. buchhandler in Samburg. Muller, Dr. B., f. f. Gof-u. Juftigr. in Dresben. - Meigner, Ludwig, Buchbrucker in Leipzig. 1 - Muller, Ernft, Actuar u. Abv. in Dreeben. 1 Melger, G. B., Buchbruckereibefiger und 1 1 Muller, Chriftian, Schriftseber in Dresben. Muller, Joh. Dan., Buchtr. in Dresben. Buchhandler in Leipzig. 1 1 - Mend, Fr. D. Chr., Buchbr. Bef. in Samburg. 1 - Muller, J. S. T., Dir. d. Realgymn. in Gotha. 1 - Merbach, Dr. u. Geh. Reg. Rath in Dresben. 1 Muller, Dr. Cornelius, Brof. am Johanneum - Merten, f. pr. Magazin-Rend. in Baberborn. in Samburg. - Megger, Graveur u. Anlograph in Leipzig. Muller, Fr., Solgidneidefünftler in Berlin. Lobl. Megler'fche Buchhandlung in Ctuttgart. Muller, Aug., Buchbrucker in Leipzig. Serr v. Metfch, Carl, f. fachf. Kammerherr auf Muller, J., Chriftfeber in Leipzig. Reichenbach im Boigtlande. - Muller, J. G., Buchbruder in Leipzig. Meufel, G., Banquier in Dresben. 1 Muller, Fr. B. S., Bucher .- Bef. in Minben. Meufel, C. A., Rittergutsbesiger auf Ruhna - Munnich, R. S. B., Brof. in Dresben. bei Gorlit. - Munginger, Jof., Raufmann in Solothurn. ben. Menfel & Cobn, Buchh. in Coburg. - v. Muralt, Conr., Burgermeifter in Burich. Berr Mener, Joh. Seinr., Berl. Buchh. u. Budbr. - Mufch, Ignag, Schriftgießer in Ling. in Braunschweig. Die Mufeums : Gefellichaft in Burich. Meyer, G. J. J., Dr. med. u. praft. Argt D. N., Geiftlicher in Thuringen. in Dreeben. Berr Dagel, Seinr., Bucher .: Befiger in Leipzig. Lobl. Mener'iche Buchbruckerei in Lugern. - Magel, Factor b. faif. Afab. b. Wiffenschaften Ben. Dener & Beller, Buchhanbler in Burich. in Ct. Petereburg. herr Michelftabter, Ph., Typograph in Frank v. Dagler, wirfl. Beh. Ctaatsmin. u. Ben .= furt a/M. Poftmeifter, Ercell. in Berlin. 1 Migg, T. M. S., Chriftseber in Regensburg. Loll. Daft'iche, C. F., Buchholg. in Ludwigsburg. - Milbe, Buchhalter in Ropenhagen. Berr Datan, Robert, Buchhandl. in Utrecht. 1 - Millifowsti, Joh., Buchh. in Lemberg. Dane, G. E., Gaftwirth in Leinzig. - v. Min dwig, Dberfthofmeifter, Greelleng in Dlaumann, C., Buchbr. Bef. in Franffurta/M. Dresben. Mauß, G., Schriftfeger in Bielefeld. v. Mindwig, Aug., Dber : Lieutenant ber Deander, Dr., Bifchof, wirkl. Dber-Confift. Reiterei in Dresben. Rath, Gen.= Cup. u. Probit, Magn. in Berlin. Mittelbach, Caffirer in Doblen. Reiße, Aug., Bimmermeifter in Dresben. 7 Mittenentzwei, Carl, Drucker in Leipzig. Dephuth, D., Schriftseger in Leipzig. - Mittler, G. G., Buchhandler u. Buchdr .. - Neubauer, Fr. S., Buchbr. in Regensburg. Befiger in Berlin. 1 - Neubert, L. A., Apothefer in Leipzig. Mittler, E. S., Buchhandler in Pofen. 9 - Deuhof, Dr. B. F., Argt b. Straf : Unftalt Modes, Friedr. Aug., Firma: Imm. Muller, 1 u. Bezirks = Argt in Balobeim. Buchhandler in Leipzig. Meumann, Fried., Buchh. in Caarbruden. 1 Mohnife, Dr., Confistorial = u. Chul = Rath, Neumann= Sartmann, Fr. W., Budh. Ritter, in Stralfund. n. Buchdruckerei : Befiger in Elbing.

2

1

Mohr, J. C. B., Buchholr. in Beibelberg.

- Mohr, Aug., Buchbrucker in Quedlinburg.

- Mohr, Buchbrucker in Riel.

Lobl. Micolai' fche Buchhandlung in Berlin.

Berr Dicolai, G., Schriftfeber in Dresben.

- Dies, Fr., Bucher. Bef. u. Schriftg. in Leipzig.

Berr Doel, B. B., in Dreeben. Berr Bidel, Dietr., Thpograph in Gulgbach. - Dolte, F. W., Schriftfeger in Queblinburg. Bidenhahn, 3. C. F., Buchbr. : Befiger in - Dorbmann, Seine., Corrector in Leipzig. orn. Dorftebt & Coner, f. Bucher, in Ctoffholm. Binber, M., Diac. a. b. Ctabtfirche in Begau. Berr v. Doftis u. Jandenborf, Staatsminifter, - Bierer, S. A., Major in Altenburg. Ercell. in Dreeben. Srn. Bietfch , G. , & Co., Runft : u. Lanbfarten: p. Nofits und Jan denborf, J. G., Dir. handlung in Dresben. b. fonial. Ben. = Commiffion in Dresben. herr Billhofer, Joh., Typograph in Gulzbach. v. Doftig, Dberlieuten. , Mittergutsbefiger auf - Biotrowsfi, C. A., Chriftfeger in Diga. Dhborf bei Baldheim. - Plenger, C., Chef b. Buftet'fchen Buch. v. Doftig = Ballwig, Rriegomin., Ercell. in Baffan. in Dreeben. Ploß, Louis, Raufmann in Leipzig. v. Doftig, G., Sof= u. Juftigr. in Dreeben. Plotiner, Carl, Buchhalter in Erfenfchlag. Moth, Chriftfeger in Burgburg. - Plumboff, S. F., jun., Chriftf. in Sannover. - Murnberg, J. A., Raufmann in Leipzig. Podwit, A. E., Buchbr. Bef. in Sannover. 1 - Dberlebner, Gottfr., Corrector in Ling. - Poldo, 20. Mer., Chriftfeber in Riga. 1 - Ddoner, Brofeffor in Burich. Poly, G., Firma: A. Feft'iche Berl .= Sanbl. Dehrlein, A., Typograph in Burgburg. in Leipzig. 1 1 v. Difers, Dberlanbesger. Math in Munfter. Poppe, J. C. M., Schenfwirth in Leipzig. - Doomfene, 33., Buchhanbler in Groningen. - Poppe, Dt., Dr. b. Rechte u. Abv. in Leipzig. - v. Pofern, C. E., auf Bulenig u. Baltere: - Dpis, Ferd. Ab., Abvocat in Dresben. - Oppel, Karl, Lehrer in Frankfurt a/M. borf, Rlofterv. b. furfil. Stifte : u. Jungfr. - Dppermann, Och. Dber : Tribunale : Rath Rloftere gu Ct. Marienftern, in Bulenis. in Berlin. - Boft, S., Buchbrucker in Tilfit. frn. Drell, Fugli & Co., Buch. in Burich. - Prausnit, S., Buchhandler in Glogau. herr be I'Drme, Carl, Buchbr. Bef. in Tubingen. - Bridarte, Buchbrucker in Maing. - Ditmer, Joh. Gottfr., Buchbind. in Mostwa. - Prit, Fried., Buchbr.: Factor in Ling. 1 - v. Dtto, Bernh., Buchbr. Bef. in Chur. - Probft, Leop., Ceger in Bien. - Dito, Seminarbirector in Dresben. - Profch, Carl, Buchbruder in Leinzig. 1 - Ottow, M., Db. Landesger. Affeff. in Trebnit. - Brufer, Fr. Mug., Raufmann in Leipzig. hrn. Pabft & Cohn, Bucht. Bef. in Chemnit. - Buhlmann, Dr., f. Regim-Arat in Botebam. herr Palm auf Babel. - Bulewfa, &., Buchbr. Gehülfe in Seileberg. - Panger, Joh., Topograph in Sulzbach. - Buly, Joh. Chr., Raufmann in Leipzig. 1 - Bape, Fr. Werb., Bibliothefar in Coln. - Burfinje, Dr. J., Prof. a. b. Univ. Breslau. - Pape, S., Buchbrucker in Magbeburg. - v. Duandt, R. b. f. f. Civ. B.D. in Dreeben. - Parnt, B. Ab., Cdriftfeger in Leipzig. - Quaritich, B., Buchh. Gehulfe in Berlin. 1 - Bag, Carl, Barticulier in Leipzig. - Dvift, Buchbrucker in Ropenhagen. 3 - Pernig, Theob. , Chriftfeger in Riga. - Rad, Juftig : Commiffarine in Br. Enlau. - Perthes, Fr., Buchhandler in Gotha. - Raffelsperger, Fr., Burger in Wien, Geo: - Perthes, Juftus, Buchhanbler in Gotha. graph, Erfind. b. thpogr. Landfart. u. Gigenth. - Beter, B., Buchbruder in Elberfelb. b. erft. inpometr. Druckerei in Bien. - Peterfen, D. G., Buchh. Och. in Samburg. Rahn, Dr. Dav., Staatsanw. in Zurich. Nahtgens, H. G., Buchte. in Lübeck. 1 - Peter fen , 21. F. , Schriftfeber in Rigg. 1 Lobl. Betri'fche Bibliothef in Corau. 1 Ranf, Julius, Cdriftfeger in Leitzig. Rante, Dr., ordentl. Brof. a. b. Univerfitat Berr Betfch, J., Bucher .: Befiger in Berlin. 1 - Pegholdt, Dr. J., Bibliothekar in Dreeden. in Berlin. Poper, Fr. Rud., Particulier in Dreeben. v. Rangau, Grif, Gouverneur b. Bergogth.

Beyer, Db. = Amtm. u. fon. Dom. = Bachter in

Pfifter, Dr. ph., Cuperint., Ritter ac. in

Pfluger, Jof. Ant., Apothefer u. Mungmeift.

Sorau.

1

Weißenfee.

in Colothurn.

Reclam jun., Ph., Buchbr. Bef. u. Buchbelr.

v. Rebern, Graf, Rammerherr Gr. Maj. b.

Lauenburg, in Rageburg.

in Leipzig.

in Berlin.

| 1 | Mr. Reeve de la Pole, John George, Esq.                                 | 1   | Roft, Buchholgs-Lehrling in Gottingen.            |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
|   | in Dresben.                                                             | 1   | Berr Rother, wirfl. Geh. Staate-Minfter, Excell.  |
| 4 | Berr Regensberg, Fr., Buchhblr. in Munfter.                             |     | in Berlin.                                        |
| 1 | Die Regierunge = Bibliothef, fonigl., in                                | 1   | - Rohfchte, A., Schriftseber in Leipzig.          |
| _ | Frankfurt a/D.                                                          | 1   | - Ruhlmann, Mor., Prof. in Chemnis.               |
| 1 | herr v. Reiboldt, Ferb., f. fachf. Geh. Finang:                         | 1   | — Rumschöttel, R. A., Kaufmann in Leipzig.        |
|   | Rath in Dresden.                                                        | 1   | - Rupp & Baur, Buchbr. Bef. in Reutlingen.        |
| 1 |                                                                         | 1   |                                                   |
|   | - Reichard, G., Buchtr.: Bef. in heibelberg.                            | 1   | - Rußwurm, Paftor in Selmftorf im Fürsten-        |
| 1 | - Reiche, Albert, Schriftscher in Leipzig.                              | 1 _ | thum Razeburg.                                    |
| 1 | - Reichel, F. A., Buchhandler in Baugen.                                | 1   | - Rutin, Th., Buchbr. : Geh. in Ropenhagen.       |
| 1 | - Reichenbach, Haupt-Bank-Direct. in Berlin.                            | 1   | - Cabje & fi, Buchbruckereibestiger in Danzig.    |
| 1 | Brn. Reichenbach, Gebr., Buchhandler in Leipzig.                        | 1   | - Sahlfelber, J. G., G. St. Arzt in Dreeben.      |
| 1 | herr Reiher, Schriftseger in Dresben.                                   | 1   | - v. Salza in Leipzig.                            |
| 1 | Libl. Rein's sche Buchh. in Leipzig.                                    | 1   | Mr. Sandford, George, in Prestwich b. Manchester. |
| 2 | Herr Reigel, E. A., Buchh. in Kopenhagen.                               | 1   | — Sandford, William, in London.                   |
| 1 | - v. Reigenstein, Dberhofmarschall, Excell.                             | 1   | herr Sandmener, Buchdrucker in Schwerin.          |
|   | in Dresden.                                                             | 1   | - Sartorius, C. F., Dr. med. u. Apothefer         |
| 1 | — Renard, J. E., Buchh. in Coln.                                        |     | in Dresden.                                       |
| 1 | - Reugner, Ab., Bimmermaler in Dresben.                                 | 1   | - Sartorius, Afred, Buchholgs: Beh. in Effen.     |
| 1 | - Neuter, Dr. Ferd., Lehrer an d. Burgerschule                          | 1   | - Saffenberg, Jos., Buchdr. Bes. in Laibach.      |
|   | in Leipzig.                                                             | 1   | - v. Savigny, Dr., Geh. Dber : Revifions : R.     |
| 1 | - Neuter, Joh. Chr., Buchdr. in Leipzig.                                |     | u. Brofeffor in Berlin.                           |
| 1 | - Richter, Gust., Schriftgießer-Geh. in Leipzig.                        | 1   | - Schacht, J., BuchdrGehülfelin Hamburg.          |
| 1 | - Richter, J. C., Dr. ph., Privatgelehrter in                           | 1   | - Schaffer, Stadtrath u. Advocat in Dreeden.      |
|   | Nordhaufen.                                                             | 1   | - v. Schaffgotich, Reichsgraf Leopold, freier     |
| 1 | - Richter, Michael, Typograph in Burgburg.                              |     | Standesh. u. Erb.Land. Hofmeister v. Schlefien    |
| 1 | Lobl. Richter'fde Buchhandl, in Zwickau.                                |     | auf Warmbrunn.                                    |
| 1 | Berr Riebel, Carl, Schriftgieger in Leipzig.                            | 1   | - v. Schaffgotich, Graf Emanuel, Rammerhr.        |
| 2 | - Riegel, Ferd., Buchhandler in Potebam.                                |     | auf Maiwaldau in Schlesien.                       |
| 1 | - Riegemer, Schriftseger in Burgburg.                                   | 1   | - Schaller, Abolph, Schriftseger in Leipzig.      |
| 1 | Lobl. Rieger'fche, Math., Buchh. in Augeburg.                           | 1   | - Schaumburg, Fr., Buchhandler in Bien.           |
| 1 | Brn. Rieß, D., & Co., Buchbr. Bef. in Magbeburg.                        | 1   | - Scheffer : Boichorft, Domainen : Rath in        |
| 1 | Berr Riet, A. F., in Berlin.                                            | _   | Munfter.                                          |
| 1 | - Ritter, Dr., Domherr und Brofeffor, fur bie                           | 1   | - Scheffler, Carl, Graveur u. Stercotypeur        |
|   | Domftifte-Bibliothef in Breslau.                                        |     | in Wien.                                          |
| 1 | - Ritter, E., Buchbrucker in Leipzig.                                   | 3   | — Scheible's, J., Buchh. in Stuttgart.            |
| 1 | - Ritter, Samuel, Kaufmann in Leipzig.                                  | 1   | - Scheibner, Fr., Schriftseber in Leipzig.        |
| 1 | - Roch, Rauf= u. Handelsherr in Dresden.                                | 1   | - Scheitlin, C. B., Buchh. in St. Gallen.         |
| î | - v. Rochow, wirkl. Geh. Staats:Minister des                            | 1   | - Schellenberg, L., Buchbr. Bef. in Erfurt.       |
| - | Innern und der Polizei, königl. Kammerherr,                             | 1   | - Scherg, Burger u. Gastwirth in Dresben.         |
|   | Domherr zu Brandenburg, Ercell. in Berlin.                              | 1   | - Scherzer, Carl, Buchbrucker in Wien.            |
| 1 | — Robe, B., Buchdr. Befiger in Muhlhaufen.                              | 1   | — Sch en chler, Geb. Finangrath in Dresben.       |
| 1 | - Robbod, Hier., Buchdr.: Factor in Sulzbach.                           | 1   | — Schiffmann, Schriftgießerei-Factor in Ling.     |
| 1 |                                                                         |     |                                                   |
| 1 | - v. Rohden, G. A., Buchh. in Lübeck.<br>- v. Rohr, Bergrath in Berlin. | 1   | — Schild, C., Buchbruckereibes, in Gießen.        |
|   |                                                                         | 1   | - Schimme I, Joh. Fr., Schriftscher in Leipzig.   |
| 3 | hrn. Nohrmann & Schweigerb in Wien.                                     | 1   | - Schinkel, Ober-Canbes-Bau-Dir. in Berlin.       |
| 1 | Herr Rolde, Geh. Finang Rath in Berlin.                                 | 1   | - Schipetkow, Adolph, Drucker in Riga.            |
| 1 | - Rollet, Dr. Ant., in Wien.                                            | 1   | - Schlemm, Dr., ord. Prof. an der Universität     |
| 1 | - v. Romer, Nubolph, auf Neumark.                                       |     | in Berlin.                                        |
| 1 | - Romisch, Friedr. Wilh., Abv. in Leipzig.                              | 1   | — Schletter, H., Kaufmann in Leipzig.             |
| 1 | - Rofe, August, in Leipzig.                                             | 1   | - Schloffer, Fr., Rath in Frankfurt a/M.          |
| 1 | - v. Roß, Graf in Berlin.                                               | 1   | - Schmalt, E., Buchhandler in Quedlinburg.        |
| 1 | Noßbach, Ab., Handlungslehrling in Leipzig.                             | 1   | — Schmerber, S., Buchh. in Frankfurt a/M.         |
|   |                                                                         |     | 12                                                |

1 | Berr Schmibel, Dr. Chr. Th., auf Rittergut Berr Chulge, Buftav, Banquier in Dresben. Behmen bei Leipzig. - Schulbe, C. S., in Botebam. Schmibt, D. R. G., Schriftseber in Berlin. - Cdulbe, Carl Fr., Buchbr. Factor in Burich. 1 - Schmibt, Bill., Buchbr. Bef. in Berlin. Chuly, Dr. David, Confift. Rath, Brof. ber - Schmibt, Ch. A., Soffellermeifter in Dreeben. Theologie an ber Universitat Breslan. - Comibt, A., Buchh. : Geb. in Seidelberg. Chulg, Dr. b. Deb. u. Chirurgie in Breslau. - Comibt, M. M., stud. philol. in Beibelberg. Sru. Chuly & Thomas, Buchhblr. in Leibzig. 1 - Schmibt, 3. G., Schriftseger in Leipzig. Berr Schulge, Dr. 3., Geh. Dber : Regierunge: 1 - Schmibt, G. C., Rathebuchbr. in Lubed. Rath in Berlin. - Schmibt, Ernft, Buchhandler in Blauen. 2 Coulge, Dr., Geb. Rirchen: u. Chulrath - Schmidt, Carl, Inspector b. Sofbuchbruckerei in Dreeben. in Rudolstadt. Chulge, C. F., Profeffor in Gotha. 1 Schmibt, Jof., Buchbr.-Factor in Bele. - Chulge, Guft. Co., in Leipzig. 1 1 frn. Schmibt & Gruder, Buch. in Strafburg. - Edumann, C. G., Cad .= Gouvern. in Dreeben. 1 1 Schumann, Joh., Thpograph in Gulgbach. - Schmidt's Bibliothef in Dresben. 1 Schwabhaußer, F., Schriftfeber in Leipzig. Berr Schmit borff, S., Buchh. in Ct. Betereburg. 2 Chwary, C. S. F., Budbinber in Gludftabt. Schmud, J. G., Solghandler in Dreeben. Lobl. Schweigh aufer'fche Buchholg. in Bafel. - Dr. Schmulling, Domcapitular, fath. Geift-2 1 herr Schweiger, A. G., Brof. in Tharandt. licher : u. Schulrath, Brof. b. Theol., Regens - Schweizer, L. S., Schriftgieger in Burich. bes bifchoff. Briefter: Seminars in Munfter. Schwenber, Chuard, Raufm. in Dresben. Schneeberger, Joh., f. f. Dberfactor ber 1 Staatebruckerei in Wien. Schwetichte, Carl Buftan, Buchhandler, 1 Coneiber, Carl Fr. S., Buchbr. in Berlin. Buchbruckereis u. Schriftgießer. Bef. in Salle. 1 - Schneiber, Eduard, Druder in Marburg. Schwetichfe, Carl Ferb., Buchh. in Salle. 1 1 - Chober, A. B., Buchdrucker in Leipzig. - Scipio, G. W., in Mannheim. 1 - Schober, Joh. Bapt. , S. f. f. Maj. Regier .: 2 Libl. v. Geibel'fche, J. C., Dfficin in Gulgbach. 1 herr Seibelin, B., Buchbr.: Beh. in Ropenhagen. Rath, Mitglied bes Pralatenftandes und Abt bes Stiftes in Wilhering in Dber-Deffreich. - Seiff, F. D. C., Raufmann in Leipzig. v. Cholg, Carl, in Dreeben. - Seiler, Dr. B. B., Sof: u. Medicinalrath, 1 v. Schonberg : Roth Schonberg, Obriffl. b. dirurg.-med. Afabemie Director in Dreeben. 1 v. Cell, Freih., Rammerherr u. Gouverneur in Dresben. Schonefat, M. S., Buchh. in Amfterbam. Gr. f. S. bes Erbgroßherzogs von Medlenb .-- Cobnemann, J.C., Buchbr.-Factor in Riga. Schwerin 3. 3. in Dresben. - Selle, Friedrich, Schriftseger in Leipzig. - Schoenfeldt, P. S., Buddr .: Bef. in Ibehoe. - Gerig, F. A., Buchhelr. in Leipzig. - Schonberr, Kaufmann in Leipzig. Lobl. Schopsifche, J. D., Buchh. in Bittau. - Serre, Major, auf Maxen. - Schorner'sche Buchhandlung in Straubing. - Cethe, wirfl. Geh. Rath, Ere. in Berlin. herr Schou, C. J., Buchbr.-Factor in Ropenhagen. 1 - Cevin, Rarl, Buchbrucker in Riga. - Schredenberger, Dr. G. F., Appellations: 1 - Sendel, Alban, Adv. in Dresben. gerichtsrath in Leipzig. 1 - Cenbel, Bill., Buchbruder in Leipzig. - Schreiber, C., Lithograph in Bielefelb. 1 - Cenfarth, 3. G., Stempelichn. in Beimar. - Schreiber, C. F. R., Bucher. in Leipzig. 1 - Senfferdt, 3. G., Calculator in Dreeden. - Schreiner, J. S. C., Budh, in Duffelborf. - Senffert, &., Inspector b. Ranftein'ichen - v. Schrober, ruff. faif. Gefandter, Greelleng Bibel : Anstalt in Salle. in Dresben. Siebenhaar, Fr. Jul., Dr. med. u. f. f. Schrober, Friedr., Buchdruder in Leipzig. Begirfeargt in Dreeben. — Schröter, Louis, Scufal in Leipzig.
— Schubert, Friedrich, Buchbrucker in Leipzig. Steler, Ferb., Raufmann in Leipzig. 1 Libl. Sigmund'iche, J., Buchh. in Rlagenfurt. Schuenber, Joh., Buchbr. = Gefchafteführer Berr Ginde, Ignag, in Bien. in Ling. - Ginger & Goring, Buchholr. in Wien. Die Schulbibliothef in Freiberg. - Cohlmann, Fr., Ctabtr. u. Raufm. in Leipzig. Schulbibliothef in Berban. - Collinger, J. B., Universitate Bucheruder

Schulbibliothef in 3wickau.

u. Schriftgießer in Wien.

1 | Berr in Colme : Baruth, Fr. Graf, auf Baruth. - Connenfalb, Ludw., Cdriftf. in Leibzig. Lobl. Connewald'ide, C. A., Bob. in Ciuttgart. 1 Berr Chann, Abvocat und Stiftsactuar in Rlofter Marienstern. 1 - v. Spec, Graf in Duffelborf. 1 1 - Cpief, A., Pfarrer in Mellenbach b. Ronigfee. 1 - Ctaberoh, S., Medic.-Rath in Berlin. 1 - Ctadebrandt, J. F. J., Buchh. in Berlin. Die Ctabtbibliothef in Frankfurt a/M. - Ctadtbibliothef in Burich. - Stadtrathebibliothef in Meigen. Lobl. Ctahl'fche Buchh, in Duffeldorf. Berr Ctamp fli, Carl, Buchbruckereibef. in Bern. - Starde, J., Buchbruckerei-Bef. in Berlin. 1 - Start, Dr., Schoff u. Synd. in Frfrt. a/M. 1 - Ctaubinger, Jul. DB. Aug., Abv. in Leipzig. 1 1 1 Fraul. Stehmann in Leipzig. 1 herr Stein, G., Buchbrucker in Magbeburg. 1 - Stein, Frang, Buchbrucker in Caarlouis. - v. Steinfühl, M., Bohh .: Comm.i. Burgburg. - Cteinmet, Steinbruckerei-Befiger in Meigen. 3 Lobl. Stettin'iche Buch. in Ulm. herr Stettner, Cb., Gefchafteführer ber Craz & Gerlach'ichen Buchhandlung in Freiberg. 1 - Stettner, J. Th., Buchhanbler in Lindau. - Steubel, M., Schriftfeger in Leipzig. 1 - Stiem de, Raufmann in Berlin. 1 Die Stiftsbibliothefin Ct. Ballen. - Stiftsbibliothef in Beib. Berr Stipp, Gberhard, in Glandorf. - Ctohr, Mirich, Cdriftfeger in Munchen. 1 - Ctope, Dr. A. G., Privatgelchrter in Leipzig. 1 1 - Straß, Dr. Carl Fr. Seinr., Rreis = Juftig= 1 Rath u. Juftig-Commiffarius in Berlin. 1 - Strager, Dr., Buchbruckereibef. in Munchen. 1 - Straubel, Aug., Dr. phil. in Gotha. 1 - Streubel, Carl Traug., Sofr. in Dresben. 1 - Striefe, J. G., Buchholr. in Ronigeberg. - Strobel, M. Th., Baftor in Burgftabt. - Strobbach, M., Diafon. in Dippolbismalbe. 1 - Stubel, Dito Mor., Dr. juris in Dresben. 1 Lobl. Stuhr'iche Buchhandlung in Botebam. 1 herr Suber, Ril., Buchbr. = Factor in Maing. 1 - Suer, Dr., Dombechant in Munfter. - Cufenguth, Land: u. Ctabtgerichte: Director u. Rreis = Juftigrath in Lubben. - Cutter, II., Buchbruckerei-Behulfe in Chur. 1 1 v. Szepeffh, Franz, Magiftrate: Rath b. f. 1 Freiftadt Befith.

- de Tarnowski, J. Fel. Comte, à Dresde.

- Thindner, S. A., Cand. Rev. Min. in Leipzig.

- Tafdner, S. A., Apothefer in Leipzig.

Serr Zauchnig jun., B., Buchhandler u. Buchbr .. Befiger in Leipzig. Taudnis, Rarl, Buchb. u. Buchbr .= Befiger in Leipzig. Taufcher, M., Privatgelehrter in Chemnit. - Teubern, Oswald von, Dr. jur. in Leipzig. - Teubner, Rarl M. J., Buchbr. in Chemnit. - Teubner, Seinrich, Buchh. Beh. in Leipzig. - Teufder, C., Raufmann in Leipzig. Lobl. The in'fche, Fr. G., Buchbruckereiin Burgburg. Berr v. Thielau, Rittergutebef. auf Lampereborf bei Frankenstein. Thieme, Frang, Buchbinber in Leipzig. Lobl. Thierry' fche, S. W., Bohh. in Gerrmannstadt. herr Thome, Wilhelm, Buchhandler in Berlin. - v. Thun, Frang Graf, Cohn, auf Tetfchen. - Tied, Dr. 2., Sofrath in Dreeben. - Tiebge, C. A., in Dresben. - Tifchler, Friedrich, Schriftseber in Leipzig. - Tobt, Rarl, Burgermeifter u. Abv. in Aborf im Boigtlande. Torf, Druder in Stettin. - Traffer, Abolub, Buds und Steinbrucker, und Buch: u. Kunfthandler in Troppau. hrn. Treuttel & Wurg, Buchh. in Strafburg. herr Trier, Buchbrucker in Ropenhagen. - Trubner, J. D., Buchh. : Beh. in Gottingen. - v. Tidiridith, Geh. Dber : Tribunal : Rath in Berlin. Turfe, Ant., Accidengfeber in Wien. Uhben, Geb. Juftig = Rath in Berlin. - Ufert, Professor in Gotha. Ullmann, J. I., Schriftseger in Leipzig. Ullrich, Ferb., Buchdrucker in Wien. - Ulrich, Morit, Schriftseter in Leipzig. - Mirich; J. G. F., Schriftseter in Stettin. Ungenannter. Ungenannter, f. f. Staatsbeamter am Traunfee. Unger, Gebr., Buchbruckereibef. in Berlin. - Unger, Dr. Fr. A., Superintenb. in Chemnit. Die Universitatebibliothef in Beibelberg. - Universitatebibliothef, fonigl., in Riel. - Universitatebibliothet in Roftod. herr Unger, A. B., Buchhandler in Konigeberg. - Barrentrapp, Georg, Dr. med. in Frant: furt a/M. - Berbed, C. S., in Dreeben. Lobl. Berlage : Comptoir in Grimma. Berr Better, Carl, Buchbrucker in Leipzig. 1 - Bieweg, Eb., Buchh. in Braunschweig.

- Billaret, C., Buchh. Gehulfe in Gottingen.

- be Billere, Profeffor in Dreeben.

Berr Beidmann, Phil., Typograph in Burgburg. 1 Frau von Bisthum, Graffin, geb. Frenin v. Friefen 28 eigel, Dr. St., ruff. faif. Sofr. in Dreeben. auf Dber : Lichtenau in Schlefien. Beigel, E. D., Buchhandler in Leipzig. Berr Bogel, Dr., Director ber verein. Burgerfchule 28 einebel, Seine, Buchhanbler in Leipzig. in Leivzig. Weiner, Louis, Schriftfeger in Dreeden. Bogel, F. C. B., Buchh. in Leipzig. 1 1 Beife, Joh. Gottlieb, Diafonus in Bulenig. - Bogel, J. C., Raufmann in Leipzig. Beiß, G., Buchbruckereibefiger in Munchen. - Bogelfang, Carl, Pfarrer in Gindlingen. Weiße, Dr., Direct. b. Landes:Berforgunge: - Bogt, Gottfr. Benj., Buchbr., Bef. in Bittau. Anftalt in Coldin. v. Wojbifek, Joseph, Magiftrate: Rath ber v. 2B el cf., Freiherr, Amtehauptmann in Riefa. fonial. Freiftabt Befth. Bendler, Dr. A. A., Abr. in Leipzig. Boigt, F. A., Disponent in ber D. G. Berleth, Frang, Chriftfeger in QBien. Rorn'ichen Buchbruckerei in Breslau. Werner, Fr., Buchoruder in Bugow. Bojat, August, Buchbrucker in Dresben. Berner, B., Conducteur in Dreeden. Boigt, J. G., Buchbrucker in Leipzig. Boigt, B. F., Buchhanbler u. Buchbruckerei: Berner, Dber-Stadtfchreiber und Ritter bes f. fachf. Civil = Berbienftorbene in Leipzig. befiger in Weimar. Werner, Johann, Ceger in ABien. Brn. Bolfe's, Friedr., Buchhandlung in Bien. Werth, G., Buchbruder in Magteburg. Berr Bolfhart, Albrecht, Bucher. in Augsburg. v. Berther, Freih., wirfl. Geh. Staats: u. Boshagen, Ignaz, Buchbr. in Nordhaufen. 1 1 Cabinete Minifter fur die auswart. Angelegen: Bog, Guft. Serem., Buchbr. in Leipzig. 1 Baagen, Dr. phil. u. Director b. f. preuß. heiten, Excelleng in Berlin. 1 Befener, Alb., Buchdr.-Lehrling in Rudolftabt. Gemalbe = Galerie in Berlin. 1 Beftermann, Anton, Prof. in Leipzig. Magenhals, Fr., Bucher. Factor in Chur. 1 Beffermann, G., Buchh. in Braunschweig. Magenhuber, Jac., Buchbr. = Bachter in 1 Deg ftein, Chriftoph, Buchh. in Comeinfurt. Stehr in Dber : Defterreich. Biebemann, B., Buchbr. Bef. in Gaalfelb. 1 Magemann, C., Dr. philos. in Berlin. Big ard, Frang, Borfteher b. fonigl. ftenogr. - Bagner, Regierungs : Rath in Altenburg. 1 - Bagner, Cb., Buchbr .= Bef. in Franffurt a/M. Inflitute in Dreeden. 1 Wiener, Johann, Ceger in Bien. - Wagner, Dr., in Leipzig. 1 1 Bier, F. A. A., Schriftseber in Leipzig. - Wagner, Andreas, Budybrucker in Leipzig. 1 Diefach, A., Schriftfeber in Leipzig. Lobl. Wagner' fche Buchhandlung in Innebruck. v. Wietersheim, wirtl. Beh. Rath, Gre. Serr Bahl, F. A., Buchbr .= Behulfe in Chur. in Dreeben. Babl, Dr. Chr. Abr., Rirdens, Edul: u. Wieting, B., Zimmermeifter in Leipzig. Confistorial = Nath in Dreeben. Bigand, Georg, Buchhandler in Leipzig. Bahl, &. B. A., Factor u. Graveur in Laibach. 1 Biganb, Otto, Buchhanbler in Leivzig. Balbhutter, Fr., in ber v. Hochmeifter'ichen 1 Bigand, Carl Fr., Buchhandler in Bregburg. 1 Buchhandlung in hermannstabt. Biganb, Carl, Buchhanbler in Beglar. Balter, Carl, Schriftgieger: Geh. in Leipzig. 2 1 2Bilde, Carl Friedr., Schriftfeber in Dreeden. 1 1 Balther, Georg Moris, Stadtr. in Dresben. Bilbelm, S. D., Cand. d. Theol, in Leipzig. 1 \_ Walther, Friedr., Buchbrucker in Dresben. Bilhelm, Brogumnafiallehrer in Schneeberg. Lobl. Balther'sche hofbuchhandlung in Dresden. 1 Gir Wilmet Borton, Robert, in London. Berr Bangenfield, Mor., Buchbr. Bef. in Reiffe. 3 herr Wimmer, Professor in Bredlau. Bartig, Carl Gotth., Graveur u. Eplograph 1 - Bimmer, Bucher. : Factor in Ling. in Leipzig. 1 Binfler, Rarl, hofrath in Dreecen. Dafer, C., Budybruckerei : Factor in Riel. 1 Winfler, Friedr., Raufmann und Chef der v. Bagborf, Minifter bes fonigl. Saufes, 1 Handlung Winfler & Cohn in Rochlig. Excelleng in Dresben. Bebl. Bintler'iche Buchholg. in Menftadt Dresten. Weber, J. J., Buchhandler in Leipzig. 2 herr Binter, Carl, Univ. Buchholr. in Beidelberg. Begelin, Beter, Buchbr. in Ct. Gallen. 1 - v. Winterfeld, Och. Dber: Tribunal: Nath in Begener, Wilh. G., Edriftscher in Berlin. 1 Behrbe, E. G. S., Schriftseger in Leipzig.

Beibel, L., Buchbr.: Factor in Frankfurt a/M.
 Beidert, Moris, Kausmann in Leipzig.

Birth, J. C., Buchbruderei : Inhaber und

- 1 | Berr Witt, J. C. S., Buchbr. Bef. in Samburg. - Bohlfeld, G., Buchbr. Bef. in Magbeburg. - Bolbe, George, in Birna. - Bolf, Guft. Ferb., Schriftfeger in Berlin. 1 1 - Bolf, Dr. med., herzogl. Cachf .= Altenb. Hofrath in Dresben. 1 Bolff, Ernft, Commis in Breslau. 1 - Bolff, Schriftseger in Dangig. 1 - Bolff, A., Raufmann in Leipzig. 1 - Bollmann, Chuard, Buchhandler in Brieg.
- 1 Bonwobe, Fr. B., Buchh. Lehrl. in Breslau. 1 - Bunder, Jul., Buchhandler in Leipzig. 1 - Bunning, G. D., Raufmann in Leipzig.
- Burger, G. C., Buchh.: Geh. in 3widau. 1 - Buttig, Guftav, Buchhandler in Leipzig. 1 1 - v. Babern, Theobor, Sofbuchbr. in Maing. 1 - v. Bahn, Geb. Rath in Dregben. - Bamabofeth, C., f. f. Dberfactor in Wien.

- herr v. Zedtwig, Lubw., Beh. Rath in Dresben.
- Beh, Chr., General-Superint. in Rubolftabt. - v. Behmen, Dberhofger.-Rath auf Graupzig. 1
  - v. Behmen auf Schleinit.
- 1 - Benfer, Sofr. u. Cabinetssecret. in Dresben.
- v. Befchau, Staatsminifter, Erc. in Dresben. - v. Befchwit, Joseph Wolbemar Freiherr,
- auf Girlacheborf bei Gnabenfrei. Beftermann, M. A. Ch. A., Coll. V. an ber Thomasichule in Leipzig.
- Bidwolff, Albert, in Franffurt a/M.
- 1 - Bint, Raspar, Thpograph in Burgburg.
- Bober, Dr., Dberlehrer am Gymnafio in Stralfund.
- Bum = Bulte, Ergieber b. Bringen Czartoryefi in Munfter.
- Burn, C. A., Budbruckereibef. in Burgburg.
- 3 wider, Aug., Buchbrucker in Leipzig.

Geschichte der Buchdruckerkunst.



### Ginleitung.

uther nannte in seiner bezeichnenden tieskräftigen Sprache die Ersindung der Wusserland und ber Welt." In der That diese Königin der Ersindungen, um bei formators Gleichnisse stehen zu bleisformators Gleichnisse stehen zu bleisformators

bes großen Reformators Gleichniffe fteben zu bleiben, eine Facel entzundet, welche in nie verlofden= bem Flammenlichte ben Erbfreis erleuchtet und felbit in Gegenben, wo taufenbiabrige Nacht ihre Fittige ausgebreitet bielt, nach und nach bie Sonne ber Genittung beraufgeführt. Gie bat allen benen, bie Iefen fonnen, ju ihren beiben Augen ein brittes ge= ichaffen, mit bem fle uber Berg und Thal in bie weitefte Ferne ichauen, ein Dhr zu ihrem Dhrenpaar, mit bem fle bie Weiffagungen ber Borgeit, bie Beifterftimme ber Begenwart und bas Fluftern ber Bufunft vernehmen, einen Mund, mit bem fle uber das Weltmeer hinweg fowol in die Wolfen= regionen ber Andes und bes Simalang als in bie Chenen ber Bampas und ber Sabara bineinrufen fonnen.

Sie ift nach bem Ausspruche eines geistreichen Pariser Thyographen für die menschliche Gesellschaft das, was die Elemente für die Natur. Sie umsfaßt Alles, wie die Luft, und belebt hier, während fie anderswo tödtet; gleichwie das Veuer erseuchtet und wärmt, so erhellet oder sengt ihre Flamme; sie gleicht sowol dem sansten Wiesendach, der befruchtet, wie dem Kaldstrom, der niederreißt. Für das geistige Auge aber ift sie der unsichtbare Engel der

Menschheit, ber nun ploglich mit einem fichtbaren Gewande bekleibet herniedersteigt und, je nachdem bie Stimme ber Tugend ober bes Berbrechens ruft, hier rettet und suhnt, bort warnt ober straft.

Der Mann, in beffen Wirksamkeit fich alle fruheren und gleichzeitigen Bersuche ber Drudtunft fowol am Rhein ale an ber Regnit gleich einem Mittelpunkte vereinigen, - Gutenberg war von ber Borfehung außerforen, bie Wiffenschaft aus bem Binterschlafe ber Rindheit zu weden und in bie Region eines immermahrenden Geiftesfrublings einzuführen. Er ift ber Schopfer einer neuen Mera in ber Bilbungsgeschichte ber Menschheit. Dbichon bie Frucht ber Erfindung noch bei Lebzeiten bes Meifters ihre volle Reife erlangt hatte, fo erfannte boch erft die Nachwelt fein hohes Verdienst und Gutenberg theilte bas Loos mit vielen andern gro= fen Mannern, beren Unfterblichfeit erft nach ihrem Tobe erfannt worden ift. Der große Saufe feiner Beitgenoffen ftaunte, ohne weiter nachzubenten, über bie neue Art, Bucher zu vervielfaltigen; Ginige lachelten, Andere zweifelten, Biele beneibeten, bie Meiften aber hielten bas Unbegreifliche für Wirkung zauberischer Rrafte im Bunde mit bolli= fchen Machten und nur wenige Auserwählte erfannten ben Benius und beffen große Ibee als einen Ausfluß bes Gottlichen im Menschlichen.

Nicht wie Raphael Sanzio eine Apotheofe erlebend wurde Gutenberg erft nach feinem Tobe bie Bewunderung bes Erdballs. Die Nachwelt fühnte ben Undank der Mitwelt. Den kommenden Geschlechtern späterer Zeiten war es vorbehalten, die ewige Schuld ber Dankbarkeit mit lauter Anerkennung und treuer Nacheiferung zu tilgen.

Wenn nun ber Zweck biefer Blatter ift, bei Gelegenheit bes vierhundertjährigen Jubilaums ber Erfindung ber Buchdruckerfunft, welche als eine wahre Geistessonne die Rebel scholastischer Schulweisheit zerstörte und über den Geschäftskreis der gestleten Menschheit einen allgegenwartigen Taverbreitete, die Fortschritte der Thyvographie unsern Lesen in verständlichen Bildern vor die Augen zu führen: so nuß der erste Abschnitt nothwendiger Beise der Ersindungsgeschichte dieser in ihren Wirkungen noch umübertroffenen Kunst gewidmet sein.

Wie einft im Alterthume fteben Stabte fich um die Ehre ftritten, ben unfterblichen Ganger ber Iliabe und Obhffee unter ihren Mitburgern zu gablen, fo Kampften ichon feit Jahrhunderten mehr als fieben= gehn Stabte Deutschlands, ber Nieberlande und Italiens: Mainz, Strafburg, Bamberg, Burgburg, Lubed, Murnberg, Augsburg, Schlettstabt, Bafel, Ruffemburg, Sarlem, Dortrecht, Untwerpen, Brugge, Floreng, Rom, Benedig, Feltre und Bologna um ben Ruhm, ben Erfinder ber borgug= lichften aller Runfte geboren zu haben. Rach ben genaueren fritischen Forschungen einer neuern Beit fann aber in bem Rampfe um die Chrenpalme nur von ben vier Stabten: Sarlem, Strafburg, Maing und Bamberg bie Rebe fein. Alle übrigen Un= fpruche treten in ben Sintergrund. Dominico Manni lagt in feiner Schrift: "Della prima promulgazione de libri in Firenze etc. Firenze, 1761. 4." ben Goldschmied Bernardo Cennini zu Floreng die edle Kunft gleichzeitig mit Johann Fauft in Mainz erfinden. Des Roches vindicirt in feinen: "Nouvelles recherches sur l'origine de l'imprimerie, lues à l'Académie des Sciences de Bruxelles le 8 Janvier 1777", abgebruckt in ber hollandischen Monateschrift , Hedendagsche Vaterlandsche Letter-Oefeningen etc. Derende Deel. Amst. 1778. 8. No. VII. p. 298-309. und No. VIII. p. 352 - 574. " biefen Ruhm ber Stadt Untwerpen und nennt Ludwig von Bgelbecke, um 1300, als Erfinder. Giufeppe Bernagga in Lezione sopra la stampa in Cagliari. 1778. 8. ftreitet für Burgburg. Ghesquiere be Cambray: Esprit des journaux, Juin 1779, Nov. 1799, Avril 1780. für Brügge und Flandern, wo Jean Briton bas Geheimniß gefunden haben foll.

Für Garlem sprechen: Coornhert, Guicciardini, Junius, Natalis Comes, Scriver, Ban Zupren, Le Petit, Ban Meteeren, Mathias Quabus Victor, Ortelius, Bagford, Ellis, Borhorn, Lafalle, Tengel, Kortebrant, Seig, Meermann, Biffer, Godinga, Koning, Westreenen van Tiellandt, Loosjes, Scheltema, Ottley, Douce, Ebert.

Daß Straßburg bie Ehre gebühre, behaupten mit mehr ober weniger Scharffun, mit größerm ober minberm Glücke Männer wie Wimpheling, Bergellanus, Boller, Sach, b. Beichlingen, Metel, Baul Pater, Schrag, Moller, Schröbter, Stohr, Bockenhofer, Fekno, Heier, Normann, Schmid, Werther, Schöpflin, Oberlin, Lichtenberger, Schweighaufer.

Fur Daing hingegen entscheiben fich bie mei= ften und gewichtigften Stimmen, als bie eines: Riccobaldus de Ferrara, Philippus de Lignamine, Beinrich Wirczburg, Baptifta Tulgofus, Erasmus von Rotterdam, Abt Tritheim, Gabriel Naude, Bergilius, Sabellicus, Nauclerus, Frank, Sug= wald, Cario, Lange, Maffans, Apianus, Aventi= nus, Sabrian von Barland, Bebro Mexia, Alexis Benegas be Bufto, Roccha, la Caille, Bezold, Chaterinot, Rramer, Chevillier, Maittaire, Maier, Malintrot, Rivinus, Bellermann, Serrarius, Fauft, Fürftenau, Große, Gutner, Sager, Robler, Leffer, Marchand, Licimander, Munden, Natolinus, Dpi= tius, Orlandi, Palmer, Dubin, Sallier, Four= nier, Middleton, Schwarz, Starck, Stuff, Befter, Mercier Abbe de Saint = Leger, Breitfopf, Lemoine, Bernhart, Beltner, Fifcher, Bobmann, Dahl, Miche= letti, Lehne, Schaab, Rulb, Wetter und Jackson.

Für Bamberg erklärt sich sowol Paul von Prag in seinem lateinischen Glossarium von 1459, welches in der Handschrift auf der Bibliothek zu Krakau ausbewahrt wird, als Canus in seiner Notice d'une découverte importante relativement à l'histoire de l'Imprimerie, nebst Sprenger und Jack.

Doch die meisten dieser Für= und Gegenschriften, bei denen fast immer nur ein misverstandener Patriotisnus die Feder führte, haben die Wahrheit eher verdunkelt als aufgeklart, und selbst das für bie Fortschritte ber Menschheit begeisterte Publicum wendete sich mit Ueberdruß von dem dadurch herbeigeführten Wirrwarr ab. Noch können die Acten nicht für geschlossen erklärt werden. Noch ist der Streit zwischen harsen, Mainz, Straßburg und Bamberg nicht völlig geschlichtet, und doch ist keine Beranlassung des Streites mehr vorhanden, wenn alle vier Städte edelmüthig genug sind, eine sede ber andern ibren Untsteil des Rudms zu gemen!

Betrachtet man die Wichtigfeit ber Erfindung, fo begreift man bie Beftigkeit bes Rampfes, mit ber bie verschiebenen Barteien, von ben eblen Befühlen ber Baterlandsliebe geleitet ober migleitet, um bie Balme bes Borgugs ftreiten. Es gilt aber auch bie bochfte bem menfchlichen Beifte erreichbare Chre, es gilt bie Erfindung ber Furftin ber Runfte, welche in wenigen Sahrhunderten bie Beftalt ber Welt geanbert, Die Bebanten entfeffelt, bie Bforten ber Forschung eröffnet, Die Wiffenschaft aus ber buftern Rlofterzelle auf ben Dlarft ber Deffentlichkeit hervorgehoben, jede großartige Idee, bie fruber als Eigenthum bes Gingelmenfchen mit biefem unterging, ober nur in bem Ropfe weniger Schuler fortlebte, gum Gemeingut Aller gemacht, mit einem Worte: Die Intelligeng bes Geiftes, Die fruber ben bobern Stanben und ber Geiftlichkeit ausschlieflich angehorend, nur wenigen Auserwahl= ten erreichbar war, ploglich fichtbar auf ben Berr= fcherthron ber Menfchheit gefett und überhaupt eine Wiebergeburt bes geiftigen Dafeins gefchaffen, welche fowol bie Denkweise, als bie Sitten ber Bolfer geanbert, bie entferntesten Nationen mit einander verbunden und durch den unglaublich fchnellen Austausch ber Ibeen bie gange gebilbete Welt in eine fo wunderbare und in ihren Folgen fo unberechenbare Wechfelwirkung verfett hat, baß Die Welt in furger Beit wie umgestaltet erschien, und in wenig Jahren ba, wo noch ber Rebel ber Vorurtheile, Die Finfternig bes Wahns und bes Alberglaubens herrschte, nun auf einmal, wie burch Bauberichlag entzündet, Die Sonne ber Erkenntnig zu leuchten begann.

Die hohe Stufe, welche bie Buchbruckerkunft, als Schwester jener zwei alteren weltumgestaltenben Erfindungen bes Compasses und bes Schießpulvers, und ber neueren, unserer Zeit angehörenden Dampsanwendung auf Schifffahrt und Cisenbahnen, unter allen Ersindungen des menschlichen Geistes einnimmt, war Ursache, daß die Ehre, die Gedurtöstätte derselben zu sein, einen nunmehr zweihundertjährigen noch nicht beendigten Streit veranlaste, bessen zache auf jeder Seite nur von dem drilichen Standpunste einer kleinstädischen Eitelkeit ausgehend mit jete einer kleinfädistischen Eortiebe geführt worden ift, die nicht nur den angeblichen Besig für den Schügling ganz und ausschließen zu erksimpsen, sondern auch selbst den vereinbarlichsten Antheil dem Mitbewerber zu schmäsern sich bestrebt.

Die Bahrheit, burch ben blinden Eifer der kampfenden Barteien verlett, zog fich immer mehr und mehr in die Falten ihres geheinmissvollen Schleiers zuruck, bis es in unferer Beit dem Scharfblicke einiger besonnener, von jedem Borurtheile befreiter Forscher gelang, das Bild der hohen Undekannten zu enthüllen, welche, wie fast überall und zu allen Beiten, auch hier in der Mitte der verschiedenen Meinungen ihronet und beiden streitenden Nationen, den hollandern und den Deutschen, mit beiden hand zugleich den Kranz des Verdienftes reicht.

Bevor wir die Verfchiedenheit der Meinungen und die vielen daraus entstandenen Streitschriften, in denen das Borurtheil herrschte, jene erhabene Kunst könne nur in dem Kopfe eines einzigen Morsschwe entstanden sein, hier einer näheren Prüfung unterwerfen, sei es uns vergonnt, den Leser auf den Standpunkt zu sichren, von wo aus er den verworrenen Kampfplag ohne Borliebe und ohne Borhaß ruhig überschauen und aus den Kur- und Gegengründen nach eigener Erwägung für sich selbst urtheilen und ber Wahrheit unverhüllt ins Untlit schauen kann.

Eine hauptveranlassung der bei aller Forschung und allem redlichen Streben so sehr abweichenden Meinungen in dieser Angelegenheit war der Umstand, daß man sich über den Begriff nicht einigte, was unter der "Erfindung der Buchdruckerkunft" zu verstehen sei.

Das Wesentliche ber Buchbruckerkunft beruhet in ber Vervielsaltigung burch Abbruck; ihre beiben Haupttheile sind bas Versertigen ber Drucksorm und enblich die Bewerkstelligung des Drudens selbst. Die Drudform kann auf dreierlei Art entstehen: entweder wird die Schrift dergestalt verkehrt in Golz geschnitten, daß sie in der Ebene der Golztafel stehen bleibt und die Zwischen, nach demselben Princip geformten Buchstabenstempeln (Lettern) zusammengesetz, gleichviel ob letztere and Solz oder Metall bestehen, oder es werden endlich die richtiggesetz werden. Ju einer einzigen Platte umgebildet und somit die Etterotypie das ganze Werfahren auf die ursprüngliche Einsachheit zurückgesührt, von der aller Druck ausgegangen.

Eine aussuhrliche Beschreibung ber verschiebenen Methoben bes Stereotypirens und Abklatschens wird in ber britten Abtheilung bieses Werkes, wo von ber Technik ber Typographie bie Rebe ift, mitgetheilt werben.

Die Thpographie (Buchbruckertunft) ift wie bie Enlographie (Golgichneibefunft), Chalfo= graphie (Rupferstechfunft) und Lithographie (Steinbruckerei) im Wefentlichen nur burch bie verschiebene Beschaffenheit und Ginrichtung ber Drudform verschieden und verbantt, fo wie bie genannten Schweftern, ihre Entstehung bem Be= burfniffe, Schrift ober Bilb burch Farbbrud gu vervielfaltigen. Sier barf vor Allem ber Unter= schied zwischen Farbdruck und trockenem Abdruck nicht außer Acht gelaffen werben. Letterer bezeichnet ben Abbruck eines erhabenen Rorpers in einem weicheren, von bem burch bie Natur gebotenen Fußstapfen ber Menschen und Thiere im Schlamme ober Sande bis zu ber funftmagig ent= meber erhaben ober vertieft ausgearbeiteten Form und beren Abdruck in eine weichere Daffe, fo bag ber in ber Form vertiefte Gegenstand im Abbruck erhaben, ber erhabene bagegen vertieft gum Bor= ichein fommt. Ein foldes Drudverfahren bei Topferzeichen, Mungftempeln, Gemmen, Gie= geln u. f. w. ift uralt, war fast von Anbeginn allen civilifirten Bolfern befannt, und obgleich mit ersterem nabe verwandt, boch, als ausschlieflich ber Plaftif angehorend, nicht geeignet, bier gur Ent= fcheibung ber Frage mitzuwirfen.

Der Farbruck bagegen, wie schon ber Name andeutet, wird hervorgebracht, wenn eine mit irgend einer beliebigen Farbe benetzte Form auf ein ebenes Material, sei dies num Sein, Hofz, Persgament oder Papier, abgedruckt wird. Diese Form kann nun eine doppelte sein, entweder daß eine darauf geschnittene oder gezeichnete Darstellung, bestehe diese nun in einem Bilde oder in Schrift, entweder vertiest oder erhaben sich zeigt. Doch ist hier die Darstellung nur- eine linearische auf ebener Fläche, nicht aber, wie bei dem trockenen Abbruck, eine halbrunde oder je nach dem Schnitt in beliebiger Körpersorm bald über, bald unter der Obersstäche der Ebene eingegradene.

Ahlographische und thyographische Broducte entstehen, wenn die Linien und Theile der Zeichnung ober Schrift erhaben über die Ebene und Korm bergestalt heraustreten, daß alles dasjenige des Materials, was als weißer Grund ober leerer Zwischenraum erscheinen soll, bis auf eine gewisse Liefe hinveggenommen ift.

Der Kupfer- und Stahlstich bagegen stellt bie Gegenstände in die Platte eingegraben gleichsau unter der ebenen Oberstäche der Form dar. Damit num die zu bebruckende Flache den Abbruck der Farbe gleichmäßig aufnehme und dem Auge wiedergebe, muß auch in der Form das Dargestellte in einer und berkelben ebenen Mäcke liegen.

In dieser technischen Abweichung ist der Unterschied zwischen Tasel- und Letterndruck begründet. Ersterer wird durch Formen oder Platten hervorgebracht, die auß Stein, Holz oder Metall bestehen, wie bei der Lithographie, Ahlographie und Chalkographie; letterer aber durch einzelne erhabene Buchstadenstempel (Lettern), welche mittelst Schrauben und Riegel oder Keilrahmen in eine Drucksorm künstlich zusammengesetzt sind, wie bei der Thpographie.

Ift Kunft im Allgemeinen bie Gefchicklichfeit eines vernünftigen Wefens, sich im Augenblicke bes Beburfniffes ber mancherlei Regeln, welche die Ausübung berfelben bedingen, bewust zu werden und demgemäß zu handeln, muffen alfo Idee und Ausführung sich gegenseitig bedingen, um ein Kunstproduct zu liefern: so ist Buchdruckerkunft im

weiteften Sinne zwar bie Vertigkeit, ber Ibee eines Buches materielle Formen zu verleihen, und biefes fann fowol burch gange Tafeln, wie bei ben Chine= fen, ober burch bewegliche Thpen, wie bei ben Guropaern gescheben. Rach Ermagung biefer furzen, über bie Technif bes Druckverfahrens im Allgemeinen vorausgeschickten Rotigen aber wird es einleuchten, bag man unter Buchbruckerfunft im eigentlichen Sinne nicht bie Bervielfaltigung von Bilbern und Schriften auf festen Solz = ober De= talltafeln, die allerdinge ichon febr fruhzeitig vorhanden war, fondern die Verwirklichung des folge= reichen Gebankens verfteben muffe: "mit einzelnen beweglichen Buchftaben Worte, Beilen und gange Seiten gufammen gu feben und bas Bilb ber Ibee, bie Frucht bes Nachbenfens, auf bem Baviere feftzuhalten und bie moblgeordneten Beifteswerte in Buchern ber Nachwelt zu überliefern."

Fragt man nun: zu welcher Zeit und an welschem Orte entsprang dieser schöpferische Gedanke, bessen Werkung in kurzer Zeit so riesengroß war und bessen Folgen schon jest unberechenbar sind, zuerst in dem Geiste eines Wenschen? so sührt und die historische Forschung in das sunfzehnte Jahr-hundert an die User des Kheins und deutet auf die Städte Straßdurg und Mainz, von denen letztere schon im früheren Mittelalter den Beinamen die "Goldene" (Aurea Moguntia) in ihrem Siegel sührte, und auf ihren Mitturger, den einsach großen Batricier Henne (Johann) Genösseisch, der nach dem Erbsteile seiner Mutter Else (Clisabeth) zum Gutenberge allgemein unter dem Namen "Gutenberg" bekannt ist.

Mainz ift ber classische Bunkt in unserm schonen Baterlande, aus dem unter Winfried dem Wohlthater (Bonifacius) die heilige Lehre unsers Glaubens, und unter Arnold Baldpod (Baldbott) durch Stiftung des großen rheinischen Erabetbunds burch Stiftung des großen rheinischen Erabetbunds und Sicherheit und Bohlstand über Deutschlands Gauen und 1440 durch Johann Gutenberg und Peter Schöffer aus Gernsheim ein neues Licht über die ganze Welt ausging.

Jene tausenbmal aufgestellte und tausenbmal in Schriften aller Zungen nacherzählte Ansicht, als haben die Chinesen schon vor Jahrtausenden die Budbruderfunft erfunden, verschwindet bor bent weiter oben mitgetheilten Begriffe von bem Befen ber Thpographie. Uebrigens fommen nach Abel= Remufat, bem competenteften Richter in biefer Sache, bie erften mit Golgtafeln gebruckten Bucher bei ben Chinefen erft im gehnten Jahrhundert vor. Nichts bestoweniger fann, fo wenig es auch euro= phischer Gitelfeit jenem oft verlachten und geiftig anscheinend verknocherten Bolte gegenüber gufagen mag, ben Bewohnern bes himmlischen Reichs bie Prioritat bes Golgtafelbruces, fowie in vielen an= bern ber wichtigften Erfindungen, als Compag, Schiegpulver, Bapiergelb u. f. w., ber Borrang eingeraumt merben. Ueber bas Lettere fiebe Rlap= roth's interessante Abhandlung im "Journal asiatique" 1822. I. 256.

Nur ber, welcher ben Gebanken, mit bewegslichen Einzelbuchstaben Bucher zusammen zu setzen, zuerft ersaßte, ist ber Unsterblichkeit ganz und so werth, daß kein anderes Berbienst würdiger berselben erscheint, kein anderer Ruhm ben seinigen überstrahlt und kein Name mit größerem Rechte unter ben geseiertesten Namen ber größten Manner aller Zeiten glanzt. Zenes in sich abgeschlonsen Stereothyvolf druckt noch heut zu Tage, wie vor ausschied Sahren, seine Schriften nicht in einzelnen Buchstaben, sondern in Zeichen ganzer Wörter, bie auf Holztafeln eingeschnitten werden.

Es ift in ber That auffallend, baf fich fchon bei ben fruheften Bolfern bes Alterthums Gpu= ren zeigen, welche bie Erfindung biefer Runft fehr nabe legten. Schon bie Uffyrer und Babylonier trugen Siegelringe, welche fie nach Berobot VII, 69. σφοηγίδας nannten. Sie waren meift mit foftba= ren Steinen gefdmudt, in welche man einen Ropf ober ein Sinnbild ober einen Ramenszug vertieft einschnitt. Auch in ben agpptischen Grabgewolben findet man häufig abnliche Ringe von Lapis Lazuli, Carneol, Sarbonyx ober von jener porgellanartigen Maffe, aus welcher bie ungabligen, ben Dumien beigegebenen Starabaen und Gogenbilber gemacht murben. Diefe Ringe gaben in ber Folgezeit Unlag zur Anfertigung von großen Siegeln und Betichaf= ten. Schon bie Alten verftanben bie Runft, Da= mensunterschriften mittelft einer Batrone ober eines Blechblattchens, in welchem bie Buchftaben ausgefchnitten waren, und über welche man einen in Farbe getauchten Pinfel ober Schwamm hinwegführte, auf ben zu bezeichnenben Gegenftanb, aus welchem Stoffe berfelbe immer mochte bestanden haben, lesbar überzutragen. Die Griechen nannten berartige Batronen "Υπογοαμμοί", die Römer "Laminae interrasiles."

Auf viese Weise unterzeichnete nach Brocopius c. 5. Kaiser Justin I. seine Briese und vollzog nach Balestus Excerpt. p. 669. Theodorich der Große seine Edicte. In v. Murr's Journal zur Kunstgeschichte Th. II. S. 183. ist ein auß Tristan's histor. Comment. T. III. p. 681. entnommenes Aupsertäselchen auß der Zeit des Constantius abgebildet, in welchem solgende Worte außgeschniteten sind: PDN CONSTANTIO AUG SEMPER VICTORI.

Die Römer bedienten sich nach Quintilian Instit. orat. I, 2. solcher ausgeschnittener Batronen, um den Kindern die Formen der Buchstaben einzuprägen und sie schreiben zu lehren. Der Griffel wurde durch diese Einschnitte wie durch Furchen hingestührt und konnte nicht, wie auf den mit Wachstüberstrichenen Täselchen, über die Worschrift hinaussahren, weil die Rande des Blechblittigens den in der unsicheren dand des Kindes schwaben ein der unsicheren. Diese merkwürzige Stelle im Duintilian verdent aus mehr als einer hinsicht nachgelesen zu werden.

Alehnlicher Patronen bedienten sich im Alterthume die Magistratspersonen und im Mittelalter die Notare häufig zu dem Körper der Notariatszeichen auf den von ihnen abgefaßten Urfunden, die ste alsdann durch Schreiberzüge aus freier Hand vervollständigten, sowie die Kaiser von Karf dem Großen an die von dem Kanzler vorgeschriebenen Monogramme durch Bollendung irgend eines Strisches vollzogen und der Urfunde Kraft und Gültigkeit verlieben haben. In der Geschichte des Orients kommt zwar eine ebenso sonderbare, als den bekopetischen Geist seiner Beherrscher charakteristrende Art ber Urfundenvollziehung vor. Muhammed tauchte nämlich saut der Sage seine slache Sand in rothe Varbe und den der und das Pergament. Nach

ihm thaten die Chalifen, seine Nachfolger, ein Gleiches, und wie Sammer in feiner "Geschichte best osmanischen Reiches" erzählt, ward dieser Gebrauch noch von den mongolischen Kaifern, sowie von dem tartarischen Welteroberer Timurleng ober Tamersan ausgesibt.

Die Alten hatten auch metallene Stempel gum Beichnen ber Stlaven, bes Biebes (Columella VII, 9. 12.), bes Brobes und ber Topfermaaren. In biefe .. Tesserae signatoriae" maren bie Worte in verfehrter Richtung erhaben eingeschnitten. Wollte man einen widersvenstigen Sklaven bestrafen und von bem Davonlaufen abhalten, fo wurde ber Stempel glubend gemacht und auf die Wange ober Stirne gebruckt, gleichwie man bor noch nicht allzulanger Beit felbft in bem gefitteten Guropa Miffethater brandmarkte und in Afrika noch heut zu Tage Stlaven bezeichnet. Auch irbenen Gefagen und Biegelfteinen wurden baufig folde Buchftaben. Worte und Bahlen eingebruckt, entweber um ben Ramen bes Verfertigers ober ben Inhalt anzuzeigen, wie bei ben Mergten ober Apothefern, und folche Stem= pel gehoren in Untiquitatensammlungen nicht ge= rabe zu ben Geltenheiten. Die uralte Gitte ber Aegyptier, die Sieroglyphen auf die Statuen ihrer Gottheiten und auf die Garge ihrer Tobten vertieft ober erhaben einzuschneiben, abmten bie Griechen und fpater die Romer nach.

Plutarch erzählt in seinem "Solon", wie die Gesetze dieses Weisen in hölzerne Tafeln eingegraben im Brytaneum zu Athen aufbewahrt wurden. Jedermann, der die römische Geschichte gelesen, tennt die in zehn ehernen Taseln eingegrabenen Gesetze der Decemviru und weiß, daß schon Roms zweiter König, Ruma Pompilius, seine gottes bienstlichen Anordnungen, auf Holztafeln geschnitzten, in dem Tempel ausstellen ließ.

Kann man gleichwol ben Schild von Holz, auf welchem der Vertrag bes Tarquinins Superbus mit den Gabiern in alterthumlichen Charakteren geschrieben war und den man zu Rom im Tempel des Inpiter Fibius als eine Reliquie aufbewahrte, ans dem Grunde nicht zu den xplographischen Denkmälern zählen, wie mehrere Bibliographen gethan haben, weil der Schild nach Dionystus von

Salifarnaß Antiq. Rom. IV, 7. mit einer Stiershaut überzogen war und bemzufolge die Inschrift barauf mußte geschrieben gewesen sein: so mag boch nach ber bekannten Stelle in ber Iliabe VI, 168. bas Einschneiben von Schriftzeichen in Holztäfelchen ben Griechen schon vor Homer bekannt gewesen sein.

Bu benjenigen Spuren von Druckversuchen im Alterthume, welche bie Erfindung biefer Runft unferem Ermeffen nach febr nabe legen mußten, gebort auch bie Erzählung Plutarche in ben lakonischen Sen= tengen, bag Agefilaus, Ronig ber Spartaner, bas Abdrucken verkehrter Schrift mit icharffinniger Berechnung gur Belebung bes Muthes feiner Solbaten auf folgende Beife in Unwendung gebracht habe. Bor bem Beginne einer entscheibenben Schlacht ließ er bas Opferthier zubereiten, ichrieb fich beimlich mit Narbe bas Wort "NIKH" (Sieg) vertebrt auf bie flache Sand, trat bann gum Altare, um, wie es Brauch war, ben Ausgang bes Rampfes in ben Eingeweiben zu lefen, ergriff begeistert bie Leber bes Thieres, brudte fie mit ber Sand und ichien in tiefes Nachbenken versunken, als er plot= lich aus ber ftummen Berguckung zu erwachen fich anstellte und mit triumphirenber Miene und mit bem Blide eines Sebers bas Wort "Sieg" auf ber Leber zeigte, als ein gludliches Omen, bas bie Gotter feinem Bolte beschieben. Wahrlich ein fehr altes Beifpiel bes Farbbruces einer Schrift, und bennoch wurde felbft von dem gebildetften Bolfe ber alten Welt, von ben Griechen, ber anscheinend fo leichte Schritt vorwarts nicht gethan!

Des Sparterkönigs Absicht war nur für ben einen Fall berechnet; es fehlte also die Hauptsache, das Erfennen des großen Zweckes: Bervielfältigung durch Wiederholung und Zusammensehung einzelner Buchstaden zu willfürlicher Beränderung. — Der h. Hieronynus, der zu Ende des vierten Tahrunderts lebte, gab in einem seiner Briefe der ehlen Römerin Läta zur Benugung bei dem Unterrichte ihrer Tochter Baula folgende Lehre: "Man gebe dem Kinde Buchstaden von Buchsbaum oder Essen Kinde Buchstaden von Buchsbaum oder Essen geschnitten als Spielzeng in die Hände, damit das Spiel selbs; wur Unterricht werde. Gut ist es, wenn man die Buchstaden oft unter einander wirft, die letzen unter jene aus der Mitte und diese wirft, die letzen unter jene aus der Mitte und diese

wieberum unter bie ersten; so wird fie bas Kinb nicht nur bem Namen, sonbern auch ber Form nach kennen lernen."

Wenn Cicero in feinem Buche über bas Wefen ber Gotter II. 20. ben Stoifer Balbus bem Gni= curaer Bellejus entgegnen lagt: "Wer fich einbilbet, daß eine Angahl von festen und untheilbaren Rorpern burch Schwerfraft zusammengehalten und aus ihrem zufälligen Busammentreffen eine orbnungevolle und wunderschone Welt gebilbet werden tonne: von bem begreife ich nicht, warum er nicht auch glauben follte, baß, wenn man eine ungeheure Ungabl ber einundzwangig Buchftaben, entweder aus Gold ober fonft einem Stoffe, gufammenmurfe, aus ben auf ber Erbe verbreiteten Formen bie Un= nalen bes Ennius lesbar zusammengesett werben fonnten. Ich wenigstens zweifle, bag ber Bufall auch nur in einem einzigen Berfe fo viel zu bewirfen im Stande fei": fo muß man fich in ber That mun= bern, bag in ben aufgeflarteften Beiten bes alten Roms, wo Cicero's Schriften in ben Sanben aller Gebildeten waren, Diemand auf ben Gebanken fiel, mittelft einzelner Buchftaben Worter gufammengu= fegen, fie fest mit einander zu verbinden und abzu= brucken. Diele Gelehrte haben biefe gewiß ohne alle Absicht bingeworfene Meußerung Cicero's für eine ber Erftlingespuren ber großen Erfindung ge= halten, und fast alle Geschichtschreiber ber Buchbruckerfunft bis auf unfere Tage fprechen einander nach, ber große Redner Roms habe ichon eine Uhnung jener unvergleichlichen Runft gehabt.

Eine Stelle ves alteren Plinius XXXV, 2. wo es heißt: "Wie groß bei ihnen einst die Liebshaberei der Bildniffe gewesen, das bezeugt sowol jener Attleus des Cicero, als Marcus Barro, welcher die wohlthätige Erfindung gemacht hat, daß er seinen reichhaltigen Schriften nicht nur die Namen von 700 berühmten Mannern, sondern auch deren Bildniffe einwerleibte. Er wollte nicht, daß die Gestalt irgend eines berühmten Mannes verstoren gehen, oder daß die Zeit wider den Menschen etwas vermögen sollte, wahrlich eine selbst den Göttern beneidenswerthe Ersindung! Denn er gad den Menschen nicht nur Unsterklichkeit, sondern sandte sie auch in alle Welt, fo daß sie aller Orten

gegenwartig sein können u. s. w." hat sogar einen Forscher, wie Karl Ottfried Muller (Sandbuch ber Archologie ber Kunft, Breslau 1830. 8. S. 396. Note 8.) zu ber Bermuthung verleitet, sie könne auf ben Golzbruck ober einen ahnlichen Kunstzweig Bezug haben.

Rebe Erfindung ift bie Tochter ihrer Beit, bar= um muß auch jebe im Busammenhange mit bem Beifte ber Beit und mit bem eigenthumlichen Beprage bes Bolfslebens jener Nation, aus welcher fie hervorgegangen und beren Sohenmeffer ber Cultur fie abgiebt, betrachtet werben. - Das 211= terthum hatte bei bem Borberrichen bes offentlichen Lebens vor bem Stubenleben (benn faft Alles ver= handelte fich auf bem Forum, unter ben Vorhallen ber Tempel und Staatsgebaube, ober auf offener Strage) in einer Beit, wo mehr gehandelt als geschrieben wurde und ber nothwendige Berfehr mehr burch bas lebenbige Wort, als burch ben tobten Buchftaben betrieben wurde, bei ber Gigen= thumlichkeit feines religiofen Cultus, bei ber 216= gefdiebenheit feiner Stanbe und endlich bei ber Deffentlichkeit ber Staatsverfaffung tein fo großes Bedurfniß allfeitiger Mittheilung, abgefeben ba= pon, bag bas agyptische, aus bem in ben Rilfum= bfen wildwachsenben Cyperus papyrus verfertigte Bapier (nanvoos) fein fo geeignetes, mobifeiles und fo allgemein verbreitetes Material wie unfer feit bem vierzehnten Jahrhunderte befanntes Leinenpapier barbot.

Um bie anscheinend am nächsten liegende Ersindung ins Leben zu rufen, oder wenigstens den
in manchem vorhandenen Gebrauche schummernden Keim zu wecken, ist ein Bedufrniß, ein Gindrangen
der Zeitumstände auf bieselbe nöthig, welches deie Vorscherzeiste nachdenkender Manner gerade diese Richtung giebt. Auf dieses Zusammentressen gewisser durch die Zeit bedingter Verhältnisse komnt beim Entdeden und Ersinden mehr an, als auf das Nahe= und Verniegen der Silfsmittel, welche der menschliche Scharsstun, hat erst einmal der Funke gegündet, dann bald zu ergreisen und zu seinen Zwecken zu gebrauchen versteht.

Ein solches Bedürfniß war nie bringender vor= handen, als zu ber Zeit, in welcher die Erfindung

ber Buchbruckerfunft gemacht worben ift. bezeichnet gewohnlich bas vierzehnte Jahrhunbert, bas Beitalter eines Dante, Boccaccio, Betrarca, eines Wiclef als bie Epoche bes Wiebererwachens ber Wiffenschaften, weil in jener Be= riobe bie claffifchen Werke bes Alterthums aus bem Staube ber Rlofter bervorgezogen und Gegenstand ber Forschung und Bewunderung geworben find, als eine Wiebergeburt ber Runfte nach einem fcmachvollen Scheintobe, ben bie Barbarei wilber Sorben über bie unvergleichlich iconen Denkmaler von Griechenland und Rom berbeigeführt. - Der Mangel an freiem Austausche ber Ibeen, an einer gufammenhangenden und verglichenen Erfahrung bes Menschengeschlechts hatte bis babin Europa mit einem bufteren Schleier umnachtet. Der Rlerus, welcher aus Wiffenschaft und Runft bamals ein Monopol zu machen wußte, verwendete feine ge= ringen Renntniffe nur auf Somilien, Boftillen, Chorgefange und Zeitbucher, burch beren unfritische Einrichtung eine pragmatische Gefchichte bes Dit= telalters zur Unmöglichkeit gemacht worden ift.

Ein monchischer Geift umbullte Bbilofophie und Aller Geschmad mar aus ben Rlofterichu= len verbannt. Gelehrte Gefechte voll ber elenbesten Spitfindigkeiten, ausgeruftet mit falfch verftande= nem ariftotelischen Wige, hielt man fur bie bochfte Aufgabe ber Beisheit. Man ftellte alles Ernftes Untersuchungen an über bie Babl ber Engel und Erzengel, über beren Berrichaft und Throne, über bas Wesen ber Seraphe und himmlischen Beifter. uber Satans Bolltommenheiten bor feinem Falle, über beffen Streit mit bem Erzengel Dlichael, ja felbst über bie Frage: Wer von unfern Voreltern am meiften gefundigt habe, Abam ober Eva? Der beruhmte Dominicaner Albert aus bem Gefchlechte ber ichmabischen Grafen von Bollstädt (1205-1280) betam wegen feiner Starte in bergleichen Subtilitaten ben Beinamen "ber Große" (Albertus Magnus).

Der mit Biclef erwachte, durch Guf fortgepflanzte, durch Luther in der Deffentlichkeit vertreiene und von feinen Teffeln entbundene freiere firchliche Geift mar der entschiedene Gegner der Scholaftit. Bon der Zeit der erften Unfange der Buchbruckerkunft ab ift die philosophische Periode zu

feten, mit welcher bas tiefere Ginbringen in bas Befen ber Dinge, bas Erforicen ber Grunde in ber Ueberzeugung und bas Streben nach fuftemati= fcher Einheit in ber Erfenntnig beginnt. Schwache Brivatmanner im einsamen Studirzimmer ober im beideibenen Borfagle gunbeten bie Leuchte an, beren Strablen flegreich bie Finfterniß burchbrangen. Die Edleren und Beffern, ob hoch ober gering, als burch ihre Natur schon bem Lichte verwandt und befreundet, fammelten fich fofort um baffelbe und pflegten feiner als bes toftbarften Gutes. Aber bie Wiffenschaft, wiewol die Tochter bes freien Beiftes, ift ebenso wie die Runft eine garte Pflange, die nur unter freundlicher Pflege gebeihet. Die Guld libe= raler Furften ift bie Sonne, an welcher bas Sa= menforn ber geiftigen Entwicklung zur Bluthe und Frucht gebeihet. Die Saufer Medici in Italien und Burgund in ben Nieberlanden bilbeten bas Doppelgeftirn, burch beffen belebenbe Strahlen fich ber frei geworbene Beift entfaltete.

Cosmus, ber Bater bes Baterlandes, ber Begründer bes unsterblichen Medicerruhms, stifetet am Arno eine Afademie für die platonische Philosophie, gründete eine Gesellschaft für Naturkunde, legte Bibliotheken an und gewährte den durch die Osmanen aus ihrer Geimath vertriebenen Griechen Aufnahme, Schub und Freundschaft.

Durch die gelehrten Bizantiner Manuel Chrij= foloras, Johannes Arghropulos, Demetrius Chalfondhlas, Johann und Constantin Laskaris, Theoborus von Gaza, hermonymus u. A. wurde fowol im Umgang als Unterricht und hauptfachlich burch Uebersetung claffischer Schriften Die Bekanntichaft mit ber hellenischen Literatur im Abendlande begrundet. Talentvolle Schuler Italiens und Deutsch= lands eiferten ihren griechischen Lehrern nach. Giner ber gelehrteften Junger biefer Schule mar Lorenzo von Medici, ber wurdige Bogling Johannes Aray= ropulos, welcher ber Universitat Bifa ein frafti= geres Leben gab, burch Lasfaris alte Claffifer in Griechenland und Uften fammeln ließ, die Ueber= fetung Plato's burch Marfiglio Ficino (Marsilius Ficinus ) veranlagte, und fich fo ben ehrenvollen Beinamen " Bater ber Mufen" erwarb. Undere Fur= ften Italiens eiferten ben Mebiceern nach. Go bie

Bruber Lionel und Borfo von Efte in Ferrara, Bhilipp Maria Visconti und Frang Sforga in Mailand. - In Flandern und Brabant fammelten bie Bergoge Philipp ber Gute und Rarl ber Ruhne von Burgund bie talentvollften Danner Franfreiche und Sollands an ihrem Sofe. Uebertragungen romi= fcher Schriftsteller in bie frangofische Sprache ent= ftanben unter ihren Augen und bie Bruber Johann und Subert van End offneten ber neuern Runft im Abendlande bie Bforte. Um biefelbe Beit murbe von Betrarcha's Freunde und Gonner, bem Luxem= burger Karl IV., bie weltberuhmte Universitat gu Brag nach bem Mufter jener von Baris mit ber Eintheilung in vier Facultaten und in vier Natio= nen errichtet. Der lettere Umftand veranlagte unter Rarl's ausgeartetem Sohne, Ronig Bengel, ber bie bohmifche Nation vor den brei andern begun= fligte, eine große Berruttung ber Ginheit in ber Lehre und ber Gintracht unter Lehrern und Schu-Iern. Die Folge bavon war eine allgemeine Auswanderung fast aller auslandischen Professoren und Studirenden. Diefen ober abnlichen Umftanben verbanten bie erften beutschen Universitaten, als Wien (1365), Beibelberg (1386), Coln (1388), Erfurt (1392), Wurzburg (1402) und besonders Leipzia (1409) ibre Entitebung.

Auch bas Ausland ward von bem gewaltigen Umichwunge neuer Ibeen und eines fraftigen Gee= lenftrebens machtig ergriffen. Es entftanben im benachbarten Franfreich Sochichulen zu Borbeaux, Angers, Cabors, Caen, Bourges; Spanien fab in Huesca, Valencia, Tolebo und Alcala de Henna= res Sochichulen erbluben; Portugal eroffnete einen Sammelplat fur Gelehrte zu Coimbra; die fchotti= fchen Schulen zu St. Andrew, Glasgow und Aberbeen wetteiferten mit ben englischen Emporien ber Wiffenschaft zu Orford und Cambridge; Dane= marks Sauptftadt Copenhagen und ber uralte ffan= binavifche Ronigofit Upfala eroffneten ber wigbegie= rigen Jugend bes Morbens bie Sallen ber Beisheit, gleichwie bie Reiche Polen und Ungarn mit ihren Universitaten zu Dfen und Krafau feineswegs hinter ben übrigen Staaten Guropa's gurudblieben.

Wenn bas vierzehnte Jahrhundert auf bem Gemalbe ber geistigen Entwicklung den im Morgenlichte schimmernben hintergrund bilbet, so stellt sich im Borbergrunde bas fünfzehnte Jahrhundert als die liebergangsbrucke bar, welche bas Mittelalter mit ber neueren Zeit verbindet, und ber ftügende Pfeiler biefer Brücke ist die Buch bruckerkunft. — Was die Junge dem Gedanken, das ist die eble Kunst bem Phorte.

Diefe große Erfindung, burch welche, wie Berber ebenfo mabr ale fraftig fich ausbruckt, Die Gefell= schaft aller bentenben Menschen in allen Welttheilen eine einzige und zwar fichtbare Rirche geworben ift, trat zu bem gludlichften Zeitpuntte ber jugendlich fraftigen, freudig aufftrebenben Beiftesthatiafeit ber europaischen Bolfer ins Leben, in einer Beriobe ber Gahrung und Krifts, aus ber fich bie großen Begebenheiten bes folgenden Sahrhunderts: ber Untergang bes Lehn= und Ritterwefens, bas vollige Wiederaufleben ber altclaffifchen Literatur, ber Auffchlug Amerikas und Indiens entwickelten, gerade zu einer Beit, als es galt, bie fostbarften ichon errungenen Schate in Sicherheit zu bringen und ben Grund zu weiteren enticheibenden Fortichritten gu legen. Bare bie Simmelspflanze fruber aufgebluhet, fo wurde die übermachtige geiftliche und welt= liche Zwingherrichaft fie burch vereinte Rraft erbrudt ober fur fich unschablich gemacht baben; mare fie fpater emporgesproffen, fo hatte in ber verhang= nifvollen Beriode bes Sauptkampfes zwischen Ge= wiffenszwang und Glaubensfreiheit die junge Blume jenes Lichtes ermangelt, welches alles organischen Lebens Bedingniß ift und mehr als alles Unbere fein Wachsthum fichert. Go aber mar ber Unfang bes vierzehnten Jahrhunderts bie rechte Beit. Aus bem in ben letten Bugen liegenden griechischen Reiche flüchteten fich nach ber Eroberung von Conftantinopel burch bie Osmanen 1453 bie Ueberrefte alter Gelehrsamkeit nach bem Abenblande, bie Liebe fur die althellenische Sprache erwachte burch gefluch= tete Griechen zuerft in Italien, Die Literatur, bisber nur in ber lateinischen Bunge gepflegt, ging in bie Landessprachen über, Theologie und Jurisprudenz fonnten ihre bisberige Alleinherrschaft nicht mehr behaupten, ber Beift ftreifte feine Reffeln ab und erwachte zu lebendiger Naturanschauung. Der fcho= laftifche Autoritatsglaube bes Mittelalters mußte

bem Selbstbenken weichen. Dem Fleiße bsfineten sich allenthalben nie zuvor geahnete Bahnen kritischer Forschung. Die Sphäre ber Wißbegier erweiterte sich schrankenlos nach allen Richtungen bes praktischen Lebens hin, eine völlig neue Welt ging bem Genie auf, die schreibende Kunst war für den unaufhaltsam auschwellenden Strom der Mittheilung ein zu enges Bette geworden, die Buchdruckerkunft brach ihm die Bahn und er ward frei.

Bei ben Alten konnte die Bervielfältigung ber Bucher nur burch Abschrift geschehen. Zu biesem Geschäfte waren die Stlaven ober Freigelassenen bestimmt, die jeder Autor bazu halten und einzüben mußte. Später gab es wol auch schon bei ben Römern Schreiberschulen und Berkaufer von Abschriften, welche auf ihre Rechnung berühmte Werke abschreiben ließen umd damit Sandel trieben. Die Sosier beim Goraz sind für dieses Gewerbe bezeichnend geworden.

Im Mittelalter waren faft ausschließlich bie Monche, benen es zuweilen ihre Orbensregel, wie bei ben Benedictinern, gur Pflicht machte, mit Ub= fchreiben und Malen ber Bucher beschäftigt. In einigen Aloftern wurden fogar befondere Schreiber= ichulen errichtet, in welchen bie jungeren Bruber Unterricht in ber Aubereitung bes Bergamente, in bem Schreiben, Muminiren, Ginbinben u. f. m. erhielten. Dft murbe bie Arbeit getheilt. Der Gine schrieb, ber Andere malte und ein Dritter band bas Buch ein. Es gab fogar eigene Rubricatoren. Mehre Ribfter wetteiferten, burch falligraphische Runftfertigfeit und Ausschmudung ber Sandichrif= ten burch Miniaturgemalbe ben Breis fich ftreitig gu machen. Das Wieberaufbluben ber Malerei in Italien und ben Nieberlanden hatte auch bie Bucher= malerei vervolltommnet. Bon bier aus verbreitete fich biefer Runftzweig nach und nach über Frantreich, die Schweig, das weftliche Deutschland bis nach Britanien. Endlich blieb biefe Thatigfeit auf ben eigenen Alofterbedarf nicht mehr beschrantt. Universitäten und andere Lehranftalten murben er= richtet. Auch Laien lernten Latein. Fürften fingen an, es fid zur Ehre zu ichaben, wenn fie burch Unlegung von Buchersammlungen mit ben Rloftern, Abteien und Rathebralen in bie Schranken treten konnten.

Noch lange vor Erfindung ber Buchbruckerfunft versahen von Italien und hauptsächlich von Florenz aus zunftmäßige Schreiber bie Bibliothefen ber Mediceer und anderer Fursten, wie bes Konigs Matthias Corvinus in Ungarn, von Flandern und Brabant aus bie Buchersammlungen ber Bergoge von Burgund, ber Bergoge von Cleve, ber Ronige von Franfreich und ber englischen Großen mit Prachthandschriften auf Pergament, welche meift in Sammt mit reichen golbenen Buckeln und Claufu= ren gebunden in ben Schatkammern bei ben Rronjuwelen ober in ben Armarien aufbewahrt wurden. Die Wiffenschaft blieb baber ausschließend nur bas Eigenthum ber Furften, Alofter und Stifter. Wie hatte ber Privatmann bie Summen zu einer nur mäßigen gefchriebenen Bibliothet zu erschwingen vermocht! - Wer über bie Preise ber Abschriften und über ben Werth ber Bucher in bamaliger Zeit Belehrung fucht, ber lefe Denis, Ginleitung in bie Bucherfunde Th. I. S. 84. u. folg. Chert, Bur Sandidriftenfunde I, 108-114. Lambinet, Origine de l'Imprimérie I, 285-290. und besonders J. Is. L. Causse, Diss. de caro librorum manuscriptorum pretio. Francof. a. V. 1767. 4.

Außer ben funftgeubten Minigtoren und Ralli= graphen, welche fich nur mit Unfertigung von Prachthandidriften fur gefronte Baupter und vornehme Bucherliebhaber, fowie die Scriptoren und Rubricatoren nur mit bem Bedarf fur Univerfi= taten und weltliche Gelehrte beschäftigten, gab es aber auch eine geringere Claffe von Schreibern, bie mehr handwerksmäßig fur ben gewöhnlichen Sausbebarf bes Burgers an Schul= und Andachts= buchern forgten. Dies war im fruheften Mittelalter bie einzige bem Bolfe befannte Literatur. Spater famen Ralender, Arznei = und Bolfsbucher bingu. Lettere, meift in gebunbener Sprache abgefagt und auch zum Singen berechnet, wurden, wenn es ber Wegenstand erlaubte, mit roben Feberumriffen, Die mit Bafferfarben ichlecht und meift ohne Schatten ausgemalt waren, auf wohlfeilerem Bapier in abentenerlichem Style geschmudt, auf Jahrmarften feil gehalten ober auch hauftrend zum Raufe angeboten. Neben diefen Gebet= und poetischen Bolfsbuchern fertigten fie auch Beiligenbilber, Spielfarten und tleinere schriftliche Mittheilungen, die außerhalb bes notariellen ober Rangleifreifes lagen.

Diefe Bunftgenoffen nannte man .. Briefmaler" von bem lateinischen Worte "Breve", namlich Scriptum, welches im mittelalterlichen Latein jebe furzere Schrift im Gegenfate von gangen Buchern bezeichnete. Alles, mas felbititanbig auf einem einzelnen (fliegenben) Blatte bezeichnet ober fpater gebrudt murbe, mochte es nun ein bloger Schrift= text ober ein Bild ober beibes qualeich fein, murbe ein Brief genannt. Der Begriff murbe noch weiter und zwar im Allgemeinen auf jebe zu einer Rundmachung abgefaßte Schrift ausgebehnt, 3. B. auf Urkunden, Diplome, welche Bebeutung fich in "Lehrbrief", "Frachtbrief", "Caperbrief", "gefchworner Brief" (in ber Schweig bie Acte, wodurch bas politische Berhaltniß zwischen Burger und Regierung bestimmt und von ben Gemeinben beschworen ward) und in bem ebenfalls noch in ber Schweiz und in ben angrenzenben beutschen Landern üblichen Worte "Gultbrief" fur Schuldverichreibung erhalten bat. Go verftand man im faufmannischen Leben unter "Briefinhaber" Befiber von Wechfeln und unter "gemachten Briefen" traffirte Wedifel. Schon bie abnliche Form mar binreichend, gewiffen Gegenftanden biefen fo be= liebten Ramen beizulegen. Go fagte man: "ein Brief Nabeln", "ein Brief Tabat" für ein Bactchen Tabaf. Die allgemeinste Anwendung hatte bas Wort auf "ein Spiel Rarten."

Neber biesen sur die Borgeschichte der Thyographie nicht unwichtigen Gegenstand sind vielsache Nachscrschungen angestellt worden. Man vergleiche L'Abbé Rive, éclaircissements historiques et critiques sur l'invention des cartes à jouer, Paris, Didot, 1780. 12. 3. G. 3. Breitkopf, Bersuch über den Ursprung der Spielkarten u. s. w. Leipzig, 1801. 4. Gab. Peignot, recherches historiques et litéraires sur les danses des morts et sur l'origine des cartes à jouer. Dijon et Paris, Lagier, 1828. 8. W. S. Singer, Researches into the history of Playing Cards. London, Triphook, 1816. 4. Paul Lacroix (Bibliophile Jacob), l'origine des cartes à jouer. Paris, 1837. 8. In biesen Hauptwerfen sindet man die anderweite Literatur über den Ursprung der Spielkarten.

# Erste Abtheilung.

### Die Erfindung der Buchdruckerkunft.

Vorgutenbergische Drudversuche.



ei den Briefmalern und Kattenverfertigern ist die erste Erstndung der Anwendung der Druckfunst zu suchen. Das Bedürsniß einer leichteren Vervielssättigung ihrer,

zumal bei Spielkarten, burch ben täglichen Gebrauch sich schnell abnuhenben Berkaufsartikel mußte sie nothwendig auf ein technisches Erleichterungsmittel führen. Sie schnitten die Siguren in Metallplatten aus und bedienten sich eben so wieser dieser Patronen, als sie verschiedene Farben auszutragen nöthig hatten. — Mit dem Beginne bes fünfzehnten Zahrhunderts sindet man Spuren, daß die Spielkarten und heiligenbilder, welche bisher nur gemalt worden, durch Abdruck von gestochenen Holztafeln vervielfältigt wurden. Frrihimlich und meistens aus Berwechslung ber Begriffe und Beschäftigungen des "Bilbschnibers" mit dem "Kormschnieber" wird der Ansang der Holzschneibekunst in das vierzehnte Jahrhundert binausgerückt.

Diesen Irrthum theilen die zwei neuesten Geschichtschreiber der Ersindung der Buchdruckerkunft:
Schaad und Wetter. Letterer leitet ihn aus den Klöftern her, die aber weder Beruf noch Bedurfniss zu einem solchen lediglich handwertsmäßigen Gilssmittel antrieb. Die Bervielsätligung von Schrift und Bilb hatte sich schon aus den Klöstern emaneipirt und war zu einem weltlichen Gewerbe geworben. Es entstanden formliche Junste von Solzschneibern, welche balb Briefmaler, Briefvrucker,

Formschneider, bald blos Drucker, ober auch in ben Gegenben am Rhein Brinters genannt wurden. Man findet fie von bem zweiten Decennium bes fünfzehnten Jahrhunderts an abwechselnd bald unter biefem, balb unter jenem Ramen in ben Burger= buchern und Bunftregiftern fowol beutscher als niederlandischer Ortschaften. In bem Steuerbuche ber Stadt Nordlingen fommt nach Benichlag. Beitrage I, 12. icon 1428 ein Wilhelm Regler als "Wilhelm prufftrucker" vor. Bu ben Ausgezeich= neteren biefer Bunftgenoffenschaft im funfzehnten Jahrhundert gehörten außer ihm: "Dybold Laber gu Sagenow, Der ichreiber, ber bi finber lert", hans Sporer, ber fich felbft in ber von ihm be= forgten Ausgabe ber "Ars moriendi" (von 1473) "pruffmoler" nennt, wol eine und dieselbe Berson mit Junghanng in Nurnberg, herausgeber bes "Entfrift" von 1472?, Senne Crufe von Menge (1440) Drucker, und Sans von Pfebersheim gu Frankfurt am Main (1459), Peter Schott gu Strafburg (1464), Ludewig von Ulm, Berfertiger einer ber 13 rhlographischen Ausgaben ber "Ars moriendi" und Johann Balbenger ober Belbener am Rhein und in ben Nieberlanden; Ulrich Rawh Phlbfinger (1413), Sans Remlin (1464), Erasmus Goldemunt, Erhart Stein, Valentin und Albrecht Wohlgemut, Sans Shlprant, Sans Swind, Sebald Gallendorfer, Niclas Bind, fammtlich zu Nurnberg, beren Namen in ben Burgerliften und Gerichtsbuchern bes funfzehnten Sahrhunderts vorfommen.

Der Laienbruber Luger aus bem Ende bes vierzehnten Jahrhunderts, beffen Namen der Bibliothefar Beyschlag zuerst in dem Obituarium oder Netrolog des Franzissanerksoftens zu Nordlingen mit den Worten "VII. Id. Augusti odit frater h. Luger layeus optimus incisor lignorum" angegeben fand, kann nicht, wie dies so oft geschehen ist, als ältester documentirter Beweis der Holzscheinigen. Die Worter seulptor und incisor wurden häusig verwechselt und felbst in Büchern des sechzischnten Zahrhunderts sindet man Sculptor in der Bedeutung eines Kormschneiderrs.

Die Erzählung Bapillon's, daß ihm ein Schweizerofficier in Bagneur bei Mont-Rouge ein sehr altes Buch gezeigt habe, bessen mit einem Golzschnitt und gothischen Drnamenten verzierter Titel besagte: "wie die abeligen Zwillingsgeschwister Eunio zu Ravenna die Thaten Alexander's des Großen nach ihren eigenen größeren Gemälden auf acht Golztafeln geschnitten, abgebruckt, und dem Papste Honorius IV. zugeeignet hatten", ist von Mannern, wie Bottari, Tiraboschi, Mariette und in neuester Zeit von dem größten Kenner tylographischer Denkmaler, Sogmann in Berlin, als unhaltbar erwiesen worden, wie sehr sich auch der Abbate Zani, Scotti, und selbst Ottleb benühren, Papillon's Erzählung wieder zu Chren zu bringen.

Die fruhefte in bas breigehnte Sahrhundert fallende Beschreibung bes Farbbrucks, welche Marco Bolo in feiner Reifebefchreibung "il Milione" gibt (f. Ramufio, Raccolta, 1583. II, 29.), wo es von bem Großthan (Gran Can di Cembalu) heißt: "Diefer hat wahrlich ben Stein ber Beifen erfunben und fein Bapiergelb wird mit folder Autoritat und Formlichkeit gemacht, als wenn es von Gold und Gilber felbft mare, benn jebes Uffignat wird mit ber Unterschrift und bem Beichen vieler Beamter perfeben, und wenn es gang fertig ift, wie es fein foll, bestreicht ber von bem herrscher beauftragte oberfte Staatsbiener ben ihm verliehenen Stempel mit Binnober und brudt ihn auf bas Uffignat, fo baf bie Form bes rothgefarbten Stempels abgebrucht bleibt und alebann ift bas Affignat authentisch" fann aus bem Grunde nicht als vollgultige Quelle betrachtet werben, weil diese Stelle nur in Ramusio's Terte, dem spätesten und aussührlichten, aber deshalb auch interpolirtesten von allen, nicht aber in den früheren Ausgaben vorkommt. Bekanntlich hat Marco Bolo seine Reise im Jahre 1298 im Gefängnisse gu Genua in der "Lingua volgare", einem Gemisch von Italienisch, Provençalisch und Französisch dietirt, welches um so weniger aufsalen kann, da mehre Schriftsteller dessenben Iahrhunderts, wie z. B. Brunetto Latini, sich der französischen, als danals gewöhnlichten Sprache bedient haben: "parceque Franzais est plus delitables langages et plus communs que tous autres."

Wenn baber fur die Erfindung ber rylographi= fchen Drudfunft bas Gi bes Columbus, ber eigent= liche Grundgebante, in bem Bewufitmerben ber Abficht lag, Schrift und Bilb, ober im Beifte ber Beit beibes zugleich, burch Farbbrud von einer ftehenden Form zu vervielfaltigen: fo ift es keinem 3meifel unterworfen, bag es ju Unfang bes funf= gehnten Jahrhunderts bie .. Briefmaler" maren, bei benen biefer Gebante zuerft Wurzel faßte. Aus ben Briefmalern und Rartenmachern entstanden Brief= bruder und Formichneiber. Diese bilbeten ichon gegen bas Enbe bes funfzehnten Jahrhunberts gunft= magige Benoffenschaften. Die bebeutenbften biefer Gilben fanben fich in Augspurg 1418, Mordlingen 1428, Murnberg, Frankfurt am Main, Mainz, Coln und Lubect. In Ulm findet man "Rarten= maler" und "Rartenmacher" von 1402 an häufig in ben Steuerregiftern, bagegen "Formichneiber" erft vom Jahre 1441 an, wenn man namlich Jager's etwas verbachtige Ungabe im "Runftblatt" fur 1830 G. 355., bag icon 1398 ein folder ange= führt werbe, ausnimmt. Aehnliche Innungen fom= men zu berfelben Beit in ben Dieberlanden vor; benn nach bem Privilegium ber St. Lucasgilbe gu Untwerpen vom Jahre 1442 (f. J. Koning, Verhandeling over den Oorsprong de Uitvinding etc. der Boekdrukkunst, Te Harlem, 1816. 8. Cap. 21.) gehorten fowol Bilbichniger als Maler (Schilbers), Glasmacher (Glasmaler), Illuminirer (Berlich= ters) und Drucker (Brinters) ju biefer Corporation. Commann fest biefe Bereinigung in bas Jahr 1557.

Wer erkennt unter den beiden letzten Benennungen nicht unfere deutschen "Briefmaler" und "Briefdrucker" wieder? — Zu Brügge in Klandern bestand schon 1464 eine Brüderschaft "St. Johannis des Evangelisten", zu welcher Schreiber, Schulmeister, Buchhändler, Buchbinder und Bilbermacher (Beeldemafers), Bildschniger (Houte-Bildsingders), Alluminatoren, Holzdrucker, Formschneider (Plaatsingders oder Figuersnyders) und Briefdrucker (Beeldekenprinters) gehört haben.

In Frankreich geschiehet der Letzteren erst im sechstsehnten Jahrhundert unter dem Namen "Tailleurs et imprimeurs d'histoires et figures" Erwähnung, wo sie mit den "Dominotiers", Bersertigern von bunten Bapieren, verbunden waren. Noch weniger sind sie in Italien zu sinden, bevor die Thyographie durch Swehnheim und Bannarh, Nicolaus Ienson, Iohann von Speher, Ulrich Han, Sohann Aumeister u. A. aus Deutschland dahin verpflanzt wurde.

Sowol in Deutschland als in ben Nieberlanden blieben die blogen "Briefdrucker" ober " Brinters". wenn fie auch fleine Bucher rhlographisch brudten, bennoch von ben nachmaligen "Buchbruckern" abgesondert, und traten, ba fie mit ben Letteren nicht zu einer und berfelben Gilbe fchworen burften, meift mit ben Malern zu einer Innung gusammen. In ben Berhandlungen ber Antwerpner Gilbe gum h. Lucas wurden die Brieforucker " Brinters" ge= nannt, junt Unterschiebe von ben Buchbruckern, bie man unter bem Mamen "Drucker" aufführte. -Die fogenannten "Bilbbriefe" bestanden bis gu Anfang bes fechegehnten Jahrhunderts faft ausfcblieglich in Spielkarten und in Andachts = und Beiligenbildern. Gin Bolf burchschreitet in feiner geiftigen Entwicklung biefelben Stadien im Großen, wie bas Rind im Rleinen. Die Karte mar in Ermangelung wurdiger, von geiftiger Cultur bebinater Geftaltung bes gefelligen Berkehrs bas Mittel, Die Beit zu furgen. Aus ihr bildete Frommigfeit ben Gegenstand, ber in feiner Ausführung halb ber

Heiterfeit des Lebens, halb dem deutungssichweren Ernste der Religion angehörte, das Heiligenbild, welches, aus dem Bedürfnisse ahnungsvoller Erhebung entsprungen, mächtig dem Geiste der Bett entsprach. Die gewöhnlichsten und frühesten Darzitellungen waren: Christus am Kreuze, oder an der Säule mit der Dornenkrone (Ecce down), oder der Leidende Heiland mit den Marterwertzeugen umgeben, wie er dem h. Gregor während dem Meßopsfer erschienen war, die Berkündigung, die h. Jungfrau als hinmelskönigin mit dem Sesuskindlein, Maria und Johannes am Kreuze betend, der h. Christoph u. f. w.

Spater ftellte ein jebes Land und eine jebe Stadt, je nachdem ein Beiliger hier ober ba mehr verehrt worden, ben Landes = ober Stadtpatron bar. Die gablreichen Abbrucke ber Solztafeln verbreiteten fich fcnell unter bem Bolke, benn jeber Fromme liebte feinen Schutheiligen wenigstens in einer Abbildung in Sanden zu haben, oder ihn an ber Thure feines Saufes zum Segen fur bie Gintretenben ober auf die Infeite bes Deckels eines Buches gur oftern Beschauung und befferen Aufbewahrung anzukleben. Spater feste ber Runftler einige erflarenbe Worte, einen Bibeltext, ober ein furges Stoffgebet unter bie bildliche Darftellung. Oft wurden Anzeigen über ben Ablag, ber mit ber Anbacht vor folden Bilbern, besonders an Wallfahrteortern, verbun= ben war, hinzugefügt. Doch erschienen bie in Korm eines Banbftreifens bom Munde bes Seiligen ausgehenden Spruche, ober bie meift innerhalb bes Bildrahmens eingeschnittenen Texte nur als Neben= fache und als Bugaben.

Bon einzelnen Geiligenbilbern gingen bie Formschmeiber, in ben Nieberlanden Placifnyders (Tafelschmeiber) genannt, zur Darftellung ganger Sechichten in einer Reihe von vielen Blattern über, woraus die Bilberbucher entftanden. Endlich gelangte man bahin, zur Erklarung der Bilder ganze Seiten voll Text auf eine besondere Tafel einzuschneiben und auf ein besonderes Blatt, der Borsftellung gegenüber, abzudrucken.

# Holztafeldrucke im Allgemeinen.

ie xplographischen Druckbenkmaler, biese mögen in Buchern mit Bilbern ohne Schrift, ober in Buchern mit Bilbern und Schrift ober endlich aus bloßem Texte bestehen, überschreiten kaum die Zahl von ungefähr dreißig verschiedenen Werken, theils geistlichen, theils weltlichen Inhalts, die ihrem Umfange nach nur selten 50 bedruckte Seiten enthalten. Die meisten berselben sind in klein Folio und anopistographisch, das ist, nur auf der einen Seite jedes Blattes gedruckt. Zwei solcher Blatter wurden alsbann mit dem Kucken an einander geleimt, so daß sie nur ein Blatt bildeten.

Die fruheften Drucke fowol ber einzelnen Bilber, als ber Text = ober Bilberbucher wurden nicht mit einer Preffe, fonbern, wie es noch zum Theil bei ben Kartenmachern ber Brauch ift, mittelft bes Reibers bewerkftelligt. Diefer Umftand aus ber Wiegenperiode ber Runft verdient megen ber bar= aus zu entnehmenben Folgerungen Beachtung. Das Berfahren jener Erftlingsversuche war folgenbes: Man legte bas befeuchtete Bapier auf bie mit einer leichten Erbfarbe, fpater mit einer aus Lampen= ruff und Del gemischten Druckerschwarze bestrichene Form und fuhr auf ber Rudfeite bes Blattes mit= telft eines fehr ftraff mit Pferbehaaren und Sahlleiften ausgeftopften Leberballens (Reibers) mit großer Rraft bin und ber, wodurch die Umriffe ber Riauren und Buchstaben fich tief in bas Bapier ein= brudten. Die baburch entstandene Glatte, verbunden mit ben theilweisen Erhabenheiten machten bas 216= brucken auf ber Ruckfeite bes Bapiers unmöglich.

Das altefte, mit einer Jahrzahl bezeichnete Druckbenkmal dieser Art ift ber h. Christoph, welden ber berühmte Runfthiftorifer v. Seineden in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts in ber Biblio= thek ber ehemaligen Narthause Burheim bei Demmingen, auf die Inseite ber hintern Dede einer Sandichrift vom Jahre 1417 ("Laus Virginis" be= titelt) geklebt aufgefunden bat, jest eine Bierbe ber Lord Spencer'ichen Bibliothek zu Althorp. Die gange Aufschrift bes Cober lautet: "Liber iste Laus Virginis intitulatus continet lectiones matutinales accomodatas officio B. V. Mariae per singulos anni dies, quas quidam Cartusianus Anony. ad voluntatem et petitionem D. Meinhardi de Nova Domo electi Tridentini ex S. S. P. P. Homiliis comportavit." Diefes Manufcript verehrte laut einer gleichzeitigen Aufschrift bem Alofter Frau Unna, Tochter bes Freiherrn von Gunbelfingen, Stifts= bame zu Buchau.

Unter dem h. Christoph, welcher das Tesuskind burch das Meer trägt, lieset man die Worte:

"Cristofori faciem die quacumq; tueris Illa nempe die mala morte non morieris. Millesimo CCCC°XX° tercio." (1423.) daß ist:

"An welchem Tage Du Christoph's Untlit beschauest, an bemselben Tage wirst Du nicht eines bosen Tobes sterben. Im Jahre Eintausend Bierhundert zwanzig und brei."

Mehr ober weniger getreue Facstmiles bieses merkwurdigen Documents lieferten v. Murr im

"Journal zur Kunftgeschichte" Rurnberg 1775. 8. Ih. H. S. 104. Ottlet in feinem "Origin of Engraving" I, 90. und Dibbin in seiner "Bibliotheca Spenceriana " I, 3. Seller, " Gefchichte ber Solz= fchneibefunft" G. 40. und im verfleinerten Dagftabe Jackson, a Treatise on Wood Engraving p. 60. Auch bie fonigliche Bibliothet zu Paris befitt ein Eremplar biefes fo oft besprochenen fur bie Be= ichichte ber Solgichneibekunft allerdings bochft wich= tigen Golgichnittes. Dibbin's (Tom. II. 142.) Ameifel an ber Mechtheit biefes Blattes, welcher aus bem Beftreben bervorgegangen gu fein icheint, ben Werth bes berühmten Burheimer =, jest Spen= cer'ichen, Exemplares als eines Unicums noch gu erhoben, ift burch bes gelehrten Runftfenners Dr. Waagen's genaueste Untersuchung als ganglich un= begrundet erwiesen. Daf aber bie Sabrzahl fich auf die Entstehung bes Blattes beziehe, ift burch bie Aechtheit noch feineswegs beftatigt, fonbern, ba bie altesten Daten auf Beiligenbilbern fammtlich nach bem Sahre 1450 fallen, fogar bochft unwahr= icheinlich. Die Grunde bagegen find icharffinnia und bundig zusammengestellt in Sotmann's treffli= chem Auffate ,, über bie altefte Geschichte ber Ablographie und ber Druckfunft", in v. Raumer's historischem Taschenbuche, achter Jahrgang (1837) S. 504-507. Gin gleichzeitiger, wenn auch nicht batirter, Solgidnitt ift bie "Berfunbigung Maria". ber gerade auf die namliche Urt, wie ber porige, gemacht und nach Kartenmalerart mit Gummi= farben illuminirt an ber hinteren Dede bes glei= chen Burbeimer Manuscripts befestigt aufgefunden worden ift und nun ebenfalls bie in ihrer Art ein= gige Incunabelnsammlung bes Lorbs Spencer giert. Dibbin hat am angeführten Orte von bem Engel und, Ottley (I, 95.) von ber gangen Darftellung, obwol im verfleinerten Magitabe eine treue Abbil= bung gegeben.

Bahrscheinlich noch alter, aber allerdings burch fein Datum beglaubigt ift ein in den Niederlanden mit einer Golztafel gedrucktes Bild, welches sich in dem Bestige des funftliebenden Buchhandlers J. A. G. Beigel zu Leipzig besindet. Es stellt den heiland mit gesenktem haupte zwischen zwei brenenenden Kerzen auf dem Altar stehend dar; vor ihm

knieet ein Papst, welchem ein Cardinal die dreifache Krone über das Saupt halt. Das Ganze ist von den Symbolen des Leidens Christi umgeben. Die Unterschrift in althollandischer oder stammandischer Sprache besagt in acht Zeilen: "daß Zeder, welche die Qualen des Erlosers anschaue und dabei mit keuchter seine Sunden drei "Are moster" und drei "Are Maria" bete, auf 17000 (Mill) Jahre Ablaß zu gewärtigen habe, welchen ihm Appst Gregorius und noch zwei andere Päpste ertheilten."

"Soe wie ons herë wapenen aen siet Paer hi m3 dogede sün | vdriet Eñ iammithe waert getorment vanden iodë ombekët | Eñ dan sprect od sine knien Orie p3 fir eñ jjj ave marien | Eñ rouwe heeft van sinen sonden Pii waer willic dat | orconden Pat die.  $x_{min}^{min}$  iaer aslaets heeft Die hein die paus | gregorius geeft Eñ noch. ij. pause dats waerhede Pie dacr | gauen aslaet mede Eñ rl bissoppon des gelike Pit mach | verdienen arm eñ rike Av verdient al octmoedelike."

Unter biefem Papft Gregor fann faum ein an= berer als ber Amolfte biefes Ramens verftanben fein, weil er ber einzige Papft Gregor ift, ber zwei Gegenpapfte hatte und die Unterschrift ausbrucklich zwei andere Papfte mit ihm in Berührung gebracht wiffen will. Da aber Gregor XII. von 1406 bis 1415 St. Beters Stuhl eingenommen, fo burfte bas merkwurdige Bilb zwischen biefen Jahren ent= ftanben fein. - Wenn wir ein paar andere batirte Beiligenbilber, wie g. B. "bie Marter bes h. Ge= baftian", welcher Solzschnitt nach Seller, Geschichte ber Golgichneibekunft, Bamberg 1823. 8. Seite 41. fowol unter bem Bilbe felbft, als auch unter bem Gebete, bas über bemfelben ftebet, bie Jahreszahl 1437 tragt, und noch im Sahre 1779 in ber ebe= maligen fürftlichen Abtei St. Blaften auf bem Schwarzwalbe vorhanden gewesen fein foll, sowie bas burch v. Murr, Journal zur Kunftgeschichte II, 113-115. beschriebene in bem Burheimer Cober "Nicolai Dünkelspül Sermonum Pars hiemalis" ein= geklebt gewesene Blatt, welches bie h. Dorothen, ben h. Alexius und die Kreugtragung barftellt mit ber gefchriebenen Jahrzahl 1443, von benen bie Nachrichten nicht zuverläffig genug find, übergeben, fo begegnen wir bem



Intofonfauem diequatums mens-- millehmo cece



"Beiligen Bernharbin" mit ber Jahrsahl 1454, einem bie sogenannte geschrotene Arbeit nachahmenben Golgschnitte, früher in Ban Braet's Besty, und jest wohl in ber unvergleichlichen Bariser Sammlung? Unter bem Bilbe stehet ein lateinissches Gebet:

"O Splendor. pudicicie. zelator. paupertatis. amator innocencie. cultor virginitatis. initiator sapiencie. protector veritatis. ante thronum fulgidum eterne. magestatis. para nobis donum. divine pietatis. amen. **I & 7** & (1454)."

Auf ber fpiegelartigen Rundscheibe, welche ber Beilige in ber rechten Sand halt, ift bas Zeichen

7757 (Thefus). Auf bem Spruchbande über bem Kopfe lieset man: "phs. semper. sit in ore mee;" In bem aufgeschlagenen Buche: "vide lege dulce no" (nomen). Auf einem mitten burch ben Körper gehenben Banbe: "Sancte bnarding."

Ein Facfimile biefes merkwurdigen Alterthums in geschrotener Manier, wo ber Text weiß auf fchwarzem Grunde erscheint, liefert Dibbin in fei= ner Bibliographical Tour II, 515. Bei ben unbatirten alteften, mit bem Reiber gebruckten einzelnen Holzschnittbilbern wie z. B. "ber h. Brigitta" in ber Sammlung Lord Spencer's, welches Ottleh (Seite 86-100. wo auch ein Facfimile) fur ein Erzeugniß ber Nieberlande und zwar fur nicht inn= ger als von 1390-1440 halt, und bas boch laut ber Inschrift: "S. Brigita bit Got fir uns" offenbar oberbeutschen Ursprungs ift (indem es in ber nie= berlandischen Sprache bes 15. Jahrhunderts heißen múßte: "S. Prigita bid god voor ons") giebt es wegen ber Unvollkommenheit ber Zeichnung und bes Stiche fein ficheres Rennzeichen, ob fie ber erften ober zweiten Salfte bes funfzehnten Jahrhunderts angehoren. Die Lander, in welchen die meiften berfelben gefunden werben, find die Mieberlande, bie Rheingegenden, Franken und Schwaben.

Die Erhaltung von Wiegendrucken diefer Art verdanken wir lediglich der Sitte der alten Buchbinder, die häufig zugleich auch Briefdrucker waren, bie innern Seiten der Bucherbeckel mit Bildern zu bekleben, ober aus vielen schicktenweise über einander geleimten einzelnen Blättern eine Art Pappe gum Banbe ber Bucher zu verfertigen, wie Letteres z. B. bei ber von S. B. Singer in feinem Werfe "History of Playing Cards" Seite 172 mitgetheilten beutschen Holzschnittarte, so wie bei dem Nagler's schen Exemplare im Berliner Museum ber Fall war.

So viel als vorläufige Bemerfung von ben Beiligenbilbern auf einzelnen Blattern, beren noch viele bekannt find und bereinft vielleicht fich noch mehre auffinden laffen. Ginige ber bebeutenbiten werben wir am Schluffe ber Solztafeldrucke namhaft machen. Die barunter angebrachten Ramen und Gebete find offenbar bie erften Clemente bes Bucherbrucks. Um bie Buchbruckerei mit gangen Holztafeln baraus zu gestalten, war blos ber Ent= fchluß nothig, bie Bilberbarftellung fallen zu laffen. ober bas Bilb als Bignette beigubehalten, wie bies bei ben hollandischen und beutschen Druckern fpaterhin wirklich ber Fall mar, und bie Webete, bie bis dahin Nebenfache maren, zur Sauptfache umgu= geftalten und in andere langere Schriftterte gu bermanbeln.

Die Solztafelbrucke theilen fich in brei Claffen:

- A. Bucher mit blogem Text,
- B. Bucher mit Bilbern obne Schrift.
- C. Bucher mit Bilbern und Schrift.

Die erfteren waren meift ABCbarien und Gle= mentar = Schulbucher gum Unterrichte in ber latei= nischen Sprache. Gines ber befannteften mit Golg= tafeln gebruckten Werke biefer Urt ift ber Donat, ein Auszug aus ber großeren Sprachlehre bes alten romifchen Grammatiters Melius Donatus, Lehrers bes h. hieronymus, ber um bie Mitte bes vierten Jahrhunderts blubete. Un bem Drucke biefer in Fragen und Untworten berfagten Auszuge ber acht Theile ber Rebe versuchte fich vielfaltig und in faft allen Landern die beginnende Runft, benn es war und blieb ber Donat bas gange Mittelalter hindurch bas beliebtefte Schulbuch. Die alteften Drudber= fuche biefes Buches fanden mit Solztafeln in Sol= land und mahricheinlich in Garlem ichon vor 1440 ftatt. Den hollanbifden Briefbruckern folgten febr bald bie flandrischen und wendeten bas Berfahren

bes Holztafelbruckes auch auf anbere fast ebenso beliebte Schulbucher an, von benen sich besonders bas Doctrinale bes Alterander Gallus, eine Grammatit in Sexametern, durch oft wiederholte Auflagen auszeichnet. Unter den beutschen Donaten unterscheibet man mehre, die offenbar Mainzer und Bamberger Ursprungs sind. Die Literatur berfelben hat Wetter, Seite 428 zusammengestellt.

Wir fommen weiter unten auf biefen Gegen= frand gurud; boch auch ba gestattet ber Raum biefer Sacularschrift nur, benfelben anbeutungsweise gu behandeln. Das Dunkel aufzuhellen, welches über biefem fruheften Erzeugniffe ber Buchbruckerfunft ausgebreitet ift, mag einem besonderen Werke vor= behalten bleiben, und hierin durfte ber scharffinnige Rritifer und Bibliograph Sommann in Berlin aus feinem Schabe jahrelanger Untersuchung und aus bem reichen Borrathe feiner in fast allen Biblio= thefen Europa's gesammelten Nachbildungen die ge= biegenften Resultate gu liefern im Stande fein. -Aus ber genauen Untersuchung ber in einigen Bi= bliothefen, zumal in ben foniglichen Bucherfamm= lungen zu Baris, London, Munchen und im Saag, fowie in benjenigen von Sarlem, Lenben, Trier, Wolfenbuttel, Wien und Mainz vorhandenen, und noch bier und ba, wie unlangft zu Salle (Car. Gust. Schwetschke, de Donati minoris fragmento Halis nuper reperto excursus. Hal. 1839. 4.), auftauchen= ben Fragmente (vollständige Exemplare gehoren zu ben größten Geltenheiten und es find beren bis jest nur zwei bekannt) gebet bas wichtige Refultat bervor, baf bis jum Jahr 1490 felbit noch an Orten, wo bie Buchbruckertunft langft eingeführt war, Solztafeln gur Bervielfaltigung fleinerer Schriften angewenbet wurden. Beispiele bavon liefern ber rhlothpische Donat bes Conrad Dinfmuth, Buchbinbers und Briefdruckers zu Ulm, und ein 1482 zu Dunchen gang in Solg gefchnittener Beichtbrief.

In einer Zeit, wo ber Buchbruder auch fein eigener Schriftgießer fein nufte, und es bem Formidneiber wohlfeiler zu ftehen kam, ein einzelnes Kleines Buch in Solztafeln anzufertigen, als sich beshalb eine Buchbruckerwerkstatt anzuschaffen, barf eine so hate Untwendung bes Solzbrucks auf Schrift nicht befremden.

Bu ber zweiten Classe: "ber Bucher mit Bilbern ohne Schrift" gehoren:

- 1. Die Urmenbibel, Biblia Pauperum.
- 2. Die Apotalypse, Historia S. Joannis Evang.
- 3. Das hohe Lied, Historia B. V. Mariae.
- 4. Die Bertheibigung ber h. Jungfrau.
- 5. Das Baterunfer, Exercitium super Pater noster.
- 6. Der Kalenber in frangbiffcher Sprache.
- 7. Der Tobtentang.
- 8. Das apostolische Glaubensbefenntnig.
- 9. Die "gehn Bott fur bie ungelernte Leut."
- 10. Die fleben Tobfunben.
- 11. Die acht Schalfheiten.
- 12. Die Fabel vom franken Lowen.

Doch ift hier bie unterscheibenbe Bemerkung "Bucher mit Bilbern ohne Schrift" bahin zu verstehen, baß biese genannten Tafelbrucke keine besonbern Tertseiten, sonbern nur soviel iber, unter ober neben ben Figuren angebrachte Schrift haben, als zum Berständniffe ber bilblichen Darstellungen notwenbig ift.

Die dritte Classe: "Bücher mit Bilbern und Schrift" bilben die übrigen xplographischen Werke:

- 1. Der Entfrift, Historia Antechristi.
- 2. Die funfgehn Beichen bes jungften Gerichts.
- 3. Die Runft zu memoriren, Ars memorandi.
- 4. Die Runft zu fterben, Ars moriendi.
- 5. Der Seilsviegel, Speculum humanae salvationis.
- 6. Dr. Bartlieb's Chiromantia.
- 7. Das Buch ber Konige, Liber Regum.
- 8. Der Kalender bes Johann von Smunben.
- 9. Der Ralender bes Regiomontanus.
- 10. Die Folge ber fieben Blaneten.
- 11. Das geist = und weltliche Rom.
- 12. Die Legende vom h. Meinrab.
- 13. Der Beichtspiegel, Confessionale.
- 14. Das Zeitglocklein.

Nachbem biese burch die Charafteristik ber außern Form bedingte Uebersicht vorausgegangen, mögen die Werke selbst in berjenigen Reihenfolge hier ihre Stelle finden, welche ihnen die innern Gründe der künstlerischen Auffassung und Ausschrichen anzuweisen scheinen. Daß hierbei mehr die Wahrscheinlichkeit als die Gewisshet Ordnerin sein konnte, bedarf wohl kaum der Erwähnung.

# Die Holztafeldrucke

nach der muthmaßlichen Zeitfolge ihrer Entftehung.

T.

e "Apokalypfe", Historia Sancti Iohannis Evangelistae eiusque visiones apocalypticae, ober "das buch der hanmliche Offenbarunge Sant Johans", wovon brei Musgaben mit 50 Tafeln und eben fo viele mit 48 Bor= ftellungen bekannt find, enthalt bie Bifionen bes Lieblingsjungers Jefu auf Batmos, untermischt mit abenteuerlichen, bem Inhalte bes Gangen entipre= chenden Bilbern aus feiner Leibensgeschichte. Die Holzplatten find meiftens burch einen Sorizontalitrich in zwei Salften getheilt. - Der Text ber Offen= barung ift auf Spruchzebbeln in Form von fliegenden Banbern zuweilen auf Tafeln über, unter, ober neben ben Figuren angebracht. Alle Exemplare find blos auf einer Seite mit bem Reiber gebrucht, fo bag je zwei Blatter einander gegenüber fteben.

Der Ursprung bieses vortypographischen Probucts, welches schon Maittaire, und späterhin Koning wegen ber Robheit seiner Ausschlung sür das älteste ber anopitiographischen b. nur auf ber einen Seite jedes Blattes gebruckten Bildersbücher hält, dürste ebenso, wie die schon genannten Golzschnitwerte in Holland zu suchen sein, obwol sehr bald in Ober- und Niederbeutschland Copien entstanden sind, die man an der roheren Arbeit erkennt. Eine verzleichende Busammenstellung der fünf verschiedenen Ausgaben lieferte v. Geinecken, "Idee generale dune collection d'estampes" etc. p. 334-374. sowie in "Rachrichten von Künstlern und Kunstaden" II, 157-188. und 3. F. Lichtenberger in seiner

"Geschichte ber Erfindung der Buchbruckerfunft", Straffburg, 1825. 8. Seite 61.

In vielen Eremplaren biefes Werkes findet man zwischen jedem Solzstiche ein weißes Blatt von dem= felben Papiere, auf welches bald in oberbeutscher balb in niederbeutscher Sprache mit Schriftzugen bes funfzehnten Sabrbunberts eine Erklarung ber Bilber geschrieben ift, z. B. in bem vollstandigen Biener Eremplare: "Die hebet fich an das Buch der hanmlich'n Offenbarung Sancti Johan'is gu teutziche, wie das die Enguren unde dn geschrifft in dufem Buch ju latein ausweissen und fagen", ein Beweis, bag bie Solzidneiber, welche biefe Bilber ichnitten, nicht die Abficht hatten, eigentliche Bucher gu liefern, fonft murben fie biefe Gentengen und Erklarungen ebenfalls in Tafeln eingegraben und abgebruckt haben. In einem ber Dunchener Exem= plare Ahlogr. VI., welches 47 Golgidnitte gablt, lieset man von einer Sand bes funfzehnten Jahr= hunderts: "(h) Je hebet sich an das buch der henmeli | chen offenbarunge Sant Johans egum | Deutzschem wie das die geschriffte pu | figuren in Diffem buche cau latine | ufa menfen unde fagen" ac. In einem ber zwei Beibelberger Eremplare (Deutsche Sandschriften No. XXXIV. 3. Bl. 42-113.) "Die hebt fich aen dag buech der henmlichen offenbarungen ju deutsche So mifg dag in dem latine geschryben ftent und die Liguren in deffem Boide auf menfen und gom irften So hait fant Johan eine praume genant Drufiana mit vol me monichen durch bo krafft fenns heilge gebets van den abgoden gu dem

heiligen criften geloubte bracht." Das Eremplar berfelben Musaaben, welches einft einem Bublenbroet, be Bofe, be Cotte, und Gaignat gehort hatte und fich jest in ber Bibliothet ber Ronigin von Groß= britanien befindet, bat, außer obiger Aufschrift, auf bem britten Blatte folgenbe von einer Sanb bes funfzehnten Jahrhunderts geschriebene Erflarung: "Da fant ivannes in der milden infuln faß. Da quam der Engel gotz tzo ime unde fprach. Alles mas Du feben mirtz das faltu fchryben." Diefes feltene Bert finbet fich noch in ben Bibliotheten gu Barlem, Wien, Berlin (zweite Ausgabe und befect), Munfter, Stuttgart (Bl. 1 und 47 fehlen), Beibel= berg, Baffau, Klofter Gottwehh, Frankfurt, Dun= den, Wolfenbuttel, Oxford, Paris, London, fowie im Privatbefite mehrer englischer und frangoftscher und beutscher Sammler, unter andern auch in ber= jenigen bes funftliebenben Buchhandlers und Proclamators J. A. G. Weigel in Leipzig.

Was die "Geschichte des h. Johannes des Evangelisten oder dessen apokalyptischer Bistonen" nicht nur von der Armenbibel, von welcher weiter unten die Rede sein wird, sondern auch von den meisten andern rylographischen Büchern unterscheidet, ist der Umstand, daß die Lagen, aus denen das Werk zusammengeset ist, aus acht Blättern bestiehen, während dei den übrigen ein jedes Blatt seine eigene Lage bildet. Es set diese Anwendung aus, indem derselbe auf dem ersten Blatte die erste und sechstelle auf dem ersten Blatte die erste und sechstelle auf dem ersten Blatte die erste und sechstelle auf dem nächtfolgenden das zweite und fünfte Bild und in gleicher Weise alle and bern mit forgsättiger Ausperfumsteit einlegen mußte.

Die Ausgabe, welche Seineden als die erfte bezeichnet, gablt brei folder Lagen je zu acht Blattern, die nur auf einer Seite bedruckt find und 48 Darstellungen enthalten. Die erfte Halfte ber Blatter hat die Signaturen A B C und so weiter, die andern aber ermangeln berfelben.

Die zweite Ausgabe unterscheibet fich in Zeichnung und Schnitt wesentlich von ber ersten, ber h. Johannes hat auf bem mit A bezeichneten Blatte keine Glorie und ertheilt ben Segen mit ber linken Hand. Ein Gogenbiener trägt in ber rechten Hand eine Art, wahrend er in ber ersten Ausgabe mit einer Gellebarde bewaffnet ift. Auf bem Blatte Begehen brei Flammen vom Saupte bes Erlbfers aus, während bort ein Seiligenschein basselbe umgiebt. Auf bem Blatte Berblidt man bas Aferd mit aufgebundenem Schweise, in der ersten Ausgabe aber erscheint er in seiner naturgemäßen Lage.

Die britte Ausgabe unterscheibet fich von ben beiben ersten schon burch bas hinzukommen von zwei neuen Blattern, wenn auch nicht sowol Schrift als Tiguren einen anbern Kunstler verriethen und stets je zwei sich gegenüber stehenbe Bilber nicht eine und dieselbe Signatur hatten.

Die vierte Ausgabe zeigt nur 48 Darstellungen und zwar ohne Einfassungslinien, jedoch die namlichen Abweichungen wie die vorhergehende.

Die fünfte endlich weicht von der dritten nur in ben Tertworten und in der Anordnung der Buchftaben ab, welche die Blätter bezeichnen. Die Zeichenung trifft aber bis auf wenige Ausnahmen so genau damit überein, daß sie fast durchgängig als treue Nachbildung erscheint.

Einige wenn auch nicht ganz genügende Farstimiles mehrer Blätter der Offenbarung, welche v. Geinecken bei dem sehr geschickten Golzschneider Bapillon in Paris ansertigen ließ, sinden sich in bessen "Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen" II, 158. 178. 182. und bei Diddin, Bidl. Spenc. Vol. I. viii. x. xi. xii. xi. Wan vergleiche darüber die Berke eines Geinecken kunstschen U. 334-375. Nachrichten von Künstlern und Kunstschen II, 158-189. Lambinet, S. 64-66. Santander III, 23-25. Thomas Hartwell Horne II, append. V. Diddin, Bidl. Spenc. I, vii-xv.

Einen anschaulichen Begriff von biesem merkwürsbigen Denkmale alter Druckkunst wird bas zur Seite stehenbe Facsimile geben, welches bem achtzehnten Blatte, wovon bas Driginal in ber königlichen Bisbliothek zu Dresben vorhanden, nachgebildet ist.

Die lateinischen Inschriften lauten: "Et jacebunt corpora eorum in plateis et non sinent poni in monumentis." — "Cum finierunt Enoch et Helyas testimonium suum bestia quae ascendit de abysso faciet contra eos bellum et vincet eos et occidet illos."



Orte Seite 396. und bei Diddin, Bibl. Spenc. I, vr., wo ber Engel als Attribut bes h. Matthaus abgestilbet ift.

Beifolgende Copie bes zweiten Bilbes bes Evangeliften Lucas nach bem Dresbener Originale wird biefes eigenthumliche Werk veranschaulichen helfen.

#### 

Die "Kunft zu fterben", Ars moriendi, auch unter bem Titel: "De temptationibus morientium" ober "Tentationes daemonis" bekannt, ein vielfach überfestes, überarbeitetes und in einer Menge späteren typographischen Drucken bekanntes Werk, bilbet gleichsam ben Uebergang von den Sammlungen bloßer Geiligenbilber und Bilberterte, wo Kiguren und Schrift zugleich auf einem und bemfelben Blatte stehen, zu den eigentlichen Buchern,

Bon ben 24 Blattern find 11 mit Bilbern, 11 mit Text und zwei mit ber Vorrebe und zwar burch bie Preffe gebruckt. Das Bange ftellet bie funf Bersuchungen gur Ungebulb, gum Unglauben, zur Bergweiflung, zur Gitelfeit und gum Beig bar, burch welche ber Teufel fich um bie Seele bes Sterbenden ftreitet. Der Schutengel halt bem Bofen feine guten Gingebungen entgegen. Diefe find, fowie bie Ginflufterungen bes Satans auf bandartigen Spruchzedbeln im Bilde felbit barge= ftellt und lauten g. B. auf ber erften Bilbtafel: Satan: "Infernus fractus est", - "Jac sicut pagani", - "interficias te ipsum." Auf ber zweiten ber Engel: "Sis firmus in fide." Sinter bem Kranten Gott Bater und Cobn nebft Maria, auf ber Bettstelle ein Bogel, mahrscheinlich ber h. Geift; unterhalb drei fliehende Teufel, welche ausrufen: "o Victi sumus. frustra loboravimus." (Sic!) Der eigentliche Text aber, ber eine Un= weisung zum Geligfterben enthalt, ift auf befon= bern Tafeln, welche ben Bilbtafeln gegenüberfteben, eingegraben. Der Berfaffer bes Buches ift Matthaus von Arafau, Lehrer ber Gottesgelahrtheit auf ben hohen Schulen zu Brag und Baris, nachmals Befandter bes Kaifers Ruprecht von ber Pfalz an Tamerlan, zuleht Bifchof von Worms.

Die mit beweglichen und gegoffenen Lettern gebruckten Ausgaben, von benen man achtzehn lateinische, funf beutsche, vier hollanbische und brei englische fennt, bie alle entweber gegen bas Ende bes funfzehnten ober zu Anfang bes feche= gehnten Sahrhunderts gebruckt find, übergeben wir als nicht hieher gehorig mit Stillschweigen und bemerken nur, bag weber bas "Speculum artis bene moriendi" noch bas "loblich und nugbarlich buchelein von bez fterben" (Leipzig 1664. 16 Bll. in 4.) noch auch ber "Tractatus Doctoris Jacobi ordinis Carthusianensis de arte bene moriendi" bamit verwechselt werben burfen. - Reines ber rylographischen Bucher ift so oft wiederholt worden. als bie "Ars moriendi", wobei bas hollandische Dri= ainal zum Borbild biente. Man fennt bis jest gegen breißig Ausgaben, barunter mehre in beut= fcher, hollandischer, englischer und fogar auch eine in frangofischer Sprache, Die mabricheinlich aus einer flanbrifchen Officin bervorgegangen ift.

Bon einer bis babin noch unbefannten Ausgabe hat Champollion, einer ber Bibliothefare im Departement ber Sandichriften an ber koniglichen Bibliothet zu Baris, in feinem Werfe: "Paléographie des Classics latins d'après les plus beaux monumens de la Bibliothèque Royale de Paris." Par. Panckoucke, 1837. fol. p. 103. ein autes Facfimile bes erften Blattes geliefert. Es ift nur gu bebauern, bag es von feinem befchreibenben Texte begleitet ift. Faft bie gange Große ber Seite nimmt ein gut ausgeführter Holzschnitt ein, worauf ber Sterbenbe ohne Sembe im Bette liegend barge= ftellt ift, um ben Sals eine Rette mit einem Rreuge. Bu ben Fugen fist eine weibliche Figur, ein auf= gefchlagenes Buch auf bem Schoof haltenb, baneben ein Schemel, worauf Gefage; gur Seite bringt ein Mabchen eine Schuffel voll Speifen, ein Mann überreicht ein Diblom mit baran hangenbem Siegel, ein Anderer hebt eine volle Gelbborfe lockend in bie Sobe, mabrend ein Priefter mit bem Ciborium in beiben Sanden aus ber Ferne erscheint. Ueber bem Gangen fteben in vier Zeilen, von benen bie oberfte im großern Miffalcharafter, Die Worte: "Ars moriendi ex | variis sententiis collecta cum figuris ad resistendu | in mortis agone diabolice suggestioni

II. Ars memorandi.





III. Ars moriendi.





valens cui | libet Christi fideli vtilis ac multum necessaria." Ueber ben Figuren liefet man auf einem verschungenen Banbe: "verschung eines meuschen leib sel ere und gut." Diese in ber Bariser Bibliothef vorhanbene, allen Bibliographen bis bahin unbekannte, Ausgabe ist in Octavsformat 6 Boll 4 Lin. hoch und 3 Boll 8 Lin. breit.

Von ben beutschen ist eine burch ben Briefmaler Hans Sporer 1473 mit ber Schlufischrift:

"Hans Sporer hat diß. puch 1.\$.\$\Lambda^3.\text{ pruff-moler."}

eine andere burch "Meifter Ludwig ze Mim", und eine britte zu Coln, mahricheinlich in ber unbefannten Officin, welche ben "Turrecremata" lie= ferte, in zwei Columnen gebruckt. Beibe ohne Un= gabe bes Jahres. Der Name bes Meifters Lubwig in Ulm ftehet am Fuße bes zwolften Blattes in ber inneren Umrandung. Diefer Runftler ift ohne Zweifel fein anderer als Ludwig Sobenwang in bem Eldinger Thale, ber fich ivater in Ulm nie= berließ. Bon feinem andern rhlothpifchen Werfe finbet man Ausgaben in anderer als in hollan= bifcher, beutscher und lateinischer Sprache. Gine überaus genaue Beschreibung bes Gothaischen, von ben bis jest bekannten Ausgaben abweichenden Exemplares giebt F. Jacobs in feinen "Beitragen gur alteren Literatur", Leipzig 1835. 8. Bb. I. S. 67 - 73.

Noch in keinem bibliographischen Werke beschrieben und vielleicht nur von einem Sohmann, von Nagler, von Rumohr und Laborde gesehen ist eine Ausgabe dieses Druckenkmals in der berühmten 3. A. S. Weigel'schen Sammlung zu Leipzig, welche im gelstigen Ausbruck der Figuren und an kunftgerechter Handhabung des Grabstichels Alles übertrifft, was von Kunstwerken des fünfzehnten Jahrhunderts bekannt ist und bei der sowol die Zeichnung der Bildbafeln als der Charafter der Schrift unverkennbar in die Gegenden des Niederreiens hinweisen.

Besondere Aufmerksamkeit verdient die franzofische, aus 24 Blattern bestehende Ausgabe mit bem Titel "Fart au morier", nebst bem "Calendaire", das einzige bis jest befannte xhlographische Druckbenkmal ber Frangofen. Die Solztafeln fchei= nen nach Brunet, Supplement I, 151. Die namlichen zu fein, beren man fich bei ber lateinischen von Bei= necken Idee 399. fur bie zweite gehaltenen Ausgabe bebient hat. Die Borrebe beginnt "Ja soit que selon le philosophe" und enbigt mit ben Worten .. considere deligentement." Die Blatter find wie bei ben beutschen aplographischen Werken nur auf einer Seite mit bem Reiber gebruckt und haben ein blagarunes Unfeben. Gine ziemlich ausführliche Befchreibung liefert Brunet am angeführten Orte, wo auch bie mit beweglichen Thren gebruckten frangofifchen und italienischen Ausgaben genannt werben. Die Abweichungen ber verschiebenen Ausgaben fiehe bei: von Heinecken, Idée générale d'une collection d'estampes, Leips. 1771. 8. p. 399-428., mo funf Blatter moblaelungener Racfimiles bie Sache erlautern, bei Beller, Gefchichte ber Bolg= fcmeibefunft, Bamberg, 1823. 8. S. 368-375. unb bei Cbert, Bibl. Ler. No. 1251. Facfimiles einzelner merfwurdiger Darftellungen ber erften ober zweiten Ausgabe finden fich bei Dibdin, Bibl. Spenc. I, xv-xxiv. und bei Seinecken, Idée générale p. 402. 406. 410. 414. 422.

Die zur Seite befindliche Nachbilbung ber ersten Bilbtafel ift bem Dresbener Exemplare entnommen.

#### IV.

Der "Entfrift", ober die im Mittelalter so sehr verbreitete und selbst sest noch in katholischen Ländern beliebte Legende vom "Antichrift", dem vom Satan gesendeten falschen Messias, bessendeten das nahe Erde werkindet, bestehet aus 26 Blättern in klein Folio, deren jedes nur auf einer Seite bedruckt ist. Ueber die Lehre vom "Antichrist" und den Glauben an denselben siehe Wilhelm Grimm in der Einleitung zum "Bridank" S. 71. und Corrodi, Geschichte des Chiliasmus, II, 400-444. Die neuesten Bibliographen Ebert, Dibbin und Sohmann führen dieses Druckenkmal einzeln auf, während von Geinecken und Panzer dasselbe mit dem nachfolgenden als ein Werk betrachten.

Die vorbere Seite bes ersten Blattes ift leer. Die Rückseite enthält die Borrebe in 32 Zeilen, welche anfängt: "Hie hebt sich ann von dem entkrist genomen und getzogen aus | vil püchern wy und von wem er geporn soll werden."

Das zweite Blatt hat die Ueberschrift: "Hpe sitzet des Endtkrist Vater und wirbet umb seyn leibliche tochter in oppikent."

Auf bem britten Blatte fangen bie Abbilbungen an. Es zerfallt in zwei Abtheilungen:

- a. Jacobs Weissagung an seinen Sohn.
- b. Wie ber Antichrift empfangen wirb.
- Blatt 4. a. Geburt bes Antichrift's.
  - b. Ausschweifung beffelben zu Bethsaiba.
- Blatt 5. a. Beschneibung bes Antichrist's zu Jerusalem.
  - b. Die Juden beginnen die Wiederhersftellung bes Salomonischen Tempels.
- Blatt 6. a. Antichrift mit Abepten: "Per Endtkrift hat bey im maister. Pie in lernen gold machen. Vnd ander zauberen vnd pös listh. Vnd das beschicht in der Stat genant Corosaym."
  - b. Er reiset von Capernaum nach Jerusalem: "Die gat der Eundtkrist von Capharnanm. gen Jerusalem. Ond hat sich da ausgeben er sei hailig."
- Blatt 7. a. Die Propheten Clias und Enoch befuchen ben Antichrift.
  - b. Elias predigt gegen benfelben.
- Blatt 8. a. Enoch predigt gegen ben Untichrift.
  - b. Der Antichrift spricht allen Gesetzen Sohn.
- Blatt 9. a. Der Antichrist prebigt eine neue Lehre.
  - b. Er erfindet eine neue Methobe, die Welt zu versühren. Er wirft Bunber, läßt z. B. einen Riesen aus einem Ci, einen Sirsch aus einem Baumstamm bervorgeben.
- Blatt 10. a. Er befiehlt durren Baumen zu bluben. b. Er thut allerlei Bunber.

- Blatt 11. a. Er bezeichnet bie Juben mit einem Maale auf ber Stirne.
  - b. Er fenbet Boten in bie Belt.
- Blatt 12. a. Ein Abgefandter bes Antichrift's prebigt bem Konige von Aegypten.
  - b. Ein Anderer predigt bem Beherricher von Libien.
- Blatt 13. a. Ein Bote predigt bem Könige von Aethiopien.
  - b. Ein Anberer "ber Königin von Amafon und den rothen Juden, die Allexander in den Gebirgen Caspio beichloffen hat."
- Blatt 14. a. Ein anderer Sendling predigt ber gangen Chriftenheit.
  - b. Die ganze Welt und alle Konige befennen fich zum Antichrift.
- Blatt 15. a. Der König von Aegypten und ber König von Lybien.
  - b. Der Antichrift giebt benen, die an ihn glauben, Golb und Gilber.
- Blatt 16. a. Der Antichrift wirft Wunder und treibt Zauberkunfte.
  - b. Die Könige von Aeghpten und Ly= bien nebst allen ihren Bölsern werden mit einem Maale bezeich=
- Blatt 17. a. Der Konig von Lybien will bem Untidrift nicht gehorchen.
  - b. Endlich glaubt ber König und fein Bolf an ben Antichrift.
- Blatt 18. a. Die Sendboten des Antichrist's füh= ren ihm große Schaaren von Jün= gern zu.
  - b. Alle biejenigen, welche nicht an ihn glauben, werben gefangen fortge= führt.
- Blatt 19. a. Der Antichrist besiehlt, sie zu mar
  - b. Die Menschen verbergen sich aus Furcht vor ben Qualen.
- Blatt 20. a. Sier ift ber Antichrift in feiner groß= ten Majestat.
  - b. Er befiehlt, bie Propheten Elias und Enoch zu tobten.

## IV. Der Entkrift.





Blatt 21. a. Die Lehrer glauben sich unwurdig und predigen nicht mehr.

b. Der Antidrift fallt zur Erbe nieber wie tobt.

Bon biesem Blatte gab Dibdin, Bibl. Spenc. I, xxxvi. ein Facfimile.

Blatt 22. a. Auferstehung bes Antichrifts am britten Tage.

> b. Er bewirft burch die Macht bes Tenfels und burch Zauberei, daß bas Fener bes himmels feine Schüler verzehrt.

Blatt 23. Antichrift bescheibet alle Fürsten und Gerren, die an ihn glauben, an den Delberg und verspricht gen Himmel gu fahren.

> Diefes Blatt ift, so wie bie vier folgenben, nicht getheilt, sondern enthalt nur eine Borstellung.

Blatt 24. Antichrist's Versprechen wird von bem Geiste bes Herrn, bem Erzengel Michael, vereitelt.

Blatt 25. Er wird von dem Cherub mit slams mendem Schwert zurück geworsen und von den Teufeln in die Hölle gestürzt.

Blatt 26. Rach dem Berschwinden des Antichrist's leben seine Diener, die nun
keinen Herrn haben und auch von
Gott nichts wissen, in grober Sinnessust, doch sind ihnen funf und
zwanzig Tage zur Reue gegeben.

Das legte Blatt lehrt, wie Elias und Enoch zurudfommen und die Betrogenen wieder zum Christenthume bekehren, worauf Rene und bange Erwartung des jüngsten Tages folgt.

> Das letzte Blatt enthalt nebst ber Darstellung 13 Zeilen und die Neberschrift: "So der Endthrist sein Leben in aller poshait vollendet und ain pos ennd genommen hat."

Bei ber Beschneibung bes Untidrifts auf Blatt 5. a. wird außer bem Compendium Theologiae zum erstenmase auf die "Glos über Apocalppsis" verwiesen, worunter Hahmon's, Bischoss von Canterbury, Expositio super Apocalypsin Ioannis Apostoli zu versichen ist. Letzterer sehte um die Mitte des eissten Tahrhunderts. Copien von einzelnen Blättern des "Entfrist" sindet man in v. Heineden's Nachrichten II, 194. in der "Idee generale p. 384. (wo auch p. 384-393. eine ausschrichten Beschreibung) und in Dibbin's Bibliotheca Spenceriana I, xxxIII.

Die zur Seite stehenbe getreue Nachbildung ber sechsten Tafel, wovon das Original aus heineden's Sammlung sich in ber königlichen Bibliothef zu Oresben befindet, wird zur Beurtheilung des Bilde und Schriftcharakters hier nicht unwillkommen sein.

#### V.

Die "fünfzehn Beiden bes jungften Gerichts" fteben bem uralten Boltsglauben gemag mit ber Geschichte bes "Antichrift's" in ber enaften Berbinbung, und machen in gleicher Beife, wie biefelben in ben Klofterbibliotheten gewohnlich in einem Banbe gufammengebunden vorkommen, mit biesem eigentlich nur ein Werk von 38 Blattern mit beutschem Text aus, beren jebes nur auf einer Seite bebruckt ift und wovon 26 Blatter auf ben "Entfrift" und 12 Blatter auf bie "funfzehn Beichen" fommen. Gammtliche Blatter bilben eine Lage, und je zwei und zwei berfelben haben einen und ben namlichen Buchftaben gur Signatur, ber gwifchen Beiben aufgebrucht ift, fo bag bas erfte und 38., bas 2. und 37., bas 3. und 36. Blatt gufammengehoren. Jebes ber Blatter hat zwei Borftellungen, über benen bie beutsche Erklarung ftehet, bas 35. ausgenommen, welches nur eine hat. Jebe Geite ift mit einer ftarten Linie eingefaßt und nach ber Gitte ber hamaligen Beit fast immer mit Gummifarben ausgemalt.

Man kennt bis jeht nur zwei rhlographische Ausgaben, bavon ift bie zweite vom Briefmaler und Briefdruder Jung-hanf in Nurnberg 1472 herausgegeben. Die Gothaer Bibliothet besitzt bas von ein schones Exemplar. Auf ber erften Seite

liefet man unter einer Schrifttafel von 32 Zeilen folgenbe Worte in nachstehenber Anordnung:

"Der junghannß priff maler hat das puch zu nurenberg." o. A (i. e. anno) / ~ ~ ~ C ff (1472 fecit.)

Die auf derselben Seite besinbliche Borrede beginnt: "Hie hebt sich an von dem Enkrist genomen und gezogen aus vil püchern wy und von wem er geporen soll. werden."

Rach bem Leben bes "Entfrift" folgen bie "funfzehn Zeichen" bes fungften Tages nebst einer schriftlichen Einleitung von 15 Zeilen auf bem 27. Blatte. Die ersten Worte find: "Wie und in welicher weis und form die funfzehn Beichen komen vor dem jungften tag wit ich hienach. sagen."

Die Darstellungen find nach bem Spencer'schen Exemplare folgenbe:

- 1. Zwei Manner, am Ufer eines Fluffes harrenb.
- 2. Zwei Manner im Gespräche; ein Dritter fommt in einiger Entfernung langs bem Ufer eines Flusses einhergegangen.
- 3. Zwei Manner an einem Strome, in welchem eine Seejungfrau und Meerungeheuer.
- 4. Drei Manner am Ufer eines Feuerstroms, aus welchem Flammen emporlobern.
- 5. 3mei Manner und funf Bogel.
- 6. 3wei Manner, auf ber Erbe liegend, und brei Thiere in ber namlichen Stellung.
- 7. 3mei Manner in einem Feuerregen.
- 8. Drei Manner und ein Thier fuchen Schut in einer Sohle; benn Steine fallen vom himmel.
- 9. Drei Manner zwischen einem Sirich, einem Bowen und einem Bar.
- 10. Drei Tobtengerippe entsteigen einer Gruft und verfolgen zwei bavon laufende Manner, einen Greis und einen Jungling. Die Ueberschrift lautet: "Pas zehent zeichenist (sic) das sich all greber auff thun von den | aufgang der sunnen biß an den nydergang der sunnen vnd | wy dy toten ersten auß den grebern das es dy lebentigen | sehen."

- 11. Feurige Sterne fallen aus ben Wolken; zwei Manner fliehen nach ber rechten Seite.
- 12. Ein Mann liegt auf bem Rucken; ein Unberer ist im Begriffe, auf sein Antlit zu fallen; brei Thiere liegen ebenfalls auf bem Rucken.
- 13. Feuer fallt vom Simmel und Feuer entftromt ber Erbe.
- 14. Zwei Engel blasen die Bosaune; der Tob steigt aus der Gruft; zur Rechten ein rings von Flammen umgebenes Stelett, gleichsam das Vorspiel des jüngsten Gerichts!

Die funfzehn Zeichen, welche bem jungften Gerichte vorangeben, find nach bem Gothaischen Exemplare:

- a. Das Meer wird fich im Sturm bis zu einer Sobe von 40 Ellen erheben.
- b. Das Meer wird ruhig in seine Schranken zurücktreten.
- c. Man wird die Fische und Seeungeheuer fchreien horen.
- d. Das Meer und bas Waffer ber Fluffe wird burch Feuer verzehrt werden.
- e. Die Baume und Pflanzen werben Blut schwigen.
- f. Erbbeben wird Alles erschüttern.
- g. Alle Gebäude werben einfturzen und bie Baume entwurzelt werben.
- h. Alle Steine werden vom Sturmwinde in die Lufte gehoben werden.
- i. Die Menschen werben von ben Bergen herab= fommen.
- k. Die Graber werben fich offnen.
- I. Die Sterne werben vom Simmel fallen.
- m. Die Menschen werden ploglich tobt zur Erbe fallen.
- n. Das Firmament wird brennen und das ganze Weltall in Flammen aufgehen.
- o. Alle Berge und Gugel werben zerfallen und bie ganze Erbe wird geebnet fein.
- p. himmel und Erbe werben fich erneuen und alle Menschen auf ben Ton ber Posaune aus ibren Grabern aufersteben.

Sierauf folgt auf Blatt 36 das jungste Gericht in einer einzigen Vorstellung. Den Beschluß machen



Das finifice from who legt zeichen ist das hymnel winder den gennender exstenden gen ge member duch duch die sam der horner du geplasen weide



zwei Blatter Text (Bl. 37 und 38); das erstere mit 38, das andere mit 39 Zeilen. Jenes fangt mit den Worten an: "Als vil pücher sagen und sunderlich das puch Compendium Cheoloie in dem siebenden teil wy himel und erd prennen werd."

Das 38. Blatt beginnt: "Ond my groß freud ond wollust in das ist von dem Vater der seligkeit"; und schließt: "so schreg ich miserere mei deus got erparm dich ober mich sproch ich zu dem ende ond dy siben psalm ost in latein."

Das oben angeführte Compendium theologicae veritatis wird von ben Schriftstellern bes Mittelalters bald bem Roger Baco, bald bem Albertus Magnus, bald bem Bifchof Hahmon von Cansterbury, mit bem meisten Rechte aber bem Hugo von Strafburg, Hugo Argentinensis, zugeschrieben. Mit biesem Werke aber barf die gleich betitelte Schrift bes Thomas Dorniberg nicht verwechselt werben.

Weiterhin wird erzählt, der h. Hieronhmus habe diese fünfzehn Zeichen aus griechischen Büchern entnommen und in Latein gebracht, wie dies geschrieben stehe im Anfange des Buches: "Legenda sancti fratris Jacodi ordinis Praedicatorum alio nomine hystoria lombardica." Hierunter ist des Jacodus de Voragine (geb. um 1230, gest. 1298) Legenda Sanctorum verstanden, welche nach dem Bersasser häufig auch Historia Lombardica genannt wurde.

Die zweite Ausgabe unterscheibet sich von ber ersten baburch, daß jedes Blatt mit einem Buchftaben bezeichnet und das erste Bild, wie des Enterist's Water um seine leibliche Tochter wirbt, weggelassen ist. Byl. Hartwell Horne, Introduction etc. T. II, Appendix 8. Es giebt auch mehre mit beweglichen Lettern gedruckte Ausgaben, darunter eine von Matthäus Waser zu Ersurt vom Jahre 1516. Eine Copie des "zehent zeichen" der ersten Ausgabe siehe bei Diddin, Bibliotheca Spenceriana I,

Bon bem "fünfzehent zeichen" ober ber 36. Tafel best ganzen Werkes giebt beifolgendes Facstmile nach bem Dresbener Originalblatte eine beutliche Borsftellung.

### VI.

"Biblia Pauperum" ober "Armenbibel." Ein Chflus neutestamentlicher Borstellungen von ber Geburt ber h. Jungfrau an, burch bas Leben und Leiben Christi bis zum jüngsten Gericht, mit bestänbiger Sinweisung auf bas alte Testament, welches einem uralten Glauben gemäß bem neuen steis Thpus und Borbereitung war, besonbers mit Beisfügung ber Propheten ober anberer, die Jukunst bes Weltheilandes verfündender, Schriftsteller des alten Bundes.

Der Name "Armenbibel", welchen man früher von ber untersten Bolksclasse, ber die Anschaffung einer ganzen Bibel zu kostbar gewesen, herteiten und den Jweck unterlegen wolkte, diese als Biltverbuch zu ersehen und somit dem gemeinen Manne noch anschaulicher zu machen, ist dahin zu beuten, daß die geringeren Ordensgeisstlichen, Fratres minores, als die Franziskaner, Karthäuser und Kapuziner, sich selbst häusig Pauperes Christi nannten und sich die ihren Kanzelvorträgen diese Buches als homiletischen Hussels bedienten, um die Geschichten des alten Bundes auf die des neuen anzuwenden und Letztere durch symbolische Deutung der Ersteren zu beträstigen.

Bon fechs bis jest entbecken Ausgaben bestehet eine aus 50 Blättern, während die übrigen füns nur 40 Blätter zähsen. Sie ist wegen der Berwandsschaft mit der Schriftform der angeblich Koster'schen Presse unstreitig niederländischen oder wenigkens niederrheinischen Urprungs. Zwei dieser ganz rylographischen Ausgaben in deutscher Sprache sind schon mit der Presse und auf beiden Seiten des Bapiers gedruckt, von denen die eine vom Jahre 1470 die Briefvrucker Friedrich Walther und hand Hurning zu Nördlingen als Versertigter nennt, die andere mit dem Monogramm von hans Sporer das Jahr 1477 als Zeitpunkt der Entstehung angiebt. Auch Albert Pfister zu Vanwerg hat das nach 1460 zwei typographische Ausgaben geliefert.

Die Vorstellungen ber Originalausgabe von 50 Blattern, von welcher bas einzige Exemplar früher in Wolfenbuttel war, aber nach Paris entführt, nicht wieder bahin zuruck gekehrt ift, haben in Zeichnung und Schnitt mit denen zum "Seilspiegel" eine auffallende Aehnlichkeit und unterscheiben sich jene hollandischen Kunsterzeugnisse von ben beutschen durch schärferen, seineren Schnitt und burch Sigenthunlichkeit bes Costume's auf bas Entschiebenste. Die alleste unter diesen ihn nach Sohnann biesenige, welche Seinecken (Idea gen. 292-306.) und Ebert (Bibl. Ler. I. 2361.) als die zweite angeben.

Die Anordnung ber Bilber ift nach Sand= fdriften entnommen, von benen einige fogar, wie biejenige bes ehemaligen Aloftere Tegernfee, beren Gemalbe bem geschickten Monch Wernber, welcher amifchen 1061 - 1091 lebte, zugeschrieben merben, und in ber foniglichen Bibliothet zu Paris fogar bis ins eilfte Jahrhundert hinaufgeben. Gie find burch ben ftebenben Charafter ausgezeichnet, bag bie Sauptbarftellung mit ihren topischen Rebenbilbern in ber Mitte wie auf einem geoffneten Flügelaltar ericheint, über und unter welchem bie Propheten mit Spruchzebbeln fteben. Gin leoni= nischer Bers und ein oben und unten angebrachter Text, meift bomiletischen Inhaltes, beutet bie Begiebung ber Nebenbilber auf bas Saupt= bilb an.

Die mittlere Borftellung ift ftets aus bem Leben Jefu, von ber Berfundigung ber h. Jungfrau an bis auf bas Bfingftfest, entnommen. Diefe Bilber finden fich von dem erften bis zu dem funf und breifigften Blatte. Auf ben übrigen funf Blattern erblickt man bie Kronung ber Maria, bas jungfte Bericht, bie Solle, bas Paradies und bie Rronung ber Geligen. Die Rebenvorftellungen rechts und links find Borbilder auf Chriftus und feine Beit, fammtlich bem alten Teftamente entnommen. Unter und über ber Sauptvorftellung find immer zwei Bruftbilber von ben verschiedenen Berfaffern ber biblifchen Bucher angebracht. Neben ber oberen ift ber leere Raum mit einem Bibelterte ausgefüllt, welcher die unten ftehende Abbildung ertlart. Jedes Blatt ift zwischen ben beiben oberften Bruftbilbern in ber Mitte mit einem Buchftaben bezeichnet, bie erfte Spur ber nachmals allgemein angewenbeten Signaturen, namlich Bl. 1. mit einem großen "A", Bl. 2-20. mit "B-D" und Bl. 21-40. wieber mit "A-D." Das lettere Alphabet unterscheibet sich baburch, baß jeber Buchstabe zwischen zwei Buntten stehet. An ben Brustbilbern erblickt man Schriftzebbel, welche gleichfalls Stellen aus ber Bibel enthalten und allemal aus ben Berfassen genommen sind, welche bas Bilb barstellt. Daher konnnen mehre berselben ofters vor, wie z. B. "David."

Als Textprobe mögen die Worte des ersten Blattes der ersten Ausgabe von vierzig einseitigen Blättern hier eine Stelle finden:

"Uhm war ain jū | ckfraw wirt empfa | chen vū wirt geb | ren ain kind. 2 cl."

Darunter "nfanas."

"Er wirt absteigen | als der regen jn | Pie wol des schaffs | 2 cl."

Darunter "David."

Sierauf folgen brei größere Darftellungen: In ber Mitte die Berfundigung, rechts Eva mit ber Schlange im Barabiefe, links mit bem Lamme. Darunter die Worte:

"Die porten wirt | beschlossen vand | wirtt nit uf getan | — Per klar wirt mache ein news uf der erde | Ein weib wirt vmb | geb' asn man."

Darunter " Ezedias" und " Jeremias."

"Man tift am bud der geschü | pff am ij c dz got Der herr zu | der schläge Du wirst hínsur kr | ense vf deiner brust x vū dar | nach stet geschbee sich dz ist die frau wirt zerknüsten Dein haubt vū Du schläg wirst haß trage | jre süstritt vnd die schlösigu | ur ist ersüllt, als got drch den Engel mare v'kundet ward. — Ite am buch der Richter am vir c | dz Gedeö hat gepete vö de engel | gots aín zaíche des sigs In der | woll der schaft ze seichte zö Des | ist aín sig'r marie der Jücksta | we die onzerstörung irs leibs | unnd der Iunchstausschaft | durch den heiligen gaist aeschwengert ward."

Die fast vollständige Wiederholung der genannten Gegenstände im Kreuzgange des Domtlosters zu Brenten, von denen noch zwei Basrellefs vorhanden sind, und durch Glasmalerei im Kreuzgange des berühmten Klosters Sirschau beweiset, wie beliedt bereinst dieser Bilberchklus war. — Die unbeglaubigte Sage, daß der h. Ansgarius der Verfasser biefer als bibliographische Settenheit so berühmten





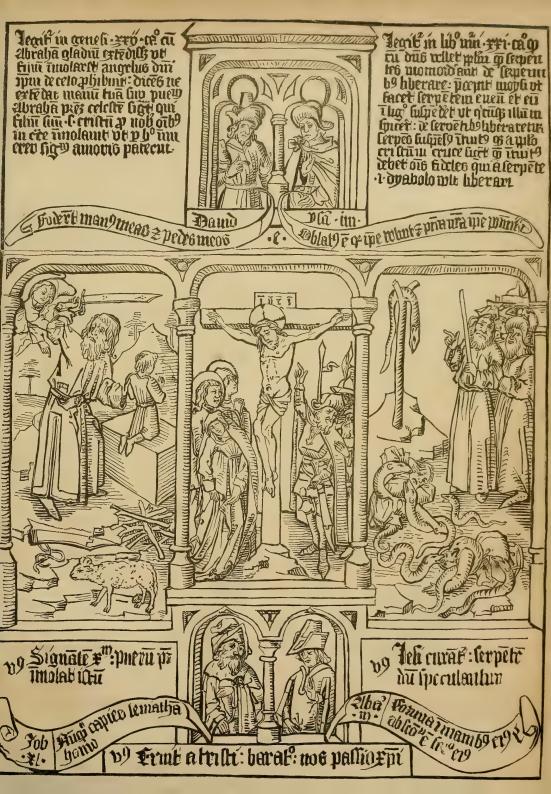



Bilberbibel sei, ift, so artig sie auch burch die Bildwerke in dem Dom zu Bremen unterstügt wurde, so gut als aufgegeben, seitdem der scharfssinnige Lessing (Werke Th. IX. S. 120-127.) sie auf ihren wahren Werth zurückgeführt hat. Noch ist der eigentliche Urheber unbekannt; denn die welt spätere "Biblia pauperum a domino Bonaventura edita omnibus predicatoridus perutilis", eine mit beweglichen Lettern gedruckte Ausgabe von 1490, darf nicht damit verwechselt werden. Diefer Bonaventura, auch "Doctor Seraphicus" genannt, war im Jahre 1221 geboren, wurde General seines Ordens und Eardinal.

Eine genaue Beschreibung ber verschiedenen Ausgaben und beren Abweichungen findet fich in v. Bei= necten's "Idée générale d'une collection d'estampes " etc. Leips. 1771. 8. p. 292-334. und in "heller's Gefchichte ber Solgidneibefunft" Bamberg 1823. 8. S. 343-359., auf welche Werke mir biejenigen Lefer, benen bie allgemeine Schilberung nicht ge= nugt, verweisen zu muffen glauben. Man vergleiche noch Santander, Dictionnaire du xv siècle, Vol. II. p. 207-210.; Lambinet, Recherches sur l'imprimerie p. 61-72.; Daunou, Analyse des opinions sur l'origine de l'imprimerie, p. 7-15.; Thomas Hartwell Horne, an Introduction to the Study of Bibliographie, Vol. II. append. 11-v.; Jacobs und Ufert's Beitrage I, 80-98. Facfimiles ber lateinifchen Musgabe finden fich bei Heinecken, Idée gen, p. 292. 308 .: bei Schelhorn, Amoenit. IV, 296. (bas lette Blatt); Ottley, inquiry I, 112-115. 116. 118. 126. 127.; Jackson, a treatise on wood Engraving, p. 107. 110. 112. 113. 114.; und ber febr bavon abmei= denben beutschen ebenbafelbit G. 322.

Im Mai 1823 entbeckte Jac. Koning die sogenannten Koster'schen Golzplatten der Biblia Pauperum und der Ars moriendi, welche in den nördlichen Provinzen von Golland geblieben und von
einem andern Drucker bes fünfzehnten Jahrhunberts in verschiebenen Büchern wieder angewendet
worden waren. Den näheren Bericht über diesen
kund siehe im dritten Stücke der "Bydragen tot
be geschiebenis der Boeckruckfunst" door Jacobus
Koning, Farsen, 1823. 8. und "Allgemeene Konst
en Letterbode, 1823, Deel I. p. 354.

Wir geben hier eine treue Nachhilbung ber 25. Tafel ber erften Ausgabe nach bem Dresbener Exemplare. Die Hohe einer jeden Platte beträgt 9 Boll 4 Lin., Die Breite 9 Boll 11 Lin.

### VIII.

Mit ber "Armenbibel" ift am nachsten verwandt ber "Geilsspiegel", Speculum humanae salvationis, in hollanbischer Sprache "Spieghel der menscheliker behoudenisse", in stein Folio, ebenfalls eine Reise von neutestamentlichen Darstellungen, am Anfange und Schlusse mit Bilbern zu einer Geschichte ber Erlösung bes Menschengeschlechts, die vom Falle ber bofen Engel und ber ersten Aeltern im Paradiese ausgesehet und mit bem Geiland endigt, ansehnlich vermehrt.

Der in Berse gebrachte Tert ist in ebenso viele Capitel, als neutestamentliche Sauptbilder workommen, eingetheilt und nur in einer lateinischen Ausgabe theilweise rhlographisch, in ben anbern aber durchgängig mit beweglichen Lettesberuck, benn als Grweiterung ber "Armenbibel" hier genannt zu werben.

Das Werk beginnt mit zwei und einem halben aufgeklebten, ober fünf halben Blattern Borrebe. Mis Brobe bes lateinischen Textes in gereimten Strophen mogen die beiben erften Zeilen der ersten Ausgabe hier eine Stelle finden:

"(P) Nohemia cuisdam īcipit nove compilationis Cuis nome & tituls & speculu huane saluacois." Sierauf folgen 58 Blatter mit je zwei fur jene Zeit trefflich gezeichneten und gut geschnittenen Bignetten, welche steid burch eine Mittelfaule getrennt, aber von demfelben Bilbrahmen umschlossen sind. Z. B. Blatt 4b. als erste Darstellungen, links Lucifere Fall, darunter "Casus Luciferi", rechts die Schopfung Eva's; darunter "d's c'auit horez ad muggiez & similitudiez suā."

Die zweite Ausgabe beginnt mit den Worten: "(I) Neipit speculü humane saluacionis In quo patz cas9 hors & mod9 repāciāis In hoc speculo potest homo cösiderare." im Ganzen 26 Zeilen, darunter "genesis pmo calo." Die Ausgaben in nieberlandischer Sprache haben: "Fer beghint dat speghel der menscheliker behoudenisse O | ce mach hi daer in sien dat hi | mits viants bedroch verdoct | is En hoe hi oumits d' berm |."

Man fennt bis jest vier Ausgaben, beren zwei mit lateinischem, zwei andere aber mit hollandi= ichem Texte von einerlei Solaftoden und Lettere nur auf einer Geite mit bem Reiber in blaffer Bafferfarbe gebruckt find. Die lateinischen Ausgaben haben 63 Blatter, von benen funf bie Bor= rebe ausmachen; bie hollandischen hingegen nur 62 Blatter, bavon bie Vorrede vier einnimmt, bei einer übrigens gleichen Angahl von Bilbern. Dafi ber Drud mit besonderen von ben Bilbtafeln getrennten Solgstoden geschehen war, geht aus ihrer fchrageren, balb ferneren, balb naheren Stellung bervor. Der Text barunter in schwarzer mit Del getranfter Narbe ift mittelft einer Breffe mit beweglichen, von benen in ber Umranbung ber Golg= schnitte verschiedenen Lettern, jedoch wie bei ber Armenbibel, nur auf einer Seite bes Papiers gebruckt. Roning halt bas Speculum fur einen mit beweglichen Then ausgeführten Rofter'ichen Drud. Wenn gleichwol feine genugenben Beweise porliegen, eine fo fuhne Behauptung zu recht= fertigen: fo lagt boch bie Aehnlichfeit bes großen Miffaltypenschnittes und ber Bilber ichließen, bag beibe Brobucte in Zeit und Ort nicht weit von einander liegen, und zwar in die Gegenden bes Rieberrheins fowie in die Beriobe fallen, in welcher um bas Jahr 1450 bie Thpographie zu Maing ins Leben trat. Die beruhmtefte ber Uebersetzungen ift biejenige in flamanbifcher Sprache, bon ber zwei Ausgaben exiftiren. Die altefte Auflage fann man aus ber Angahl ber Blatter, namlich 63, aus ihrer Abtheilung in funf Lagen und aus bem Umftanbe erfennen, baf bie Erlauterungen ber 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 16. 17. 21. 22. 26. 27. 46. und 55. Abbilbung in Die Bolgtafel mit ein= geschnitten, mahrend die funf Blatter ber Borrebe und ber Text ber übrigen 38 Blatter mit gegoffenen Metallthpen ausgeführt find.

Auf bieses Buch, von beffen bildlichen Darftellungen Meermann in seinem berühmten Werte

Origines typographicae, v. Beineden in feiner Idée générale d'une collection d'estampes, Leips. 1771. 8. p. 444., Thomas Hartwell Horne, an Introduction to the Study of Bibliography, II, Append. x., Ottley, inquiry etc. I, 158. 160. 166. 169. 171. und Jackson, a treatise on wood Engraving p. 119. 120. 121. mehr ober weniger genaue Facfimiles geben, bauen bie Sollander ben Sauptbeweis ber Brioritat der Erfindung ihres Lorenz Rofter. — Die Uebersesung in beuticher Sprache ift ofters gebruckt worben; bie altefte biefer Ausgaben ift biejenige, in welcher ber lateinische Text ben beut= ichen begleitet. Gie ift ohne Ort, Jahrzahl und Drucker ungefahr um 1471 mit Ihren von Gunther Bainer in Folio ausgeführt; bie andere aber ift gu Bafel 1476 von Bernhard Richel ebenfalls in Folio gebruckt. Bon ber frangofifchen Ueberfetung bat man eine zu Lyon im Jahre 1483 gebruckte Ausgabe, welche fpater auch in Baris ohne Da= tum Nicklas Desprez fur Jean Betit ausführen ließ. - Die wichtigfte mit gegoffenen Lettern ausgeführte Ausgabe ift: "De Spieghel onser behoudeniffe: van Culenburch by my Johan Deldener, in't jaer ons heren m. cccc. en de lerriij. Des Baterdages post mathei apostoli." in 4. Dieser Drucker bat zwar bie namlichen alten Solztafeln ber bildlichen Darftellungen benutt, biefelben aber, um fie bei feinem fleineren Formate gebrauchen gu fonnen, in ber Mitte bei ber Gaule entzwei gefagt und überhaupt anders angewendet, ja sogar bas Buch mit zwolf fruber noch unbenutten, obichon gleich alten Golgtafelbilbern, bereichert. Die verichiebenen felbst mit beweglichen Thpen gedruckten Ausgaben hat Beinecken in feiner Idee generale von Seite 432-479 fritisch gewurdigt und feine Grunde mit Facfimiles unterftust. Nach Meermann Origines typographicae I, 101. foll ber Benedictiners monch Johannes in ber Abtei St. Ulrich zu Augs= burg im vierzehnten Sahrhundert ber Berfaffer fein. Nach Seineden aber war er blog ber Urbeber eines lateinifch = beutichen Auszuge, einer fogenann= ten Summula. Der Berfaffer bes Speculum ift noch unbekannt.

Die beifolgende Nachbildung giebt ein treues Bild dieses vielbesprochenen Druckenkmals.

### VII.

### Spieghel der menfcheliker Behondeniffe.

(Speculum humanae Salvationis.)



Tuillerstal

Der begint die spiegliel der menkhiker behouwnise O
er macht dier in lien dehi witsviants bedrochtwet in is Enhoe stoumts oberm

Sod siep Emechenaly belod gelikende onergeles en dat wist is gestape vad ribben des sapete mas. Si is gemaeched baers musses de man gegene voer er met ge sellinne welke waert sake det sin haerge genen cer volkae had nomermeer en had s

### probe

des Holztafeldruckes von der lateinischen Ausgabe.

Et Allea la lapis i mble maximi excenit Lapis ille tigh filimu di ihnix pm Qui p solute gues huani venin i unidii illi Lapis absolutus e de mote sure manib?



### VIII.

Das "hohe Lieb", Historia seu Providentia B. Virginis Mariae ex Cantico Canticorum, ein Chiling von 32 Borftellungen auf 16 Tafeln in flein Volio, schließt sich zunächst an die "Armenbibel" und den "Heilsspiegel" an.

Dies Product, welches die Geschichte ber Jungfrau Maria aus bem hoben Liebe gezogen barftellt, und welches Beineden "le plus gothique de tous les autres" nennt, hat feinen weitern Text, als bie ichon in ber Urzeit ber driftlichen Rirche beliebten Allegorien in Beziehung auf bas Ber= haltnig bes "Brautigams" Chrifti gur "Braut", b. i. ber Jungfrau Maria als Sinnbilb ber driftlichen Rirche, Die in lateinischen Berfen auf Spruchzedbeln angebracht find, welche theils bie Ropfe ber Perfonen umgeben, theils aus ihrem Munbe ober auch aus ihren Sanden hervor= geben. Um einen beutlichen Begriff biefer Alle= gorien zu erlangen, vergleiche man bie beutsche gereimte Paraphrafe ahnlicher Spruche aus bem hoben Liebe aus bem funfzehnten Jahrhundert, welche Berber in feinen "Liebern ber Liebe" Leibzig, 1778. 8. befannt gemacht bat. Sie find ohne bilbliche Darftellungen und ohne jene mufti= iche Auslegung im Minnefangertone abgefaßt. -Sochft fonberbarer Beise glaubt ber neuefte Forscher im Fache ber Holzschunft John Jackson in seinem "Treatise on wood Engraving" London, 1839. gr. 8. p. 95. wahrscheinlich burch Blatt 19 (wo man die Bilber eines Bapftes, Bischofs und zweier Carbinále mit ihren Wapperschildern erblick) verseitet, es mit den Streitigkeiten zwischen Bapft Eugen IV. und dem Concilium zu Bafel 1439 in Jusammenhang bringen zu können, welches Amadeus von Savohen, Felix V., als Gegenvapft erwählte.

Bon ben brei bis jest befannten Ausgaben ift bie erfte und schonfte hollandischen ober nieber= beutschen Ursprungs und hat ben Titel: "Dit is die voersienicheit (Fürsicht) va Marie der mod'. godes En is gehete in lath Cati (in Latin Cantice). Meerman, Cap. IX. f. 5. p. 228 ff. ichreibt bie= felben ben fpateren Berfuchen ber Rofter'ichen Breffe gu und fucht feine Behauptung unter andern auf bie von bem beutschen Ductus ganglich verschiebenen But ftabencharaftere zu ftugen. Der Bollftanbigfeit megen und zur eigenen Beurtheilung ber Lefer mag bas von Meermann Jaf. VIII. entlehnte Facfi= mile biefes in jeder Sinficht wichtigen Druckbentmales, welches obwol unvollstånbig, statt 16 nur 9 Blatter, noch heut zu Tage im Rathhause zu Barlem als koftbare Reliquie aufbewahrt wirb. hier eine Stelle finben.

## Dit is die voerhemeheit va mane de mod godes En is gehetem lach taa

Sechs auf bem ersten Bilbe mit landwirthsichaftlichen Arbeiten beschäftigte Monche geben ber Bernuthung Raum, daß die erste Idee dieser Darskellungen, sowie berjenigen in der Armenbibel, auß einem Minoriten= ober Franziskanerkloster hervorgegangen sei. Da dies Wert zu den rohesten, aber auch settensten Taselbrucken gehört und nur noch in sehr wenigen Eremplaren vorhanden ist, so dirste eine genaue Angabe der Borstellungen nach dem Spencerschen Exemplare hier nicht am unrechten Orte sein:

1. Links: Eine Gruppe von vier Personen: bie gefronte Braut (Maria) mit einer Glorie um das Haupt, an der Seite des Brautigams (Christus) mit dem Nimbus, hinter ihnen zwei Zungfrauen. Das Spruchband der Maria lautet nach dem ersten Bers des ersten Capitels im Hohen Liede: "Osculetur me osculo oris sui q'a (quia) meliora sunt ubera tua vino." Im Mailander Eremplare soll stehen: "osculetur me osculo oris sui quia meliora sunt ubera tua viro." Dasjenige des Heilandes: "Veni in ortū

men soror mea sposa messui | mirhā meā cū aromatiby meis." In andern Ausgaben stehet statt messui messim und statt mirha mirra. — Rechts: Ein umzdunter Garten, in welchen Monche mit Erntearbeit beschäftigt sind, zum Beispiel mähend, Garben bindend, Garben tragend, dreschend, mit einer Jandmühle mahsend, in einem Mörser stoßend, die letzten Beiden sigend vor der Scheune. Darunter besindet sich zwar auf dem nämlichen Blatte, aber in einem andern Bildrahmen:

- 2. Die h. Jungfrau von einer Flammenglorie umgeben, brei Frauen zur rechten und eine zur linken Seite in bittender Stellung. Spruchband über den drei Jungfrauen: "Caput tu vi carmel9 collū tuū sicut turris ebunca." Spruchband über den Flehenden: "Nigra sū sd formosa filie ih: tm sicut tab'naclā. cedar sicut pell' Salomöis."
- 3. Eine Gruppe von vier Frauen, barunter Maria und die Kirche: "Erahe me post te, post te curremus in odorem unquentorum tuorum."
- 4. Drei figende Frauen, eine vierte ftehend, bie Rechte in die Sohe gehoben: "En dilectus meus loquitur mihi."
- 5. Drei Frauen, welche der Maria folgen: "Qualis est dilectus tuus" etc.
- 6. Die sitzende Kirche, in beren Schoofe die schlafende Jungfrau den Kopf legt; drei Weiber knieen in einiger Entfernung, im hintergrunde einige hirsche: "Adiuro vos filie Jerusalem" etc.
- 7. Maria und bie Kirche figen und effen Beintrauben. Gin Weinberg im hintergrunde, brei Weiber gur rechten Seite mit empor gehobenen Sanden: "Erunt verba tua sicut botri vinee" etc.
- 8. Die Jungfrau im hintergrunde eines mit Wallen umgebenen Gartens, in bessen Mitte sich ein Brunnen besindet. Bier bewassinete Engel auf den Wallen. Jur Rechten im Vordergrunde ein Engel mit dem Kreuze, lufts an der Eingangspforte die Kirche: "Ortus conclusus est" etc. (Der Buchstabe "H" vor ortus ist durchgangig weggelassen, sowie der Duchtsbong "ae" stets durch ein einsaches "e" ausgedrückt ist.)

- 9. Die Kirche bietet ber h. Zungfrau einen Lilienstengel an, welchen biese mit ber rechten Hand in Empfang nimmt. Drei Begleiterinnen: "Ditectus meus mihi et ego illi qui pascitur inter Inlia."
- 10. Bur Linken brei stehende Frauen mit ausbrucksvoller Geberbe. Bur Rechten bie schlafende Jungfrau, ihr Haupt auf ben Schoof ber Kirche gesegt: "Pulchre sunt gene tue" etc.
- 11. Die h. Jungfrau pflückt Blumen und überreicht bieselben in einem Korbe ber Kirche: "Que habitas in ortis" etc.
- 12. Die Jungfrau im Bette liegend, das Haupt auf die rechte hand gestüht, von beiden Seiten Bersonen mit Körbchen. Um Fuße des Bettes eine Kigur mit ausgehobener hand. Jur Rechten zwei bewassinete Engel, der Eine mit Pfeil und Bogen, der Andere mit Schwert und Schilb auf einem Walle. Unten Waria mit der rechten hand den Walle berührend; darüber die Kirche in einem Stuble sigend, das Ganze innerhalb einer von vier Engeln getragenen Glorie: "Quo abiit dilectus tuus" etc.
- 13. Die Kirche, die Jungfrau und zwei Begleiterinnen inmitten eines umzaunten Gartens: "Descendi in ortu meu" etc.
- 14. Bur Linken bie Rirche, gur Rechten bie Jungfrau; fie scheint so eben bas Bett verlaffen gu haben, im hintergrunde brei Figuren: "Aperi mihi soror mea" etc.
- 15. Die Kirche mit einem Stabe in ber rechten Sand. In einiger Entfernung bie Jungfrau. Zwei Begleiterinnen zur Rechten: "Indica mihi quem biligit" etc.
- 16. Die Jungfrau sitent, von jeber Seite eine stehenbe Dienerin mit in einander gelegten Sanben: "Anima mea liquesacta est" etc.
- 17. Die Jungfrau umarmt bie Kirche. Im Sintergrunde gur rechten Seite eine Burg: "Quis mihi det te fratrem" etc.
- 18. Die Kirche und bie Jungfrau auf einem und bemfelben Stuhle sitzenb; eine jede ber Figuren halt einen Kelch in ber hand, barüber schwebt eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln. Bur rechten Seite knieet ein Engel vor einem Weinfasse und

ift im Begriffe, mit ber linten Sand ben Sahn gu bffinen, um einen Krug, ben er in seiner Rechten hatt, zu fullen. Sinter bem Fasse ftehen brei anmuthige weibliche Gestalten: "Javus distillans labia tua" etc.

### "Commedi favum cum melle meo, bibi vinum meum cum lacte meo."

19. Die Jungfrau im Mittelgrunde; zwei kleine Figuren fnieen hinter ihr; zwei andere stehen vor ihr, von benen die eine eine brennende Kerze, die andere einen Krug in der Hand halt, aus welchem Wasser auf die Erde fließt: "Si dederit homo omnem substantiam suam pro dilectione" etc.

20. Links zwei gestügelte Engel blicken nach ber von einem Abler in die Lüfte emporgetragenen Jungfrau; rechts zwei knieende Figuren mit aufgehobenen Handen; im hintergrunde neun Baume: "Que est ista que ascendit de deserts" etc.

- 21. Die Jungfrau, von zwei Dienerinnen umgeben zur Linken; die Kirche zur Rechten: "Ecce dilecto mes et ad me conversio" etc.
- 22. Die Jungfrau tritt mit zwei Begleiterinnen aus der Thure eines Haufes, über welchem ein Engel schwebt; im Hintergrunde der Heiland am Kreuze: "Aui pulchre" etc.
- 23. Die Kirche, bie Jungfrau und brei andere Figuren. Bur Rechten ein Engel in den Wolfen: "Dilecte mi, egrediamur in agrum" etc.
- 24. Die Jungfrau in aufrechter Stellung ein Kreuz vor fich haltenb; zur Linken eine Gestalt mit gefalteten Sanden: "Jasciculus mirre dilectus meus mihi" etc.
- 25. Zwei verschiebene Gruppen: Links bie Jungfrau im Bette, umgeben von brei Dienerinnen. Ueber bemfelben vier Mannergestalten: ber Papst, zwei Carbinale und ein Bischof, mit Schwertern und Schilbern bewassnet. Rechts die Jungfrau mit brei Begleiterinnen, von benen die vorderste den zu ben Füßen zweier bewassnete Reiter liegenden Mantel aushebt. Das Ganze von einer viereckigen Sauferreihe und von einem Walle umgeben: "Surgam et eireumibo einitatem" etc.

- 26. Die Kirche an einer mit Schuffeln und Bechern besethen Tafel. Links stehet die Jungsfrau mit brei Begleitern: "Comedite amici et bibite" etc.
- 27. Zwei Abtheilungen: bie Rirche und- bie Jungfrau in ber einen, bie brei Begleiterinnen in ber anbern. Bur Rechten ein Bett, beffen Decke neunzehn Blumen schmuden: "Cota pulchra es amica mea" etc.
- 28. Die Kirche, die Jungfrau und brei Dienerinnen. Bur Rechten ein Bett, welches mit siebenzehn Blumen geziert ift: "Ecce pulchra es amica mea" etc.
- 29. Die Jungfrau fist in murbevoller Galtung vor einer Burg. Sowol zu ihrer Linken als Rechten ein Engel: "Mille clypei pendent" etc.
- 30. Die Kirche, im Bette liegend, bas haupt von der h. Jungfrau unterftügt; links vom Bette stehen acht wunderbar bekleibete Manner: "Ego dormio et cor meum vigilat" etc.
- 31. Die Jungfrau knieet vor ber sitzenben Kirche. Beibe halten einen kleinen ovalen Rahmen in ber Sand, welcher ben Gelland im Schoose ber Allmacht in sich faßt: "Pone me ut signaculū super cor tuum."
- 32. Im hintergrunde zur Linken die Jungfrau auf einem hügel. Im Borbergrunde empfängt die Jungfrau eine Krone von der Kirche; hinter der Ersteren zwei Dienerinnen: "Species eins ut libani, electus ut cedri est dilectus meus."

Diddin, Bibliotheca Spenceriana I. xxi. 36. halt dies sowol für die Geschichte ber Buchbruckerals der Golzschneide = und Kupferstecherkunst außerst wichtige Wert für einen Abbruck von Metallsormen und nicht von Golzplatten. Er ninmt seine Gründe von der Schärse der die in die kleinsten Details ausgebruckten Bildsegenstände und von der Erhabenheit her, welche die Rückseite des Papiers charafterisitt, wo der seise darüber hingleitende Kinger die Eindrücke einer härteren Masse sübsen lassen soll geworzubringen im Stande wäre. In dieser Ansicht aber hat der zweiselsschiebt graphen gegen sich. Es ist augenscheinlich, daß von dem "hohen Liede" brei oder noch mehr

Ausgaben eriftiren: bie ichon erwähnte hollanbifche und zwei lateinische; benn in Munchen werben brei Exemplare biefes Wertes in lateinischer Sprache aufbewahrt, welche nicht nur von bem fo eben beschriebenen Spencer'ichen Exemplare bebeutend abweichen, fondern auch unter fich nicht gang über= einstimmen. Der Druck Anlogr. 31. hat g. B. auf Blatt 8. (Abler und Braut) rechts auf bem Felbe zwei Baume, mabrend ber Drud Ahlogr. 32. u. 33. in Blatt 10. am gleichen Orte brei Baume geigt; ferner auf Blatt 10. einen Bibber und zwei Schafe, Aplogr. 32. u. 33. aber einen Bod und brei Schafe; Blatt 14. zeigt oben 14 Rofen und unten 16 Rofen, bie beiben anbern Drucke haben oben 18 und unten 17 Rofen. Nachbildungen einzelner Blatter aus zwei verschiebenen Ausgaben findet man bei Heinecken, Idée générale d'une collection d'estampes, p. 374 sqq., bei Ottley, an inquiry into the origin and early history of Engraving upon copper and wood, London, 1816. 4. Tom. I. p. 147., bei Dibdin, Bibliotheca Spenceriana I, XXXIX-XLII. und bei Jackson, a treatise on Wood Engraving, London, 1839. gr. 8. p. 89. 90. - Bas bie technische Ausführung betrifft, fo tonnen wir v. Seineden's Meinung nicht theilen, ber bies Werf ,, le plus gothique de tous les autres " nennt. wenn er anders unter bem Worte "gothisch" fo viel als "roh" verftanden hat. Im Gegentheile burften die bilblichen Darftellungen in Sinficht ber Composition und ber Zeichnung ben meiften fogar porzugieben fein.

Beifolgenbes Facfimile ber unteren Tafel ber erften Ausgabe nach Lord Spencer's Exemplar mag meine Behauptung rechtfertigen.

### TX.

Die "Bertheibigung ber unbefleckten Empfängniß Christi burch die h. Jungsfrau Maria", Defensorium inviolatae Virginitatis b. Mariae Virginis. Dieses lateinische Wertbes Dominikanermönchs "Franciscus de Rega", von einer Stadt Rieberöftreichs so genannt, ber zu Ende des vierzehnten und zu Anfange des fünszehnten Jahrhunderts in Wien lebte, hat nicht zum

Zwecke, wie man gemeint hat, die Mutter Gottes als felbst rein und nicht in Sunden geboren darzustellen, sondern ist eine durch naturgeschichfliche und
mythische d. h. aus der Geschichte des Heidenthums
entlehnte Beispiele motivirte Beweissschrung, daß sie
ohne Verlegung ihrer Jungfräulichkeit den Geiland
der Welt habe empfangen und gebären können.

Auf dem fünf und zwanzigsten Blatte heißt est. Biele Thiere werden ohne vorherige Begattung der Erzeuger geboren. So können manche Bögel ohne Männchen Junge ausbrüten und wie die jungen Bienen ohne Bater in dem Leibe ihrer Mutter wachsen, so ist nach der Meinung der Philosophen wielen Gattungen von Fischen eine gleiche Eigenschaft verliehen. Da dieses xplographische Aroduct, von welchem drei Ausgaben eristiren, zu den größten Seltenheiten des Schrifts und Bildbolzbrucks gehört, so durfte eine kurze Beschreibung nach dem dis auf Jacobs und Sohnann allen Bibliographen undekannt gebliebenen Gothaer Exemplare hier nicht am unrechten Orte sein.

Das Werk fängt ohne Titel an, beginnt mit einer von der Panzerschen Duartausgabe ganz verschiedenen Borrede in den Worten: "Magnarum rerum profunditas quamvis solius et superintellectualis lucis irradiacione sit rimanda Marime cum non unicam sed geminam pareat difficultatem Tum q\vec{n} mens p sensibilium collacionem ad hanc erhauriendam studet manuduci. Tue eam iunate et provehunt planiora sensibilium symbolaque clariores faciunt representaciones in natura quidem addita aliquibus tamen compta etiam possibilia fieri demonstrant que nubilosis homin\vec{n} m\vec{e}tibus impossibilia videb\vec{n}tur", und zeigt auf

Tafel I. (A): Ein Einhorn, bas einer figenben Jungfrau auf ben Schooß fpringt, mit ber Inschrift: "Minoceron si virgini se inclinare volet, cur verbum patris celici virgo non generarct." in einiger Entfernung: zwei nachte Kinber, zwischenen eine Frau sit, öffnen an zwei Thuren bie Schlösser: "St tactus mor nati seras apperire valet. cur mater verbi nati Virgo non generarct."

Aafel II. (8): Ein Schiff wird gegen einen Magnetfelsen getrieben: "Si magnes carnem hominis ad se trahere valet. cur vi divini numinis

VIII. Das hohe Lieb.





virgo non generaret." Ein Brunnentrog, an welschem brei Manner stehen; in bem Wasser ein Gefäß: "Si mersum fontem goeie lapis mor claret, cur petram rpm celicem Virgo non generaret."

Tafel III. (C): 1. Albeston (Asbeston) si Archadie semp ardere claret, quare inusta venere virgo non generaret. Augg. Hjo. de civi. dei cao vjo, auß dem Werke bes h. Augustin: ", de civitate Dei" entnommen.

2. Ein Ochs stehet vor einem Stadthore. Aus seinem Munde gehen die Worte: "Si bos humanis verbis personuisse claret, cur verbum patris in terris virgo non generaret." Valerius libro Jo. ca. iiijo. Die Stelle ist: "Bello punico secundo constitit, Cn. Domitii dovem dixisse: Cave tidi Roma." Im Gothaischen Cremplare ist jedoch nur "rom" verfehrt zu lesen.

Tafel IV. (1): 1. Si homo vi nature in sarum verti valet. cur vi divine cure virgo non generaret. Albertus 3° mineralium in fine.

2. Homo si in lapide vi celi pingi valet. cur almi spūs ope virgo non generaret. Albertus II. mineralium tractatu ij capitulo primo.

Um bie Lefer nicht zu ermuben, übergeben wir bie Texte ber übrigen Tafeln, welche bis gur Signatur 1) reichen und fuhren nur noch bie mit ber Signatur " " verfebene Tafel nach bem Gothaifden Exemplare an : "Ein Monch fist, mit einer ichwarzen Rutte angethan, im Freien. Bor ihm befindet fich eine Stute." Die Ueberschrift lautet: "S. Macharius", ftatt "Macarius." — Das hier angeführte Wunber, welches in bem Leben ber Kirchenvater unter "Macarius" enthalten ift und fpater als allbeliebte Legende auch aus bes Don Alfonjo bi Billegas "Flos Sanctorum" in ben "Nuovo Leggendario" bes Barezzo Barezzi übergegangen ift, hat wahrscheinlich bem geiftrei= chen Boccaccio bie Beranlaffung und ben Stoff gu ber gehnten Novelle bes neunten Tages geliefert.

Die letzte Tafel mit ber Signatur "D" zeigt Supiter als Stier und Europa mit ben Textworten: " Jupiter Genoriden (Argenoriden) falst sub ymagine thauri Si luserat cur herilem virgo non generaret." (Ovid. Metamorph. III. 1.) In bem Parifer Eremplare, welches Seineden in feiner Idee generale S. 379-384. unter bem irrigen Titel: "Historia beatae Mariae Virginis ex Evangelistis et Patribus excerpta et per figuras demonstrata" außführlich befchreibt, beginnen bie Darstellungen, beren vier auf einer Tafel fteben, mit ben vier Kirchenlebrern und bann erft nehmen bie bistorischen Bilber ibren Anfang.

- I. 1. Der h. Gregor und
  - 2. Der h. Sieronhmus.
  - 3. Der h. Augustin und
  - 4. Der h. Ambrofius.
    - Das Gothaische Exemplar zeigt auf Tafel I. bas Ginhorn, welches einer sigenben Jungfrau auf ben Schoof fpringt.
- II. 1. Die Berkundigung Maria mit ber In-

"Hic transire cave: nisi prius dixeris ave,

hac non vade via, nisi prius direris,

Ave Maria — gratia plena."

- 2. Ein Bogel (Papagei) mit bem Wort: "Ave"; barunter: Ptisacus (statt Psitacus) a natura" etc.
- 3. Ein fliegender Bauer "Si ventus virum rusticum" etc.
- 4. Ein Mann mit einer Wingerharke " Vitis, si de ilice" etc.
- III. 1. Arion, bie Sarfe fpielend, im Sinter= grunde ein Schiff auf bem Meere.
  - 2. 3wei Berfonen vor einem Altare.
  - 3. Circe und eine Frau.
    - Im Gothaischen Eremplare fist Circe am Ufer, gegenüber ein Schiff voll Thiere; Uhffes auf bem Vorbertheil bebroht sie mit einem Lilienftengel.
  - 4. Ein Rind, bas von einer Gunbin gefäugt wirb.
- IV. 1. Die Geburt bes Beilanbes.
  - 2. Ein Mann, ber feine Factel in einem Brunnen auslofcht.
  - 3. Gin Mann und ein Ralb in ben Luften.

- V. 1. Konig Sistias frant.
  - 2. Eine schlafende Konigin (Danae Diana?) neben sich ein Salbmond.
  - 3. Die Ruthe Maron's.
  - 4. Der Than fallt auf Mufcheln.
- VI. 1. Der brennenbe Dornbufch.
  - 2. Gibeon und bas Blies.
  - 3. Gine Stute und ein Dond.
  - 4. Ein Mann, bor einer berschloffenen Bforte fnieenb.
- VII. 1. Claudia, Die ein Schiff an fich gieht.
  - 2. Ein Kranker im Bette, vor ihm ein Bogel (eine Miftelbroffel ober Calanberlerche).
    - Im Mittelalter herrschte nämlich ber Glaube, daß ein Kranker, wenn er von diesem Bogel angeblickt worden, von den schwersten Leiden genesen und felbst dem Tode entriffen werden konne.
  - 3. Ein Magnet, welcher in Gegenwart eines Mannes und einer Frau ein Kaftchen an fich zieht.
    - Im Gothaer Exemplare liegen zwei Frauen und ein Mann auf ben Knieen, betenb und ftaunenb.
  - 4. Ein Belifan und eine Frau.
- VIII. 1. Ulyffes mit feinen Gefahrten und bie Sirene.
  - 2. Ein Mann unter einem Baume, auf welchen Thau fallt.
    - Im Sothaifchen Eremplare fallen Cifenftuden vom himmel; ein Mann liefet fle auf, ein anderer fahrt fle auf bem Schiebekarren weg.
  - 3. Gin Mann und ein Bogel.
    - Im Gothaischen Exemplare halt ein sigenbes Frauenzimmer einen Eisvogel auf ber Sand.
  - 4. Ein Schiff auf bem Meere.
  - IX. 1. Gin Mann, ber einen Ochfen tobtet.
    - Im Gothaifden Exemplare stehet ein Stier vor bem Stadtthore und über ihm schwebt ein Zebbel mit Schrift, wovon aber nur "rom" verkehrt zu lesen ift.

- 2. Der Bogel Strauß, vor ihm ein Ei, welches die Sonne ausbrutet.
- 3. Eine Frau, welche einer Andern Blumen anbietet.
  - Im Gothaischen Exemplare nur Baume und ein Flug.
- 4. Zwei Frauen, welche Thau in Sade fam= meln.
  - Im Gothaischen Eremplare sammeln zwei Manner vom Simmel fallende Fruchtforner.
- X. 1. 3wei Manner, beren Einer seinen Stock ins Waffer halt.
  - 2. Eine Frau, mit einem Kinbe auf bem Schoofe, von einem Manne begleitet.
    - Im Gothaischen Eremplare offnen zwei nacke Kinder, zwischen benen eine Frau sitht, an zwei Thuren bie Schlosser.
  - 3. Ein Salamanber im Feuer nebst einem Manne.
  - 4. Ein Mann neben einem brennenben Thurme.
    - Im Gothaischen Exemplare schuren zwei Manner ein Feuer an, welches vor einem Thurme lobert.
- XI. 1. Eine Frau neben einem Baume mit Bogelneft.
  - Im Gothaischen Exemplare steht ein bartiger Mann an einem Wasser, auf bem brei Bogel nebst einem rothen Zweige, einem Corallengewächse ahnlich, schwimmen.
  - 2. Gin Bar mit feinen Jungen.
  - 3. Dange und ber Golbregen.
    - Im Sothaischen Exemplare steht ein Madchen hinter einem vergitterten Fenster und wird von ben golbenen Strahlen bes Halbmonbes beschienen.
  - 4. Die Gefährten Diomed's, in Bogel verwandelt.
- XII. 1. Der Phonix und ein Mann.
  - Im Gothaischen Exemplare fturgen fich zwei grune Bogel in ein lobernbes Feuer, zwei andere figen barin.

# Defensorium inviolatae Virginitatis b. Mariae Virginis.



Si lumen'phani veneri anullua er tinguere valet. quare absolz veneria semine vigo non generaret, augustinus. xxi. decuitate dei.capi. viz.

Selencus in perlide lucem lune si ha bet cur feta almo sidere vigo non ges neraret, augustin, ex. de ciuitate del capituloserto



- 2. Eine Frau, welche Baffer in einem Siebe tragt, von einem Manne begleitet.
  - Im Gothaifden Exemplare hat bie Jungfrau feinen Begleiter.
- 3. Gine Lowin mit ihren Jungen.
- 4. Gine Stute.
- XIII. 1. König und Königin an einer Tafel.
  - Im Gothaischen Cremplare sigen vier Manner verschiedenen Alters an einem gebeckten Tische.
  - 2. 3mei Bogel, die fich fchnabeln.
  - 3. Zwei Manner, welche von einem Soller herab einen Fluß betrachten.
    - Im Gothaifden Eremplare ift eine anfebnliche Stabt und ein rother Flufi bargeftellt, aber keine menschliche Figuren.
  - 4. Ein Einhorn, welches einer Jungfrau in ben Schoof fpringt.
- XIV. 1. Der Bhonix in Flammen.
  - 2. Cine Frau (Emilia), welche ein Tuch ins Feuer halt.
    - Im Gothaischen Exemplare wird das Tuch von einer rothgekleibeten Jungfrau und einem Manne über das Feuer gehalten, mit ganzlicher Verkennung der Scene, die in dem Tempel der Vesta sein soll, deren heiliges Feuer durch die Nachlässigsteit einer Vestalin erloschen war.
  - 3. Bogel auf einem Baume und Enten im Baffer.
  - 4. Gin Geier; bor ihm zwei Gier.
- XV. 1. Ein Mann von Berwunderung vor einem Gebaube, wo an einem offenen Fenster eine brennende Lampe hangt.
  - Das Gothaische Exemplar zeigt einen prächtigen Tempel, auf bessen Sobe ein Feuer brennt; vor ihm zwei Manner.

- 2. Ein Mann (Seleucus, wohl richtiger Selenites?) blidt nach bem Monde, beffen Bilb sich auf der persissen Erbe spiegelt.
  - Das nebenstehende Facsimile vergegens wartigt Tafel XV. bes Bariser Exemplares.
  - Im Gothaifchen Exemplare halten zwei Personen mit ben Sanben einen Sele= nitftein, auf ben ber Mond herabicheint.

Die Gothaifche Ausgabe unterscheibet sich von ben beiben übrigen, welche v. heineden am angeführten Orte und Ebert im bibliographischen Lexikon No. 9815. beschrieben haben, hauptsächlich baburch, bag sie zwei Borftellungen auf jeder bedruckten Seite, und zu Anfang eine, am Ende aber drei gange Textseiten hat. Zedes Blatt ift überdies noch in der Witte zwischen den beiben Cinfasungslinien mit einem Signaturbuchstaben des großen lateinischen Auphabets bezeichnet. A und K fommen doppelt vor.

Sieraus kann man auf ben Inhalt und die Beschaffenheit des ganzen so hochst eigenthumlichen Werkes schließen, welches gleich der Biblia Pauperum aus einzelnen bei den alteren Kirchenvätern zerstreuten Clementen zusammengesetzt und von dem ehemaligen Professor der Theologie an der hohen Schule zu Wien, Franzistus von Reza, in gegenwärtige Ordnung gebracht worden ist. Es bestehet aus 16 Blättern in klein Folio, von denen jedes einen Buchstaben als Signatur hat. Am Schlussennts sich auch der Drucker:

"Iohannes eysenhut impressor anno ab incarnacõis dñice M° quadringentesimo septuagesimo I°."

ein Name, ben man in ben Verzeichnissen von Druckern vergebens fucht.

Das nachstehende Facsimile biefes Colophons liefert zugleich eine Brobe bes Schriftcharafters.

Johannes evlenbût impressor Anno ab incarnacõis onice or quadringentes moseptuagelimos.

Gine ausführliche Befchreibung biefes Rleinobs giebt ber über jedes Lob erhabene Fr. Jacobs in feinen und Ufert's "Beitragen gur alteren Lite= ratur" 2c. Bb. I. S. 98-114. Gin Facfimile ber funfzehnten Bilbtafel fiebe bei Beineden "Idee generale" S. 382. - Das Munchener Exemplar zeigt auf bem erften Blatte die heiligen Rirchenlehrer Ambroffus mit ber Unterschrift: "AMbrosius In eramero libro secundo calo eljo Quíd agunt qui solet nea irridere misteria" etc. (14 Beilen und & asti oneg) und Augustinus mit ben barunter ftebenben Worten: "Augustinus libra ter | cio de mirabilibus calo jjo Quavis contra cunctor24 hom. concepcionis" etc. (14 Beilen). Unten rechts ift bas Monogramm bes Formidnei= bers Friedrich Walter nebft Jahrzahlen in Golg gefchnitten: f. W. 2Q A.O. - Blatt 2. bie bh. Sieronymus und Gregorius. Das lette Bild ftellt zwei fagende Danner zwischen zwei Ronigs= bilbern vor mit ber Legende : " Somo si in lavide ví celí píngí valet. Cur almí spūs ope virgo non gñ³aret Albertus jj° minoralium tractatu jj° calo jo." Das Gange ift von rober Arbeit und in bem Charafter bes "Entfrift" gehalten.

Der königl. preuß. Geheime Staatsrath und General - Bostdirector von Nagler besaß in seinen reichen Sammlungen ein von der Empfängniß handelndes Holgschnittwerk von acht auf Ochsentoppapier gedruckten Blättern in Querfolio, welches jetzt Eigenthum der königlichen Bibliothek zu Berlin ist. Jede Seite hat acht (die erste jedoch nur vier) Holzschnitt mit Ueberschriften. Auf der ersten Seite unten stehet: F. w. /XAO (Fr. Walter 1470).

Es ift dies wahrscheinlich ein unvollständiges Exemptar dieses hocht seltenen Werkes und außerdem noch durch den Drucker verschieden. Siehe Ebert, bibliographisches Exertion No. 9815. Ein schönes vollständiges Exemptar bestyt die königliche Hofe und Staatsbibliothek zu München, früher Eigenthum des Klosters Roth; ein unvollständiges besaß die Bibliothek zu Gelmstätt. Siehe Bruns, Beiträge 2c., St. I. S. 54 u. folg.

In einigem Zusammenhange bamit stehet bas feltene franzosisische Werk bes M. B. Fabri:

"En suyt ung petit traicte dialogue fait en lhoneur de dieu & de sa mere, nome le defesore de la oceptio &" (Rouen, Martin Morin, 1514. 4.)

### X.

Das "Buch ber Könige", Liber Regum seu Vita Davidis, ein seinem Uriprung, Schriftund Bilbeharakter nach zuverlässig beutsches Nationalwerk, verledes alttestamentliche Begebenheiten aus ben Buchern Samuels barstellt und burch einen kurzen Text in lateinischer Sprache erläutert ift.

Es bestehet aus zwanzig nur auf einer Seite gebruckten Blattern in Folio, welche auf ber Ruckfeite an einander geklebt sind. Je zwei und zwei Blatter, einen Bogen ausmachend, haben eine Signatur und diese gehet von A-A. Jede bedruckte Seite ist in vier Velber getheilt, dwon bie beiden obern die Bilder, die beiden untern aber den dazu gehörigen Text enthalten. Die bildlichen Darstellungen haben nicht die bei dergleichen üblichen Schriftzebbel.

Der Text beginnt: "lib' regum" barunter bie Worte:

"PRimo libro regum cap'lo primo legitur quod fuit vir unus nomine helchana" etc.

Die Tinte ist jene bei den frusesten Druckversuchen mit gangen Golzplatten übliche blaßbraume Wasserfare. Die f. k. Gosbibliothek zu Wien besitzt bas einzige bis jeht bekannte Exemplar. Siehe: Dibdin, Bibliogr. antiq. and pictur. Tour in France and Germany. London 1821. gr. 8. Vol. III. p. 351.

### XT.

Die "Kunft Ciromantia." Dr. Johann Hartlieb's, Leibarzts Gerzogs Albrecht's bes Frommen zu Baiern, "Anweisung zur Chiromantie", welche in ber beutschen Uebersehung mit der Ueberschrift: "Die kunst Ciromantia" versehen ift. — Das nebenstehende Facstmille mag als Probe des Schriftscharafters und der damals üblichen Verzierungsart der Bucher dienen.

X. Das Buch der Könige (Liber Regum seu vita Davidis).





XI.

Dr. Sartlieb's Chiromantie.

Titelblatt.

# Diekunst Liromantia



Rehrtitel ober lettes Umschlageblatt.

# Diekunt Exomanha





Erftes Textblatt.

Ols nach teldriben buth von der hannd hätt zu teutlich temacht Donor hartlieb durch bett von hai sing der durchleichnigen hochgebornen sürstim From Inne geboren von praumschweige gemabel dem truset reichen hochgelopten singsen herzogt Albrech herzogt sie baue bud graff sie vobung das ist geschehen am Festart nach grepdoms marra viresims gloriosis 1228 -

tem Bowiff das du wurft finden und undericht werden Gwaierlan hend von mannen und von weiben von erft so hab fleiß auff die gerechten hannd da vindesten die auge schapt der mannen dar nach hab acht auff die gelinden hand Go sichstu der Starven gemet nach aller ordning auch sol die das lesen nichtz wanne du metzt acht hause auff die lim der selben hand

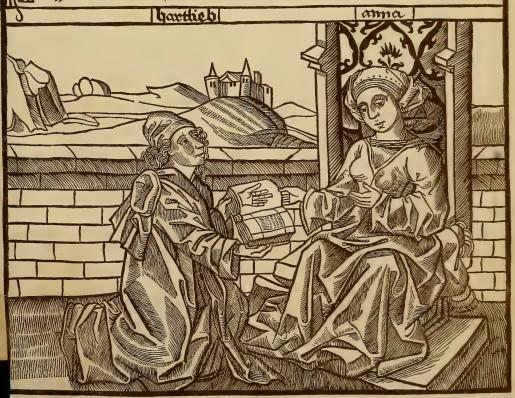



Dieses hochst seitene Wert bestehet aus brei Lagen mit ber Signatur a b c, von benen eine jebe vier große ober acht kleine Blatter enthalt, alfo im Gaugen aus vier und zwanzig auf beiben Seiten mittelst ber Bresse bebruckten Blattern in klein Octavsormat; die Ruckseitenen Blatten in letten Blattes sind weiß geblieben. Die Stirnseite bes ersten und besten Blattes enthalt einen Holzschnitt aus versichtenen Zierathen von Blumen u. s. w., barüber bie Worte:

"Die kunft Ciromantia."

Auf ber Rudfeite bes zweiten Blattes liefet man eine Nachricht von ber Abfaffung bes Buches in fieben Beilen, welche anbebt: "DAs nachgeschriben buch von der hannd hatt gu | teutsch gemacht Doctor Bartlieb durch bett und hai | fung der durchleichtigen hochgebornen furstin From | Anna geboren von praunschweigg gemachel dem tuget | reichen hochgelopten fürsten hertzog Albrech hert-30g c3u baire | und graff 3u voburg = das ist geschehen am Freitag nach | geepcionis maria Virginis gloriosis (sic) 1208 (1448)", barunter eine andere Nachricht: "item fo wiß das du wirst finden und undericht werden zwaierlan hend pon mannen und von meiben von erft fo hab Eleiß auff die gerechten hannd da vindeftu die aigeschaft der mannen. Darnach hab acht auff die gelinden hannd fo ficheftu der framen gemiet nach aller ordnug auch fot dir das lefen nicht; mann du nicht acht hanft auf die lini derselben hannd." wieber in fieben Beilen und unter biefer ein Solg= fcnitt, wie Sartlieb ber Gemahlin feines Berrn fnicend bas Buch überreichet. Sowohl über bem Autor als über ber Pringeffin Unna ift ber Name biefer Berfonen eingegraben. Der Text felbft be= ginnt auf ber britten Seite, ben Titel nicht mit= gerechnet: "Wan dich die lini des lebens gwiichen dem da | und dem gaiger groß ift" etc. Ueberall find Abbilbungen von Sanden mit diro= mantischen Linien in benfelben verwebt. Den Schluß macht eine Bilbtafel, auf welcher verfchie= bene Ereigniffe bes Lebens, je nachbem bie Linien ber Sand biefelben angebeutet hatten, bargeftellt find. Sie beginnen mit einem Erhenften und enbi= gen mit einem Undern, auf welchen ber himmlische

Bater Gold regnen last. Auf dem letten Blatte unter ber Linie, mit welcher alle Blatter eingefast sind, nennt sich der Formschneiber: "jörg schapff zu Augsdurg", nicht aber, wie Gbert im bibliographischen Lexifon No. 9509. irrthumlich angelein, nirog scapss." Den Schluß bilbet ein Holzschnitt mit der gleichen Inschrift, wie auf dem ersten Blatte, ausgenommen daß "Chromantia" stu lesen ist, welchen Unterschied das nebenstehende Facstmile und deutlich vor die Augen führt.

Die Sahrzahl 1448 bezeichnet weit wahrscheinlicher ben Zeitpunkt, in welchem bas Werk verfaßt, ober überseht, als worin est gebruckt ift. Darauf beuten sowol die Signaturen, die man bei Buchern von so hohem Alter nicht antrifft und ber Druck in ber Presse statt mittelst des Reibers.

Man fennt nach Gbert No. 9309. bis jest brei vollständige und brei mangelhafte Exemplare. Seiner Angabe am gleichen Orte gufolge faufte Lord Spencer bas ehemalige Eremplar ber f. f. Sofbibliothet zu Wien, welches mahrend ber frangofischen Invafion abhanden gefommen mar, fur bie Summe von 100 Buineen. Diese Angabe ift entweder falfch, ober die f. f. Sofbibliothet befaß ebebem zwei Exemplare; benn noch gegenwartig gebort Sartlieb's Wert zu ben wichtigften Schaten ber berühmten Wiener Buchersammlung. übrigen find gu Dinichen, Bolfenbuttel, Mem= mingen, Wien und Paris. Nachrichten baruber findet man in Uffenbach's Reifen, I, 309.; in v. Murr's Journal II, 108.; v. Beineden's Rach= richten, Seite 1 u. folg.; in beffen "Idee generale d'une collection d'estampes", p. 469.; in Panger's beutschen Unnalen, Geite 5.; in b. Aretin's Beitragen, V, 173.; in Jansen, de l'origine de la gravure en bois I, 115.; Dibdin, Decam. I, 143-147. - Facfimiles gaben Heinecken, Idée générale p. 480. und Dibdin, Decameron, I, 144, 145 und 147.

Die zur Seite besindliche Nachbildung nach bem Originalblatte, welches Gerr Otto August Schulz in Leipzig in seiner reichen bibliographischen Sammslung bewahrt, giebt eine genaue Borstellung bes Bild = und Schriftsparafters biefes Wertes.

### XII.

Die "Legenbe vom h. Meinrab." Es enthalt bies Werf, von welchem bas einzige bis jest bekannte Exemplar in der Hofbibliothef zu München vorhanden ift, 48 xplographische Blätter in Octavo. Die Bilber 1 die 29 stellen die Ledenkegebenheiten des Geiligen dar, Figur 30 aber bessenheiten des Geiligen dar, Figur 30 aber bessenheiten der Hoffen Wörder Peter und Richard, die übrigen Holzschnitte vergegenwärtigen die Verfolgung und Bestrafung der Schuldigen. Das letzte Bild nebst Text giebt die Geschichte des h. Meinrad nach bessen Biederausersschung, wo der Heilige mit einer Keule in der Hand erscheint, begleitet von der h. Jungfrau Maria mit dem Jesustindlein und umgeben mit einer Glorie, in der man zwei Raben erblickt.

Blatt 1°. (zwar sichtlich falsch eingeheftet sollte an der Stelle von Blatt 4 stehen!) beginnt mit den Worten: "Dis ist der erst aneuang als uns liebe frome cappell zu de einsidle von sant Meinrat selbs duwe wart mit sine heilige hende wn hies zu denne zite in dem vinstern wald wan niema da gesesse in dem vonet was vu" etc. (15 Zeisen Text, einsach eingefaßt, die Rücksehenso). Der Text des Ganzen würde dennach mit Blatt 4 anfangen: "Dis ist wie graff b'abtold vo sulgen | got vo himel dat vmb ein frucht dz | er nit an lib erben sturbe vo darus | wolt er ein geistlich mesch mache

Blatt 2ª. (ift vom Buchbinder falfch eingeheftet und follte 20 fein) "Die lit fat meinrat tot vn fin gevatt' | de' zim'ma hat fin wib vn fin nachbu | re gu d' lich gesent vu er ift de mordern nachgenolgt gen gurich |." Gewiffermagen als Unbang, wie 2. B. bie "funfgehn Beichen" ju bem "Entfrift" zu biesem Berte, welches ben glaubigen Bilgern im Klofter Ginfiebeln (Canton Schwit) nachft Berufalem, Loretto und San = Jago bi Compostella bem berühmteften Ballfahrtsorte ber Chriftenheit gum Unbenfen verfauft wurde, fann bie .. En gel= weihe" betrachtet werben, beren Fest in Ginfiedeln noch heut zu Tage gefeiert wird. Auf ber 48. Seite liefet man: "Die kompt fant cunrat bischoff gu Coftets vn and felig lut mit im ge | rom fur de bapft les umb gnad pn | 3e bestetige die engelwihe" etc. Bon Blatt 26ª. an ber Bestätigungöbrief (in kleinerer Schrift, 18 Zeilen): "Wir leo ein bapft und ein knecht aller | gottes knecht Es zimet wol bapft- | licher furstlichkeit wa selig hofftet sint."

Blatt 31 b. stellt ben h. Meinrad vor ber h. Jungfrau Maria bar.

Blatt 32°. "GEgrusset siest du hochgelopte und groß | geachtete in dem götlichen hertzen vn | in allen offerwelten gottes Fründen du ge- | segnote maria ein tochter des ewige vat- | ters" etc. Das Ganze ist ebenso sonberdar als roh ausgeführt. Dibbin giebt in seinem Bibliographical, antiquainand picturesque Tour etc. Vol. III. p. 286. zwei dieser Blätter in einem guten Facssmile. Darunter solgende Texte:

"Hie fürt man die morde vo danne vi wil schleiffe vir redern die rappen volget alle git hin nach vir stechet sp."

und:

"Hie redert man peter vnd richart lit vff dem rad vn die rappen bisset si allzit vnt3 da3 si sterbet."

Das erfte bieser Blatter befindet sich in getreuer Abbildung auf der Nebenseite.

Mit diesem Druckbenkmale hangt einer ber älteften und berühmteften Kupferstidse von dem umbekannten Meister mit dem Monogramm E S und der Jahrzahl 1466 innig zusammen. Es ist die "Engelweiße zu Einstedeln" (Bartsch Nr. 35.) mit der Inschrift:

### "Dis ift die Engelwichi."

Das in Rebe stehende Blatt ist wahrscheinlich von einem Schweizerfünstler zum Andenken an eine Bisgerfahrt nach dem Kloster Einsteheln im Canton Schwhz, jenem nächst Rom und St. Jacob in Compostella berühmtesten aller Wallsahrtsorte, gestochen, dessen Vest, die Engelweihe, im 3. 1466 gefeiert wurde, wie dies jedesmal zu geschehen psiegt, wenn Kreuzeserhöhung auf einen Sonntag sällt. Bor der h. Jungfrau knieen Mann und Frau in Bilgertracht; wahrscheinlich der Künstler und seine Gattin. Eine zweite Borstellung in kleinerem Formate, wo die beiden Pilger und andere Nebensiguten weggelassen, läst vermuthen, daß die

XII. Die Legende vom h. Meinrad.



XIII. Die acht Schalkheiten.



Stiftsherren biefe zweite Platte bestellt hatten, um Abbrucke bavon an fromme Pilger zu verschenken, so wie sie auch bie oben erwähnte Legenbe bes h. Meinrab, bes Grünbers ber bortigen Kirche, zu gleichem Zwecke hatten in Golz schneiben lassen.

### XIII.

Die "acht Schalfheiten." Diefes allen Bibliographen und Kunstennern unbefannte xylo= graphische Werfchen bestehet aus acht Blattern von 6 Boll Sohe und 4 Boll 3 Lin. Breite, beren jebes fowol eine bilbliche Darftellung, als einen auf die Figuren Bezug habenben Text von mehreren Beilen und zwar in fortlaufenben oberbeutschen Reimen umfaßt. Der Inhalt ift bie im fpateren Mittel= alter fo allgemein beliebte allegorifche Sathre und in ber Dent = und Ausbrucksweise bem "Marren= fchiff" verwandt. Die Reihenfolge ber Darftel= lungen ift: 1. ber Unterhandler, 2. ber Lugner, 3. ber Betruger, 4. ber falfche Golbichmieb, 5. ber betrugerifche Raufmann, 6. ber Rirchendieb, 7. ber betrügerische Seiler, 8. ber Gifen fur Stahl ver= faufende Grobschmieb.

Der auf jedem Blatte über dem Bilbe fortlaufende Reimtert fullt bei der ersten bis vierten, sechsten und siebenten Tafel vier Zeilen, auf dem funften und achten Blatte aber fünf Zeilen. Die nicht ohne kunftlerischen Werth in blogen Umright ohne alle Schrafftrung gesertigten Solzschnitte sind mit dem Reiber in lichtbrauner sepia-achnlicher Wasserfrarbe gedruckt, aber nicht, wie so viele Werke dieser Art, mit dem Rücken zusammengeklebt.

Das einzige bis jeht aus bem Staube einer sübbeutschen Klosterbibliothet ans Licht gezogene Eremplar ift in bem Besthe bes kenntnifreichen Buchhanblers T. D. Weigel in Leipzig, welcher nach kaum gemachter Erwerbung mit ebler Uneigennütigkeit mir die gegenwärtige Mittheilung mit den Borten machte: "Mir ist kein einziges xplographisches Werk mit Tert im hochbeutschen Dialekt bekannt, und da bieses Werken sowol im Schnitt, Papier, brauner Druckfarbe, als im Alter der Sprache und dem ganzen Typus sein hoche Allter zeigt, erscheint es um so interessanter, als

es Deutschlands Unsprüche an die früheste Ausführung der Golzschneibetunft bestätigt und unsere Blicke vom Niederrheine zur Wiege dieser Kunst, nach Schwaben, Baiern und Franten binlenft."

Die vorstehende Nachhildung ist von dem ersten Blatte der Neihensolge genommen und giebt einen Begriff von der sprachlichen und technischen Aussschrung des Ganzen. Das Bapier ist weiß und körnig und hat als Wasserichen den Ochsenkopf mit der Lilie auf der Stange.

### XIV.

Das "Symbolum Apostolicum" ober "das Apostoliciem Glaubensbekenntniß" mit beigefügtem Texte der Glaubensartikel (Credo). Dieses rylographische Werk bestehet aus steben Blättern in kl. 4., die nur auf einer Seite mit dem Neiber gebruckt und aneinander gekeint sind. Das Ganze ist durch zwolf Holzschnitte geziert und hat keinen andern Text als zwei bis drei Zeilen Erläuterungen, welche sich unter den Wilbern bestinden, 3. B.:

Blatt 4. b. unter der Borstellung Gott Baters im Augenblicke der Schöpfung: "Ego sum Alfha & O." — Unten: "(I)r wert all anrossende | voter der himel vnd | erd gemacht hat.] (I)ch gelavb in got vater | almechdig scheffper | himel vnd der erden."

Blatt 5. a. Chrifit Taufe. Oben: "Dic est filius meg dilectg." Unten: "(D) er herr hat gesprochen" u. f. w.

b. Christi Geburt, darüber die Verkunbigung: "Nembt war ein ivckfra wirt swanger" u. s. w.

Blatt 6. a. Kreuzigung, barunter Grablegung: "Nach spbenciz tagen."

b. Auferstehung, unten Sollenfahrt: " O tod ich wirtt den tod."

Blatt 7. a. Simmelfahrt: "Er pauet sein auffganch in den himel."

b. Jungstes Gericht: "An de gericht ge wir zu euch."

Blatt 8. a. Pfingstfest: "Ich wird avz giessen von meinem gaift."

b. Papft, oben Chriftus: "Sy b' de all au rube de namen deg herrn."

Blatt 9. a. Kirche: "Der her wird hin den all unser missetad Ablag der sunden."

b. Auferstehung ber Tobten: "Ich wird mein volk fieren aus de greben Orstend des fleise."

Blatt 10. a. Der himmel im Kreise: "Sy werden all leben" u. f. w.

Auf bem Blatte, welches die Auferstehung darstellt, sind die durch die Aundform des Bildes entstehenden vier Ecken des Blattes durch Engel, welche die Posame blasen, ausgefüllt. Die beiden untersten derselben sind durch thurmáhnliche Radmen, in denen man zwei Salbsiguren, "Bacharnas" und "Iddas", erblickt, gleichfam durchschrichten; doch scheint der Künstler ein Bersehen begangen zu haben, indem unter der Figur, welche durch die rüchwärts gebogene Galtung, mit der recheten Hand wie bestähmt die Augen verbergend, unzweiselhaft Judas darstellen soll, das Wort "Pacharnas" zu lesen ist und unter dem mit einem Geiligenschein umgebenen Manne "Iudas" siehet.

Ein Facfimile biefes Golgschnittes giebt Dibbin in feinem Bibliogr. antiq. and pict. Tour etc. Vol. III. p. 284. Das einzige bis jett bekannte Exemplar, welches aus bem ehemaligen Klofter Tegernsee ftammt, besit bie Gof= und Staatsbisbliothet zu Munchen. Nebenstehende Nachbilung bes neunten Blattes, welches die Auferstehung ber Tobten barftellt, giebt einen beutlichen Begriff von bem Charafter bes ganzen Werfes.

### XV.

Der "Beichtspiegel" ober "Confessionale." Eine Anleitung, sich nach Maßgabe ber zehn Gebote zu ber Beichte gehörig vorzubereiten. Das Ganze bestehet aus acht Blattern in kl. 4., welche weber Signaturen, noch Custoben, noch Seitenzahlen haben. Name bes Berfassers, Titel, Druckort, Drucker und Jahrzahl fehlen auch hier,

wie bei faft allen abnlichen Werken. Als Untericheidungszeichen ift nur ber Bunft und = porban= ben. Auf ber erften Seite befindet fich ein Solg= schnitt, welcher einen Ecce homo mit aufgehobenen Sanden, blos im Umriffe, barftellt. Faft alle Striche find von gleicher Starte, zuweilen gegen eine Linie breit. Der Beiland tragt bie Dornen= frone auf bem Saupte, welches ein aus zwei Rreifen gebilbeter Beiligenschein mit einem Rreuze umgiebt, bas in ber Mitte ichwarz gehalten ift. Sinter ibm bangt mittelft Ringen und Stricken an einer Stange ein mit Blumengrabesten und Frangen bergierter Borhang, beffen Grund weiß, bie Beichnung barauf aber burch 1 bis 2 Linien breite fchwarze Striche gebilbet ift. Er ftebet auf einem mit fleinen Quabraten ausgelegten Fußboben, welcher ichon einigermagen, obwol noch unrichtig, per= fpectivisch nach bem Augenpunkte laufend ift. Die Sobe betragt mit bem Ginfaffungeftriche 5 Boll, bie Breite 3 Boll 8 Lin. Das namliche Bilb ift auf ber eilften Seite noch einmal abgebruckt. Das gweite Bilb auf ber vierten Geite ftellt ben Beiland ebenfalls ftehend mit aufgehobenen Sanden und ben funf Bunden bar, nur mit bem Unterschiebe, bag Die Bruftwunde hier auf ber rechten Seite ift. Die Dornenkrone fiebet mehr einem gewundenen Stricke abnlich und in bem Mimbus ift bie zweite nach innen laufende Linie gezackt. Dberhalb feiner linfen Sand ericheint Gott Bater mit ben Gefettafeln in ben Sanden, rechts ber b. Beift in Geftalt einer Taube (mit Beiligenschein). Unten knieet links Mofes, rechts ein Mann und eine Frau in betenber Stellung; alle Figuren blos in Umriffen ge= zeichnet, nur bie Schuhe bes Mofes und fnieenben Mannes find fcmarg. Die zweite Seite ift leer. Auf ber britten fangt ber Text mit folgenden Bor= ten an: "Ich armer fundiger Menfch bekenne mich gotte mynē herrē."

Der Tert nimmt zwölf Seiten ein, worauf noch einmal bas erste Ecce homo-Bild folgt. Sechs Tertblätter (3, 6, 7, 8, 9, 12) enthalten 20 Zeilen; die 13te 21, die 5te 19, die 10te 10, die 14te 17, die 15te 10 und die 16te 9 Zeilen. Die Schrift gleicht berjenigen, welche Altbrecht Durer die alte nicht mehr gebräuchliche Tertur nennt.

### XIV.

## Das Apostolische Glaubensbekenntniß

ober

Symbolum Apostolicum.





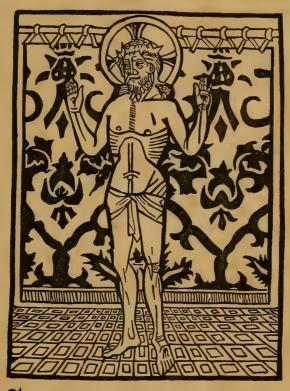

Sch gibennik lähildigetit delti vi Orvote, das ich viikailih dallen, ind viikailihe werk vingevinlig in der Einst mancherke weile. Die Sobe einer gebruckten Seite beträgt 5 Boll, mit ben oben hinaufragenben Anfangsbuchstaben und ben unten befindlichen Schreiberzügen 5 Boll 7 Lin., bie Breite 5 Boll 7 Lin.

Dieses rhlographische Broduct ist noch fast ganz unbefannt. Eine kurze Beschreibung davon besindet sich in Geller's "Geschichte der Holzschneibekunft", Bamberg 1823. 8. S. 385., im Worgenblatt 1823, No. 28. und in J. W. v. Neiber's Berzeichnis von Büchern aus dem Nachlasse des Freiherrn Stephan v. Stengel, welche im Juli 1823 in Bamberg versteigert worden sind. Aus der Stengel'schen Auction erstand Dr. Kloß in Frankfurt a. W. dies seltene Werk und nach bessen Zode bei der in London stattgefundenen Versteigerung seiner Bibliothek Dr. Buttler in Shrewsbury. Lethere Schildverung sloß aus der Feder des franklischen Malers und Formschneiders F. K. Aupprecht.

Ein Facsimile von Bild und Schrift siehe bei Dibdin, Reminiscences of a litterary life. 1836. II, 962. Beibes mag die auf vorstehender Seite befindliche Nachbildung vergegenwärtigen und Folgendes als Textprobe bienen.

"Ich gibe mich schuldig in dem vj gebote. das ich unkeusch dassen. | und unkeusche werch ungebürtich | in der E mit mancherten weise. | schlasende. oder wachende. vollen | bracht han. und vrsah nit gemit | ten han. und ander personen vrsa | che durch wort wandel. und werk | gegeben han: Hienach volget das vij getote."

### XVI.

Der "Poten Pantz mit figuren, clage und antwort schon von allen staten der werlt." Diese im Mittelaster und besonders in Deutschland so beliebte Darstellung des Todes, wie er unter allersei Gestalten, worunter aber immer das Beingerippe verborgen ift, mit den Menschen aus allen Ständen und Lebensaltern tanzt und sie zu Grade leitet, beruchet auf der Grundbeeben hierarchischen Lehre, daß der Tod mit seinen Schrecknissen ebenso unvermeidlich als die Holle mit ihren Teuseln sei, wenn nicht das Kreuz vermittelnd bazwischen tritt. Daher der grelle Abstand

von jener heitern Ansicht der alten Griechen, das Ende irdischer Dinge durch eine der Puppe enteilende Psyche (Schmetterling) oder durch einen die Fackel senkenden Genius zu versinnbilben.

Man liebte ben Tob mit grinfenbem Schabel, mit Stundenglas und Sippe in ben ichroffften Gegenfagen zu allen Bluthen bes Lebens, Herrschermacht und Gelbengröße, zu Reichthum und Jugenbfrische, Frauenschöhneit und Courtoiffe barruftellen.

Diefes hochft merkwirrdige xplographifche Denkmal, von dem die Geidelberger Bibliothet bas vollsständigste ganz in Golz geschnittene Exemplar, die Gosbibliothet zu München aber ein Exemplar mit handschriftlichem Texte besitzt, enthalt 27 Blatter in klein Folio.

Der "Tobtentang" in ber konigs. Bibliothek gu Munchen (Ahlogr. 39.) enthalt 26 illuminirte Solgichnitte. Der erfte und lette, ben Brediger vorstellend, hat ein etwas großeres Format, als bie übrigen 24 Bilber, welche ursprunglich fort= laufende Rummern haben, um baburch bie Orbnung, in ber fle ben Berfen angepaßt finb, gu bestimmen. Denn bag biefe Bolgichnitte fur ben Text verfertigt worden und nicht ber Text fur bie Bilber, fieht man theils aus ben beiben Figuren bes Predigers zu Anfang und zu Ende, bie in einem blos figurirten Tobtentange überfluffig und zwecklos waren, theils aus bem Umftanbe, baf ber Berfertiger ber Abschrift bie eine Seite jedes Blattes fur die hinzugusebenden Figuren offen ließ, von benen fich weder in ber zweiten Minchener, noch in ber bon Fr. Abelung in ber "Fortgefetten Nachricht von ben Beibelbergischen Manuscripten in ber Baticanischen Bibliothef" Geite 317 angezeigten Sanbichrift eine Spur finbet.

So wie der Tert überhaupt, welchen B. 3. Docen im Neuen literarischen Anzeiger 1806. No. 22. S. 348 u. folg. vollständig mittheilt, durch den bekannten Baseler Todtentanz (der Sage nach um das Jahr 1439 zum Andenken an die Best, die damals wührhete, gemalt) veranlaßt wurde: so mögen auch diese Golzschnitte, wenn auch nicht unmittelbar nach jenem Originale, do h vielleicht aus einer dunkeln Erinnerung gesertigt worden sein. Die Zeichnung ist äußerst roh umb deutet

## XVI.

## Der Tobtentang.

Facfimile aus einem beutschen gang tylographischen Tobtentang in ber heibelberger Bibliothef. Deutsche Hanbschriften No. 438.

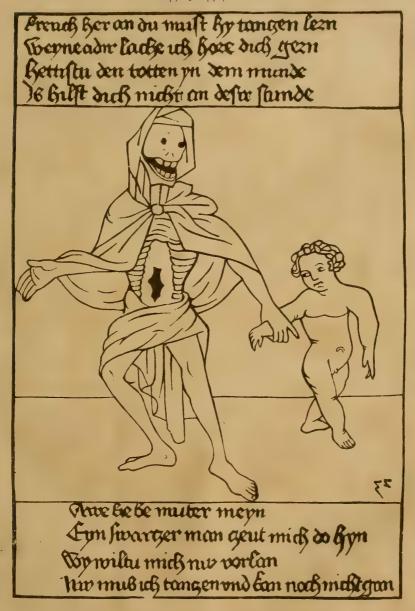

eben so wie die technische Ansführung auf einen wenig geübten Künstler. Die Druckfarbe ist mehr grau als schwarz, wie bei den meisten xylographischen Denknasern. In dem Münchener Exemplare ist auf der ersten Tassel der Papst sigend mit einem Buche in der Linken und einem Stabe in der Rechten abgebildet, neben ihm sigt der Tod auf einer Sachpfeise blasend. Das 23. Bild stellt ein Kind in der Biege vor, welches, indem der Tod sich ihm nähert, beibe Hände ausstreckt. In dem Seivelberger Exemplare hingegen ergreift der in einen Mantel gehültte Tod, die Kapuze über den Schäbel gezogen, das volle blühende Kind mit seiner Rechten und führt es hinweg, wie das zur Seite bessucht der Karitmise Angeint weite das zur

Im Munchener Cremplare fpricht der Tob: "Areuch her, du mußt je tanzen lern Wain oder lach, ich hör dich gern, Hättest du den dutten in dem mund Es hulf dich nit an dieser stund.

bas Rind:

O we liebe mutter mein, Ein swarzer man zeucht mich dahin, Wie wilt du mich also verlan, Nun muß ich tanzen, und kann nicht gan."

In dem Münchener Exemplare sind von den einzelnen viel roheren "Todtentanzblättern" die Anreden und Antworten abgeschnitten, die Bilder aber, von denen ein jedes umrandet ist, se zwei und zwei auf ein Folioblatt auf = und dicht unter einander geklebt und zwar steis auf der Kehrseite dieser Blätter, deren Vorderseite einen handschriftlichen Text dazu enthält und zwar den nämlichen Text, welchen vier andere Münchener Handschriften, das interessante xylographische Druckdenkmal und ein Manuscript in Geibelberg, sowie die beiden Baseler Todtentänze u. f. w. enthalten.

Die Reihe ber jum Tanze aufgeführten Bersonen ist folgende, wobei die Orthographie nach dem Münchener Originale beobachtet ist: "Babst, Chaiser, Kanserin, Chünigk, Cardinal, patriarch, Erczpischoff, herczog, Pischolf, Graff, Abbt, Bitter, Jurist, Korher', Arczte, Edelman, edelweid, Chlosterfraw, Kausman, Choch, petlär, pawer, das Chind, Mueter." Alls Brobe bes Tertes moge bie erste erflarende Strophe hier eine Stelle finden. Der Tod spricht auf bem ersten Bilbe jum Papste:

> "Her bobist merkt off meyner pamken don. Ir sullet dornoch springen schon. Ir dorfet kenns dyspensiren. Der tod mil ench den tanz hospren."

In innigem Busammenhange mit bem Werfe bes "Tobtentanges" find bie auf ben Infeiten ber Buchbeckel eines beutschen Manuscripts bes "Tobten= tanges" (aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts) gu Munchen aufgefundenen Solgidnittbilber, welche je zwei und zwei auf einem Blatte ben Tob bar= ftellen, wie er zu Bapit, Raifer, Konig, Ber= zog u. f. w. predigt. Freund Sain ift zwar mit Wleisch und Dlusfeln, aber mit einem Tobtentopf bargeftellt und ftets mit einer Schlange umwunden, welche bas Schlachtopfer angischt. Auf bem erften Bilbe blafet er ben Dubelfack vor bem Papfte und predigt Raifern, Ronigen und Furften; auf bem zweiten ergreift er ein Rind in ber Biege und entführt eine Ronne. Das lette Blatt zeigt eine Rigur auf einem Lehrftuble nach vorn gebeugt; unter fich zwei und zwanzig Todtenschabel, auf einigen berfelben die Infignien ber Bapft=, Raifer=, Bergogs = und Bifchofsmurbe.

Ein Facsimile berjenigen zwei Blåtter, auf benen der Tob, von der Schlange umwunden, sich zu dem in der Wiege liegenden Kinde niederbeutgend und eine Nonne entschiprend dargestellt ift, hat Dibbin in seiner Bibliogr. antig. and pict. Tour III, 279. gegeben; ein anderes besindet sich im Catalogue de la Bibliothèque de Mr. Leber, Paris 1839. T. I. p. 209. Wie sehr aber gerade in dieser Darstellung das Münchener Erenuplar von dem Heidelberger abweiche, mag nachfolgendes Facsimile beweisen, dessen Mittheilung wir der Gitte des Herrn Geh. Ober-Kinanzraths Sohmann in Berlin zu danken haben. Oben lieset man den Spruch des Todes, unten den des Kindes.

Die Idee des Tobtentanges ist uralt und versliert sich in die frühesten Zahrhunderte des beutschen Mittesalters. Schon im "Bridank" kommt Bers 252. eine Anspielung barauf vor, wo es heißt: "Gott habe wohlgethan, als er bem Menschen verbot, seinen Tob vorher zu wissen; benn mare bies ber Fall, so murbe ber Tang nur eine kleine Schaar gewinnen." Der Originaltext lautet nach Wilhelm Grimm's Ausgabe, Seite 175:

"Got tet wol daz er verböt daz nieman weiz sin selbes töt; wisten in die liute gar der tanz gewünne kleine schar."

Bekanntlich wurde jenes altbeutsche Spruchgebicht vor bem Jahre 1250 geschrieben.

#### XVII.

Die "Fabel bom franken Lowen." Diefes noch fast gang unbekannte Werk bestehet aus zwolf Blattern in Folio, auf beiben Geiten beschrieben ober bedruckt, mit neun Solgichnitten bon ganger Blattgroße, ohne Titel. Diefe neun rhlographischen Bilber find Darftellungen aus bem Fabelfreise bes Reinecke Buchs. Der Text felbit ift theils auf ben leeren Seiten ber Solgbrude, theils auf eingelegten Blattern geschrieben und ebenfalls in neun Abschnitte ober Materien getheilt. Er findet fich abgebruckt in Jafob Grimm's "Reinhart Fuche", Berlin, Reimer, 1834. 8. Seite 332-342. Blos ber britte Golgschnitt, fleiner als bie übrigen, hat rechts baneben 16 Zeilen xhlographischen Text mit ber Klage bes Bolfes. Die Spruchzebbel in ben Bilbtafeln haben beutsche Infdriften. Das einzige bis jest befannte Eremplar biefes Solztafel= bruckes befigt die Beibelberger Bibliothet, wo es bem Pergament = Miscellancober CCCCXXXVIII. aus bem funfzehnten Sahrhundert, von Blatt 151-163. beigebunden ift.

Der Text dieser Sanbidvift, in oberbeuticher Mundart, weicht, was die Rechtschreibung betrifft, von bem Grimm'ichen febr ab, bessen Sprachform sich mehr bem nieberbeutichen nübert. In bem Heibelberger Cober COXCI. lieset man Blatt 100°:

"Ein leb in einer seuchen lag Ond hat gelegen manigen tag Pes ruefft er für sich pald Pie tyer aus dem Wald."

Da von biesem feltenen Druckbenkmale noch in feinem bibliographischen Werke eine Abbilbung

vorhanden ist, so dürste das nachstehende Facsimile hier nicht unwillsommen sein, um wenigstens eine Idee von dem Charafter des Ganzen zu geben. — Der im Bette liegende Thierkönig spricht:

> "Ir feckt ich byn czu mole sich (siech) Porume bete ich euch sleysitlich Alczumole czu desir stüt Wy ich moge werde gesunt."

Der Wolf antwortet:

"Wir mußen gehen in enne rot Solle wir euch helfen aws der not."

### XVIII.

Das "geift- und weltliche Rom." Ein Legenbenbuch jum Gebrauche ber beutichen nach Rom wallenden Bilger verfaßt, 92 Blätter von kleinerem Formate als die übrigen xhlographischen Denkmaler, von beiben Seiten des Rapiers mit der Presse gebruckt. Die Hohe beträgt nicht mehr als 5 Boll und 5 Lin., die Breite 4 Boll.

Auf ber Muckfeite bes ersten Blattes erblickt man einen Geistlichen mit ber Tonsur, ber bas Schweißtuch ber h. Beronica vor sich halt; neben ihm zwei Knaben mit brennenden Kerzen; im Borbergrunde ein Haufe gen Himmel blickenden Bolkes. Der Text beginnt mit den Borten: "Item in dem puechlein steht geschrieben wie | Nom gepauet ward und vo werte | kunig und vo yelichem kunig zu Nome | wie sie geregieret haben. Ond das auch die romer | kanne kunig mere wolten haben und satzten aus in haubleut und bürgermaister lange Beit" etc. (20 Zeilen).

Der zweite Golzschnitt zeiget rechts eine Burg auf einer Sohe, links stehet ein kleiner Tempel, unter dem eine gekrönte Person (wahrscheinlich Rhea Sylvia) betet; im Borgrunde die Wölssin mit den saugenden Zwillingen. Die Prosangeschichte fängt auf dem dritten Blatte an, welches durch eine längs dem Kande hinlausende Blumenarabesse und drei Bappenschilde geziert ist; in der Witte die gekreuzten Schlissel mit der dreifachen Krone, rechts der doppelte Abler, darüber: IHPIVH (Imperium), links ein Schild mit B. P. Q. R. und darüber: KOHAA (Roma)

## XVII.

## Die Fabel vom franken Löwen.

Erfte Bilbtafel zu bem beutschen Fabelgebicht "vom franken Lomen" in ber Seibelberger Bibliothef.
Deutsche handschriften No. 438.





mit ben Worten an: "Noma civitas sēta | caput mundi."

"Von Anbeginne | der welt NXCCL | vnds jare do throia | ceftöret ward von | dem krychischem kanser vnd | die fursten und hern fluhen | von der grossen stat throna | auf dem mee mit grossen | guet sia andre land vni ün den | selben landen pantten sie stette | vnd pürg (Burgen)" etc. und fosseinst mit den 26. Blatte.

Gin neuer geiftlicher Abschnitt beginnt: "Bir her noch ftet geschriben die genade und ablas und das henltum Ben den Syben haupt knrchen und allen kurchen zu Rome und vil mundertzaichen und geschiecht fo zu Rome ift gescheen Und alle Staciones in knrchen ober iare." Der Unfang beißt: "Sanctus Silvefter der ichreibt in feiner Coronica" etc. Die Initiale & ftellt ben Papft Sylvefter figend mit einem Buche in ber Sanb vor. Reben bemfelben und langs bes außeren Ranbes find in Solz geschnittene Bergierungen angebracht. Mit bem 52. Blatte geben bie " Sieben Saupt= firchen" zu Ende. Darauf folgt ein Berzeichniß ber übrigen Rirchen nebft ben Stationen auf 37 Blattern. Wir febren zu ber Profangeschichte zurück.

Die Begebenheit best Curtins (Liv. VII. 6.) wird auf bem fechsten Blatte auf folgende naive Art erzählt: Es feien 300 Jahre v. Ch. G. viele Menschen in Rom gestorben, weil mitten in der Stadt ein großes Loch sich aufgethan, woraus "sewr und gestank" gekommen. Da hatten die Kömer ihren "Abgott" gefragt und dieser habe geantwortet: "wenn anner milliglich in das loch sprang, so viel das loch 3u." Da habe sich ein Jüngling, Namens "Martin" gemeldet "der dein Jüngling, Namens "Martin" gemeldet "der das im das verhenget wirde, so wolt er darnach in das loch sprengen." Dies wurde ihm erlaubt, und er erfüllte sein Bersprechen.

In der geiftlichen Geschichte wird von der Capelle "Sancta Sanctorum" erzählt, daß in ihr einstens die Engel Gottes den Altar beschickt, St. Peter im papftlichen Ornate die Messe gelesen und Christus dieser in seiner ganzen Majestat

beigewohnt habe. Allba befindet sich auch das vom h. Lucas auf Bitten der Jungfrau Maria gesertigte Bildniß bes Geilandes, welches, während der Maler schlief, von Engeln vollendet wurde und den Glaubigen wohl noch heut zu Tage, jedoch nur an hohen Festigen, gezeigt wird.

Jene die Papftin Johanna betreffende Stelle, um deren willen das Buchlein so berühmt geworden ist, stehet auf der ersten Seite des 65. Blattes, wo es heißt: "Dornach so kumbt man zu ainer klayn capel zwissen Colisseo oder der spigelburg do ist ayn zerbrochen kyrch do stard die Fram die pabst was gewesen sie trueg ayn kyndt der engel tet ir kundt ob sy wolt ewiglich verloren werden oder zu weltlichen schande komen Por vmb das sie nicht verloren wurd erwelt sy ir dy schand do sie ging in pabstlichem wesen mit allen de Cardinalen in der processe vnd vil volkes Bey der kyrch da genaß sie des kyndes Possett nach ayn stayn hat man ir pild mit annen kynd angehawe."
Der Schluß auf der Rückseite des 91. Blattes lautet:

# Also bat das puchayn end. \*18 vns allen kumeervend PNS · PTVH · FVTVRVH

Praesens. Praeteritum. Futurum.

Die Buchstaben gleichen ber Schrift, die man auf ben altesten Golztaseln ber "Armenbibel" antrifft. Wollte man auch annehmen, baß feine Golztaseln zum Grunde lagen, so waren es boch zuverlässig in Golz geschnitzte Theen, benn sie find ganz abges frumpft und keine kommt mit ber andern überein. Jacobs, Beiträge I, 77., erklart sich gegen Ranzer mit Bestimmtheit für ganze Golztaseln.

Gegenwartiges Buch barf nicht mit ber kleineren Schrift: "Mirabilia Rome urbis", verwechfelt werben, die selten mehr als acht Blatter stark ift und von ber man brei verschiedene Ausgaben (Trevigio, 1475. in 4. o. D. und Jahr, auf bem Titel bas Wappen Leo's X., und o. D. und Jahr in 8.) kennt. Aber auch unter ben beutschen Ausgaben fommen Abweichungen vor. So 3. B.

halten auf bem Munchener Eremplare, das übrigens in dem handschriftlichen Verzeichnisse der Tafelbride (Aylogr. 50.) unter bem lateinischen Titel: "Mirabilia urbis Romae" aufgestührt ist, zwei Engel das Schweißtuch der Beronica an der Stelle bes tonsurirten Priesters, welche letztere Darstellung sowol in dem Gothalichen als Speucerschen Eremplare vorkommt. Nach Panzer bilbet das

Tuch ber h. Beronica mit ben Engeln bas Schluß=

Eine ausschhrliche Befchreibung findet man in Banzer's Annalen, I, 43-46. und ein gelungenes Farstmile bei Diddin, Aedes Althorp. Vol. II. p. 188. welchem untenstehende Nachbildung entnommen ift, um dem Lefer einen Begriff von der Eigenthumslichkeit des Buches zu geben.



### XIX.

Das "Zeitgloktlein" bestehet aus sechsezehn Blättern in fl. Octav, oben Bilb, unten Text, beren Große zwar bie nämliche, aber Vorstellung und Unterschrift verschieden ist. Der Insalt bieses von keinem Bibliographen, als von Heller, Geschickte ber Holzschneit, Bamberg, 1823. E. 379. erwähnten rhlographischen Werke wird die hier folgende Abbildung mit den sechs Beilen Text, welche der Stirnseite des ersten Blattes zur Erläuterung dienen, am besten charafteristet.



Da es noch faft gar nicht bekannt ift, fo burfte eine ausführlichere Befchreibung bem Lefer nicht unwilltommen fein.

Unter bem Bilbe namlich, bas einen mit bem Rimbus umgebenen Priefter am Altare knieend und einen Cardinal, einen Zweig in ber Gand, hinter ihm stehend zeigt, lieset man die Worte:

"Die eriiij. Stund des werchs unser erlösung un des lendes epr mit eriiij figurlin getailt ī die Siben tagtzent vn was man betten fol oder betrachte zu einer negklichen tagtzent."

Auf der Rückfeite des nämlichen Blattes erblickt man das Jesuskind mit dem heiligenschein, in der rechten hangende Glocke zu schlagen, in der Linken einen Beddel, worauf geschrieben: "Jah stee vondtlopffe." Darunter in einem Cirkel die ancht Stunden der Nacht mit der Umschrift: "Für die complet vij; — für die Aktete rriij; — für die laudes v; — für die prym vij"; — worauf die Albeitbungen Bezug haben.

Die zunächst folgende Darstellung zeigt Christus mit sieben seiner Iunger am Tische sigend, oben rechts das wahrscheinlich auf den Kormschneider sich beziehende Zeichen und zwar weiß auf schwarzem Grunde. Unter dem Bilbe in vier Zeilen die Worte: "Für die complet sprich siden water unser von betracht umd vij des abents das ist die erst stüd d' nacht da sigürlich nachtmal." Auf der Knüffeite erblicht man die Kußwaschung mit der breizeiligen Unterschrift: "Omb die viij des abents betracht die demütig suß waschunge der Jünger."

Blatt 3. a. Das Albendmahl mit dem Terte: "Vin ir des abents betracht des sacraments aufssetzung."

> b. Chriftus am Delberge mit ber Unterfchrift in vier Zeilen: "Für die Mette sprich eriiij vatder unser und betracht umb. e. vor mitternacht d3 drivaltig gebett Im garten."

Blatt 4. a. Die Gefangennehmung: "Omb xj. betracht die valsch verrättung vnd fahung vn hertt bindung."

b. Chriftus vor bem hohen Briefter: "Vin rij betracht die fürung vor Annas vi herrte bachenflags."

Blatt 5. a. Berleugnung bes Petrus: "Für die laudes sprich fünff vatt' vnser vn betracht vm eins nach mitt'nacht d' jünger abweychüg vn peters v'lägung."

- Blatt 5. b. Chriftus vor Kaiphas: "Vmb ij. nach mitternacht betracht vor Capphas die valsch betzeugung."
- Blatt 6. a. Drei Kriegsknechte verhöhnen den Heiland, welchem die Augen vers bunden sind: "Vmb iij nach mitternacht betracht die verbindüg seines hailigen angesichts."
  - b. Christus vor Bilatus: "Eur die prym Sprich vij vatt' vnser vn betracht vm iiij nach mitternacht die zusurüg vnd erst anklag vor pylatus."
- Blatt 7. a. Chriftus vor Serobes: "Omb fünff nach mitternacht betracht die peinlich sendung zu herodes."
  - b. Chriftus vor Bilatus mit einem weißen Spottfleib: "Omb vj nach mitternacht betracht die widerbringug zu pplato v'spott mit eim wyse claid."
- Blatt 8. a. Christus als Kind, ohne Befleibung, mit beiben Hänben an einer Glocke ziehend mit ben Worten:

"Ich stee va leut."

Unten find die Stunden des Tages in Form eines Uhrblattes mit lateinischen Biffern geschrieben. Außen herum stehet: "Für die Terz vij | Für die None vij | Für die Wenzer die Wefper rij | " welches auf die folgenden Abbildungen Berua bat.

- b. Die Geißelung: "Für die Tertz sprich vij vatte' unser und betracht um vij des morgens die schmertzlich gaißläg."
- Blatt 9. a. Chriftus mit der Dornenkrone: "Om viij des morges betracht die yntruckung der dornen kron und spottlichen anbettüg."
  - b. Die Ausstellung bes Geren: "Omb je betracht da mitlendig auffüren vnud zaigung des heren. Ecce homo."

- Blatt 10. a. Pilatus wâfcht sich die Hånde: "Eur die Sert sprich vij vatter unser vä betracht vm. r. das valsch urtail vber d3 unschuldig blut Cristi Ihesu."
  - b. Die Kreuztragung: "Vin zi betracht die auß fürung und zu gesellung der schächer."
- Blatt 11. a. Die Kreuzigung: "Omb xij betracht die schmertzlich anneglung an das creutz."
  - b. Die Berspottung am Kreuze: "Für die none Sprich Siben vatter vnser und betracht umb eins nach mittag die verspottung am Creutz."
- Blatt 12. a. Johannes und Maria neben dem Kreuze: "Omb ij nachmittag betracht die vollendung der hailigen Siben wort."
  - b. Longinus offnet die Seite des Seislandes: "Omb iij nach mittag ist die jr Stund des tags betracht die auffgebung seines gaist's und aufsthuung seiner sentten."
- Blatt 13. a. Die Abnahme vom Kreuze: "Für Die vesper sprich zij vatter vuser vnd betracht vm iiij, nach mittag die abnemung vom crutze."
  - b. Die weinenden Frauen: "Omb v nach mittag betrachte die schmertzlich klag marie."
- Blatt 14. a. Die Frablegung: "Omb vj nachmittag betracht die begrebuuß Christi Ihesu."
  - b. Der h. Franziskus, wie er die Wundmale empfängt: "Sancty franciscus in seiner regel am dritte capitel spricht die lanje söllet spreche für die mette rriiij vatt' unser für die laudes v für die prym Terz Sext none. Für negklich getzept vij. Für die vesp. vij. Für die complet vij. vnnd söllent betten für die totten."

Platt 15. a. hat diesen in achtzehn Zeilen bestebenben Text:

"Wiltu aber nit er taggyt fpreche So sprich ain vatter vuser Aber so die glogg schlecht thun senlich blicken in das lenden rpt sprich oder gedench herr Ihesu verdiensts deins hailigen lendens ds Du in dieser oder trund gelitten hast. Wiltu Pein Sebett wid wertigkeit oder lende aufsopfern sprich oder gedenk:

O herre Ihu rps mach mir fruchtbar das gebett die widerwertigkeit oder das lende durch den verdienst deins heilige leides. Wiltu dein buß auff opfern Sprich oder gedench:

O herre 3hū rpē Was der buß 3u wenigk das erfolle mit dem verdienst deins hailigen leides und mit deiner götlichen gnad unnd barmhertzigkeit der himlisch hof.

Oder der himlisch Rosenkrang mit r. vatter vuser va zum ersten Sprich ain glauben darnach:

Got vater Sun hailiger gaist ain warer got Erbarm did mein. Criste ein Sun gots ein erlöser der welt Erbarm dich mein. Hailige maria ain mute Gots ein Junchfrawe aller Junchfrowe Pitt gott für mich.

S't michahel mit alls hailige engeln vnd geiste, Pitte g. f. m." Blatt 16. a. Das letzte Textblatt nimmt achtzehn Beilen ein:

> "Sant Johanes ein teuffer spr mit allen hailige patriarchen und prophete bitte got f. m.

> Sant peter und pauls mit allen hailigen apposteln vn Jüngern spr Bitte got für mich.

> Sant Schaftian mit allen hailigen martern Bitte g. f. m.

Sant Francis mit alle hailige benchtigern bischoffen vn gottlichen lerern Bitten g. fur m.

Sant Orsula mit allen ir' gsellschaft und allen hailigen Junchframen Bitten got für mich.

Sant anna mit allen hailigen witwen vnd Eeleutten Hitte G. f. m."

Die Rudfeite bes namlichen Blattes enthalt ben Befchlug in fechszehn Zeilen:

"Der frid unsers herre Ihesu pr und die krafft vn verdienst seins hailige leudens vn das zaichen des hailige crütz die gentzigkeit der erlichste Junchsrowen marien vn die schirmung aller heilige engel die gesegnung und fürbett aller hailigen patriarche ppheteten aposteln Marttrer benchtige Junchstowe, witwen und eeleutte vn aller ausserwelten sepent zwische mir vn allen meinen veinde sichtbarlich und unsichbarlich petzunt und in der stund unsers todes."

Das einzige bis jest bekannte Eremplar biefes Formats befindet fich in ber Bamberger Bibliothek. Ein Facsimile bes ersten Blattes gab Geller in seiner Geschichte ber Holzschunft, Bamberg 1823. 8. S. 379.

### XX.

Die "Auslegung bes Baterunfers", Exercitium super Pater noster. Unstreitig eines ber wichtigsten und außer von La Serna-Santanber und Ebert von keinem Bibliographen erwähntes rysographisches Werk. Es bestehet aus zehn nur auf einer Seite gebruckten Blättern mit biblichen Darstellungen, aber ohne anbern Text als bie wenigen Worte, welche zur Erklärung unter ben Bilbern sich besinden. Das erste zeigt zwei Kiguren mit den Ueberschriften: "Frater" und "Oratio." Der Bruder hat eine Bandrolle, auf der man lieset: "Die doce me orare." Die Figur, welche das

Bebet barftellt, fpricht: "Deni docebo te Dater noster." Ueber Beiben ftehet: " Erercitiu super Dater noster." Sierauf folgen vier Beilen Text, in welchem gefagt wird, bag bie Figur, welche ben Mamen "Gebet" tragt, beshalb mit Flugeln barge= ftellt fei, um die Freiheit bes Betenben barguftellen, baß bie weiße Farbe ihres Aleibes bie Reinheit bes Bergens und bie am Gurtel hangenben Tafelden Die Aufmertfamkeit andeuten follen. - Auf bem zweiten Bilde fiebet man gur Rechten ben himm= lifchen Bater, ber fpricht: "Petite et accipietis"; fein Sohn Jefus Chriftus fnieet vor ihm und fagt: "Pater Sancte pro eis rogo"; im Sintergrunde ber Frater und Oratio ebenfalls fnicend mit bem Spruchzebbel: "Pater noster qui es." Das Bange hat die Ueberschrift: "Pater noster qui es." -Die britte Tafel ftellt Gott Vater auf bem Throne bar mit ber Inschrift: "Adhuc sustinete modicu tepus donec impleatur numerus fratra uestrorum." Unter bemfelben mehre Berfonen, welche "Sanctus - Sanctus - Sanctus" ausrufen. Bur Rechten bie b. Jungfrau, welche ihm eine Rrone barreicht, um bamit bie Gemahlin feines Sohnes, bie Rirche, zu fronen, welche am Fuge bes himm= lifchen Thrones fnieet. Sinter ber Maria erblickt man eine andere Figur, die "treue Seele"; gur Linfen brei Engel, gang unten ben Bruber und bas Gebet mit bem Spruchzedbel: "In celis sanctificetur nomen tuum", welche Worte gugleich wieber bie leberschrift bes Gangen ausmachen, bann vier Reilen erklarenden Textes.

Die Schilberung bieser brei Blåtter mag genüsgen, um von diesem so höchst interessanten und noch saft ganz unbekannten Taselbrucke eine Borstellung zu erlangen. Eine vollskändige Beschreibung sinder man in "De La Serna-Santander, Dictionnaire bibliographique" etc. T. II. p. 402-407. Siehe serner Zani, Encyclop. Vol. II. P. vi. p. 185. und Hartwell Horne, Introduction Vol. II. Append. vii. No. 5.

### XXI.

Die "Behn Bott für die ungelernte lent." Behn nur auf einer Seite gebruckte Blatter, gum aneinander Leimen, je zwei und zwei mit ben gegenuber ftebenben leeren Seiten, fo bag ein vollständiges Exemplar vier Doppelblatter und vorn und hinten ein einfaches Blatt gablt. Die Gebote werben burch Figuren finnbildlich bargeftellt, 2. B. bie Tragheit burch einen Gfel, neben bem Langohr fitt ein Donch, ber einen Bauer abfolvirt. Jebem berfelben ift eine Blattfeite gewibmet, fo bag ein complettes Werf auch gehn Solgichnittbilber bat. Auffallend ift es, bag bas Gebot: "Du follft nicht Unteuschheit treiben" hier nicht bie fechste, sonbern Die flebente Stelle einnimmt. Ein anberer Text. als ber von ben Figuren ausgehet, ift nicht vor= handen. Das einzige bis jest bekannte Eremplar biefer Ausgabe wird in ber Universitatsbibliothet zu Beibelberg aufbewahrt. Die Große biefes mit boppelten Einfaffungslinien, wovon bie auffere ftarter als die innere, versehenen rhlographischen Products beträgt 7 Boll 10 Lin. in ber Sohe und 5 Boll 8 Lin. in ber Breite.

Eine andere Ausgabe, welche v. Aretin im Kloster Tegernsee aufgefunden und in seinen Beiträgen (I, n, 69.) nur ganz kurz angeführt hat, bestehet aus sechs auf beiden Seiten bedruckten Blattern mit den Nunmern I. dis X. bezeichnet, und mit eingedrucktem Texte, mit Borstellungen, wie der Teufel den Menschen zur Uebertretung der Gebote zu versühren sucht. Das erste Blatt entbalt folgende Legenden:

"Non habebis deos alios Crodi ex." "Du folt anbeten einen got al3 her Dir geboten hat." Der Teufel fivicht:

> "Was hostu goman tzu schaffen Los beten monche und pfaffen."

Diese Ausgabe scheint von berjenigen zu Seibelberg ganz verschieben und mit ben von Aretin a. a. D. gleichfalls erwähnten "Fünf Sinn" und ben "Sieben Tobfünden" in einen Tractat vereinigt gewesen zu sein. Zum größten Bedauern ber gelehrten Welt ift aber dieses Kleinob gänzlich verschwunden, und in München, wo alle übrige in ben baierischen Klöstern aufgefundene xylographische Bücher sorgfältig aufbewahrt werden, keine Spur mehr bavon zu sinden. Ein großer

Fehler ift haufig in Bibliothefen baburch begangen worben, bag man folde Schage, aus falich verskandenem Eifer, um sie recht zu ehren, aus ihrem alten Einbande, wo sie meist mit andern gleicheartigen oder wenigstens gleichzeitigen Gulturdenfimalern vereinigt waren, somit aus ihrem Jusammenhange riß und ihnen ein neues Kleid anzog, welches aber mit dem alterthumlichen Inhalte im Widerspruche stehet.

### XXII.

Die "fieben Tobfunden." Dies fleine rylographische Werkchen bestehet aus acht Blattern, ober aus einem Drudbogen von fechszehn Seiten in flein Octavformat. Es handelt von ben fieben Tobfunden: ber Ueppigfeit, Bollerei, Soffarth, bem Born, bem Beig, ber Tragheit und bem Reibe. Eine jebe berfelben ift von einer allegorischen Dar= ftellung aus ber Leibensgeschichte Jefu begleitet, welche ungefahr zwei Drittheile bes ganzen Blattes einnimmt, mit zwei an beren Juge befindlichen Berfen; barunter fnieet eine weibliche Geftalt mit gum Gebet aufgehobenen Sanben, auf ber baneben ftebenben Seite befindet fich eine auf ben Gegen= ftand Bezug habende religiofe Betrachtung an bie Jungfrau Maria. Außerdem erblickt man noch zu Anfang und zu Ende eine andere Figur, welche bie gange Blattfeite einnimmt.

Ift ber Ursprung bieses vor Koning noch gang unbekannten Solztafelwerfchens gleichwol nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen, fo beutet boch ber nieberlandische Schrifttert in berjenigen Sprache, welche man im funfgehnten Jahrhundert in Sol= land rebete, die Form ber mit bem "Beilfpiegel" übereinstimmenben Buchftaben, Die Geftalt ber Figuren, zumal berjenigen in betenber Stellung, welche mit ben Bilbern im "Goben Liebe" Aehn= lichkeit haben und endlich bas Wafferzeichen bes Papiers, bas befannte burgundische 1), unab= weislich nach ber Gegend bes Nieberrheins bin. Man febe hieruber Jacob Ronings gefronte Breisfchrift: "Berhandeling over ben Dorsprong, be uitvinding, verbetering en volmaking ber Boedbrudfunft", Te Sarlem, 1816. 8.

### XXIII.

Der "Ralenber bes Johannes be Gamunbia." Gin aus mehreren Blattern befte= hender Julianischer Ralender, welcher von bem Mathematifer Johann von Smunden im Jahre 1439 handschriftlich in lateinischer Sprache verfaßt und fpater mit Bolgtafeln gebruckt wurde. Der Familienname biefes Borgangers eines Burbach und Regiomontanus, ber als Restaurator ber Uftronomie und mathematischen Wiffenschaften in Deutschland betrachtet werben fann, ift nicht auf uns gekommen. Er folgte ber Sitte feiner Beit und nannte fich, wie bie meiften berühmten Manner bes Mittelalters nach feinem Geburtsorte Smunden, lateinisch Gamundia, im Lande ob ber Enns am Traunsee. Zwischen 1375 und 1385 geboren, warb er 1406 ber freien Runfte und ber Philosophie Magister, 1423 Professor ber Aftronomie, fpater Decan ber philosophischen Facultat und endlich Rangler ber Universitat zu Wien, wo er 1442 ftarb und in ber St. Stephanskirche begraben wurde. Er legte burch Schenfung feines mathematischen Apparates und feiner Bucher ben erften Grund zu ber Wiener Universitatsbibliothet.

Diefer Kalender ift die altefte gedruckte Ephe= meribe, die bis jest bekannt geworben. Fruber hatte man ben Ralenber bes Johann von Runfperg ober Konigsberg (Regiomontanus) vom Jahre 1474 bafur gehalten. Außer ber Angahl ber Monatstage und ben in Medaillenform angebrachten Borftel= lungen ber jebem Monate eigenthumlichen Befchaf= tigungen, fann man aus bemfelben auch bie Tag= und Nachtlange, ben periodifchen Umlauf bes Mondes, die Zeichen bes Thierkreifes und die unbeweglichen Feiertage, fowie endlich ebenfalls bas Datum bes Ofterfeftes fur jebes Jahr feiner Periode fennen lernen. Die runben Bignetten fteben über einem jeben Monate und nur biejenige uber bem Januar, wo aber beutlich "Janurig" gu lefen, folglich bas zweite "a" vom Golgichneiber vergeffen worben ift, zeigt nicht bie bem Monate entsprechenbe Beschäftigung, fonbern Ronig Janus an einer wohlbesetten Tafel fitenb. In ben vier Binfeln ber Bignetten fteben oben bie Bilber ber Sonne und bes Monbes [ o und ]] und unten

grabifche Biffern, welche bie Dauer ber Tage und Machte bestimmen. Die Bablen unter ber Sonne bezeichnen bie Stunden bes Tages, bie Bahlen unter bem Monbe bie Stunden ber Racht. Die Ueberschrift eines jeden Monats giebt hinter ben jebesmal wiederholten Buchftaben "KL" (b. h. Kalendarium) bie Bahl ber Tage an, g. B .: "Janurig ht (habet) rrij d (dies)." Die Mo= natstage felbft find mit feiner Bahl bezeichnet, fondern nur burch Linien unterschieden, welche burch alle Monate hindurch in gleichen 3mischen= raumen fortlaufen. Jeder Monat hat vier Columnen, beren erfte bie golbene Bahl ber Beftimmung bes Neumondes fur jedes Jahr, die zweite die Sonntagsbuchstaben, die britte bie beweglichen Feste und Beiligennamen enthalt, die vierte endlich ben periodifchen Umlauf bes Mondes mit den Buch= ftaben bes Alphabets bezeichnet, welches beshalb um einige Beichen vermehrt ift.

Merkwurdig ift es, bag Johann von Gmunden in bem handschriftlichen Exemplare biefes Ralenders, welches Gr. v. Rhaut in ber graflich Windhag'ichen Bibliothet auffand, feinen Ralender am fechften Tage bor bem Fefte S. Agathe, welches auf ben funften Februar fallt, bas ift alfo am breißigsten Januar 1439 vollendet zu haben verfichert, und bag auf ber Bolgtafel ber Name bes Berfaffers: "hec (Haec) Magister Johannes de Gamundia" (ift zu verfteben "fecit") gerabe hinter biefem Jage in bem leeren Raume bes Februars angemerft ift. Den Namen ber Beiligen, welche wegen ber hinzugebachten Ergangung ", dies" ober "feria" im Genitiv fteben, ift die Beftimmung beigefügt, ob unter biefem Namen ein Marthrer ober Apostel, ein Abt ober Bischof u. f. w. zu verftehen fei. Gleichwol find viele Tage ohne Bezeichnung geblieben, fur welche ber Berfaffer noch feinen Beiligen= namen anzugeben wußte. Um folche Lucken fo viel als moglich auszufullen, pflegt er bie mert= wurdigeren Veft = und Beiligentage, welche gerabe um eine Woche fruber fallen, unter bem Ramen einer "Octava" zu wiederholen, welches gleich bei ben erften Tagen bes Januars ber Fall ift.

In Bezug auf die Orthographie ift zu bemerken, daß die griechischen Namen unrichtig geschrieben

sind, z. B. "Thimotei, phillippi, prothomartiris." Daß "ti" vor Bocasen ift überall mit "ci" wertauscht, wie "Mareius, Ignacius, puriseacie, concepcio Marie" u. s. w. Auch gebraucht de Bertasser das "y" nicht als einen besondern Buchstaben, sondern abwechselnd mit "i", z. B. "Hylary, Symeonis." Da auch daß "w" nicht nur in beutschen Namen, z. B. "Wilhelmi, Willibaldi", sondern auch daß Wort "Evangelista" (wie bei der Ars memorandi) überall mit einem "w" geschrieben ist, so cheint es merkwürzig, daß in dem Altphabete zur Bezeichnung des periodischen Mondlauses das "w" gänzlich sehrt und daß "u" hinter "y" stehet, dagegen aber vor und nach "z" ein Zeichen eingeschaltet ist, welches "et" bedeutet.

Der noch vorhandene auf beiden Seiten ge= schnittene Driginalholzstock ift anderthalb Boll bick, gehn Boll brei Linien hoch und vierzehn Boll brei Linien breit, und gehort zu ber merkwurdigen Sammlung altbeutscher Driginalholzplatten, welche vom verftorbenen Sauptmann von Derschau in Nurnberg aufgefunden worden find, und von benen R. 3. Beder in ben Jahren 1806 - 1816 einen Theil in brei Lieferungen: Gotha, Beder'iche Buchband= lung, in Imperialfolio berausgegeben bat. großer Theil jenes insbesondere hinsichtlich ber Mannigfaltigfeit ber Meifter und Gegenftanbe ein= zigen deutschen Runftschates ift noch unerforscht. Die Sammlung von mehr als 1400 Blatten und Mungftoden, von benen eine gange Reibe in bie Beit bor Erfindung ber beweglichen Lettern fallt. gehort jest ben Erben R. 3. Beder's in Gotha, welche ben Wieberabbruck ber Driginalholzplatte in biefem unferen Werke mohlwollend geftattet haben.

Geistreiche Bemerkungen über ben viel zu wenig bekannten ersten beutschen Astronom bes Mittelalters, über bessen Berbienste und Lebensverhältnisse sowie über biesen Kalender selbst aus der Feber Er. Ercellenz, bes königl, säch; Staatsministers von Lindenu sinden sich in v. Zach; monatlicher Correspondenz, Gotha, 1808. Bd. 18. S. 583-593., serner eine kurze Notiz von Mollweide ebendaselbst 1809. Bd. 19. S. 196. und eine erklärende Beschaftlichung von Grotefend in dem nämlichen Bande S. 284-292.

## XXIII. Kalender des Johann von Smünden (Johannes de Gamundia).

| dentity of the control of the cont   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomplete   19   12   12   12   10   10   10   10   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Receive from the control of the co   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recording of the contract of   | 一般的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Recording of the contract of   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recipion    | 犯一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resident Resident of the second secon | 一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resident Resident of the second secon | W. R. TOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hermisodii. a degranaturgae c de definanci f su federocennis i degranatur i me de particular in su federocennis i degranatur i me c particular in su federocennis i degranatur i degranatur i degranatur i su federocennis i degranatur i  | 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ### C Define Schmit   F   D Junthardinare   C   D Allum est   F   D Cheotore units   D Junthpratarubi m   C   D Allum est   D Junthpratarubi m   | M. marcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| un o Origiosamo c s solarizatione f vi se diaminate f vi se diaminate si vi se diaminate  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ent c defaubame. c c c blackmine epi c c c sampod d h b damper ethyose l v d imprentivité d pro c contende v d estimatorial d v c defende epi c de l'entre estimate d'entre estimate epi c des estimates est d'entre estimate est d'entre  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| o decement o v c specific o v c spec | mællim t pet o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v c affelciphon c un flogade wires i v florein le un o o omening est a n e c affinish parti q d d de un florein florei |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f compliad din f la deconficter f la de describer f la deconficte f la deconfi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20   11   14   15   15   15   15   15   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | himmin straight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| h Afribard.ch. h h z d helen in d dominyarm in spreading o d thuman which is the hold of t | Janes Core series is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b dullam thaillate i rum e divollate i rum e div | ध्वेत्राचेर धूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c panlid   c panlid   c   c   c   c   c   c   c   c   c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mu z felian z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tim d Salam (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nosfer hemite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| f splayocker in xv b polumini v b chancom phi v v c hemograniz v 5 Secient v 2 no and a special solution with c v c ochá shone solution solution v c polumini c v c ochá shone solution solution v c polumini c v c ochá shone solution solution v c polumini c v c ochá shone solution solution v c substantiva v c substanti | arnabeapli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| For a selms seek o m c valentum nic C Fv c weis konne f m f Tyburry tuale. n m A Bombay nic A Fn d walend A anam obdis P d Animon nic 6 d longum nic 6 g anam s F Fn d ylion nic 3 e only no d animon obdis P d Animon nic 6 d longum nic 6 g anam p c animon obdis P d Animon nic 6 d longum nic 6 d animon obdis P d a | A Sullan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anamarabis P o Carbons më 6 o longum më 6 o marone * * * * * * b plion më 3 e volum b medacin q * * * c quiane vazi. • t w c c c c c c deam opani t * * * C c c c c c c deam opani t * * * C c c c c c c c c c c c c c c c c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| un b areacid q yn c guhanewry. f un c Lyrian drawi t yn A Ciûcham y c agrinewry a 1 f are yn c anthom abba y f polocom en v yn f Gerrudis v v v v halle flori a 1 d Bandam ref. a w g voli d drawing com v c alle formation of t v g grandreg com v c alle formation of t v g grandreg com v c alle formation of t v g grandreg com v c alle formation of t v g grandreg com v c alle formation of t v g grandreg com v c grandreg com v g gran | ality Spole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| xy c Androm abba v f polarong epi v xy b Grectrudie v v d hele ptor 4 1 d Bandam ref a w g volid d profes vag c 1 g Symeos epi " 2 dicandre epi u 1 c Appollom sexui i w c Dyolion h xvn A drait for the findiar febant t b Pakamy D w b Cuchbert V von c univers pape a g Bandan o v c troi xvn A discount v von C decidence v v v von C decidence v v v von C decidence v v v v v v v v v v v v v v v v v v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | hmodeshin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d Onliv ung (1 1 8 Symeos cyn "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | araal an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 c Semany më 6 F A Calum më F 1 A polephmate luft pr d dulalit kardi 4 ruy f politane vg c b Ger findiareledan t b dalamy or the b Cuchbert of ruy c unions pape a graphardum d m c hours proper son december of the semantal formula and the semanta | ilmanofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| f hobiaraledam to d paking of the d Cuchbert of kon c victors pape a grapher of the grapher of t |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pe gagnetis ungis v ruy c veroliferult 4 ruy c Genedictablo 4 ui f Spmevis epi b ui A Seudan e ruy d Albertungis ii vi d kathedra petri z d pauli epi z sup pe c b heiene virgi f c design epi g iii f key virolife d ruy c Thronocher apli v ruy f Catheapli a ruy f Promeni pis a b divalverti epi e iii d Techlago dica b ru g dohā ruy d Conida pauli 4 uy g virozum b g anavasīv mare b ui c Caerievange f c dream pe ii A clies un d Conida pauli 4 uy g virozum b g anavasīv mare b ui c Caerievange f c dream pe ii A clies un d Conida pauli 4 uy g virozum b g anavasīv mare b ui c Caerievange f c dream pe ii A clies un delective g ru f delective g ru f delective g ru f delective g ruy f ru | त्राविष्य मेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Run   Omeras puris   u vi d kathedra petri   z   d pauli epi   z   g Bay pie   c   b heiene wrif   f   c Deis   b Genera anne   x   e Sprem monachi   u vi c Theodon piv   1 xm   H Geory wise   d xim   c deliden epi   g in   f Registra de deis prem   f   f   f Registra de deis prem   f   f   f Registra de deis prem pie   d xim   d Techlano divid   h vi g Joha xm   d Comido pauli   u m g Outrorm   b   g Anavaa mare   b m   c Carre wange   f   e Orbam pie   i   H Cliquid min   m   g Victorm   b   g Anavaa mare   b m   c Carre wange   f   e Orbam pie   i   H Cliquid min   f   m   g Victorm   d xim   d Carre wange   f   d Georgia min   f   d Georgia min   f   f Tuliam epi   f   f Tugulum epi   k xim   b Joha f Tuliam epi   f   f Tugulum epi   k xim   b Joha f Tuliam epi   f   f Tugulum epi   k xim   b Joha f Tuliam epi   f   f Tugulum epi   k xim   f Tugulum epi   f Tugulum ep   | The state of the s |
| b Emerenaane * e Sprem monacht 4 pl c Throdon plv 4 pm A Gewy wire d pin c delicin epi s in f Registry de Conido pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino pauli 4 m s dictorne d s sandinavionarie d m c Carolino s sandinavionarie d s sandinavionarie | Tennlümfin - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m e policipant de desidente de conduction | ישורי שונה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rm d Conidopauli 4 m g Outomi b g Annunavamente b m c Warrewange f e Orban pe 1 H flig<br>m e politup cpi 3 x1 H Alexandricpi c m H Castolimë c x1 d Cleripe g x1 f Augustim cpi k x4 b johä<br>f vuliam cpi 4 b Conducpi d b Iohis hamee d e Anastali pe h g Becepilor k c Sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nāms baphr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m e policimi (1 m de Castolimi (2 m de Castolimi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| f vuliam que u b Leandu epi d b Nohis hamée d e Analkally pe h s vere prince k c sep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 19 19 1 19 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | pie drimsau d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oms pe vis l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MAAA I Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | triupauliapl c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The b allagious ving c De Gammadia FR C Communic & vin A Concommic L C relias pe n Fm & Pau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unt do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| vy c metan më d retronsseme o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## XXIV.

## Calender des Magister Johann von Kunsperk.

(Johannes Regiomontanus.)

| -             | - Jance S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |                | W-  |           | -  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|-----|-----------|----|
| IKAR          | 5h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tara<br>tara | 100      | 10             | 10  | TO THE    | 6  |
| 14            | There face                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20           |          |                |     | 0         | 13 |
| 2 6 4 no      | der adject B. Steffans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21           | 4        | -              | 1   | عصائلا أد | 26 |
| 3/2/3110      | Der achtet. & Johanns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22           |          | . =            | 10  |           | Ĵ  |
| 902110        | der achtet der Eindlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23           | Λ        | 1              | 21  | 1         | 23 |
| 4 c Ron       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29           |          | 2              | 6   | 2         | 4  |
| 6 F B 109     | Obult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ᆀ            |          | 2              | 19  | 2         | 18 |
|               | S Erhart bilthous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26           | 1        | 3              | 2   | 3         | 1  |
| 9 6 4 209     | 145 (7) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24           | 12       | 3              | 10  | 3         | 14 |
| 10 € 4109     | Spaul amfidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28           | 14       | 0              | 12  | 4         | 28 |
| 11 9 3 198    | waserman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20           | 16       | _              | 24  | _         | 24 |
| 12 6 2 109    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |          | 4              |     | Ü         |    |
| 13 F Jour     | der achtet des obristen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2            | 18       |                | 21  | _         | 20 |
| 14 8 19 Pal   | rfebru · S felye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3            | 19       | 6              | 4   | 6         | 3  |
| 14 H 18 tal   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4            | 20       | 8              | 18  | 6         | 16 |
| 26 b Meal     | 5 placell public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | u            | 21       | Λ              | 1   | 6         | 29 |
| A CIO EN      | Santom pendinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6            | 22       | Λ              | 14  | Δ         | 12 |
| 13 0 14 tol   | Spalia umafran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -            | ध        | $\dot{\Delta}$ | 2/  | V         | 14 |
|               | S fabian und sebastian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 24       |                | 10  | 8         | 9  |
| 21 F 12 km    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | 24       | _              | 24· | 8         |    |
| 22 Hutal      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10<br>11     | 20<br>21 | -              | 씠   | 9         | 4  |
| 53 10 10 tall |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 28       | _              | _   |           | 0  |
| 24 C 9 Pal    | S Cimotheus grockfoot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -            |          |                | 16  |           | -  |
| 24 8 8 Eal    | F 40 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | _        | _              | 29  |           |    |
| 26 c Atal     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14           | 31       | 11             | 13  | 11        | 20 |
| 28 8 4 tal    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16           | -        |                | 26  |           | 23 |
| 20 H 4 tal    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          | 0              |     |           | 6  |
| 30 6 3 Fal    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18           | 4        | _              |     |           | 19 |
| tic 2 tal     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19           | 1        | _              | 4   | -         | 2  |
|               | The state of the s | 20           | E        |                | 18  | Щ         | 14 |



### XXIV.

"Magister Johann von kunsperk's (Königsberg) ober Johannes Regiomontanus beuticher Kalender." Rebst dem vorhergehenden Kalender des "Johann von Gmunden" und der "Folge der stehen Planeten" das früheste Beispiel dieser dis inst Unendliche vervielsättigten Art von Zeitbüchern. Dieses höchst selten Werk, von dem sich die erste, bisher nur wenigen Bibliographen bekannte Ausgabe (Nürnberg um 1473. in 4.) in der königlichen öffentlichen Bibliothef zu Oresden und zweimal in derjenigen zu München befindet, zählt ein und dreisig ganz in Holz geschnittene, auf beiden Seiten gedruckte Taseln in kein Duart, der Text je mit 35, 36, auch 37 Zeilen.

Das erfte Blatt hat bie Ueberschrift: "Janer" in ber Mitte und mehr gur rechten Geite "Sunne -Monde - Stainpoch", und bilbet bie erfte chflische Tabelle fur ben Januar, um die Neu= und Boll= monde gu finden. Der Anfang ift: "1. A. KL. Mem Jar"; barunter: 2. b. 4. no , der achtet S. Stephans" u. f. w. Dann folgen je auf einem Blatte bie übrigen eilf Monate: "Bornung, Mercz, April, Man, Brachmonde, hemmonde, Augstmonde, Berbstmonde, Weinmonde, Wintermonde, Cristmonde." Gin anderes giebt bie Tabelle ber Polhohen, ben Beschluß machen bie Berechnungen ber Sonnen = und Monbfinfterniffe von 1475 bis 1513 und bie Tabellen .. von der auldin gal." Canel ber beweglichen Tefte, Meumond und Bollmond 2c. Tageslange 2c. Der Text endiget: "Allso ift begriffen kurglich diß halenders nutg und tuchlichait nach meinem flechte temtiche und chlainen vermugen."

Auf ben folgenben Blattern erblickt man 1. "ein instrument der verwandlung der stunden." 2. "ein instrument der rechten | bebegung (sic) des mondes der | myndern gufügung", mit zwei beweg-lichen in Graben abgetheilten Scheiben und ber Unterschrift:

"In den schaltiaren an sand Mathias tag saltu dne zwo scheiben fürpaß rucken auff riij Grad." 3. "ein quadrant gegen dem | auffgangk der sunnen." Die Scala ist bezeichnet als: "Dye wentte der laittern." 4. "der gemein quadrant der ftunden." Unten liefet man: "dne gaichen des mittags"; gur Seite: "dne wentte der laittern."

Das eine ber zwei Münchener Eremplare aus bem Kloster Tegernsee (Ahlogr. 45.) enthält auf einem besondern Blatte, das aber nicht dazu gehört, das "Aberlassmännchen mit dem Thiertreise" und hat die Inschrift: "Per lassman mit (Bild des Steinbocks) den zwelff zaiche | zu weler neelich dint im mesche." Dieses Blatt sehlt in dem Oresbener, sowie in dem Münchener zweiten Eremplare (Ahlogr. 46.).

Die Eigenthumlichkeit bes Ganzen charakterisitt bas nebenstehende Facsimile bes Monats Januar, welches bem Dresbener Originale treu nachges bilbet ift.

### XXV.

Eine andere Ausgabe biefes Ralenders, welche fowol bem Formate, als bem Inhalte nach von ber vorigen fich wefentlich unterscheibet und auch unter bem Namen: "Folge ber fieben Planeten" bekannt ift, bestehet aus breigehn, ober eigentlich aus feche und zwanzig Blattern, von benen je zwei und zwei auf ber nicht bedruckten Ruckfeite gufammengeflebt find. - In bem von Fr. S. v. d. Sagen in Grater's "Ibuna und hermobe" Jahrgang II. S. 118. befchriebenen Eremplare, welches mit meh= reren andern rhlographischen Drudbenkmalern bes funfzehnten Sahrhunderis zusammengebunden ift, fcheint die Stirnseite von Blatt 1. einen Probeabbruck bes Anfangs von ber Geschichte bes "Entfrift's", in bem namlichen Banbe befindlich, gu enthalten. Die beiben folgenden Seiten find burch lateinische Beschreibungen ber Blaneten gefüllt. 3. B. h "Saturnus est masculinus septimo celo positus" etc. Seite 4. enthalt: "Nota. pasche. meses, dies, aureus numerus." In der Columne ber "golbenen Bahl" ftehet "Mccccleviij." Seite 5. ift weiß. Auf Seite 6-9. folgt ber Ralenber, auf jeber Seite brei Spalten, eine für jeben Monat, beffen Berrichtungen ein flei= nes rundes Bilb barftellt. Die Wochentage find vorn burch die ftets wiederkehrenden erften fieben

Buchftaben, und bie fammtlichen Tage hinten burch bas Allphabet bezeichnet; bagwischen find bie bor= nehmften Seiligentage genannt und bie Beichen bes Thierfreifes abgebilbet. Unten in ber furge= ren Spalte bes Webruars ftebet: "Bec Magister Johannes de Gamundia." Seite 10. eine Tafel mit ben Reichen bes Thierfreises. Seite 11. bas Aberlagmannlein, über bemfelben hangen zwei Schilber, bon benen bas eine im grunen Felbe einen rothen Querbalten, bas andere einen weißen, fdråg von ber Linken zur Rechten gezogenen Balten im rothen Felbe zeigt. Seite 12. bas Bilb bes Blaneten "Sol" mit feinen Attributen, und barunter eine Darftellung ber berichiebenen Gigenschaften und Befchicke, bie fein Ginflug erzeugt und Seite 13. baneben . mit ichoner Fractur gefdrieben: "eine Erflarung bes Planeten und ber unter ibm gebornen Rinder", als:

"Sol."

"Pie sonne man mich nennen sol
Der myttelst planet byn ich wol
Warm vod trucken kan ich sein
Naturlich gantz mit meinem schein
Der lawe hot meines hawses creys
Dorynne bin ich voste heis
Doch ist saturnus stetiglich
Mit seiner kelde wedir mich
Dirhoet werd ich in dem ster
In der wogen salle ich her nyder
In dreihundert vod füns vod sechzig tagen

Auf diefelbe Art folgen Luna, Saturnus, Jupiter, Mars, Benus und Mercurius.

Die Holzschnitte geben nur die Umrisse mit wenigen Schattenstrichen, diese aber tief und scharf. Die Farbe ist ein blaßbraunliches in den Sepiaton übergehendes Schwarz; oft scheinen die Holztafeln saft trocken, aber scharf und ties in das Bapier eingedrückt zu sein, damit dieses um so leichter die nur hvarfam darauf gesette Varbe annehmen moge.

### XXVI.

"Historia Sanctae Crucis." Gin Berf von mehreren, wenigstens fleben Bogen, ba ein

Fragment baraus, welches fich gegenwartig im Befite bes feingebildeten Buchhandlers J. A. G. Weigel in Leibzig befindet, auf bem zweiten Relbe bes Bogens ben Buchftaben " 6" gur Signatur hat. Dieje überaus feltene Reliquie, über welche in feinem bibliographischen Werke auch nur bie geringste Notig vorfommt, verdient ber Gigen= thumlichkeit ibrer Beichaffenbeit wegen, obgleich ber einzige noch vorhandene Bogen burch bas Alter in zwei Galften gerfallen ift, an biefem Orte eine etwas ausführlichere Beschreibung. Der Bogen ift in feche Felber getheilt, von benen aber jedesmal brei zusammenhangenbe hiftorische Darftellungen barbieten. Sichtbar find biefe feche Bilbbarftellun= gen mit feche Tafeln und ebenfo vielen Textholz= ftoden gebrucht, benn mehrere ber Letteren find in bem Abbrucke verschoben und bie Schrift erscheint boppelt, ohne bag man in ben zwei Bilbern ein Berfchieben ber Tafeln bemerken fann. Das Gange scheint nur ein Versuch ober Probedruck gewesen gu fein. Beim Abbruck mittelft bes Reibers hat fich ber obere Theil ber Blatte verschoben, fo bag fowol Bilber als Inschriften ber brei oberften Welber wie boppelt ericheinen. Unter ber erften Darftellung, Die wegen biefes Uebelftanbes faft gar nicht zu entrathfeln ift, fann man nur bie Borte "Die regina" lefen; Die Unterfdriften ber beiben übrigen Bilber ber oberen Abtheilung burften, wenn nicht ein zweites Exemplar gu Bulfe kommt, ebenso wenig je vollstandig entziffert werben. Die Darftellungen ber unteren Felber find:

- a. Die Kreuzabnahme mit der Unterschrift: "Hic venerunt Joseph et nycodemus deponētes | corpus \*\*\*\* a cruce ē crux mansit ibi stans."
- b. Drei Apostel, von benen ber vorberste bas Kreuz in ber linken Sand halt; davor knieen funf Figuren, unter welchen auch eine weibliche mit einem Seiligenscheine. Die Unterschrift scheint zu lauten: "hic apostoli predicaverunt cu | cruce & multi indet ereunt."
- c. Drei Rreuge; vor bem mittleren fnieen gur linten Seite funf, gur rechten vier Perfonen,

barunter auf einer jeben Seite eine Frau mit bem Mimbus; in ber Luft schweben um bas Mittelfrenz kleine Tenfelchen. Unterschrift: "Sic Sanctus Paulus liberat a Paemone — cum cruce benedicta."

Die Druckfarbe ist grau und das Wasserzeichen bes Papiers ein einfacher Anker ohne Ring, der mit einem Stade endigt. Der Rattennand zur Linken scheint abgeschnitten zu sein. Die Hohe des Bogens beträgt 9 Zoll 8 Lin., die Breite 14 Zoll. Noch ist dieses höcht seltene rylographische Druckbeutinal ganz unbekannt und von keinem Bibliographen erwähnt, vielleicht auch einzig und allein nur von Sosmann, Leon de Laborde und Baron Rumohr gesehen. Möchte es dem kenntnispreichen Bestiger recht bald gefallen, dasselbe im zweiten Theile seiner ressellichen "Alehrensese auf dem Kelde der Kunst" durch Rachbildung zur Kenntnis des bücher= und kunktliebenden Publicums zu bringen!

Unterrichtend mußte ein Bergleich biefes xplo= graphischen Broductes, wenn irgendwo noch ein vollständiges Exemplar vorhanden, mit ber "Ge= fchiebenis van het beblighe Crubs", Culenborch, Jan Belbener, 1483. in fl. 4. fein, einem eben= falls bochit feltenen typographischen Werke, welches 33 Blatter und 66 Bolgichnitte enthalt, unter beren jebem vier Berfe in hollandifcher Sprache zu lefen find. Gine ausführliche Beschreibung biefes wich= tigen Belbener'ichen Druckes findet man bei Dibdin, Bibliotheca Spenceriana, Tom. III. p. 348-378., wo Alles zusammengestellt ift, was Heinecken, idée générale p. 461. und ber treffliche Ratalog ber Crevenna'fchen Bibliothet, Th. I. S. 36. baruber fagen. Dibbin erlautert feine Befchreibung burch feche Facfimiles.

### XXVII.

"Calendaire." Ein Kalenber in franzőfifcher Sprache ohne Druckort, ohne Jahrzahl und
Drucker in 12. Rebst ber weiter oben schon beschriebenen "L'Art au morier" wol bas erste rylographische Broduct, welches in Frankreich entstanden

und bis auf Dibdin, Aedes Althorp. II, 303. allen Bibliographen unbefannt geblieben ift.

Vier Blatter stellen bie Erbtugel vor, indem ein jedes derselben eine Seite einnimmt und in der Einleitung mit Oft-Nord-Best anfängt. Blatt 5 zeigt ebenfalls eine sphärische Berzierung mit einem Spruchzedel, auf welchem geschrieben stehet: "Gost les lieur." Blatt 6 stellt eine Charte von "Großbritanien" vor, sowie ein siebenstes "Flandern", obgleich man darauf die Stadt und die Kathedrale von "Nouen" beutlich erkennen kann. Ein achtes Blatt enthält verworrene und schwer zu entzissernde Darstellungen, obgleich die Worte "Brabant" und "Flandern" auf der einen Seite mit großen Buchstaben eingegraben sind.

Bierauf folgt ber Ralenber mit fehr fleinen und faft unleferlichen Buchftaben. Gin halbrun= bes Diagramma "pour sauoir combien de Lieux chacun Degre de Longitude contient" eroffnet alsbann auf funf Blattern einen Chtlus von Bei= ligenbilbern und beren Symbolen, welche burch magerechte Parallellinien von einander abgefondert und durch roh geschnittene Monchsbuchftaben be= zeichnet find. Lettere, fowie bie gange Schrift bes Textes, besonders aber die Form der arabischen Biffern auf Blatt 5 beuten auf bas Enbe bes funfzehnten ober fogar felbst auf ben Unfang bes fechszehnten Sahrhunderts bin. Die aus fehr bidem Papiere bestehenden Blatter find nur auf ber einen Seite bebruckt. Das einzige bis jest bekannte Exemplar befindet fich in Lord Spencer's Bibliothek zu Althorp. Früher mar es in Damfon Turner's Befit. Bergl. Dibdin, Aedes Althorp. п, 303.

### XXVIII

Das "Leiben Chrifti" (Passio D. N. Jesu Christi). Siebenzehn rylographische Blätter, welche geiftliche Darftellungen, besonders von dem Leiden Christi enthalten, mit eingedruckten Erklärungen Gines der wenigen bis jetzt bekannten Exemplare bestigt die Universitätsöbiliothef zu Geidelberg, wo es in den deutschen Gaudschrifteneder CoccxxxvIII, Bl. 141 bis 151 mit eingebunden ist.

### XXIX.

Die "zehn Gebote in Reimen." Gin einziges Blatt in groß Tolio, Moses hinter ben Gesetzafeln barstellend, wie er mit dem Zeigestinger der rechten hand auf das erste Gebot hinzeigt, während er mit der Linken die zweite Tafel halt. Die Tigur des Gesetzgebers ist durch letzter fast ganz verdeckt. Auf einem Querbalken unter den Strahlenhörnern seines Haupt iben Ertahlenhörnern seines Haupt werte: "Jalt. die gepot. Gepeut dir got." Unter dem Barte liefet man auf einem Brustliesen "moises", dicht darumter auf einer Brustließen "moises", dicht darumter auf einer Bandrolle:

"Wer will eingien in das ewig leben fpricht got Der foll hie ganz behalten diese zwey gebot. Von zehen worten do mit gantz ein.

Die gehen gepot beschloffen sein." Auf ber rechten Tafel mit ber Ueberschrift: "Das erft" find folgende funf Gebote eingeschnitten:

"Lieb hoffe und glaube an einen got. Den Anbet und halte feine gebot. Sot des nomen hab allezeit in eren. Nicht unützlichen folt du ben im schweren. De in en seiertag henlig slenslich. Sot zu lob mit andacht demütigklich. Hern die dir vorsten und die dich leren. Vater und muter die sott du eren. Seuezzlich behalt in deiner gedecht.

Niemant solt du todten mider recht." Auf ber linfen Tafel, welche bie Ueberschrift: "Das ander" traat:

"Und es sen dan dein elich man oder wend.
Nicht unkeusche du mit keinem andern trend.
Deinen gleichen den got erschaffen hat als du
Nicht uime im sein guet noch ere vurechtlich.
Nech sten durch lieb. gab. seintschaft oder pein.
Nicht solt du falscher zeug noch richter sein.
Als zu unkeuscheit oder zu andern uneren.
Nicht solt du deines nechsten gemahels begeren.
Dich mensch mensch verlosse ich nicht also
spricht got.

Nicht begere vnrechts guets, halt die gepot." Unter ber ersten Tafel, welche durch einen mit Ebelsteinen und Berlen eingelegten Rahmen eingesaßt ift: "Lieb got deinen herren genezlich. Omb fein felbs Parum willen entlich. Da er ist und pleibt ewiglich.

Das allerhöchst gut vnaußsprechlich." Unter ber zweiten gleich geschmuckten Tafel:

"Lieb deinen nachsten als dich. Omb gots willen. Parumb prüderlich. Per in beschaffen und erlost hat als dich.

Ond berufft mit im zu leben ewiglich." Dieses hochft feltene thlographische Blatt befindet sich mit den gewöhnlichen Wasserafer jener Zeit ausgemalt in der königlich fachsischen Galerie der Kupferftiche und Sandzeichnungen zu Dresden. Die in den Geboten in doppelt so großer als der übrige Text geschnittenen Anfangsworte sind abswechselnb balb roth, bald grün coloriet.

### XXX.

"Alvhabet bon Unfangebuchftaben, welche aus menichlichen Figuren in ben verschiedenartigften Stellungen qu= fammengefest find." Bahricheinlich bas Werk eines niederlandischen oder frangbilichen For= menschneiders aus ber Mitte bes 15. Jahrhunderts. Weber v. Beineden, noch Breitfopf, noch v. Murr ober Meermann hatten Kenntnig bavon. Dies wichtige Product ber fruhesten Drudversuche icheint felbst bem Rennerblice eines Douce entgangen gu fein, obwol bas einzige bis jest befannte Exemplar in ber Bibliothet bes britischen Museums fich be= findet. Die Sobe biefes aus 21 Blattern bestebenben ABCBuches beiragt 6 Boll, die Breite 3& Boll. Un bem vollständigen Alphabete fehlen die Buchftaben S, & und V. Der Buchftabe A ift be= fchabigt. Das Gange ift auf fehr bides Bapier und in einem fehr blaffen Sepiatone, ber bald mehr ins Gelbe, balb mehr ins Braune fallt, mit bem Reiber gebruckt.

Die Arbeit gehört fowol in ber Zeichnung als im Golzschnitte zu bem Bollenbeiften, was die Literatur ber xylographischen Drucksenkmäler bis jegt aufzuweisen; ja man kann sogar behaupten, daß sie nicht nur alle Holztafelbrucke, sondern auch alle Holzschnitte wor 1500 ober bis auf Dürer übertrifft, mit Ausnahme ber in ber italienischen Rhapfodie "Hypnerotomachia" bes Poliphilus (Francesco Colonna 1437-1527) befindlichen Golzschuitte, welche nach Zeichnungen von Francia ober Mantegna, ober gar von Leonard felbst gefertigt sind. Dies merkwürdige Buch, von dem weiter unten bei dem Fortschritten der Typographie in Italien die Rede sein soll, wurde zu Benedig im Italien die Nede sein soll, wurde zu Benedig im Italien die Nede sein soll, wurde zu Benedig im Italien die Nede sein soll, wurde zu Genedig im Italien die Rede sein soll wurde zu Genedig im Italien die Rede sein soll werde gedert zu den schäftliche Leistungen jener mit Recht so berühmten Vruckerfamilie.

Zwei auf bem Blatte, welches ben Buchstaben f barstellt, geschriebene englische Worte, beren Züge auf ben Anfang bes 16. Jahrhunderts hinbeuten, versährten Ottletz zu der Behauptung, daß jenes Wert das Product eines englischen Künstlers sei, während schon ein Blick auf die Composition



Gine genaue Beschreibung bieses hochst feltenen, noch in keinem bibliographischen ober kunsthistorifen Werke angeführten rylographischen Productes

mit Bezeichnung aller ber Figuren, aus welchen die Buchftaben zusammengesetz sind, giebt John Jackson in seinem mit wahrem Lurus bei Samuel Bentleh (Bangor House, Shoe Lane) gedruckten Buche: "A Treatise on Wood Engraving historical and practical. With upwards of three hundred illustrations, engraved on wood. London, Charles Knight, 1839. gr. 8. p. 131-139.", wo man auch die Buchstaben A, L und P, sowie das mit großer Freiheit gezeichnete Blumenornament des legten Blattes abgebildet findet.

Ein genaues Facfimile bes ebenfo geiftreich als abenteuerlich zusammengefesten Initialen & moge hier eine Stelle finben.

In der Idee damit verwandt, aber weit armer an Phantaste und in der Ausschlung ganz untergeordnet ist das sowol Geinecken als Bartsch unbekannt gebliebene "Althhabet in der v. Derschaufschen Sammlung von Originalholzplatten" alter deutscher Meister, welche R. B. Becker in Gotha in gelungenen Alberücken in groß Folio 1816 herausgegeben hat. Teder Buchstabe ist durch eine oder zwei menschliche Figuren gebildet und von Mumen = und Bandeinfassungen umgeben. Das Monogramm des Künstlers J. A. mit der Jahrzahl 1567 besindet sich unter in der



Mitte. Dieses wunderlich gezeichnete, aber fein geschnittene Blatt ist 10 goll 2 Lin. hoch und 13 goll 7 Lin. breit.

Was die Franzosen auf dem Wege der Lithographie in dem Gebiete der Buchstabenverzierung geseistet, ist allbekannt. Sier moge nur der



Alle dat opt aerden-nopt was ghemaect Moet weder ter aerden ende worde naect By v die bræct - tghebot ond heren By lule fere guaetheyt-in houerde gekaect Tie londer ver aetleyt - nv sit en blaect Di houaerde ghetaect-int ewich verzeren God wilde meeren-die neghen coren Ende leiep met eren-adam al voren Ende omme sijn orboreu-eua daer naer By horen rade - ende sviants sporen Quamen wy inde scade - omte sine verlore

phantasiereichen Buchstabenbildung Bictor Abam's in Baris gedacht werben, bessen vielbewunderte Allphabete auf ähnlichen Ibeen beruhen.

Für xhlographische Druckbenkmaler wurden früher selbst von ausgezeichneten Bibliographen nachstehende Werke gehalten, bei benen aber eine

neuere Forschung bargethan hat, daß fie mit beweglichen Typen gebruckt find:

- 1) "Sujets tirés de l'écriture Sainte" (Geschichten bes Alten und Neuen Testaments) siehe Heinecken, Idée, p. 430. und daß nebenstehende Facsimise. Es ist dies aus 32 Blättern mit 66 Borstellungen bestehende Büchlein im Jahre 1430 von Gerhard Leeu zu Gouda in Gosland gebruckt.
- 2) Die "fieben Freuden Maria und Leidensgeschichte Jesu." Ein Werthen von 28 Mattern in flein 4. mit beutschem Texte und Holzschnitten in geschrotener Manier; f. Diddin, bibl. antiq. and pict. Tour, III, 230. Es ift aber von Albert Pfister zu Bamberg gebruckt.

Die in Wilson's "Catalogue raisonné of the collection of engravings of an Amateur, London, 1828. 4. " angeführten "Ber= fuchungen bes Satans und die fleben Tod= fünden" find nicht, wie bort angegeben wird, ein selbstständiges xhlographisches Product, sondern nichts anders als das von Koning mitgetheilte Blatt ber nieber= landischen Ars moriendi, welches auch 20. Rendorp in Amsterdam besitzt. Bur linken Seite ber 16 Boll boben und 11 Boll breiten Tafel ftebet ber Damon mit Bornern, Flebermausflugeln, Schweinsohren, Schweif, und Bogelfrallen ftatt ber Fuge, in ber Rechten eine Sarte einem Monche entgegen= haltend; zur Linken ein mit ausgebreiteten Fittigen hernieberschwebenber Engel, welcher ben Monch zu vertheibigen icheint. Rach ben Worten: "Dyabolus teptans dicit" und "Angelus defendens contra dicit" folgen bie Versuchungen aus bem Gebiete ber fleben Tobfunden mit Bezugnahme auf paffenbe Bibelftellen.

## Einzelne enlographische Blätter mit Cert,

welche bem fünfzehnten Sahrhunderte angehören.

1.

ie "Meffe bes h. Gregorius" ober bie Darstellung ber Biston, welche bieser Bapst, laut ber Legende, während ber h. Messe gehabt haben soll. Christus ist in halber Figur abgebildet, wie er aus bem hinter bem Altar sichtbaren Grabe auserstehet ober hervorragt. Der Papst Gregor knieet rechts im Bilde, hinter ihm stehet ein Carbinal, die Tiara haltend. Ihm gegenüber erblickt man links noch einen Carbinal mit dem Kreuzesstam hinter demselben ehrenfalls zur linken Seite des Bildes die Martersaule mit Hahn und Speer; rechts am Kande des Bildes die Lanze mit dem Csschamme. Darunter in neun Zeilen mit grober ungeschischer Schrift zwischen Parallellinien solgende Worte:

"Wer diese sigur knient eret mit einem pater noster | vnd aue maria der hat von der erscheinung dy sant | gregorien erschain zu rom in eyner kirchen dy haist | porta crux den applas derselben kirchen des ist xxxiij | tausent iar applas vnd von xlv pischossen von ydlich | em xl tag applas vnd von xxx pebsten von yedlich | em zwenhundert tag aplas dy hat bestetigt pabst | clemens selig sin alle dy es pas verkünden dy haben | xxiij tausent iar applas des helfs vns got Amen."

Diese Golzschnitttafel ber herzoglichen Bibliothet zu Wolfenbuttel ift bem alten Ablafbilbe, im Besite bes herrn Buchhanblers J. A. G. Weigel zu Leinzig, von welchem schon weiter oben Seite 44 bie Rebe war und wovon in bessen "Aehrenlese auf

bem Felbe ber Kunft: Erfte Abtheilung, Leipzig, 1836. 8." am Schlusse ein Facsimile sich sindet, zwar in der Sauptsache ahnlich, doch im Einzelnen sehr verschieden. Zenes deutet durch Zeichnung und Schriftert offenbar in die Gegend des Niederrheins, während diese zwerlässig oberbeutschen Ursprungs ift. Das Wolfenbuttler Bild, gerade so breit als Weigel's Exemplar hoch ift, hat 15 Zoll Johe und 10 goll Breite.

Wol ber altefte von allen Ablagbrucken, bie bis jest aufgetaucht find, burfte berjenige fein, welcher fich feit gang furger Beit im Befite bes Berrn Rudolf Beigel, Unftalt fur Runft und Literatur, in Leipzig befindet. Das Blatt, welches bie Madonna mit bem Chriftustinbe auf einem verzierten Rubesite barftellt, verrath fowol in ber Auffaffung als besonders in der Ausführung bes Runftftyls einen neugriechischen ober altitalienischen Dleifter. Es ift ein alter Abbruck auf Baum= wollenpapier von einer Metallplatte ober Metall= sculptur aus bem letten Biertel bes breigehnten Jahrhunderts. Der Sintergrund ift punctirt, ber Rand beftehet aus abwechselnben Arabesten, oben liefet man in, burch ben Abbrud verkehrter, Schrift:

,, CARDINALES. ARCHIEPISCOPI. ET. EPI.
CONTULERUNT | ISTI. ECCLE. VII. ANNOS.
ET XLV. DIES. INDULGENC | IE. ET. X.
KARRENAS. INSUP. DÑS. NICOLAUS. PAPA. |
III19. DEDIT ANNUM. ET. XL. DIES. DÑS.
INNOCEN | CIUS. PAPA III19, XL. DIES.

HEC. INDULGENCIA. D | URAT. IN OMNIBUS. FESTIVITATIBUS. SANCTE. M | ARIE.
ET. IN. DIE. DEDICACIONIS. ET PER
OCTA | VAS. EARUM. SUMMA. INDULGENCIE. SUNT. | VIII. ANNI. ET. LXXXV.
DIES. ET. X. KARRENE."

Die Hohe beträgt 14 3oll 6 Lin., die Breite 8 3oll 7 Lin. Augenscheinlich hat diese Metalltasel einer Kirche angehört. Die beiben genannten Bapfte (Innocentius IV. faß von 1243-1254 und Nicolaus IV. von 1288-1292 auf St. Peters Stuhl) beuten ohne Zweifel auf die Zeit ihrer Entstehung hin.

In Dr. Kift's trefflichem Auffatze über ben papftlichen Ablaßhandel, besonders in den Niederlanden, in dent "Archiv voor kerkelyke Geschiedenis door Kist & Royard, Leyden, 1839. Deel I, 3." ift weder diefer Ablaßbildbruch, noch das seltene Blatt "die Wesse des h. Gregor", welched die herrliche Kunstjammlung I. A. G. Weigel's fomuckt, erwähnt worden.

2. "Baculus \* Jacob." Diefer Name stehet als Ueberschrift auf einem Holzschnitte in Duersolio, bessen rechte Seite zwei Manner einenhen, welche das geometrische Instrument handshaben; die linke ist durch die Erklärung dieses alterthümlichen Messitabes ausgesüllt. Der rysographische Zext beginnt: "Baculus Jacob Ist ain Instrument gezogen auß der kunst Geometria da mit man myst ains dings hoch unst Grantten. auch wie weytt ain Ping vo dem andern sey. und alles was man gesechen mag" u. s. vo.

Die Sohe bes seltenen Blattes, welches aus ber ehemaligen Benedictinerabtei Banz in die königliche Bibliothek zu Bamberg übergegangen ift, beträgt 7 Zoll 3 Lin., die Breite 10 Zoll 5 Lin. Wahrsschilch ist die Lehre von der mathematischen Messung hiermit noch nicht beendigt und es gehören wol, wie bei dem Kalender des Regiomontanus, mehre Blätter zu einem vollständigen Exemplare des ganzen Werkes.

3. "Ricardus Hela, Anatomia ossium corporis humani." Un bem Werfe: "Incun. c. a. 2715. fol. impr. Venetiis die 23. Septēbris 1492.", welches ehemals im Besibe Sartmann Schebel's, des berühmten Weltchroniften war, von dem eigenhandige Briefe mit eingeheftet find, findet fich ein Druckblatt mit der Inschrift:

"Sec opera fient in oppido Nuremberga germanie ductu Joannis de Monteregio."

Alles aftronomisch. Der Kalenber wird angesichet und sein Almanach auf 32 Jahre. Nach einem leeren Blatte folgt "Ein großer Anochenmann" nit der Aufschrift: "Anathomia ossium corporis humani." Nechts stehet, sie sei nach Nicardus Hela Nurimberge 1.Q.O.Z.

Der auf bem Deckel bes Buches eingeklebte kleine Aberlagmann mit rothem beutschen Einbruck scheint nicht zu biesem ersten Bersuche anatomisscher Darstellung zu gehören, sonbern vielmehr Regiomontan's Kalenber entnommen zu sein. Die "Anathomia" aber ist im Munchener Kataloge ber Holztafelbrucke unter Kylogr. 40°. eingetragen.

4. "St. Minus, als Patron ber mit ber Luftfeuche behafteten Kranken." Der Seilige, in ber rechten Sand einen Pilgerstab, in ber linken eine Sichel haltend, ift wandernd dargeftellt. Reben ihm knieen zu beiben Seiten sowol mannliche als weibliche Sieche, welche zu ihm beten und von benen die zur Rechten des Geiligen mit Beschwiren behaftet sind. Unten stehet in Monchssschift die Gebetsformel:

"Almechtiger barmherziger ewiger got sich vns an mit den augen deiner barmhertzigkeit und verleich vns das wir durch de fürbitten und verdinen des heiligen peichtigers saucti Miní vor der sörgklichen krancheit der blattern barmhertziglich werden beschirmet durch eristum vnsern herren Amen.

Der heilig beichtiger Sanctus Minus wirt in welische lande angerufft und gebetten für die grausamlich kranchheit der blattern in welisch genant mala frantzoza.

Wolfgangk hamer."

Das Blatt ift 9 30il 3 Lin. hoch und 5 30il 6 Lin. breit. Der Formenschneiber Wolfgangt hamer, welcher am unteren Enbe seinen Namen eingeschnitten hat, ist ein Borfahr bes Nürnbergischen Formenschneibers Stephan Hammer, ber im sechszehnten Sahrhunderte eine Menge schlechter Blätter

gefertigt hat, wovon Bartsch im Peintre Graveur IX, 151. zwei ansuhrt.

- 5. "Chriftus als Weltrichter" im königlichen Ornate, mit ber Dornenfrone, auf einem Throne sitzend, wit wer Dornenfrone, auf einem Throne sitzend, die Welftugel in der linken, den Seepter in der rechten Hand. Rechts vom Geilande erblickt man einem Abler, das Alttribut des Evangelisten Johannes und oben auf einem sliegenden von einem kolossalen Ablerkopfe gehaltenen Bande "St. Iohannes." Auf den beiden Knäufen der Rückfeite des Thrones sien musteirrende Engel. Das Blatt ift 13 Zoll 9 Lin. hoch und 9 Zoll 4 Lin. breit.
- 6. "Chriftus am Rreuge", unten Maria und Johannes auf einem gewürfelten Jugboben, ben hintergrund bilbet ber Sternhimmel mit Sonne und Mond. Die Unterschrift im größten Miffalscharafter: "Maria. ihs. johaes."
- 7. Das "jungfte Gericht" im Sthle der Armenbibel mit der Ueberschrift: "quod sibi quisq; serit presentis tempore vite | hoc sibi messis crit dum dicetur ite venite."
- 8. "Ablaßtafel" mit Erneifix und 14 Zeislen beutschen Text, welcher in Gebetsorm beginnt: "O herre ihesu eriste ich aupete dich" u. f. w. Alle brei in der Beckerschen Sammlung.
- 9. Die "h. Jungfrau mit bem Jesusfinde als himmelstonigin" auf dem Halbmonde stehend, von Flammen und Strahlen umgeben. In den vier Winkeln andetende Engel; um das ganze Wild hangt ein zierlicher Rosenkranz. Unten ist der paraphrasitet englische Gruß, lateinisch und deutsch mit Mondsschrift (im Missacharakter) in die Tafel geschnitten. Auf der ersten Columne lieset man:
- "Ave sanctissima Maria mater dei regina celi porta paradisi. domina müdi. Eu es singularis virgo pura, tu cocepta sine peccato concepisti Jesum sine macula, tu peperisti creatorem & saluatorem mundi, in quo ego non dubito. Ora pro me Jesum dilectum filium tuum & libera me ab omnibus malis Amen."
  Die zweite Spalie füllen die Worte:
  - "Gegriffet senest du allerheiligste Maria du mutter gottes du künigin des himels du port

des paradens | du raw (statt fraw) der welt | du bist eine besundere reine jühfra (statt jungsraw) du hast empfangë jesum on sünd. du hast geborn den schopsfer und behalter der welt | daran ich nit zwissel. Ditt sür mich jesum dein liebe sun un erloß mich von alle ybel. Amen."

Der mit Schreiberzügen verzierte Initiale "G" (Gegrüffet) nimmt ber Lange nach ben Raum von vier Zeilen ein. Das Blatt ift 14 Zoll 3 Lin. hoch und 9 Zoll 9 Lin. breit.

- 10. "Einfluß ber Planeten Benus und Mars auf die Erbe." Den Thierfreis umgiebt eine Lanbschaft mit Baumen, Flussen und einer Stadt, welche die Erbe darstellt. Darüber in halben Figuren Benus in der Frauentracht des fünfzehnten Jahrhunderts, Wasser aus einer holszernen Kanne auf den Erdball gießend und Mars im Rittercoftume der damaligen Zeit, den Bogen um die Schulter, den Köcher zur Seite, mit einem Feuergewehr eine Kugel hinabschießende. Zur Seite beider Tiguren das gewöhnliche fliegende Band mit den Ramen "peng" und "mars" in Mönchöschrift. Das Blatt ift 5 Zoll hoch und 3 Zoll 8 Lin. breit.
- 11. "Achtzehn Darftellungen aus ber Leibensgeschichte Jesu" in Umrissen auf zwei Columnen, mit Batronen isluminirt. Jedes Bisch hat eine kurze Ausschrift und eine etwas längere Unterschrift in deutschen Bersen. Das Blatt, bessen Bilder zum Auf= und Busammenkleden bestimmt waren, indem stets zwei Borstellungen auf einem Folzstocke geschnitten sind, deren Ränder und Berseierungen genau zusammenhassen (blos die britte und vierzehnte Darstellung sind einzeln) ist unterzeichnet:

"S. D. 3u Augspurg ben Olrich Bainly Prieffmaler in der Jacober Vorstadt im kleines Sachsen geftlin."

Diefe kurze Notiz befindet sich in bem J. A. Borner'ichen Auctionsverzeichnisse von gebundenen Buchern, welche im October und November 1839 zu Nurnberg versteigert worden sind (Anhang S. 125, No. 22.).

12. "Gebet gum h. Antonius fur Beilung ber Rranten." Auf ber Rudfeite

biefes fehr alten Tafelbrudes befindet fich ein geiftreich entworfener, obgleich in der Ausstührung noch
rober Golzschnitt, welcher einen Kranten im Bette liegend darstellt, umgeben von Heiligen, Engeln
und Teufeln nach der Weise der "Ars moriendi."
Währscheinlich ein bis jetz noch unbekanntes
"Unicum." Eigenthum des Buchhändlers John
Bohn in London.

13. Der "b. Bincentius" in weiß und fchwarzer Dominicaner = Monchofleibung ftebenb; er halt in ber Linken ein Buch, mit ber Rechten zeigt er auf Chriftus, ber oben in einer Ede in ovaler Einfaffung, von ber Art eines mittelalter= lichen Rlofterflegels, auf bem Regenbogen thront. Sinter bem Beiligen ftebet ein Monch, Die Banbe gum Beten gefaltet; gu feinen Ruffen rechts und links liegen zwei mit Tuchern umbullte Tobte, bor ihm aber ein nachtes Rind, vom Ropf bis zu ben Bugen burch eine Linie in zwei Salften getheilt, von benen die eine ichwarzblau, bie andere fleisch= farben coloriet ift. Db hiermit nach ber fo be= liebten allegorischen Weise jenes Beitalters ber halb aus Gutem, halb aus Bofem gufammenge= fette Mensch symbolisch bargestellt werben follte, ober ob ber Runftler auf bie Seilfraft bes Batrons für alle vom Schlagfluffe gerührten Kranten bin= beuten wollte, mogen Kenner ber legenbarischen Runftbarftellung enticheiben. Ueber bem Saubte bes Beiligen liefet man: "Sanctus vincencius

Dieses merkwürdige Bilb, bessen Entstehung etwa in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts fällt, zeigt sich im bloßen Umriß, nur einige Schatten sind grob und spärlich angegeben; die Zeichnung ift sonst leiblich richtig; es ist dis zur Eichnung 12 Zoll hoch und 8 Zoll 9 Lin. breit. Die Figur des h. Wincenz mißt allein 8 Zoll. Das Blatt wird in der Leipziger Universitätsbibliothef unter Glas und Rahmen ausbewahrt.

doctor ordinis predicatorum."

Noch befinden sich baselbst in geschrotener Manier:

14. Die "h. Anna" auf einer Art niedrigen Thrones sitzend, auf ihrem Schoofe in kleinerem Maßstabe Maria mit bem Jesuskinde; im hinter= grunde, den Blumenverzierungen bilben, erblickt man links einen und rechts zwei Engel. Unter bem Bilbe bie in bie Solg = ober Metallplatte eingegrabene und somit weiß erscheinenbe Schrift:

"almechtiger ewiger got der du hast er- | welt die seligen frauen annam zw einer | muter der lobsamen iuchsrauen marie ver- | leich guediglich allen den dy ir payder (Blumenverzleum zur Ausschlung) werden an rueffen sein das sy werden erle- | diget von allen iren angste vod betrubng irs gemuets vod auch des leibs amen."

Oben am Rande stehet von alter hand geschrieben:
"Istū librum legauit mār (magister) Johes
clene de lobaw cp libera | ria collegii principis cuius ara (anima) requiescat r pace.
1890."

Das Blatt ift 7 30ll 6 Lin. hoch und 5 30ll breit.
Eine besondere Eigenthümlichkeit dieses Blattes, von dem sich ein Exemplar in der Leipziger Universitätsbibliothek und ein anderes im Besthe des herrn Fr. Kaver Stöger zu München besindet, durste darin bestehen, daß die Golz- oder Metalftasel nicht auf gewöhnliche Weise mit irgend einer Tarbe abgebruckt, sondern das Bapier mit einer dunkelbraunen harzigen Masse überzogen ist, in welche die Abbildung ohne weitere Farbe nicht sowol ab alls vielmehr eingebrückt worden, so daß Alles, was dei einem gewöhnlichen Farbendruck bunt, hier vertieft erscheint.

Einige andere feltene Blatter berfelben Biblio= thet in ber namlichen geschrotenen Manier, wie 3. B. bas Abendmahl Chrifti, wo ber Beiland bem Judas, ber allein von allen Jungern keinen Nimbus hat, bie Softie, b. i. Brot, barreicht; bie h. Barbara mit Relch und Thurm; Christus am Rreuze mit Johannes und Maria nebst vier Engeln, welche bas aus ben Wunden fliegende Blut im Relche auffangen, und endlich eine Beilige, welche in ber Rechten ein Buch, in ber Linken ben Relch emporhalt, worauf bie Softie erscheint, übergeben wir als nicht hieber geborend, ba fie keinen Schrift= tert haben. Der ebenfalls unter Glas und Rahmen baselbit aufbewahrte Solgichnitt "ber gefreuzigte Beiland" mit Schrägschatten ober Schraffirungen und brei barunter mit beweglichen Thpen gebruckten

Textzeilen gehort bem fechszehnten Jahrhunderte an und scheint einem Missale entnommen zu fein.

- 15. "Chriftus am Kreuze", welches an ben Cken mit ben Symbolen ber Evangelisten verziert ist, brei Engel fassen bas Blut auf, links Maria mit bem Schwerte in ber Brust, oben rechts Sonne, links Wood. Am Kreuze bie Worte: "Golgatha calvaryn quo pentanum locus." Schwach mit Wasserfarben coloriet; 13 Zoll 6 Lin. hoch und 9 Zoll 3 Lin. breit; früser in ber grästlich Sternbergischen Sammlung, f. Frenzel's Katalog, Bb. II. S. 3.
- 16. Der "h. hieronhmus" im bifchoflichen Mantel und hut, stehend mit bem Kreuze, reicht bem links aufspringenden Lowen eine Blume. Oben zur linken Seite eine Bandrolle mit: "Sanctus Horonymus." 14 Boll 6 Lin. hoch und 8 Joll 9 Lin. breit.
- 17. Der "h. Alexius und die h. Agnes" auf einem Blatte nach Art ber Spielkarten neben einander und zwar nur mit Lampenruß mittelst bes Reibers gedruckt und mit Wasserfarbe durch die Batrone isluminirt.
- 18. Das "jungfte Bericht." Chriftus auf bem Simmelsbogen figend, bie Sanbe gum Segnen ausgestreckt, umgeben von ben Batriarchen und Beiligen, unter ihnen Maria und Joseph. Bu beiben Seiten Engel, bie Posaune blafend, mit Spruchzebbeln, worauf man liefet "Surgite mortui" und " Denite ad judicium." Heberall offnen fich bie Graber, benen Tobte entsteigen. Rechts führt ber h. Petrus bie Guten hinmeg, links mer= ben die Bofen von Teufeln mit Garten und Rechen verfolgt und von ber Solle in weit aufgeriffenem Rachen verschlungen. Eigenthumlich ift bie Darftellung bes Seilandes, von beffen Salfe gur linken Seite ein Schwert und zur rechten ein Delzweig ausgehet, wol zum Sinnbild ber Strafe und ber Rettung. Die oberen Eden fullen zwei Engel, bon benen ber gur rechten Geite bas Rreug, ber gur linken aber bie Dornenfrone und die Marter= werkzeuge in ben Sanben halt! Die Unterschrift, weiß auf schwarzem Grunde, lautet: "Dies illa dies ire. dies calamite & miserie. dies magna & amara valde." Die Sohe betragt 1 Tug 2 Boll, bie Breite 10 Boll.

- 19. "Kreuzigung." Rechts am Juge bes Kreuzes ber Sauptmann mit bem Spruchbanbe: "vere filins dei erat iste."
- 20. "Eine große Kage", bie ihr Junges im Spiele mit Maufen zu unterrichten scheint, mit ber Unterschrift: "Huet vich vor den kattzen. dy vorn lecken unde hinden krattzen." Unstreitig einer ber ersten Versuche ber Holzschneibefunft.
- 21. "Bauernkalenber." Zwei Blatter, bavon eines in flein=, bas andere in groß Folio. Blatt 1. oben lieset man:

### "Saturn9 — Mars Seind herre dis jars."

Blatt 1. unten: "Getrucht zu Regenspurg." Zebes Blatt hat 12 Zeilen mit schwarzen Zaden, die Feste sind roth gedruckt und über den Heiligentagen erblickt man kleine rohe Bilber. In der königlichen Hofbibliothek zu München Kylogr. 42. und 42°.

- 22. "Ralenderfragment." Gine halbe Seite fehr ichoner fleiner Golgichnitt in 4. mit ber Jahrzahl 1.Q.9.3. und bem Ramen bes Runftlers "(3) org Glogkendon." In ber foniglichen Sof= bibliothet zu Munchen Ahlogr. 44. Die meifte Aufmertfamfeit von allen biefen Blattern verdient bie Ablagtafel unter No. 8., mit 14 Beilen Un= terfchrift im Miffalcharafter und in oberbeutscher Mundart, von beren Driginalholgftod ein Fragment in ber Beder'ichen Sammlung zu Gotha noch vorhanden ift und ein Abdrud bavon fich in bem großen Golgschnittwerte Lieferung I, Claffe A, Bilb 5 befindet. Sier find Spuren bes bochften Alters fichtbar. Die Schrift ift ben fruheften Donaten verwandt und aus bem Grunde bochft merkwurdig, weil fich bie garten Endstriche am Schluffe ber Borter, zumal beim "t", wie bei ben nieberrheinischen und hollandischen Biegenbrucken zeigen, mahrend ber Text in sprachlicher Sinficht unbezweifelt nach Franken ober Schwaben binmeifet.
- 23. "Erbfugel", beffen Horizont ber Ras lenber bilbet. Die geographifche Darstellung bes ichrantt fich auf wellenformige Striche fur bas Meer, in welchem runbe ober ovale leere Raume bie Lanber mit fabelhaften Menfchengestalten versfinnbilben. Man liefet 3. B. "hie gentes habent

dus capita. — "in amona gentes adorant sole loco dei" etc. Wol das älteste Beispiel einer gebruckten Landkarte.

Bwar bem fechszehnten Jahrhunderte angehörend mag boch nachstehendes Blatt der Seltenheit und eigenthümlichen Sprache wegen eine Stelle finden:

24. "Menichliche Mifgeburt mit zwei Ropfen und vier Urmen." Dben bie Borte : " Elsbeth Elifabethen", zur Geite zwei Wappen. Unterschrift: "Anno dni MCCCCCO und vij uff den er tag deß hemonets ist diß munderbarlich geburt geboren In ainem dorff ertangen by rudlingen an der thonow gelegen in der loblichen herre land zu merdenberg ite oberhalb de girtel ij höpter va isd jedes besunder ij hend hinterm rucken den in por dem gangen kerppel in ir nirgend aber die andern ij hend herforne und find also oberhalb der girtel ij menschen und underhalb dem nabel nit mer dan ain menich mit ii ichenkeln nit me dan den i aris und i fetalin (Schaam) Je M. Siglin." Gin Bogen in Folio. Alles mit grauer Wafferfarbe und mit bem Reiber gebruckt.

Bon benjenigen Werken, die als "Ahlogra= phum und Incunabel" zugleich betrachtet werben fonnen, mag bier nur die "Ars et modus contemplativae vitae" bes Thomas von Aquino eine Stelle finden. 30 Blatter, barunter 6 einfeitige Solgbrudblatter und 24 Blatter ichoner boppelseitiger Letternbruck. Blatt 1b., 2a. und 2b. haben je vier runde Schilber mit Bilbern von ber Schopfung an und einen furgen ebenfalls in Solg geschnittenen Text, 3. B. auf ber Rudfeite bes erften Blattes, links oben bei ber "Schopfung Eva's": "Recordatio Cheologie, Celorum Clementoru - Creacio spirituum Elementatoru - Sapiencia - Bonitas - Redempcio." Die Bilber find burch brei Rreise eingefaßt, von benen zwei febr nabe an einander, ber britte aber etwas entfernter gezogen ift. Blatt 3ª. blos Text:

> a. Fortsetzung der "Digintiquings: dignitates dei":

> b. "Contemplacio ihū sub: quatuordecim actibus compressa."

Blatt 4-28b. Doppelbruck mit beweglichen Lettern. Nürnberg 1473.

> "hanc figüram ceterarum omniüm vtilissimam Composue | runt doctores Alme vniuersitatis Parisiensis Ad eruditi | onem multorü."

Blatt 28 b. (oder 24stes Druckblatt) Schluß: "Seguitur arbor."

Holzichnitt, bazu Stammbaum zur Brebigt. — Bwei einseitige Golzschnittbilder mit gleicher in die Holztafel eingeschnittener Textschrift wie Blatt 1. und 2., 3. und 4. Die königliche Hosbibliothek zu München verwahrt biese Seltenheit unter ihren Holztafelbrucken, mit ber Nummer: Ahlogr. 38.

Bon einzelnen xplographifchen Geiligenbildern und andern Blattern mit und ohne Text, wie wir beren beispielsweife schon S. 15-17 angeführt haben, besitzt die königliche Hofbibliothek zu München eine fehr große Anzahl, welche b. Aretin, Docen und Bernhart sammelten, und die meist auf den Inseiten alter Bücherbeckel aus Klosterbibliotheken eingeklebt waren. Davon nennen wir nur:

Die h. Veronica mit dem Schweißtuche und ber Jahrzahl 1473.

Die Schmerzensmutter Maria.

Der gefreugigte Seiland.

Chriftus mit ber Dornenfrone (Ecce Homo).

Figura S. Eucharistiae.

Eine Beichttafel mit ber Jahreszahl 1481.

Die ausschritchsten Berzeichnisse solcher einzelner rylographischer Blätter bes sinkszuhrten Sahrhumberts, wenn sie gleichwol noch lange nicht vollsftändig genannt werden können, liefern Bartsch im Peintre Graveur, Joseph Geller im praktischen Sandbuch für Kupferstichsammler und vor Allen Rudolf Weigel in seinem mit großer Sachkenntnis und Genauigkeit redigirten Aunstkalage, von dem bis jeht (1840) die achte Abtheilung erschienen ist und bessen Fortsetzung noch viel des Trefflichen erwarten läst.

Gewiß find noch in manchen alteren Buchersammlungen Schähe diefer Art verborgen und harren auf ben Zeitpunkt, wo umsichtige Bibliothekare ober Kunstfreunde sie heben.

## Busammenstellung

ber verschiedenen Ansichten von bem wahren Erfinder

ber

### Buchdruckerkunft.

ainz ist von ben gewichstigsten Stimmen beutscher und Geschichten und Geschichtsforscher, sowie ben meisten Bibliographen bes Austanbes als die Wiege und

Sutenberg als ber Erzeuger jener großen Erfin= bung anerkannt worben. Doch haben Jahrhunderte hindurch, wie bereinft im Alterthume fieben Stabte um die Ehre bes Geburtsortes bes Somer ftritten und zur Beit bes breißigiahrigen Rrieges fieben driftliche Gemeinden Unsprüche auf ben berühmten Grotius machten, vier Lanber und viele Stabte mit mehr ober weniger Glud um jene Ruhmespalme fich beworben und triftigere ober ichwachere Grunde gu ihrer Berechtigung aufgestellt. Das hobe Intereffe, welches eine Runft gewährt, beren Wirfungs= freis heut zu Tage fo unermeflich ift, entschuldigt auch fruchtlofe Bemuhungen, ihre Geschichte aufgutlaren. Es burfte nicht unangenehm fein, Die verschiedenen Unfichten über bie Entstehung ber Buchbruckerfunft bier gufammengestellt gu feben.

Wir übergehen die Zeugnisse ber Alten über Eingrabungen von Buchftaben in Stein, hofz, Elfenbein und andere Stoffe, sowie beren theilweisen Abbruck in Wachs als Siegel oder Gedenktafeln, und in Thon zur Bezeichnung der Töpferzgefäße, Ziegel und hausgerüthe, in benen einig Gelehrte die Uranfänge ber Druckfunst wahrnehmen zu mussen glaubten. Munderbar bleibt es immerhin, daß man schon im frühesten Alterthum ber

Sache so nahe gekommen war und bennoch bie Erfindung nicht machte. Bornehme Personen aller jener Wilfer, die zuerst Gultur annahmen, wie der Alegypter, Usiver, Meder, Indier, Babylonies, diese kraber trugen nach dem Zeugnisse Servodois, dieses Baters der Geschichte, an ihren Handen Siegelringe, je nach ihrem Stande, bald von Gold, mit kostbaren Steinen geschmuckt, bald von weniger edlem Metalle, in welche man bald ein Pruftsild bald ein Monogramm erhaben oder vertieft einschnitt und in eine weiche Masse abrückte. Die übrigen classischen Stellen, welche bei Griechenlands und Roms Schriftstellern nachgelesn zu werden verbeinern, sind: Homeri llias VI. 168.

,, πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόσεν δ' όγε σήματα λυνοά

γράψας έν πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά. "

"Aber er fandt' ihn gen Lyfia hin und traurige Zeichen Gab er ihm, Tobeswinke geritt auf gefaltetem Taflein."

Plutarchi vit. paral. Solon. (ed. Basil. 1560. fol.) p. 66. Ejusdem opp. mor. (ed. Basil. 1542. fol.) p. 338. 818. Aeliani var. hist. lib. XIV. cap. 12., Martialis epigramm. XIV. 3., Dionysii Halicarn. antiq. rom. lib. I. et IV., no eines im Tempel bes Zupiter Fibius aufbewahrten bolgernen Schiftes und eines Dreifußes von hohem Alterthum erwähnt wirb, auf welchem Institut. orat. lib. I. cap. 1. fol. 21., Virgilii georg. lib. III. v. 158., Columella VII. 9. 12.

3mei alte Kirchenschriftsteller, Cyprian in feisnem Werfchen über bie Gogenbilber und Minucius

Welix im "Octavius" fagen, Saturn habe querft in Italien bie Buchbruckerfunft gelehrt: "literas imprimere et signare nummos." Pomponius Latus wollte durch biefe Stelle beweifen, dag bie Buch= bruckerfunft ihren Ursprung in Italien erhalten habe, und Beutinger nahm fogar bie Dube auf fich, biefen fonberbaren Ginfall im vollen Ernfte gu miberlegen. Dr. Rramer treibt bie Ginfalt bes Bergens fo weit, bag er alles Ernftes ben alttefta= mentlichen Dulber Siob fur ben Erfinder halt. Man febe beffen Schrift: "Des heiligen Jobs bleben Schreibtaflein zu Lob ber eblen Druckerfunft erklaret. Alten = Stettin, 1611. 4." Dr. Lubo= vico Coltellini aus Cortona folgert aus einem gebrannten Steine, ber fich noch im Jahre 1761 in bem Befige bes Malteferritters Giovanni Gernini Cucciati befand, und auf bem eine Aufschrift in etruskischer Sprache ftebet, Die nicht nach ber gewöhnlichen Art biefer Monumente, fonbern burch Formen von einzelnen Buchstaben bervorgebracht worden, daß die Runft, mit Buchftaben zu brucken, icon ben alten Etrustern befannt gewesen fei. Bur Befraftigung biefer Unficht führt er an, ein jeder Buchftabe muffe mit einer besonderen Form eingebruckt worben fein, weil man immer eben= benfelben Buchftaben mit feinem unterscheibenben Merkmale wieberfande, welches nicht fein konnte, wenn man nicht bagu benfelben einzigen Buchftaben gebraucht hatte. Der Englander John Toland fcbreibt biefelbe bem großen Romerconful Cicero zu, weil ihm in beffen Abhandlung de natura Deorum Lib. II. cap. 20. die erfte Ibee beweglicher Schrift ausgesprochen scheint. Man febe uber biefe Stelle Toland's Bemerkungen unter bem Titel: "Conjectura vero similis de prima typographiae inventione" und in ber: "Collection of several pieces of J. Toland." London, 1726. 8. p. 297-303. Johannes von Ihre halt ben "filbernen Cober", biefen Juwel ber Universitatsbibliothet zu Upfala, welcher bas altefte Denkmal ber beutschen Sprache, bes Gothenbischofs Ulphilas Ueberfetung ber Evangelien in fich faßt, fur ein um bas Jahr 400 nach Chriftus mit beigem Gifen, nach Art ber Buchbinber ausgeführtes Wert. Licimanber in feinem Pane= ghrifus auf die Thpographie in Wolfii monum. typogr. Tom. II. p. 595-607. behauptet, schon Karl ber Große habe bie von ihm gesammelten beutschen Bolksgesänge und seine eigenen Lieber in Golz schneiben und mittelst einer Tinte auf Bergament und auf Bapier abrucken lassen, wowon er ein Exemplar als in der f. f. Hossbildiothek zu Wien vorhanden bezeichnet. Der gelehrte Bibliothekander Lambeccius aber zählt die Bücher, von denen Licimander am angeführten Orte spricht, unter die Wiener Handschriften.

Angelus Roccha, Bancirolus, Maffei, Acofta, von Murr und Du Salbe behaupten, ber Druck von Buchern mittelft fester Tafeln fei ichon über taufend Jahre vor Chrifti Geburt ober wenigftens fcon zur Zeit Alexanders bes Großen ben Chinesen befannt gewesen. Erfterer giebt in feiner Bibliotheca Vaticana illustrata, Romae, 1591. 4. p. 419. eine ziemlich ausführliche Beschreibung bes Verfah= rens mittelft zweier Burften von langlich vierediger Form, von benen bie eine zum Auftragen ber Farbe, bie andere aber zum Reiben bes auf die gefchmarzte Solztafel gelegten Papieres bestimmt ift. Letterer führt im zweiten Theile feiner Description de la Chine Tom. II. p. 299. eine Senteng bes Raifers Bu = Bana, welcher um bas Jahr 1084 bor Chriftus gestorben ift, mit ben Worten an: " So wie ber Stein "Me", welches Wort im Chinefischen fo viel als Tinte ober Tusche bezeichnet, beffen man fich zum Schwarzen ber geschnittenen Buchftaben bebient, niemals weiß werben fann, ebenfo behalt ein ichamlofes Berg immer feine ichwarze Farbe." Du Halbe irrt jedoch, wenn er bewegliche Thpen bei ben Chinesen als allgemein vorhanden annimmt. Diese Druckweise ift, wie wir in ber britten Abthei= lung biefes Buches naher beleuchten werben, ohne Zweifel erft nach dem funfzehnten Jahrhunderte von ben Europäern nach Uffen gebracht worden. Die meiften Schriftsteller tommen barin überein, bag biese große Erfindung von Europa ausgegangen sei und um die Mitte bes funfzehnten Sahrhunderts ihren Unfang genommen habe.

Nahe an zwanzig Ortschaften, wie Untwerpen, Angsburg, Bamberg, Basel, Bologna, Brügge, Dordrecht, Feltre, Florenz, Harlem, Lübeck, Mainz, Nürnberg, Oxford, Kom, Straßburg, Schlettstabt, Benebig und Russemburg, ein Dorf im Elfaß, sind nach und nach fur die Wiege der Typographie gehalten und in besonderen Schristen als solche genannt ober auch vertheidigt worden. Die Liste der Personen, welche als Ersinder angegeben werden, ist noch weit zahlreicher. Sie enthält die Namen: Pansitio aus dem edlen Hause Castaldia, Cennini, Genösseisch (welchen Einige als eine besondere von Gutenberg verschiedene Person aus besonderen, Kofter, Gutenberg, Fust, Schöffer, Ulrich Jan, Zenson, Mentelin, Pannark, Regiomontanus, Gresnund, Phister, Bamler, Zainer, Sweynheym, Ludwig von Baelbecke, Jean Briton u. a. m.

Dier ift nicht ber Drt, alle biefe Unmagungen gu untersuchen. Die meiften beruhen auf feinem authentischen Denkmale, auf gar feinem ausbrudlichen Beugniffe. Einige biefer Schriftsteller erklaren die Sache fur unentschieden, ohne irgend einen Grund für biefe Behauptung anzugeben. Einige treten fruher ausgesprochenen Meinungen bei, ohne auch nur ein Motiv bafur zu nennen, vielweniger bie Schwierigkeiten berfelben gu lofen. Wieber Andere behandeln ben wichtigen Gegen= ftand so oberflachlich und flüchtig, bag man eben baraus feben tann, wie wenig Gewicht fie auf bie Behauptungen ihrer Bewährsmanner legen, auf welche fie zurudweisen. Die meiften gaben fich nicht einmal die Dube, die erften Thatfachen ber Buchbruckergeschichte zu fammeln, geschweige benn aber ben übergroßen verworrenen Stoff fritisch zu perarbeiten.

Die verbächtigsten biefer Ansprüche sind biejenigen, welche aus Nationalstolz ober aus Privatinteresse herrüfren, wie z. B. die Bemühungen bes
Engländers Atkins für Oxford, der Straßungen
Echott für ihren Kandsmann Sohann Mentelin.
Noch immer sehr schwankend, wiewol schon etwas
gehaltvoller sind solche Angaben, die aus den
Chroniken des fünfzehnten Jahrhunderts, wie eines
Philippus de Lignamine, des Palmerius de Pisa,
bes Donatus Bossung, heinrich von Wirzburg,
das ist Würzburg, des Jakob von Bergaung,
das aus den Geschichtswerken eines Marc-Anton
Coccius Sabellicus, Johann Baptisk Kulaosus und

Benegas be Bufto entnommen find, Angaben, die fich einander häufig widersprechen, die aber boch beweifen, daß man während der brei letten Decennien jenes Jahrhunderts fast allgemein Johann Gutenberg aus Mainz für den Ersinder der Buchstruckerfunft hielt, wobei auch manchmal Schöffer, Kauft oder Auft, Medinbach oder Meybenbach und Mentelin als feine Gehussen genannt werden.

Mehr Unhaltepuntte fur die Kritif gaben aus= führlichere Erzählungen, wie jene bes Johann Thurmabr, bon feiner Baterftabt Abensberg in Baiern Aventinus genannt, bes Arnold von Burgel ober Bergel, Urnoldus Bergellanus, und gleichzeitige Uribeile von ftimmberechtigten Sachkennern, wie Beter Schöffer's von Bernsheim in bes Abtes Tritheim's Sahrbuchern, und Ulrich Bell's, bes alteften Colner Druckers, in ber "Cronica van der hilliger Stat va Colle", Coln, Roelhof, 1499. in Folio, obichon biefe Chronif in anderer Sinficht febr unguverläffig, mitunter fabelhaft ift und nicht felten die Vormurfe verdient, die ihr von den grund= lichen Forschern Marchand und Fournier gemacht werben. Die besten Beweise aber liefern sprechenbe Denfmaler, als in Gerichtsacten, Urfunden, Stabt= buchern und bergleichen vorfommende Beugniffe, por allem aber bie Werke ber Druder felbit.

Als ganzlich unhaltbar verschwinden Behauptungen, wie die eines Bolaterrani in seinem Comment. urdan. lid. XXXIII., Fulvil antiquit. urdis Romae 1545. 8. p. 314., welcher ohne die geringste Kenntniß der Wiegendrucke ganz naw erzählt: "Iwei Brüder aus Deutschland Conrad Swehnschm und Arnold Bannart haben die Buchbruckerkunft im Jahre 1465 zu Kom begonnen und die ersten aller gedrucken Bücher waren "Augustin von der Stadt Gottes" und "Lactantius.""

Ebenso laderlich ift die Meinung bes Antonio bel Corno, Memorie istoriche di Feltre, Venetia, 1710. in 4. p. 124. "Der gelehrte Dichter Vansilio ans bem eblen haufe Castalbia .... welcher die Buchbruckerkunst im Jahre 1440 zu Feltre ersunben und nachmals seinem Freunde und Genoffen Faust mitgetheilt hat, welcher sie alsdann im Jahre 1450 in Deutschland in ber Stadt Mainz in Anwendung brachte."

Dominico Manni nennt in seinem Werke: "Della prima promulgazione de libri in Firenze lezione istorica." Firenze, P. G. Viviani, 1761. 4. ben im Jahre 1412 gebornen Golosschmieb Bernardo Gennini als Ersinder der Kunst, Buchstaden erhaeben in Stahl zu schneiben, um damit Schrift zusammen zu sehen und zu drucken. Dies Berfahren habe er um die nämliche Zeit, als Johannes Kust zu Mainz die Buchdruckerkunst ersunden, seinen Söhnen Dominico und Bietro gesehrt. Auf dies Weise sie zu der h. Katharina von Siena" von 1471 und der "Birgilius" mit dem Commentare des Servius von 1472 berauskagegen.

Nur in Bezug auf das letztgenannte Werf ift biese Nachricht begründet; das Erstere ging 1472 durch die Predigermöndse Dominico de Ristoja und Vietro de Pija aus der Alosterbruckerei zum h. Jakob von Ripoli zu Florenz hervor. Die Unterschrift nach der Vorrede dieses Werkes schied der ganzen Irrthum der Alostof Manni's durch sehlerchgite Auslegung hervorgebracht zu haben.

Reine Schlugichrift ber fruheften Druckwerke beschreibt so offen und beutlich die erften Wege ber Runft, als bies bei ber Legenda della mirabile Vergine beata Chaterina de Siena ber Fall ift, wo man fiefet: Florentiae vii. Idus Novembris MCCCLXXI. Bernardus Cenninus aurifex omnium judicio praestantissimus, et Dominicus ejus filius, egregiae indolis adolescens expressis ante calibe characteribus et deinde fusis literis volumen hoc primum impresserunt, bas ift: "mit ftablernen vorber eingeschlagenen und nachher gegoffenen Buchftaben" gebruckt. Die Unterschrift bes Mainzer Catholifon von 1460: mira patronarum formarumque concordia proportione ac modulo impressus atque confectus, bas ift: "burch bewunderungswürdige Uebereinstimmung der Batronen und Formen fowol in ihrem Berhaltniffe als im Buffe" u. f. w. befchreibt bas fruhefte Drudverfahren lange nicht fo beutlich.

Sinseppe Vernazza erklärt in seiner: Lezione sopra la Stampa etc. Cagliari, 1778. 8. daß "Concilium Wurzburgense", welches ohne Angabe bes Ortes, bes Zahres und Druckers in Folio herauskam, für das älteste datirte Buch und beruft sich auf das Zeignis des Theatiners P. Vacciaudi.

Das alteste in Burzburg gebruckte Buch ist nach Ludwig Hain, Repertorium bibliographicum Vol. I. Pars I. p. 533. bas "Breviarium Herbipolense" von Stephan Dolb, Jeorius Myser und Johann Bekenhub genannt Mainger, 1479. in Folio.

Jean Des Roches fetzt die Erfindung um ein ganzes Sahrhundert früher hinaus und schreibt biefelbe einem gewissen Ludwig van Baelbecke in Antwerpen zu. Die Gründe für seine Behauptung ninmt er aus der Chronik von Brabant des Nico-Laus Clericus (?) vom Jahre 1318, welche anfängt:

"Pit Yock waert begonnen voorwaer Po man screef Ihesus Christus jaer Perthien hondert achttien mede At te Antwerpen in die Stede."

und unter andern Begebenheiten auch erzählt:
"In deser tyt stiers menschelze
Die goede Vedelare Lodewyc
Die de beste was die voor dien
In de werelt ije was ghesien
Van mahene ende metter hant
Van Vaelbeke in Pradant
Also was hy ghenant.
Hy was d'eerste di vant
Van Stampien die manieren
Die men nogh hoert antieren."

Demnach mare bie Buchbruckerfunft, fogar mit beweglichen Lettern, ichon im vierzehnten Sahr= hunderte erfunden worden, ohne barum allgemein befannt zu fein. Des Roches, von Geburt ein Frangofe, verwechselte bas acht nieberlandische Wort "Stampne", welches ein Getofe bebeutet, bas man burch Stampfen mit bem Tuge hervor= bringt, mit bem italienischen "Stampa" und bem frangofischen "Estampe" und vergaß, bag bier, wo von einem "Dedelaere" bas ift Fibler ober Beiger, in ber Gesammtbedeutung aber Mufifer überhaupt die Rede ift, nichts anders gemeint fein fann, als daß jener "Ludwig van Baelbecke" bie Runft bes Taktichlagens ober bes Takttretens erfunben hat. Ware bies nicht ber Fall und wollte man bas Wort "Stampnen" mit ber Ibee bes Druckens in Berbindung bringen, fo mußte offenbar ber Schlugvers lauten: "bie man noch fieht han= tieren" ftatt "hort hantieren."

Abbé Ghesquiere wiberlegte zwar die Ansicht bes Des Roches, stellte aber die Behauptung auf, man habe von 1445 an zu Brügge in Flaubern Bücher "zietes en moule", worunter "Tafelbrucke" gemeint sind, wie z. B. daß "Doctrinale" und "Liber facetiarum docens mores hominum" verfauft, und nannte Jan de Brit oder Jean Briton, welcher um 1450 lebte, als den ersten Drucker. Dieser Name sindet sich aber in keiner einzigen Unterschrift eines Buches aus dem fünfzehnten Jahrhunderte und der gelehrte Van Praet hat hinlänglich nachgewiesen, daß Colard Mansion gegen 1472 der Stifter des Bücherbrucks zu Brügge in Klandern war.

Ognibene de Lonigo, nach dem Brauche jener Zeit Omnibonus Leonicenus genannt, behauptet in der Vorrede zur Ausgabe des Quintilian von 1471, daß Ricolaus Zenson die Buchdruckerkunft im namlichen Sahre zu Venedig erfunden habe, nicht beachtend, daß Johann von Speher schon im Jahre 1409 in jener berühnten Seestadt die seit dreisig Jahren erfundene Kunst eingesührt hat. Das oft besprochene Werf., Decor puellarum. Ven. Jenson, 1461." gehört, da die Schlußschrift bekanntlich auf einem Drucksehre beruhet, dem Jahre 1471 an.

Die bekannten Schlufverse bes Campanus, welche ben meisten Ausgaben bes Ulrich Han, lateinisch: Udalricus Gallus als Unterschrift beisgesett find:

"Anser Tarpeji custos Jovis, unde, quod alis Constreperes, Gallus decidit, ultor adest Udalricus Gallus, ne quem poscantur in usum Edocuit pennis nil opus esse tuis. Imprimit ille die quantum non scribitur anno,

Ingenio hand noceas, omnia vincit homo."
gaben einigen Gelehrten zu ber Meinung Anlaß,
als habe ber Deutsche Ulrich San aus Ingolstabt,
nachmals Burger von Wien, bie Buchbruckerkunft
zu Rom erfunben.

Ramus, Zwinger und Paul Pater lassen Johann Muller aus Königsberg, Johannes Rezgiomontanus, die herrliche Kunst in Nurnberg entbecken und berufen sich dabei auf die Tabellen des Mathematikers Peurbach, wo es aber blos heißt, jenes wohlthätige Gestirn sei zur Zeit des

Regiomontanus über bem Borizont aufgegangen. Baulus von Brag, Berfaffer eines lateinifchen Gloffariums vom Jahre 1459, welches im Dlanu: feripte in der Bibliothef zu Rrafau aufbewahrt wird, nennt bei bem Artifel "Libripagus" bie Stadt Bamberg als Wiege ber Buchbruckertunft. Frang Friedlieb ober Franciscus Irenicus behauptet in feinem Werfe: "Exegeseos Germaniae, lib. II. cap. 47. " Hag. 1518. fol., bie erften Bucher feien in Ruffemburg, einem Dorfe im Elfag gebruckt, aber fogleich nach Mainz gebracht worben. Gilbertus Cognatus lagt in feinen "Sylvae narrationum." Basil. 1567. 8. p. 278. Beter Schoffer in Augsburg geboren werben und ihn bort bie Erfinbung bes Thpenguffes machen. Beter Bienewit ober Apianus fagt in feiner 1524 gebruckten "Cosmographie", daß die Buchbruckertunft im Jahre 1453 zu Mainz erfunden worden fei. Bictorius macht in feinen Schriften, aus Migver= ftanbniß einer Stelle bei Erasmus, bes Lette= ren Freund und Beitgenoffen Dietrich Gresmund, Theodoricum Gresmundium auch oft nur Theodoricum Moguntinum, jum Erfinder ber Thpographie, die lange vor ihnen nicht nur erfunden fondern auch ausgeübt worden war. Matthias Juber, einer ber fruheften Gefchichtschreiber ber unvergleichlichen Runft, welcher ichon 1566 ein Werk unter bem Titel: De typographiae inventione et de praelorum legitima inspectione 311 Ropenhagen berausgab, bezeichnet Johann Fuft, Goldschmieb zu Maing, als Erfinder und nennt fowol Gutenberg als Schöffer feine Gehulfen.

Andreas Rivinus in feiner: "Hecatomba laudum et gratiarum ob inventam in Germania addinc annis co calcographiam . . . immolata " etc. Lips. 1640. 4. kånupft zwar fowol in Profa als in Versen für Mainz gegen Harlem, stimmt aber bem alten Matthias Juber bei und rühmt Kaust als den eigentlichen Ersinder. Johann Thurmayr ober Aventinus schreibt im stebenten Buche seiner Annalen die Ehre der Ersindung dem Johann Faust und seinem Schwiegerschine Peter Schösfer zu, nennt Gutenderg als einen Arbeiter berselben und flagt ihn sogar an, deren Geheimniß in Deutschland verbreitet zu haben. Erasnus von Notterdam

in ber Borrebe zu ber Auflage bes Livins, welche 1519 zu Mainz erschien, nennt weber Gutenberg noch Schöffer, sonbern rühmt allein Jauft als ben Schöffer ber unvergleichlichen Kunft. Sakob Spiegel, hieronhmus Gebwiler und Iohann Schom Zeugen für Strafburg und sprechen ihrem Landsmanne Johann Mentel ober Mentelin ben Ehrenftranz zu.

Bu Unfang bes flebengebnten Sabrhunderts trat befonders Seinrich Salmuth in feinem "Comment. in Pancirollum de rebus memorab, tit III, lib. 2, " mit ber namlichen Unficht auf, ichreibt bie Chre bem Fauft zu, welcher gegen 1440 ein ABCbuch und einen Donat mit Golztafeln gedruckt haben foll, bis fein Gofelle Beter Schöffer metallene Then gog. Gutenberg mar feiner Meinung nach nichts, als ein reicher und gewinnsuchtiger Mann, ber einen Theil feiner Capitalien auf Fauft's Gewerbe legte. Samuel Balmer zog hundert Jahre fpater in feiner "General History of printing, London 1732. in 4." biefe Meinung wieder bervor, halt Gutenberg fur einen Bucherer und treulogen Berbundeten, beffen Name in feinem einzigen Buche ben Namen ber zwei mahren Erfinder beigebruckt fei. Polydor Vergilius lagt in feiner Schrift: "De rerum inventoribus" einen Deutschen, Namens Beter bie Buchbrucker= funft zu Maing erfinden und burch einen anbern Deutschen mit Namen Conrad nach Italien verbreiten. Jacobus von Bergamo, Berfaffer bes "Supplementum Chronicorum", welches 1483 er= fcbien, nennt " Guthinberg" von Strafburg, Fauft und Nicolaus Jenfon als Mitbewerber um die Chre ber Erfindung, ohne jedoch bas Minbefte über bie Berhaltniffe biefer Manner zu einander anzuführen, noch fich fur ben Ginen ober ben Anbern zu ent= icheiben.

Die zwei wichtigsten Quellen aus bem fünfzehnten Jahrhunberte find die Colner Chronit vom Jahre 1499 und Abt Arithelin in seinen "Annalen bes Klosters hirschau", welcher 1462 geboren ward und 1516 starb. Der Originaltext bes merkwürdigen Zeugnisses aus der "Cronica van der hilliger Stat va Cölle" (Coln bei Joh. Koelhof 1499. Folio), welches namentisch die Golländer ihren Amprüchen zum Grunde legen, lautet Blatt 311 b. wörtlich also:

"Dan der bonchdruckerkunft. Wanne, mae, und durch wen is vonden due unussvrechlich nutge Aunst boider go drucke. Item dese hoichwyrdige hunft vurß. is vonden allererft in Duntichlant tjo Ments am Unne. Ind dat is der Dunticher nacion enn avoille cirlimeit dat fulche funrische munichen inn dae 't go vunden. Ind dat uns geschiet by den Jairen uns Beren anno dui MICCOXI ind van der 3nt an bis men Schreve f. mart untersoicht die kunst und mat dair 30 gehoirt. Ind in den jairen uns heren do men Schrenff MCCCCL do was enn gulden jair, do began men tjo drukken ind mas dat enrite boich dat men drukte die Unbel go Catnu, ind wart gedrucht mit ennre grover schrifft as is die ichrifft das men nu Mnffeboicher mit druckt. Item wie mail die kunst ist vonden tzo Mentz, als purf. up die myfe, als dan nu gemeinlich gebruicht wird, fo is doch die enrfte vurbyldung vonden in Sollant unff den Donaten, die dae felffft vur der tant gedrukt fnn. Ind van ind unff den is gonommen dat beginne der purf : kunft. Ind is vill menfterlicher ind subtilicher vonden dan dieselve manier mas, und ne lenger ne mere kunstlicher murden. Item ennre genant Omnebonus, der ichrnfft in ennre purrede up dat boich Quintilianus genoempt, undt ouch in anderen meir boicher, dat enn Wale unff Franchrych, genant Nicolaus Genfon, have alre enrit deje menfterliche hunft vonden, mer dat is offenbairlich gelogen. Want in inn noch im leven die dat getzuigen dat men boicher druckte tzo Denedige, eeder vurß: Nicolaus Genson dar quame, dair he began schrifft go funden und berenden. Mer der enrite unnder der druckerne is gewest enn burger tzo Mentz. ind was geboren van Straiffburch. ind heifch joncher Johan Gudenburd. Item van Ments is die vurß : hunft komen alre enrft tzo Coellen. Dairnae tgo Straiffburch, ind dairnae tgo Venedige. dat beginne ind portganck der purg : hunft hait mnr muntlich vertzelt der eirfame man Menfter Ulrich thell van Sanaume, boichdrucker 30 Coellen noch zertint anno MCCCCXCIX durch den die kunft purß: is 30 Coellen komen.

Item idt syn ond eyn deill vurwitziger man. und die sagen men have ond vurmails boicher gedruckt, mer dat is niet wair. want men vynt in geynen landen der boicher die tzo denselven tzyden gedruckt zyn."

Die Chronif führt Mrich Bell, ben Stifter ber Buchbruckerfunft zu Coln, ale Gewähremann einer Erzählung an, ber zufolge bie Runft 1440 bon Johann Gubenburch, geboren gu Strafburg und Burger von Maing in letter Stadt erfunden und von ba zuerft nach Coln, bann nach Stragburg, und fpater nach Benedig eingeführt worden fei. Man habe zwar schon fruher in Solland Donate gebruckt, aber fo plumbe Erzeugniffe verbienten mehr die Borlaufer, als die erften Berfuche einer fo ichonen Kunft genannt zu werben. Tritheim faat in feinen: "Annales monasterii Hirsaugiensis, typis monast. S. Galli, 1690. fol. Tom. II. p. 421." "Um diese Beit (1440) ift die Buchbruckerfunft nicht in Italien, fonbern zu Mainz burch Johann Guttemberger erfunden worden. Da biefer fich burch fein Unternehmen zu Grunde gerichtet fab, half er fich burch bie Rathichlage und bas Ber= mogen bes Johann Fuft, ebenfalls Burgers gu Maing, wieder empor, um es fortseben zu tonnen. Den Unfang machten fie mit Buchstaben, welche in bolgerne Tafeln gefchnitten maren; auf biefe Beife brudten fie bas "Catholifon." Da aber biefe Buchftaben eingeschnitten und unbeweglich waren, fonnte man fie zu feinem anbern Werke benuten und fo geriethen fte auf ben Ginfall, metallene Buchftaben in Matrigen abzugießen. Roch ftanben ihnen aber bie größten Schwierigkeiten in bem Bege. Nachbem fie eine Bibel zu brucken angefangen hatten, mar kaum bas britte Seft ober bie 48. Seite vollendet, als fich bie Roften fchon auf 4000 Gulben beliefen. Rum Glude erfand Betrus Opilio (Peter Schafer ober Schoffer) anfanglich Famulus und nachher Tochtermann bes Johann Fauft, eine leichtere Urt, Buchftaben zu gießen." Tritheim fugt biefer Erzablung, welche er aus bem Munbe Beter Schöffers felbft erhielt, noch bie Bemerfung bingu, bag bie brei erften Erfinber in Maing im Saufe "Bum Jungen" arbeiteten, welches fpater ben Namen "Das Buchbruckerhaus"

erhielt, und daß die Kunst durch Arbeiter gar balb nach Straßburg und in andere Städte Deutschlands und Europa's verbreitet worden sei. Sebastian Münster stimmt in seiner Cosmographia universalis, lib. III. cap. 180. dieser Ansicht bei.

Mehrere andere Schriften, welche ganz unhaltbare Gründe zu Gunften der Städte Basel, Bologna, Dordrecht, Florenz, Lübeck und Schlettstat anführen, übergehend, fassen wir nun, nachdem wir die meisten stür Deutschland hrechenden Beugenisse wernommen, zunächst Holland in's Auge; dem unter den Städten verdienen Harlem, Straßburg, Mainz und Bamberg, und unter den als Ersinder angegebenen Männern: Laurenz Jandzoon, das ist Lorenz, des Johann's Sohn, genannt Koster (Küster), Gutenberg, Faust und Schöffer, Menztelin und Albrecht Pfister die meiste Ausmerksamfeit.

## Anspruche ber Stadt Sarlem.

Petrus Scriverius, melder am Enbe bes fechegehnten Jahrhunderts zu Sarlem geboren ward, ift ber Erfte, ber nach Berlauf von mehr als hunbert Jahren in bem "Laure Crans voor Laureng Rofter van Saerlem", welche Schrift hinter beffen "Befchrhvinge enbe Lof ber Stab haerlem. Saerlem 1628. 4." abgebruckt ift, feiner Baterftabt bie Ehre ber Erfindung zu erringen fich bemubt. Außer bem Beugniffe bes Stadtarztes und Ghmnaffumvorftebers Adrian be Jonghe ober Abrianus Junius, von welchem weiter unten bie Rebe fein wirb, führt er bie Aussagen bes Buchbruckers Theodor Boldarb Coornhert in beffen Dedication ber hollanbifchen Uebersetzung von Cicero's Pflichten von 1561 an ben Stadtrath von Sarlem, und Ludovico Guicciardini's "Descrizione di tutti i Paesi bassi. Antw. 1567" ale Beweisftellen für feine Behauptung an. In letterem Werte wird aber nichts anderes gefagt, als bei bem Artikel Sarlem erwähnt, "in biefer

Stadt herricht eine alte Sage, Die burch Beugniffe mehrer Schriftsteller unterftust und burch Dent= maler befraftigt wird, daß die Buchdruckerkunft gu Sarlem erfunden und von ba burch einen Arbeiter bes Erfinbers nach Maing verbreitet worden fei." Ruborberft bedauert Scriver ben Berluft eines Buches, welches Johannes van Buhren, ber im Jahre 1594 ftarb, über ben Urfprung ber Buch= bruderfunft gefdrieben hatte, woraus er Bruch= ftucke und zumal bie Borrebe zu Gunften Sarlems anführt; bann pruft er bie Unfpruche ber Stabte Maing, Augsburg, Bafel und Rom, woraus er folgert, daß Maing bie alteften Druderzeugniffe aufzuführen habe, baß fich aber biefe boch nicht über bas Jahr 1450 guruderftreden, mabrend bie Bilberbucher, welche Loreng ber Rufter gu Sarlem brudte, fcon im Sabre 1430 erfchienen waren. Doch bezeichnet er lettere alle, mit Ausnahme bes "Speculum humanae salvationis" fur Solztafel= brucke. Le Betit, geboren 1546, in feiner "Chronique ancienne et moderne de Hollande, Dortrecht, 1601." und van Meteeren, geboren zu Untwerpen 1535, in feinen "Belgife of Neberlandfe Siftorien, Delft, 1599." ergablen bem Junius die Rofter'iche Erfindungsgeschichte beinahe mit ben gleichen Borten nach.

Scriver's Werk ift viel grundlicher als M. 3. Borhorn's zwolf Jahre fpatere "Dissertatio de typographicae artis inventione, Lugd. Batav. 1640. 4.", beffen gange Arbeit faft ausschliegend barin bestehet, aus ben Inschriften auf bem Saufe und auf ber Statue Rofter's zu Sarlem, bon benen bie erstere bie Sahrzahl 1440, bie zweite 1430 tragt, bas Recht ber Erftgeburt zu folgern. Die Schwierigfeit, die felbst abgesehen von dem Mangel anberweiter authentischer Beweise, aus ber Berichie= benheit ber Jahrgahl entstehet, sucht er burch bie Behauptung zu heben, daß bie Ungabe bes Jahres 1430 noch zu bescheiben, bas Sahr 1420 ohne allen 3meifel bas mahre Jahr ber Erfindung fei. Unter ben alteren Drudbenfmalern ichreibt er ber "Biblia Pauperum" und ber "Apocalypse" bas hochfte Alter gu. Alle ein Beweiß ber ganglichen Berwirrung ber Begriffe, Die burch Entfernung und Beit bervorge= bracht wurde, mag ber Bericht bes Natalis Comes

in feiner 1581 zu Benedig gedruckten "Historia universalis" gelten, in welcher es unter Anderem beißt: "Die Stadt Sarlem fann wegen ber beinabe gottlichen Erfindung, Bucher zu brucken, fur mertwurdig gehalten werden, welche Erfindung querft von Johannes Gutenberg ausgedacht worden ift. Diefer hatte, als er zuerft eine robe Manier erfunden, einen verschmitten Diener, welcher fei= nem herrn bas Gebeimnig ablauschte und nach beffen Tobe nach Maing ging und die Runft ver= befferte. Daber bat fich die Sage verbreitet, die Erfindung gebore biefer Stadt an." Georg Braun bon Coln in feinem Berte: " Civitates orbis terrarum, Colon. 1575.", Michael Chbinger, ein ofterreichischer Ebelmann, in feiner "Befchreibung ber Nieberlande, Coln 1584." und Matthias Quadus Bictor aus Julich in feinem "Compendium Universi, Colon. 1600. " fcpreiben bem Buic= ciardini fast Wort fur Wort nach, mahrend ber berühmte Antwerpener Geograph Abraham Orte= lius, ber fich burch feine Kenntniffe ben Beinamen bes Ptolemaus feiner Zeit erwarb, in bem 1574 in seiner Baterftadt erschienenen Theatrum orbis terrarum in Bezug auf Sarlem weiter nichts fagt, als "bag hier bie Runft, Bucher zu bruden, erfunden worden fei, halten fich die Ginwohner und Burger überzeugt. "

Die beiben Briten Charles Ellis und John Bagford haben zu Anfang des achtzehnten Jahr-hunderts die Meinung Bordorn's wieder aus dem wohlverdienten Dunkel an das Tageslicht gezogen, um sich durch mangelhafte Kritif mit ihm zugleich bloßzustellen. Ihre Abhandlungen besinden sich in den "Philosophical transactions from the year 1700 to the year 1720, abridged and disposed under general heads by Henry Jones, Lond. 1721. 4. Vol. IV. P. II. p. 11-26. Ellis giebt gar keinen neuen Aufschluß; Bagford aber leitet den Ursprung der Typographie von den Siegeln und Münzstempeln der Kömer her und hält bei den jüngern Wölfern die Spielstarten für die ersten Verschieden.

Im Jahre 1740 bei Gesegenheit ber britten Jubelfeier ber Buchbruckerkunft trat 3. C. Seit fur Holland in die Schranken und nahm in feiner Schrift: "Set berbe jubeljaar ber uitgevondene boekbruckfonft, behelgende een beknopt historisch verhaal van de uitvinding der edele boekbruckfonft, Harlem 1740. 8." die Ehre für Lorenz den Kuster von Harlem in Anspruch.

Der gelehrtefte Bertheibiger ber Rofter'ichen Sache im vorigen Jahrhunderte mar Gerhard Meermann burch fein berühmtes Werf: " Origines typographicae, Hagae comitum, 1765. II. Vol. 4.", welches er in neun Capitel eintheilt. Das erfte handelt vom Tafelbrud, bas zweite von Rofter's Abstammung und Lebensverhaltniffen, bas britte von ben Zeugniffen bes Ulrich Bell in ber Colner Chronif von 1499, bes alten Buchbinbers Cornelius in bem Werfe bes Abrian Junius und ber von Roccha angeführten handschriftlichen Erklarung bes Maria Ungelus Accurffus, welche Athns zuerft bekannt machte. Im vierten Sauptstucke berichtigt Meermann die Erzählung bes Junius, welche bem Rofter metallene Thpen gufchreibt und raumt bemfelben blos holgerne ein; ebenfo halt er, ftatt wie Jener ben Johann Fauft, einen Johann Gensfleifch, ben er aber von Gutenberg unterscheibet und als beffen Bruber ausgiebt, für ben Entwender bes Beheimniffes und ichrantt überhaupt ben vermeintlichen Diebstahl auf einige Mobelle ein. In einem Briefe an feinen Freund Wagenaar, welchen Santanber im "Dictionnaire bibliogr. I, 14 - 18." in frangofticher Uebersetzung befannt macht, außert er fogar Zweifel über bie Rofter'iche Erfindung und nennt die von Seit in feiner oben angeführten Jubelichrift bekannt gemachte Ergah= lung einen "Roman." Das fünfte Capitel fpricht von Rofter's Drucken und besonders von beffen erfter Ausgabe bes "Spieghel menscheliker behoudeniffe" im flamanbifchen Idiom. Dem Berfaffer zufolge ift fle bas altefte thpographische Erzeugniß und mit beweglichen holzernen Buchftaben gebruckt. Das fechfte Capitel enthalt die Geschichte ber Thpo= graphie von Sarlem unter Rofter's Nachfolgern vom Jahre 1440 bis 1472, das ift vor Ankunft bes Buchbruckers Martens und feiner Gefellen in Mandern. Im fiebenten Saubtftude wird Guten= berg's Wirtfamteit zu Maing befprochen, ber querft Lettern aus Metall fchnitt, welches Berfahren

Beter Schöffer burch ben Guß verbesserte. Das achte Capitel ift ber Stadt Straßburg und beren Unsprüchen gewibmet, welchen letzteren aber ber Berfasser nicht beipflichtet, sondern vielmehr anninnut, das Gutenberg in Mainz seine ersten Werte zu Stande brachte. Im neunten und letzten Albschitte ist von dem Tafeldrucke, das heißt von dem Druckversahren mit ganzen Holzplatten die Rede, deren früheste Unwendung Meermann den Chinesen im zehnten Jahrhunderte, die Ersindung ber eigentlichen aus Del und Lampenrus versertigten Oruckerschwarze aber Koster'n zuschreibt.

Demzufolge ware seiner Meinung nach ber Garlemer Kufter ber Erste in Guropa, welcher ben Golgschnitt auf ganzen Platten zur Darstellung ber Schrift anwenbete und somit späterhin ber Ersinder ber Druckfunft mit beweglichen Then wurde, bie er beim "Spieghel onzer behoudenisse" zuerst in Anwendung brachte.

Dies find bie Ergebniffe von Meermann's Untersuchungen, die, wenn gleich von ber falfchen Boraussehung einer blogen Sage ausgehend, ben= noch als ein reicher Schatz von hiftorischer und bibliographischer Gelehrfamkeit betrachtet werben muffen. Schon Seineden bat Meermann ohne Borurtheil und grundlich wiberlegt. Gin Auszug aus bes Letteren Werke ift Jac. Differ's " Uitvinbing ber Boefbruckfunft. Amft. 1767. 4." Mur über bie flanbrifden Officinen verbreitet fich Lambinet in seiner "Origine de l'Imprimerie, Par. 1810. 8." Die neuesten Bertheibigungen ber bollanbi= ichen Unipruche find folgende: W. S. J. Baron Beffrennen van Tiellandt "Berhandeling van het Uitvinding ber Boefbruckfunft. 6' Saage, 1809. 8." Der Berfaffer wollte bie rein hiftorischen That= fachen, gefondert von allen Bermuthungen, bar= legen. Enthalt biefe Schrift auch nicht viel Neues, fo findet man barin boch eine bundige Bufammenftellung bes hier und ba Befagten. Das Ergebniß fällt dahin aus, dag vor dem Jahre 1436 bie Runft mit in Sole gefchnittenen Lettern gu brucken in Solland erfunden worden fei; er wagt nicht bie Stadt ber Erfindung zu bestimmen. Entschiebener außerte fich ber Auffat : "Berhandeling over bet Uitvinding ber Boefbruckfunft boor Rofter te Haerlem", in Tybeman's und van Kampen's "Mnes mosyne. Stúck I. Dortrecht, 1815. 8." Endlich setze bie harlemer gesehrte Gesellschaft für Kunst und Literatur einen Preis auf die beste Bertheibigung Koster's und fronte die Abhandlung des Amsterdamer Stabischreibers Jacob Koning's "Berhandeling over den Dorsprong, de Ulivinding, Berbetenting en Bosmasing der Boebrucktunst. Haerlem, 1816. 8. "Bald darauf folgten besselben Bersaffers, "Bydragen tot de Geschiedenis der Boebrucktunst. haerten, Lass - 1823. 8." 3 Stúcke, als Supplements zu obiger Preisschrift.

Unftreitig ift Koning's Arbeit bie verbienft= vollste und gebiegenfte in biefer Sache und er nebft S. B. van Doften be Bruhn, Sarlems Gefchichts= fchreiber (man febe beffen " Befchiebenis ber ftab Saarlem" S. 252 u. folg.), find bie beften Sachwalter ber hollandischen Angelegenheit. Er hat bem Bufammenhange ber alteften Druchversuche mittelft Solztafeln mit benjenigen burch bewegliche Thpen querft bie gehorige Aufmerksamfeit geschenkt und bie Entstehung ber fogenannten Rofter'ichen Drucke aus eigener Burgel in Solland überzeugend bargethan, worin ihm die gleichzeitigen Urtheile bes Briten Ottleb in feinem Werfe über ben Ursprung und bie frubere Geschichte ber Solz = und Rupferstechtunft: "An inquiry into the Origin and early history of engraving upon copper and wood, by Thomas Young Ottley. Lond. 1816. 4. II Voll. ", welcher fich auf bie Meinung feines Freundes Douce beruft, und bes ausgezeichneten Bibliographen Friedrich Abolf Cbert in ber Beitschrift "Bermes", Jahr= gang 1823. Stud IV., in ber Salle'ichen allgem. Literaturzeitung, Jahrgang 1828. No. 128., in bem bazu gehörigen Intelligenzblatte vom Februar 1825, im IV. Bande ber Enchklopabie von Erich und Gruber S. 224-226., in feinen "Ueberlieferungen gur Geschichte, Literatur und Runft ber Bor =, Mit = und Nachwelt, Dresben 1826. Bb. I. St. 2. No. 13. S. 120-139.", fowie im Brodhaufifchen Conversationslexifon und in der Borrede gu Rai= fer's beutscher Bucherfunde bestätigend und unterftugenb gur Geite treten.

Die Zeugniffe biefer brei in ber Kenntnif alter Drucke tief bewanderten Auslander, welche in ben

erften nachweisbaren Producten ber hollanbifden Breffe nach 1470 eine Stammvermanbtichaft mit bem Rofter'ichen Drigingldgarafter erfannten . maren fcon aus bem Grunde, weil fte als Nichthollander bie Sache Sarlems vertheibigten, bie Glangpunfte in Roning's Beweisführung. Letterer ftuste fein Gebaube, wie bie meiften feiner Borganger, auf bie alte Sarlemer Bolfefage, bag bie Buchbrucker= funft bafelbit ichon bor ihrer Ginführung aus Deutschland von Laureng Jangoon ober Janffoen, (Johanns Cohn) bem Rufter an ber großen Barochialfirche, erfunden, aber aus Mangel an ge= boriger Bflege im Muslande erft gur Reife gebieben fei. Diefe Sage murbe zuerft an bas Licht gezogen, als die Buchbrucker Jan van Zuhren und Theodor Boldard Roornhert um bas Jahr 1560 zu Sarlem nach einer Unterbrechung von 74 Jahren zuerst wieber eine Druderei errichteten.

Die ausschirlichste Gestalt aber gab ihr Habrian be Jonghe ober Aunius, ein gelehrter Arzt, ber von ben Staaten von Holland zu ihrem historung graphen bestellt wurbe, in seiner zwischen 1562 und 1575 geschriebenen und zu Leiben 1588 in Folio gebruckten "Batavia", einem Werke über bie hollandische Landesgeschichte.

### Die Sage von Harlem nach Hadrian Junius.

Auf ber Seite 253 hebt er also an: "Ich kehre zu unserer Stadt (Garlem) zurück, welcher, wie ich behaupte, ber Ruhm ber Ersindung ber Buchbruckerfunft vor allen zuerst als Eigenthum und Erbzut gebührt; allein unserer Berherrlichung stehet, als einziges Finderniß, jene eingewurzelte gleichsam enkaustisch in die Gemüther eingeschriebene und auf Wurzeln von solcher Tiefe, daß weber Hack noch Spaten sie auszurotten vermögen, ruhende Meinung entgegen, welcher gemäß sie hartnäckig glauben und sich auf das Höchste überzeugt halten (qua pertinaciter credunt et persuasissimum habent), daß die Buchbruckerfunst zuerst in Mainz ersunden worden sei.

Möchte ich mir bas Rebnertalent bes Carneabes wünfchen können, welcher laut ber Sage nichts vertheidigte, was er nicht auch bewiesen, nichts bestritt, was er nicht umgestürzt hatte, bamit es mir gelänge, ben uns geraubten Ruhm wieder zu uns zurückzuführen.

Da fein einziges Bolf je erröthete, ben ihm ftreitig gemachten und zweifelhaften Ruhm als Eigenthum an sich zu reißen, was hindert uns, ben Besitz bes unbezweiselten Ruhmes, aus welchem wir durch die feige Nachläsigteit unserer Boreltern verbrängt worden sind, jure postliminii zurück zu verlangen.

Ich will also ergablen, was mir Greise mitgetheilt haben, welche sowol burch ihr Alter, als burch ihre offentliche Beamtung Glauben verdienen und die mir auf das heiligste betheuerten, den hergang der Sache so und nicht anders von ihren Boreltern erfahren zu haben.

Es wohnte vor 128 Jahren zu Garlem auf bem Markte, bem königlichen Balafte gegenüber, in einem ziemlich schönen Gaufe Laurenz Jansson (Johann's Sohn) genannt Koster (Küster), welches bamals einträgliche und ehrenvolle Amt seine unter biesem Namen berühmte Familie erblich besaß. Dies ist der Mann, welcher ben wiederausselbenden, von Andern bisher unrechtlicher Beise besessen Ruhm der Erstndung der Buchvuckerkunst durch rechtliche Mittel und Titel zurück verlangt und mit höchstem Rechte einen schöneren Lorbeerkranz verbient, als alle Triumphatoren.

Diefer begann, als er einst in bem vor ber Stadt gelegenen Geholge frazieren ging, wie die unbeschäftigten Burger nach eingenommener Mahlegeit ober an Vestagen zu thun pflegten, zuerst aus Buchenrinden Buchstaden zu bilden, welche er verstehrt, gleich einem Siegel, auf Bapier abbrucht und so zu seinem Bergnügen einige Zeilen zu Stande bruchte, welche den Kindern seines Schwiesgerschnes zu Mustern bienen sollten.

Als ihm bies gludlich gelungen war, fing er an, als ein Mann von großem und geübtem Berstande, höhere Entwürfe zu machen und erdachte vor allem, zuerst mit seinem Schwiegersohne Thomas Beter, welcher vier Sobne binterlassen bat, die

faft alle bie Burgermeifterwurbe befleibet haben, was hier barum erwahnt wirb, bamit Jebermann erfahre, bag bie Runft von einer angesehenen und unabhangigen, nicht von einer niedrigen Familie ausgegangen fei, eine bickere und haltbarere Tinte, ba er bie gewöhnliche als zu fehr zerfliegend erprobt hatte. hierauf ftellte er auch gange Tafeln mit Figuren und hinzugefügter Schrift bar. In biefer Gattung babe ich Blatter von ibm gegeben, Die nur auf einer Seite gebruckt waren; wohl bie erften Berfuche feiner Arbeiten. Diefes Buch mar in unserer Landessprache von einem ungenannten Berfaffer gefchrieben und fuhrte ben Titel: " Spiegel unferes Beile." In biefen erften Berten aus ber Kindheit ber Runft, ba bod nie eine Runft gu gleicher Beit erfunden und vollendet worden ift, war man barauf bebacht, bie Rudfeiten ber Blatter gufammen gu leimen, bamit feine leeren Seiten bas Buch verunftalten mochten. Nachher vertaufchte er bie holgernen Formen mit bleiernen und machte biefe fpater von Binn, als einem fefteren, weniger biegfamen und bauerhafteren Stoffe.

Aus bem, was von biesen Buchstaben übrig geblieben, sind in der Folge Weinkannen gegossen worden, welche, obgleich sehr alt, noch heute in dem erwähnten Lorenz'ssen Hause am Markte ausbewahrt werden. Dieses Haus bewohnte nachenals sein Urenkel Gerard Thomas, welchen ih Chren halber nenne, ein angesehener Bürger, der erst vor wenigen Jahren als Greis gestorzben ist.

Da nun die neue Ersindung von den Wunschen ber Menschen begünstigt wurde, da die neue vorher nie gesehene Waare von allen Seiten Käuser anzog und reichlichen Gewinn abwarf, wuchs zugleich die Liebe zur Kunst. Das Geschäft behnte sich aus und man nahm Gehülsen an, wodurch der erste Grund des Unglücks gelegt wurde. Unter diesen befand sich ein gewisser Johannes, sei es nun, daß berselbe, wie man vermuthet, Faust gewesen, Kaust mit dem Namen von übler Vorkedeutung, weil er seinem Herrn untreu und unheilbringend (insanstus) war, oder ein anderer Johannes, darüber will ich nicht lange nachforschen, weil ich die Schatten der Tobten nicht beunrubligen mag, da

biefelben ichon bei Lebzeiten in ihren eigenen Bewissensbiffen bie gehorige Strafe gefunden haben.

Alls biefer, welcher zu bem Druckergeschäfte angenommen und beeidigt war, die Kunft, Buchstaben zu gießen und zusammenzuseigen, und was sonft noch zur Sache gehört, wollkommen begriffen hatte, nahm er in der Christnacht, in welcher die Geburt des Geilandes gefeiert wird, und alle Welt dem Gottesdienste beizuwohnen pflegt, die passende dem, packte die welchen dem, packte die welchen ein, packte die Gerathe und Werkzeuge seines Gerrn, welche zu dieser Kunst bienten, zusammen und eilte dann mit dem Raube aus dem Fause.

Zuerst ging er nach Amsterdam, dann nach Coln und endlich nach Mainz, wo er als in einem Asple ruhig und sicher leben und, nachdem er seine Werschätte eröffnet hatte, die Früchte seines Diebstalles einernten konnte. Denn es ist gewiß, daß binnen Jahresfrist schon 1442 das "Doctrinale" des Alexander Gallus, eine Grammatik, welche damals allgemein gebraucht wurde, mit denselben Buchstaden gebruckt, deren sich Lorenz zu Garlem bedient hatte, sammt den Abhandlungen des Petrus Sispanus als erste Frucht aus dieser Werkstätte bervorgegangen ist.

Dies Alles ift mir von fehr alten und glaubwurdigen Greifen, welche bas Ueberlieferte von Sand zu Sand gleich einer brennenben Facel em= pfangen hatten, mitgetheilt worben; auch habe ich noch Andere gefunden, welche das Namliche be= richteten und bezeugten. Ich erinnere mich. baff Micolaus Galius, ber Lehrer meines Angbenglters. ein Mann von eifernem Gedachtniß und ehrmurbia burch feine feit lange weißen Saare mir ergablte, baß er als Anabe mehr als einmal mit angehort habe, wie ein gemiffer Cornelius, ein Greis von 80 Jahren, ber in berfelben Werkstätte als Gehülfe gebient hatte, ben Bergang ber Erfindung, wie er ihn von feinem Berrn gehort hatte, bie allmalige Ausbildung und Zunahme ber roben Runft und andere Dinge ber Art mit fo großer Bemuthsbe= wegung ergahlte, bag berfelbe ber Untwürdigkeit bes Borfalls wegen jedesmal unwillfurlich in Thranen ausbrach, fo oft von bem Diebstahle bie Rebe mar, und daß ber Greis alsbann über ben Berluft bes Ruhmes burch jenen Raub gewöhnlich in einen solchen Zorn gerieth, daß es schien, als wurde er bas Umt des Genters gegen ben Dieb übernommen haben, wenn berselbe noch an Leben gewesen wäre; ja daß er gewöhnlich innmer die schrecklichten Berwuhnschungen gegen ihn ausstieß, und jene Nächte wersluchte, die er einige Monate lang mit dem Bösewichte in einem und bemselben Bette zugebracht batte.

Alles dieses stimmt mit den Worten des Burgermeisters Duirinus Talestus überein, welcher nich versichert hat, daß er beinahe dasselbe aus dem Munde des Buchbinders vernommen habe. Dies niederzuschreiben hat mich der Eiser für die Wahrsteit angetrieben. Unsere Stadt wird den Ruhm der schöften Ersindung wieder erlangen, und diejenigen werden ihre Annachung fallen lassen, welche sich nicht geschämt haben, fremden Ruhm zu usurriern. Allein ich sürchte, tauben Ohren zu predigen! Wie dem auch sein mag, ich werde nich immer freuen, das Andenken des Ersinders und ben Ruhm unserer Stadt nach Krästen gewahrt zu haben."

Soweit Sabrian be Jonghe ober Junius in feiner "Batavia."

Die hier zum Grunde liegende schon vor Junius in Harlem einheimische Sage ist weder Erbichtung noch Lüge, wie die neuesten Bertheibiger von Gutenberg und Mainz, Schaab und Wetter, mit ebler, aber doch wol ein wenig zu weit getriebener Baterlandsliebe darzuthun sich bemühen, sondern auch sie hat, wie jede Ortsfage im Munde des Bolfes, etwas Wahres und es kommt nur darauf an, dieses von späterer Ueberkleibung und Ausschmuckung zu unterscheiben.

Allerdings ist es auffallend, daß keiner ber hollandischen Schriftfeller des fünfzehnten Jahrbunderts, die bereits über die Literatur ihres Baterlandes ein so großes Licht verbreiten, und keiner der älteren Geschichtsschreiber der Niederlande auch nur ein Wort von der Harlemer Erkindung erwähnen. Selbst noch im sechszehnten Jahrhunderte herrschte über diesen Bunkt fast allegeneines Schweigen. Karl van Mander, der wenige Jahre nach Junius, im Jahre 1583 zu

Harlem seine Geschichte ber hollándischen Künstler schrieb, die er im Jahre 1603 im Druck erschienen ließ, würde des großen Ersinders der Buchdruckerkunft, des Formenschneiders Lorenz von Harlem gewiß nicht vergessen haben, hätte er oder sonst Jemand danals schon etwas Positives von demzelben gewußt. Selbst Jakob van Jonghe, der Karl van Mander's Künstlerhistorie wieder nuch erraußgab, sagt in einer Note: "daß man dem Küster Lorenz die Ehre der Ersindung der Buchdbruckerkunft in Holland und sogar in Harlem bestireite und behaupte, er habe nie allda gelebt."

Spater haben sich zwar die Umstände geandert. Die Archive wurden den Gesehrten zum Behuse ihrer historischen Untersuchungen geoffnet. Dan werglich in verschiedenen Bibliothefen althollanbische und beutsche Drucke und fand allerdings in der auffallenden Berschiedenheit des Typenschnittes Unblishunte für die Sache von Garlem.

Die gothische The in Holland war von ihrem ersten Erscheinen an in ihren Grundzügen von der in Deutschland üblichen verschieden. Sie ist in der Regel unverhältnissmäßig sett, liedt scharfe in Spigen vortretende Eden, verziert die Initialen durch seine Neben = und Duerstriche und endigt die in Spigen auslaufenden Buchftaben gern in einem geschweiften Zuge.

Die namlichen Eigenschaften unterscheiben gugleich unverfennbar die Sanbidriften Sollands bis 1500. Die hollandische Type erscheint also gleich anfangs als treue Nachbilbung ber vor ber Erfinbung im Lande ubliden Sanbidrift, wie bies nicht nur in unserem Baterlande, sondern auch in Frankreich, Italien und England ber Fall mar. Daraus lagt fich aber noch immer fein vollaultiger Schluß auf eine ursprunglich nationelle Abstam= mung herleiten, wie bies felbft von Gbert ange= nommen und ausgesprochen worben ift, benn bie meiften Wiegenbrucke in fast allen Lanbern find in ihren Lettern bem Mufter ber bafelbft üblichen Schrift nachgebildet. Therhoernen fagt am Schluffe bes von ibm 1474 gu Coln gebruckten "Fasciculus temporum", baf er bes Berfaffere Schriftzuge fo genau nachgeahmt habe, als wenn es mit beffen eigenen Sanden gefdrieben mare. Ebenfo fchnitt Dicolaus Jenson in Benebig seine Typen nach bem Borbilbe ber schönen italienischen Manuscripte, Colard Manston in Brügge nach ber sogenannten "Grosse Bätarde" ber burgundische fanbrüschen Sanbschriften, Antoine Vérard in Varis nach bem Muster ber franzbsischen und William Carton in London nach bemjenigen ber angestächsischen und brittischen Codices.

Im Jahre 1824 hat A. Loosjes, welcher ichon 1808 feinen "Laurens Rofter, Tooneelftud" in 8. berausgegeben, bie Sarlemer Unfpruche in einem 456 Seiten ftarfen Buche abermale geltenb gu machen versucht und letteres fogar mit bem ichon gestochenen angeblichen Bilbniffe Lorenz Rofter's gegiert, von welchem man weiß, bag es bas Bilb eines hollandischen Doctors ber Theologie, Namens Tapper, ift. Schon ein Jahr zuvor hatte es ber Bibliothefar und Brofessor Lehne in Mainz zuerst übernommen, die hollandischen Unsprüche in ber Schrift: "Ginige Bemerkungen über bas Unternehmen ber gelehrten Gefellichaft zu Sarlem, ihrer Stadt die Ehre ber Erfindung ber Buchbruckerfunft gu ertrogen. Maing, 1823. 8." (zweite mit einem Unbange vermehrte Ausgabe. 1825. 8.) gegen Roning, Ottleb und Chert, nicht ohne Leiben= ichaftlichkeit, zu befampfen. Letterer antwortete auf biefen Angriff in ber allgemeinen Literaturgei= tung 1824. No. 128. und im Intelligengblatte vom Gebruar 1825 ebenfalls nicht ohne vorgefaßte Meinung.

Die hollándische Sache ist nun zehn Jahre hinburch von Lichtenberger, Dahl und Anderen, besonders aber von Dr. A. E. Schaab und J. Wetter in Mainz auf das Gestigste angegriffen, nach Kober mit Ersteren nicht in allen Aunsten übereinstimmte, und sowol in seinem "Conspectus aangaande de Berhandeling van J. Koning over de uitvinding van de boekbruckfunst (Ausst. 1817. 8.) als in seinem "Berigt en beordeling van het Werk van Mr. C. A. Schaab: de geschiedenis der Litvinding van de boekbruckfunst (Utrecht, 1832. 8.), im "Geschied en letterkundig Mengelwerk, Utrecht 1834", im "Levens sschotz van L. S. Koster" und in dem anonymen Schrischen: "Der Geist Sutenberg's an Schaab", Utrecht, 1835. 8. manche neue Ansicht aufstellte, hartnäckig vertheibigt worben, bis ihn im Sahre 1835 ber Tob vom Kampfplate rief.

Schaab antwortete barauf in ben "Ranbgloffen gu ben Phantafteen und Traumereien bes Pfeubo= geiftes Gutenberg. Maing, 1836." Schon im Sahre 1831 mar fein auf Urfunden gegrundetes mubevolles Werf: "Die Gefdichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft burch Johann Gensfleifch, genannt Gutenberg, ju Maing" in brei Octabbanben erfchienen, welchem J. Wetter in feiner "Rritischen Geschichte ber Erfindung ber Buchbruderfunft burch Johann Gutenberg gu Maing, begleitet mit einer, vorhin noch nie angeftellten Brufung und ganglichen Befeitigung ber von Schopflin und feinen Unbangern verfochtenen Unsprude ber Stadt Stragburg und einer neuen Untersuchung ber Anspruche ber Stadt Sarlem und vollständigen Widerlegung ihrer Berfechter Junius, Meermann, Koning, Dibbin, Dtilen und Chert. (Mit breigehn großen Tafeln voll febr genauer Facfimiles.) Maing, 1835. 8." im Allgemeinen beipflichtet, barin aber auch manches Unhaltbare widerlegt. Er lagt die Buchbruckerfunft noch ausfchlieglicher als felbft Schaab nur in Maing allein, gleichsam wie einen Deum ex machina, ins Leben treten, indem er nicht nur bestreitet, bag fich Gutenberg fcon in Strafburg bamit befchaftigt habe, fonbern auch, gleich feinem Landsmanne und Borganger, bie Erzählung bes Junius von ber Erfindung bes Rofter in Sarlem als ein Mahrchen in ihrem gangen Umfange verwirft. Nichtsbestoweniger hat fein Werk als eine reiche Sammlung hiftorischen und bibliographischen Materials, welche burch bie Beugniffe und Urfunden in ber Driginalfprache vervollftandigt wird, ein entschiedenes Berdienft und macht alle vor ihm über biefen Gegenftand erfchienenen Schriften entbehrlich. Aber auch burch biefes mit nicht genug anzuerkennenber Grundlichkeit verfaßte Bert, beffen inneren Berth ein Geft mit treff= lichen Nachbildungen alter Druckbenkmale noch er= hohet, wurde vor bem unbefangenen Richterftuhle einer unbestechlichen Rritit ber literarische Rechts= handel nicht vollig fpruchreif gemacht, noch viel

weniger zur befinitiven Entscheidung in letter Inftang hinausgeführt. In ben Schriften beiber Barteien hat die polemische Natur, die hier mehr, bort weniger vorherrscht, selbst ben Bebanken an die Möglichkeit einer Coincidenz ber Ersindung zu gleicher Zeit in mehreren Köpfen und an verschieden nen Orten — nicht einmal auffommen laffen.

Um die Uebersicht ber Literatur dieses Streites, welche Schaab in dem dritten Bande seines oben angeschrten Werkes mittheilt, zu vervollständigen, sind endlich noch zwei andere kleine Schriften zu erwähnen, welche über Peter Schöffer's Untheil an der Ersindung der Buchdruckerkunst zwischen dem Domcapitular I. Konrad Dahl, Mainz 1832. 8. und dem ältesten Richter am großberzoglich hessischen Kriegsgerichte, Dr. C. A. Schaab, ebendasselbst 1833. 8., gewechselt wurden.

## Anspråche ber Stabt Strafburg.

Strafburg fommt auf zweierlei Wegen bagu, für ben Geburtsort ber Buchbruckerfunft gehalten gu werben, indem man entweber Johann Mentel (Mentelin) zum Erfinder macht, ober behauptet, Gutenberg habe in biefer Stadt bie alteften Ber= fuche feiner Runft ins Leben gerufen. Fur bie erfte Meinung entschied fich Abam Schrag int Jahre 1640 in feiner " Gefchichte ber Thpographie", welche Sucksborf ins Lateinische übersette. Er ftutte feine Anficht auf die Zeugniffe Daniel Spedle's, Gebwiler's und Spiegel's, welche zu Anfang bes fechszehnten Jahrhunderts ihre Chronifen ichrieben. Diefe Behauptung wurde von Joh. Beinrich Bocler und Joh. Schmib (f. Wolfii monumenta II, 58-188.) in ben Lobreben auf bie Buchbruckerfunft bei Gelegenheit bes zweiten Jubilaums ohne allen naberen Beweis wieberholt. Ebenso wenig grundlich urtheilten bie anderen Bertheibiger ber Strafburger Sache: Jafob Wimphe= ling, Jafob Mentel, Argt zu Baris, ein Nach= fomme bes erften Strafburger Druders, Daniel

Wilhelm Moller, Ernft Chriftian Schrobter, Johann Abam Schrag, Johann Stohr, Laureng Norrmann, Wilhelm Ernft Tengel, Baulus Bater, Beter Paul Fecino, Johann Philipp Bockenhofer und andere, bis der gelehrte Schopflin in feinen "Vindiciae typographicae, Arg. 1760. 4." zwar ber Stadt harlem und ihrem Loreng Rofter bie Erfindung bes Tafelbruckes, ber Stadt Dlaing und Beter Schoffern biejenige ber gegoffenen Let= tern zuerkennt, fur Stragburg und Gutenberg aber bie erfte Ibee ber holgernen beweglichen Buchftaben, mithin bie alteften Producte ber eigentlichen Buch= bruderfunft in Unspruch nimmt. Jakob Oberlin pflichtet biefer Anficht in feinem "Exercice public de Bibliographie ou essai d'annales de la vie de Gutemberg, Strasb. an X. (1801.) in 8." fast in allen Puntten bei und giebt eine mit Beweisftellen begleitete Chronologie von Gutenberg's Leben. Johann Friedrich Lichtenberger in feinem gediegenen Werfe "Initia typographica, Arg. 1811. 4." und in der vier und zwanzig Jahre fpater gefchrie= benen "Geschichte ber Erfindung ber Buchbrucker= funft gur Chrenrettung Strafburge und vollftan= bigen Widerlegung ber Sagen von Sarlem, mit einem Borberichte von Joh. Gottfr. Schweighäufer, Straffb. 1825. 8." nennt Strafburg bie Biege. Maing die Erzieherin ber Runft, Sollands Un= fpruche aber mahrchenhafte, von einem irregeleiteten Patriotismus erfundene Sagen.

## Ansprüche ber Stadt Mainz.

Für Mainz haben sich schon vor Jahrhunberten nicht nur der unbekannte Berfasser der "Cronica van der hilliger Stat vā Cöllē", die Chronisten und Schriftsteller Riccobatbus de Ferrara, Philippus de Lignamine, Matthäus Palmer rius de Pisa, Fortsetzer der Chronis des Eusebing, Jakob Philipp von Bergamo (Bergamensis), Donatus Vossus, geboren 1436 zu Mailand, Seinrich Wirzzburg oder Würzburg von Bach, Fortsetzer

bes "Fasciculus temporum" bes Werner Rolevinf von Laar, Baptifta Tulgojus, Marcus Untonius Coccius Cabellicus, Bolybor Bergilius, Mauclerus, Micolas Gilles, Johann Cario, Bedion, Placibus Sprenger, Gebaftian Frank, Suldrich Suamalb. Paul Lange, Sabrian von Barland, Chriftian Maffaeus, Abt Tritheim, Defiberius Grasmus von Rotterbam, Gerrarius, Matthaus Juber, Andreas Rivinus, Aventinus und bie Rosmo= graphen Upianus und Cebaftian Munfter beftimmt erflart, fonbern bie meiften folgen bem Ausspruche ber Colner Chronif, geben bas Jahr 1440 als bas Sahr ber Erfindung an und laffen bie erften Fort= schritte berfelben im erften Sahrzebenb bis 1450 gemacht werben. Selbst Auslander, wie Bedro Mexia in feiner 1542 ju Gevilla gebruckten "Silva de varia leccion", Alexis Benegas be Bufto in feiner 1546 gu Tolebo erfdienenen ,, Differencia de libros", Giambattifta Natolini von Ubine in feiner italienisch geschriebenen Abhandlung "Sulla typografia, Udine, 1606. fol." und ber Berfaffer ber 1517 gu Leyden gedrudten "Divifie - Chronych van Bollandt, Beelandt ende Drieslandt" theilen biefe Unficht.

Die meiften Schlufichriften ber fruheften In= cunabeln, wie g. B. bes "Catholicon bes Joannis de Janua" vom Jahre 1460, bes "Liber Sextus decretalium" von 1465, ber "Inftitutionen Jufti= nian's" von 1468, ber "Grammatica Vetus rhytmica" von 1468, bes von Jafob Mebinbach ge= bruckten "Hortus Sanitatis" von 1491, bes Beter Schoffer'ichen "Missale Cracoviensis ecclesiae" von 1487, und bes von Johann von Winternheim 1497 gu Wien gedruckten "Apulejus" und Anderer fpre= chen ausbrudlich ber Stabt Maing bie Chrenpalme gu. Gleiches Lob ertheilen ihr bie ehrmur= bigen Dichter: Jafob Wimpheling und Conrab Celtes. Erfterer in einem Epigramme, welches fowol am Ende ber 1499 gu Beibelberg gebruckten "Memoria Marsilii ab Inghen" als aud in ber fchon oben erwähnten "Epitome rerum germanicarum" gu lefen ift; Letterer in feinen "Libris amorum (Norimb. 1502)" in ber erften Elegie bes zweiten Buches. Wimpheling behauptet aus= brudlich: "bie Buchbruderfunft habe zwar 1440

gu Straffburg begonnen, bie gegoffenen Lettern aber feien eine fpatere Erfindung Gutenbergs, beren Ehre ber Stadt Maing gebuhre."

Der alteste Buchbrucker Großbritaniens Bilsliam Caxton sagt in der 1482 zu London erschienenen Fortsetzung der Chronik des Ranulph Sigden zum Jahre 1457: "Um diese Zeit ist die Buchdbruckerkunst zu Mainz erstunden worden", "Also abowte this tyme the crafte of empryntynge was sirst sounde in Magounce in Almagne." Diesem Urtheile solgen Robert Fabian in seinem "Chronico anglicano" und Robert Albrydge im "Blackbook or Register of the garter."

Das gerichtliche Inftrument bes Motar's Ulrich Belmasperger, bas Lobgebicht bes Bergellanus, bie handschriftliche Chronif ber Stadt Nurnberg, welche Joh. Friedr. Fauft von Afchaffenburg in ber Ginleitung gu feinem Berichte über bie Erfin= bung ber Buchbruckerfunft anführt, Gaffari in feinen bis zum Jahre 1576 fortgeführten Muge= burger Unnalen und das Zeugniß des Mariangelus Accurftus enticheiben fich ausbrudlich für bas Jahr 1450 ale Reitpunft ber Erfindung beweglicher Lettern. Das wichtigfte Beugniß aber bleibt Abt Tritheim (geb. 1462 geft. 1516), ein Beitgenoffe und Freund Peter Schoffer's, welcher in feinen Unnalen bes Rlofters Sirfchau (II, 421.) bei bent Sabre 1450 einen furgen aber gebiegenen, aus bem Munbe bes Letteren gefcopften Bericht über bie Entstehung ber Runft giebt.

In neuerer Zeit haben nicht nur bie gelehrten Franzosen Raubé, Lacaille, Chevillier, Catherinot, Oubin, Maittaire, Mercier, Abbé de St. Léger, Daunou, Ban Braet, Lambinet, Peignot und Andere, sondern ganz besonders auch Deutschlands Bibliographen, als: Bernhard von Malintrobt in Minster, Christian heinrich Sentenberg, Georg Christian Joannis und Stephan Alexander Bürdtwein in Mainz, Georg Bolfgang Panzer in Kurnberg, Chr. Gottl. Schwarz in Altorf, Sohann David Köhler in Göttingen, der größkunstenner von heineden zu Dresden und felicht Prüfung der Luellen sich auf das entschiebenste für Mainz ausgestrochen. Diesen Ansichten traten

bald barauf Joh. Gottl. Immanuel Breitfopf, Abhandlung über bie Gefchichte ber Buchbruder= funft, Leipzig, 1779. 4.; Bapf, altefte Buchbrudergefchichte von Maing 1790. 8. und Gotthelf Wischer Essai sur les monumens typographiques etc. Mayence, an X. 4. und in feiner Schrift "Ihpo= graphifche Geltenheiten" mit triftigen Grunben bei, und in neuefter Beit lieferten außer ben fleineren Schriften eines Dahl und ber beiben Mainger Stadtbibliothefare Lebne und Rulb, ber Dr. ber Rechte C. A. Schaab in feiner aus brei Banben bestebenden .. Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft burch Johann Gensfleifch, genannt Gutenberg, pragmatifch aus ben Quellen bearbeitet, mit mehr als britthalb hundert noch ungebruckten Urfunden u. f. w., Maing, 1830. 8." und besonders Joh. Wetter in feiner " Rritischen Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft, Maing, 1836. 8." (mit 13 Tafeln Facfimiles) unumftoffliche Beweise fur bie Sache Gutenberg's. Der neueste Bertheibiger bes Letteren und zugleich Rofter's entschiebener Gegner ift John Jackson, welcher in feinem "Treatise on Wood Engraving, historical and practical, London, 1839. gr. 8." allen und jeden Unfpruch Sollands mit vorgefaßter Meinung und großer Beftigkeit bekampft.

## Anspruche ber Stadt **Bamberg.**

Für Bamberg, als Wiege ber Buchbruckerfunft, sindet sich schon sehr frühe und zwar ein gleichzeitiges Zeugniß von dem böhmischen Polyhistor Dr. Paul von Prag, einem Juden von Gedurt, welcher von 1453 bis 1463 zu Pilsen im größten Mangel und ohne alle literarische Hilfsmittel ein Werf über den "Menschen und bessen Berhältnisse" geschrieben hat, wovon sich der Originalcoder in der Universitätsbiliothek zu Eracau besindet. Darin giebt er unter andern auch eine Beschreibung des Formschneiders, Briefbruckers, Briefmalers und Buchbindergewerbes,

wie es bamals vereinigt angetroffen wurde: "Der Buchermacher (Libripagus ober wie Mucifowsti liefet Ciripagus) ift ein Runftler, welcher auf ergene, eiferne, holzerne ober aus anderen Stoffen bestehende Tafeln Bilber, Schrift und alles, mas ihm beliebt, gierlich einschneibet, es auf Bapier ober auf eine Wand ober ein reines Bret abzubrucken. Er schneibet alles, was ihm beliebt, und ift zugleich ein Mann, ber folches mit Malerei ausführt. Bu meiner Beit hat Giner zu Bamberg bie gange Bibel auf bunne Platten (super lamellas) eingeschnitten und in vier Wochen die gange Bibel auf feines Bergament mittelft biefes Schniemerfesabgebrucht." Er fann bamit nur Albrecht Bfifter und bie 36zeilige Bibel gemeint haben. Dag fie mit gegoffenen Let= tern gedruckt fei, wußte er noch nicht zu unterscheiben und die vier Wochen find eine Spperbel, die aus bem Borenfagen von ber grofferen Schnelligfeit, mit ber ein Buch burch ben Druck als burch Abfchrift vervielfaltigt werben tonne, entstanden fein mag. Man vergleiche über diefen Paul von Prag Muczkowski's Abhandlung "Pauli Paulirini xx artium libri, Cracoviae, 1835. 8." Der Berfaffer halt bas Bort "Ciripagus" fur gleichbebeutenb mit "Chalcographus", weil man gum Uebergieben ber Rupferplatten Wachs nothig hat. Sogmann aber erblicht barin nichts anderes als chiropegus auß bibliopegus, burch Unterlegung von chirographum fatt biblion verstummelt, woburch ber "Buchbinber" bezeichnet wird, welches Gewerbe in jener Beriobe mit bemjenigen ber Briefbrucker und Briefmaler febr nabe verwandt, ja oft iben= tisch war.

Lange Zeit hindurch blieb Bamberg vergeffen, bis Camus zuerst wieder in seiner "Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1462 par Albert Pfister et contenu dans un volume arrivé à la bibliothèque nationale au mois de pluvoise an 7., Paris 1799. in 4." darauf ausmerksam machte, hierauf Pflacibus Sprenger in der "Aeltesten Buchdruckerzeschichte von Bamberg 2c., Nürnberg 1800. in 4." dies weiter entwickelte und endlich der höchst verz dienstwolfe Bibliothekar Heinlich Joachim Jacek in der Einseitung zum dritten Theile der 2. Abtheilung seiner "Beschreibung der dissolichek zu

Bamberg, Bamberg 1835. 8." bem allzulange verstannten Pfister die Ehre eines zweiten Erfinders ber Typographie mit schlagenden Beweisgrunden vindicirt hat.

## Enbergebniß ber Anfpruche Sollands und Deutschlands.

Dem parteilofen, weber burch migverftanbenen Patriotismus noch burch vorgefaßte Meinung verblenbeten Geschichtsforscher, ber mit unbefangener Rritit sowol die vorhandenen Urfunden und Beugenaussagen beiber Nationen pruft, als auch ohne Borliebe und Borhag bie alteften Druckbenkmaler berfelben mit einander vergleicht, wird einleuchten, baß zulet alles auf bie innere Beglaubigung, bas heißt auf die Grunde ankomme, welche fich auch ohne anderweite Gulfsmittel aus ber por Augen liegenden Beschaffenheit ber beiberfeitigen fruheften Leiftungen felbft ergeben. 3mar murbe in ber zweiten Salfte bes funfzehnten und in ber erften Salfte bes fechszehnten Jahrhunderts bie Buchbruckerfunft allgemein ale eine beutsche Erfindung angesehen und Maing als ber Ort ihrer Entstehung genannt. Niemand bachte an Solland, Riemand ermannte ber Stadt Sarlem als Wiege jener Runft. Auffallend mag es überbies erfcheinen, bag zwi= fchen ben Jahren 1476 und 1499 in Italien mehrere Werte von brei zu Sarlem gebornen Buchbruckern: Petrus be Sarlem gu Bicenga 1477, Benricus be Sarlem zu Bologna 1488 und Gerarbus be Sarlem gu Floreng 1498 erichienen find, ohne bag ber Gine ober ber Unbere feine Baterftabt als ben Drt gepriefen hat, wo bie von ihm geubte Runft ihr Entstehen fanb. Satten fie nur irgend etwas von einem folchen Gerüchte gewußt, fo wurden fie es ficher zu jener Beit, in welcher fast jeber Drucker Maing als ben Ort ber Erfindung nannte, gur Chrenrettung ihres Baterlandes und gur Biber= legung biefer fich ftets mehr und mehr verbrei= tenden Unficht ber Welt mitgetheilt haben. noch unentziffertes Rathfel bleibt es in ber That. baf weber bie 1478 gebruckte Chronit von Gouda, noch bas Magnum Chronicon Belgicum, welches bis 1474 Bericht erstattet, noch bie bis 1479 reichenben "Annales belgici" bes Aegibius von Roha, noch endlich bie bis zum Jahre 1517 fortgesetten "Res Batavae" bes Rainer Suns irgend ein Wort von ber Erfindung ber Buchbruckerfunft gu Sarlem ermahnen. Gelbft Johann Belbener, welcher ben bollanbifchen "Beilefpiegel" mit ben namlichen Bilbtafeln 1483 zu Cuilenburg in Gelbern wieber gebruckt hat, schweigt ganglich von Rofter. Ja fogar einer ber größten Gelehrten jener Beit, Erasmus von Rotterbam, bem man gewiß nichts weniger als unpatriotische Gefinnung vorwerfen fann, fagt noch in einem im Jahre 1530 gu Lebben gebruckten Werke (in ber Unmerkung gum fünften Briefe bes b. Sieronymus) von Maing: "Diefer Stadt find alle, welche ben Biffenschaften obliegen, großen Dank schuldig wegen jener herrlichen und fast gottlichen Erfindung, mit zinnenen Buchftaben Bucher zu bruden, welche bort ins Leben getreten ift." Fagt man aber bie fruheften Drudber= fuche, bie rylographischen Bucher, welche ungefahr mit bem Jahre 1440 beginnen und gegen 1480 aufboren und bie fowol in Sinficht auf Zeit als Ort ber Entstehung nur burch Bergleichung von Bild, Schrift und Druckart unterschieben werben fonnen, prufend in das Auge: so verrathen die erften Ausgaben ber hauptfachlichften biefer Bucher als bie Armenbibel, das hohe Lied, die Apokalupfe und ber Beilspiegel offenbar hollandischen Ursprung ober weisen zum wenigsten entschieden auf ben Dieber= rhein bin.

Kunst und Gewerbthätigkeit standen damals in dem blühenden burgundischen Reiche, namentlich in Brabant, Flandern und Golland und in dem mit jenem Kürstenhause durch die Bande der Berwandtschaft so enge verbundenen Gerzogthum Cleve auf der höchsten Stufe. Der Sinn der hildlichen Darstellung war durch die neue Richtung der Kunstellung war durch die neue Richtung der Kunstellung und Anderer geweckt, welche großen Beister es nicht unter ihrer Würde hiesten, edenso wie sie die Altäre der Kirchen mit großen Gemälden zierten, auch die Lieblingsbücher ihrer fürststichen

Gebieter, ober ber Bischofe, Aebte und Pralaten (ber einzigen Sterblichen, welche in jenen Zeiten Bucher sammelten) durch die herrlichsten Miniaturen zu schmücken. Durch das Beipriel von Oben angeregt fühlten auch die Mittelclassen das Bebürfniß nach geistiger Bilbung. Es galt, ohne zu große Kosten die Schulen und die wisbegierige Jugend mit den nöthigen Hilfsmitteln zum Studium zu versehen. Bervielfältigung der Bücher war nothwendig. Getreue Nachahnung und Bohlfeilheit war der nächste Zweck der ersten Druckversuche.

In bem Beugniffe ber Colner Chronif merben als Reprafentanten einer gangen Gattung von Druckwerfen bie "Donate" wol nur beshalb allein genannt, weil biefe Grammatif ber lateinischen Sprache bamals bas beliebtefte Schulbuch und in ber Sphare ber Brieforucker fast bas einzige Erzeugniß war, welches blos aus Schrift ohne Bilber bestand. Wenn nun bis jest nach und nach eine Angahl von ungefahr zwanzig undatir= ten alten Drudbenkmalern entbedt worden, welche burch die Verschiedenheit ihrer Thpe von allen beutschen und baber entlehnten, burch ihre Uebereinstimmung mit bem Ductus in nieberlandischen Bucherhandschriften bes funfzehnten Jahrhunderts, besonders aber burch bie bei ihnen mehr als bei andern Incunabeln auffallende Robbeit gang ifolirt in ber alteren Bibliographie bafteben und endlich burch folden hochft eigenthumlichen Schriftcharafter eine von Mainz unabhangige Primitivitat außer allem Zweifel fegen: fo ift nichts naturlicher, als bag ber Rlarheit und Wahrheit suchenbe Geift nach dem Urheber diefer Erzengniffe forscht. Siehe! ba tritt ihm

#### Laurens Janszoon (Johann's Sohn) Kofter (Rufter) aus Garlem,

ber benkinurbige Mann entgegen, welcher von Einigen als fabelhafter Selb eines Mahrchens verlacht, von Anbern aber nicht nur als einer ber vornehmsten Burger, Schöffe und Kammerer ber Stadt, sondern auch als erster Drucker überhaupt bargestellt wird, dem man von 1420 ab Alles zuschreibt, was von xplographischen Buchern oder

überhaupt von ben frühesten Incunabeln hollandis schen Ursprungs ist.

Den Harlemer Stabtbuchern zufolge war Kofter zweimal verheirathet und hinterließ eine Wittwe und eine Tochter aus erster Ehe. Als die Sage in Aufnahme gekonmen war, hatte sich bald eine angessehen Familie der Stadt gefunden, welche es sich zur Ehre rechnete, von dem Ersinder abzustannnen. So war zwischen 1550 und 1560 ein noch vorhandener handschriftlicher Stannnbaum entstanden und der Küster, um Gutenbergen in nichts nachzustehen, zum Erelmanne umgestempelt.

Die Classe ber althollandischen fogenannten Koster'schen Drucke, deren mehrere erst seit Koning's Preisschrift von Englandern und Deutschen entbeckt worden sind, ist dis jetzt noch viel zu wenig beachtet worden und boch verdient sie est um so mehr, als sie an Jahl und Wichtigkeit, wenn man die größeren Werke der 42zeiligen und Sezeiligen Bibel ausnimmt, den thyographischen Denkmalern eines Gutenberg und Psieter nicht nachsteht. Die wichtigsten berselben mögen daher auch hier, wo von Gollands Ansprüchen die Rede ift, als an passendsten Orte, eine Stelle sinden.

#### A. Solgtafelbrude.

- 1. Apocalypsis, sive historia S. Joannis.
- 2. Biblia Pauperum.
- 3. Ars moriendi.

- 4. historia seu Providentia D. D. Mariae.
- 5. Speculum humanae Salvationis.
- 6. Donatus.
- 7. Borarium.
- B. Drude mit beweglichen Thpen.
- 8. Horarium.
- 9. Donatus in mehreren Musgaben.
- 10. Spieghel onger behoudeniffe.
- 11. Zweite Ausgabe bieser hollandischen Bears beitung.
- 12. Speculum humanae Salvationis.
- 13. Zweite Ausgabe in lateinischer Sprache.
- 14. Catonis disticha.

Eine Befchreibung ber Donate giebt Meermann in seinen Origines typographicae, Vol. I. c. I., c. III. 4., c. IV. 9. 14., c. V. 16-18.; Vol. II. 215-218. Ferner Van Praet, Catalogue des livres imprimés sur Velin de la Bibliothèque du Roi IV, 7.; Koning, Verhandeling, 64 sq. Sommun nimmt beren minbestens sechs an.

Den allgemeinen Schriftcharafter bes "Spieghels onzer behoudenisse" in hollanbischer Sprache zeigt die weiter oben Seite 29. eingereihete Nachbildung ber ersten Tafel, wo ebenfalls eine Probe bes Holzbruckes mitgetheilt ift. Die erst burch Dibdin, Bibliotheca Spenceriana, IV, 474. bekannt gewordene althollanbische ober Kostersche Princeps von Cato's Distlichen wird uns durch gegenwartiges Kacismite vor bas Auge aefishte.

Ae carins films if in neglegeris and Moste repension poliganders maloze if elices obelia quor in crimie vita é C ii cinis obelia quor in crimie vita é C ii cinis ibuna inman pomen amin C ii é congan tucho comolie mira f acditas mira pund é nil divé velle privais vitis andis mé tarbere pis de per brentas fenis fenis ginge binos

Expliad has the calligants and

Der berühmte Schriftgießer Johann Enschebe entbeckte im Jahre 1751 zu hartem, in einem Gebetbuche eingebunden, die schon von Junius dem Koster zugeschriebenen "Kurzen Sentenzen", welche Jener zum Unterrichte feiner Enkel gebruckt haben soll und gab dieselben unter dem Titel: "Affecaling van't A. B. C. t' Pater Noster, Abe Maria, t' Credo und Ave Salus Mundi door kaurens Janszoen te Hartem ten behoeven van zine dochters Kinderen met bewegbaren Letteren gedruckt" u. s. w., Hartem, 1768. als Facsimile heraus. Dies Werkschen

ist in der "Korte Beschritiving der Boeken door Laurend Jandzoen Koster te Harlem tudschen de jaren 1420 en 1440 gebruckt", die bei dem Jubelseste 1823 herauskam, unter dem Titel "Abecedarium" aufgeführt.

Koster's Erben und Nachfolgern wurden zuges schrieben:

15. Saurentius Valla "facecie morales." Gine Sammlung von 33 Fabeln, über beren Schriftcharakter bas nachstehenbe Facsimile Belehrung giebt.

### Faretiemorales laurentif vallenus als elopus grecus per dictum laurn nu translatus incipium sekciter

16. Judovicus de Roma "Singlaria in causis crimialibus", mit einer von ber

vorhergehenden sichtlich abweichende Type gedruckt.

# Inophir lingland m caulis comialibz excelletic fimi printophuis modrche dui luduini te roma

17. Guillelmus de Saliceto, de Salute corporis.

18. Alexander Gallus, de villa Dei doctrinale,

ein faft wie ber Donat beliebtes Schulbuch, von welchem vier verschiedene althollándische Ausgaben bekannt find.

### will spanounces aim

### 19 on geumdini loten unum lignificaci A cros hoc verbli ma civi binos

19. Petrus Hispanus, tractatus logici. Bon biesen Abhanblungen hat aber bis jest noch nichts ermittelt werden können.

20. Francisci Petrarchae de salibus virorum illustrium ac faceciis tractatus. Diefes Wertchen zerfallt nach Koning in zwei Theile, von bem ber eine Gegenstände aus bem fünften Buche ber Panbecten, ber anbere Berse und Epitaphien bes Aeneas Sylvius enthält. Den Typenschnitt ber Letteren mag nachfolgenbes Facstmile verzgegenwärtigen.

Epitaphis publis viegilis maronis. Plator acator eques paut cour superaut Ex capris pattis cure law ex hotte subauc Ex capris pattis cure law ex hotte subauco prec lac nec tegens paimage nulla tuli Meermann schreibt auch die "Historia Alerandri Magni" des "Flavii Vedati renati viri
illustris Epitoma de re militari", serner "beati
iheronimi presditeri liber de viris illustriby",
sowie Reben, Briese und fromme Abhandlungen des
Thomas a Kempis den Kindern und Erben Kosters
zu, glaubt aber, daß sie mit geschnittenen und nicht
mit gegossenen Lettern ausgeführt seien, indem dieselben mit den Werfen, die er mit aller Gewissheit
dem Lorenz Koster selbst zuschreiben zu dursen glaubt,
nicht die geringste Aechnlichfeit haben. Koning theilt
zwar diese Ansicht nicht, hält es aber doch für ausgemacht, daß die Nachsommen Koster's noch einige
Reit lang den Truck fortagiest haben.

Der Guillelmus de Saliceto, Alexander Gallus und Petrus Hispanus follen nach bem in ber Chrift= nacht vor Rofter's Tobesiahr 1439 begangenen Diebstahle, beffen bie Sage bes Junius erwahnt, von bem Entwender Johannes (ob Gutenberg ober Fauft bleibt babingeftellt!) zu Maing mit Rofter'= fchen Thpen gebruckt worben fein. Bekanntlich hat man, wie ichon Gbert in Erich und Grubers Encyclopabie, Theil XIV. Seite 227. angiebt, eine in Solland gedruckte Ausgabe bes "Doctrinale" in neuer Beit wieber aufgefunden, die als wirklich mit ben Lettern bes "Guillelmus de Saliceto" gebruckt, anerkannt wirb. Er ichließt aus ber großen Alehn= lichkeit, welche bie Utrecht'sche Thpe von Retelaer und Leempt mit ber Rofter'ichen hat, und aus bem Umftande, bag ber fpatere Drucker Sans Belbener wahrend feines Aufenthaltes in Utrecht die Rofter'= fchen Platten bes "Beilspiegels", mit welchen er im Jahre 1483 eine neue Ausgabe besorgte, an fich gu bringen im Stande war, bag bie Rofter'iche Officin in bie fruhefte Utrechter, welche 1473 be= ftanden zu haben und gegen 1479 von Belbener erkauft worden zu fein icheint, übergegangen fei, um von Letterem fpaterbin fogar verbrangt und ihrem Untergange entgegen geführt zu werben.

Was die Theen der Koster'schen Druckwerke und berjenigen Erzeugnisse betrifft, die seinen Erben und Nachsolgern zugeschrieben werden, so sind diese zwar in der Große von einander verschieden, ungefahr von der Hohe der Gutenberg'schen Bibeltype bis zur halben Sohe berselben herab, immer aber

in bem Sauptcharafter übereinstimmenb und von jeber anberen Schriftgattung ber frubeften Dlainger, Colner, Bamberger und Strafburger Officinen fo verschieben, bag fie burchaus teiner ber erften beutfchen ober nieberlandischen, auch nicht einmal berjenigen ber alteften Barlemer Buchbrucker zwischen 1483 und 1486 gleichkommen, fonbern vielmehr ben bamals weit verbreiteten Sanbschriftenbuctus bes burgundischen Reiches zum Borbilbe haben, jenes großen Staates mit Flanbern, Brabant, Benegau, Belbern und ben Rieberlanden in bem weiteften Umfange bes Wortes, also auch mit Inbegriff bes benachbarten Nieberrheins und Bestphalens. Man unterscheibet einen doppelten Schriftcharafter biefer Lander im funfgehnten Jahrhundert; ber eine ift ber gerabe ftebenbe Miffaltypus fur Megbucher, Breviarien, Antiphonarien, Sorarien und Gebetbucher aller Urt, fowie meift fur Bucher theologifden ober philosophischen Inhalts bestimmt und mehr in Solland und in ben Provingen am Nieder= rhein heimisch, zeichnet sich burch regelmäßig gerabe ftebenbe gothifche Buchftaben mit icharfen Kanten und Eden aus, befonders durch haufig angebrachte Saarftriche neben ben Schattenftrichen, gum Beifpiel bei bem Schlug "t" mit bem langen Beiftrich "t" und burch gleiche ichnortelartige Bergierungen an ben Initial = und Berfalbuchftaben; bie anbere ift eine Art langlicher schiefliegender Minustel von ungleich freierer Bewegung, murbe mehr fur weltliche Mittheilungen und Bucher beiteren Inhalts. gum Beifpiel fur bichterifche Werke, Jagd = und Turnierbucher und Schriften aus bem Ibeenfreise bes ritterlichen Lebens gewählt, gehorte mehr frangoffich fprechenden ganbern jener Staaten, wie Belgien und bem eigentlichen Burgund an und ift noch bei ben Frangofen unter bem Namen "écriture grosse batarde" befannt. Spuren beiber Schrift= gattungen finden fich fowol in ben Manufcripten, als auch in ben Thpenformen jener Lander und Beit, von ber erfteren zumal bei ben fruheften hollanbifden und flanbrifden Druden in Barlem, Utrecht, Gouda, Delft, Culenborch, 3woll und Brugge, Untwerpen, Malft u. f. w. bis gegen bas Jahr 1480 bin, wo ber beutsche Ginfluß fowol Schrift als Preffe übermaltigte.

Wenn auch die jüngsten dieser typographischen Erzeugnisse, als die Abhandlungen über die Liebe und die Spitaphien des Bapstes Pius II. aus dem Sause Piccolomini, der bekanntlich im Jahre 1464 starb und unter denen die Grabschrift des Laurentius Valla vorkommt, der im Jahre 1465 aus dem Leben schied und die Betrachtungen des Cardinals Torquemada (ftarb 1467) erst nach dem Tode der Bersasserdend von 1460 die 1470 fallen: so sind doch diese nach diese d

Sahrzehend von 1450 bis 1460 hinaufgeruft werben, als fie sich sowol von Seite ber Type als ber Holzsichnitte, mit welchen jedoch nur der Geilspiegel versehen ist, unmittelbar an die altesten xylographischen Bilderbucher anschließen, ja sogar einige darunter, wie die Ausgaben des Donat, des Horzeinms und der im Jahre 1751 von Enschede ausgesundenen turzen Sentenzen für Kinder, dieselben an Alter wahrscheinlich noch übertreffen.

Bum Vergleiche mit oberbeutschen Incunabeln aus der frühesten Periode der Kunst möge nache stehende Schriftprobe des "Speculum" im Letternderucke bier eine Stelle finden.

Mit beweglichen Lettern:



Kohemiū miedm iavia noue compilanomis Cuie nomē z umle ē (pemlū hūane laluacis cepedičs vice Ivile op pimo ih phemio erpod ce abe materijs z historijs i albozar dicat Ca a diligēterhoc phemiū preduduetia

Gin Blid auf die Urmenbibel, auf ben Beil= fpiegel, ber bamit fo nahe verwandt ift, bag beide ihrem Inhalte nach faft einerlei Werk find, auf bas hohe Lied, die Apotalypse und die Kunst zu ster= ben, welche lettere in ber Originalausgabe, von ber J. A. G. Weigel in Leipzig ein unvergleichlich schones Exemplar besitzt, sowol in der Composition und bem Ausbrucke bes Gangen, als in ber Beichnung und Rleibertracht ber Figuren ben nieber= landischen Ursprung feineswegs verfennen lagt, wird jedem unbefangenen Beurtheiler die Ueber= zeugung gemahren, daß hollandische Briefdrucker, vollig unabhangig von oberbeutichem Ginfluffe, nicht nur, wie Ulrich Bell in ber Colner Chronif bezeugt, die ersten xylographischen Donate, fondern auch fpater bie erften rylographischen Bilberbucher gebruckt und die vorgebachte Reihe von typographischen Drudwerfen zwischen 1450 bis 1470, gum größten Theile aber ichon vor bem Jahre 1462, ber allgemein angenommenen Berbreitungsepoche ber Mainzer Erfindung, zu Stande gebracht haben und

baß bemnach auch bie wichtigfte Bervollfommnung bes Druckverfahrens überhaupt, jenes einflugreiche Geheimnig bes Letternguffes in Solland ober in ben Begenden am Nieberrhein in felbftständigen Bersuchen aufgefunden worden fein muffe. Diese Unficht bestätigt ber Umftand, dag fammtliche Driginalausgaben ber genannten Bilbtafelbucher, bie einzige Apokalppfe ausgenommen, einen Text in hollandischer Sprache zum Grunde haben. Wenn gleichwol um bas Jahr 1470 jebe Spur jener Briefund Buchdruckerofficinen verfchwindet und erft gu einer Reit, als die vervollkommmete Typographie von Maing, Coln und Bamberg aus in die Nieberlande eingewandert war, einige Solztafeln bes Beilfpiegels abgenutt und theilmeife auseinander= gefägt in ben zu Utrecht im Jahre 1481 gebruckten Episteln und Evangelien, sowie zwei Jahre fpater in ber bon bem namlichen Drucker zu Culenborch in Gelbern veranstalteten neuen Ausgabe bes Speculum Salutis wieber gum Borfchein fommen: fo mochte feineswegs, wie bies bei Wetter Seite 629

geschieht, baraus gefolgert werben, bag ber Kofter'sche Seilspiegel nicht lange vor 1483, namlich zwischen 1470 und 1480 gebruckt worben, sondern vielmehr auf einen langeren Gebrauch ber Bildstafeln, welche aus einer Werffatt in die andere übergegangen waren, zu sollsem fein.

Die ortliche Sage von Garlem, welche zuerst wieder in dem sechsten Sahrzebend des sechzischnten Sahrhunderts durch einen van Buhren und Goornbert und bann durch Abrian Junius ins keben gerusen worden, ift also durch solche unwiderlegliche Beweise von Originaldrucken in der Hauptsache wohl begründet und berechtigt durch ihr hinzutreten zu jenen typographischen Zeugen das vielsach angesochtene harlem eben so gut als Mainz. Bamberg und Strafburg für eine der Geburtsätzen des sogenannten "Briesdruckes" und des daraus entstandenen primitiven Buchbruckes anzuerkennen.

Das bis gegen 1470 hinabreichende Alter meh= rerer biefer hollandischen Drudwerke ift burch ihre eigene innere Ratur ber fucceffiven Entstehung gu einer fo unabweislichen Gewißheit erhoben, bag fich ichon Roning in die Nothwendigfeit verfett fab, nach Rofter's Tobe eine Fortbauer ber Berfftatt burch feine Nachfommen angunehmen und ihr gum wenigsten beren funfzigjabriges Befteben anquerkennen. Daraus folgt aber, daß ber Rofter, ben bie Sage ursprunglich vor Augen hatte, nicht ber abelige Rathoherr und Rirchenvorfteber Laurens Janszoon, ber ichon im Jahre 1439 ftarb, gewesen fein fann. Wenn baber auf ber einen Seite Die neueften Bertheidiger Barlems, Roning und Scheltema, bas Wefen und bie Natur ber Bolfefage, welche ber als Sauptbeweisquelle an= geführten Erzählung bes Junius zum Grunde liegt, nicht nur verfannt und ben Rofter'ichen Druden burch allerlei Grunde ein viel zu weit hinaufge= fchraubtes Alter zugebacht, fondern auch ben ebeln Gutenberg ungerechter Beise beschuldigt haben, nur burch einen Diebstahl in ber Barlemer Ur= officin zum Beheimnig bes Letternguffes gelangt ju fein: fo konnen boch auch bie Bertheibiger von Maing, Strafburg und Bamberg, wenn fie gleich= wol die gange Garlemer Sage als ein Mahrchen ber= werfen, ben hiftorifchen Beweiß ber Drudbenkmaler felbst, als ganglich verschieden von allen ober= beutschen Erzeugniffen biefer Urt, nicht hinwegraumen, noch vermogen fie bie felbststanbige Er= findung in ihrem allmaligen Fortschreiten vom einfachen Drucke mit Golztafeln zu jenem mit beweglichen Metalltypen, ber in Solland zwischen 1450 und 1470, ob nun burch Rofter und feine Rinber ober burch Individuen anderen Ramens, ausgeubt worben ift, vor bem unbefangenen Rich= terftuble ber Rritif in Abrebe gu ftellen. Der Grund jedoch, bag Solland nicht, wie Deutschland, eine Bflangschule ber neuen Runft wurde, von wo aus fie in alle Reiche und Staaten Curopas ihre Burgeln trieb, fondern vielmehr ben Riefen= fortichritten ber Mainger Difficinen und beren 3weigwerfftatten weichen mußte, liegt in bem Unvermogen ber Sarlemer Typographen, die Schwierigfeiten eines fleineren Letternguffes, als ihre alterthumliche fcharftantige Miffaltype mar, zu beflegen und bie Bervollkommnung ber Runft burch ftablerne Batrigen und fupferne Matrigen fich anzueignen.

Das Wahre ber gangen hollandischen Unsprüche burfte nun fein, daß ein Rufter gu Sarlem, ben bie Sage "Lorenz, Sohn bes Johann" nennt und welcher bas zu jener Beit eintragliche Bewerbe eines Briefbruckers betrieb, balb nach 1440 nicht nur auf felbitftanbigem Wege Bucher in Golgtafeln fdnitt, fonbern auch metallene Lettern zum Drucke anwendete, und daß die bis zum Jahre 1470 in Solland erichienenen undatirten rylographischen und typographischen Denkmaler, beren man eine Angahl von ungefahr 20 fennt, wenn nicht fammt= lich feine eigenen Werke, boch wenigstens die Ur= beiten feiner Schuler find. Alles Uebrige aber, namentlich was in ber bekannten Erzählung bei Junius hinzugekommen, verdient weniger Glauben, weil es theils mit anderen Thatsachen nicht in Uebereinstimmung ftehet, theils Diffverftanbniß und Unfunde verrath. Go fcheint ber Berfaffer ber "Batavia" mit ber vorangegangenen Xylo= graphie gar nicht vertraut gewesen zu fein. Wogu beburfte es jener zufälligen fpielenben Beranlaffung beim Spagiergange im Barlemer Balbeben, ba Rofter, wie fein "Spieghel onger behoudeniffe"

zeigt, von Saufe aus Briefdrucker gewesen fein muß. Um wenigften haltbar ericheint ber Bufat von bem untreuen Diener Johann und beffen Dieb= ftabl. Denn abgefeben von ber phyfifchen Unmog= lichkeit, bag ein einzelner Menfch in einer einzigen Nacht und zwar nur mahrend ber einftunbigen Dauer bes Gottesbienftes bie Berathschaften einer ausgebehnten, mehrere Gehulfen beschäftigenben Druckerei unentbect hatte entwenden und fort= ichaffen tonnen: fo murbe ber untreue Diener, eingeweiht in die Geheimniffe feines Berrn, wie er war, diese doch gewiß eber in feinem Ronfe mit fich fortgenommen und anderwärts neue Lettern gemacht. als fich burch bas Stehlen berfelben bie Flucht er= schwert und durch Wiederanwendung bes Gestohlenen ber Entbedung und Bestrafung fich ausgesest haben.

Die Gegner Sarlems fcbließen aus bem Umftande, daß die identischen Solztafeln bes "Beilfpiegels" in ber Sans Belbener'ichen Ausgabe von 1483 entzwei gefägt und gang abgenutt wieder zum Boricbein kommen und aus ben fleinen Schriften bes Laurentius Balla, bes Aleneas Sylvius und bes Carbinals Torquemada (Turrecremata), beren Tobesiahr zwischen 1464 und 1467 fallt, es fonnen alle biefe Drucke erft nach ber allgemeinen Berbrei= tung ber neuen Runft von Mainz aus (1462) ent= ftanben fein. Allein bie Berudfichtigung, bag vor 1470 Gutenberg's Erfindung in ben Nieberlanden gang unbefannt mar und bag bie Mainger Thoographie erst mit und nach biesem Jahre in Flandern zu Aalft und Brugge und in Solland am fruheften zu Utrecht nachgeahmt wurde, ferner daß fowol bas ABCbarium als ber Donat und Cato, vor allem aber bas "Speculum" minbeftens in bie Beit von 1440 bis 1470 fallen und dag die althollandi= iche (Rofter'iche) Officin mit bem letteren Sahre unferem Muge entichwindet, verscheucht nicht nur bie Zweifel megen ber Tobesjahre ber oben genann= ten Gelehrten, fondern giebt auch ber faft zur Be= wißbeit gesteigerten Bermuthung Raum, bag jene Bucher nicht bas Erzeugniß bloger Nachahmung, fonbern bie Brobucte einer, fern von Maing, aus eigener Wurzel entstandenen gleichzeitigen Erfindung feien. Go finden wir benn auch bier bei ber wich= tigften aller Erfindungen bestätigt, mas Goethe fo treffend fagt: "Tebes Zeitalter schwebt in einer Atmosphäre gemeinsamer Gesinnungen und Gebanken, und ift es ebenso natürlich, daß dieselben Entbedungen von verschiebenen Personen ungefahr um dieselbe Zeit selbstiftändig gemacht werben, als daß in verschiebenen Garten Früchte einerlei Art zu gleicher Zeit vom Baume fallen."

Satten die Berfechter ber hollandischen Unfpruche die Barlemer Sage auf ihren ursprunglichen Rern zuruckgeführt und fich auf die Vertheidigung einer primitiven typographischen Breffe in Sarlem von gleichzeitiger Entstehung, wie bie bes Johann Sutenberg in Maing, beidrankt: fo murbe es ihnen beffer gelungen fein, bem Mitanspruche Bar= lems auf die Ehre ber Erfindung ber Thpographie auch anderwarts Gingang zu verschaffen. Statt beffen fuchten fie bie auf unvollständige Sachfunde geftutte Erzählung bes Junius in allen ihren Gin= gelnheiten zu retten, zogen es vor, eher Alles auf bas Spiel zu feben, als bas Beringfte aufzugeben, und verscherzten fich auf diese Weise sowol bei ben Deutschen, als bei anderen Nationen gum großen Theile die Glaubmurbiafeit ihrer Behauptung.

Da jedoch die hollandische Erfindung für fich abgeschloffen ohne weiteren Ginflug auf die Nach= barftaaten blieb, ja zum Theil in fich felbft ver= fant, ober in ben Niederlanden von ben beutschen Bunftgenoffen überflugelt fehr balb fowol in ber Form, als in der Anwendung der Typen biefem Einfluffe zu weichen begann, mahrend bie beutsche Entbedung mit unglaublicher Schnelligfeit nach allen Richtungen bin faft in allen Staaten Eurobas fich verbreitete: fo tritt jene mit ihrem Rofter in bem großen Entwicklungsbilde ber neuen Runft be= scheiben in ben hintergrund und Maing und fein Gutenberg bilden ben Glanzpuntt bes Gemalbes. Seitwarts im halben Lichte erscheint ein rathfel= hafter Mann von beutscher Abfunft, ber als britter Mitbewerber um die Ehre ber Erfindung ber be= weglichen Lettern Unfpruch auf eine ihm bisber allzulang verweigerte Unerfennung macht. Es ift Albrecht Pfifter, Formenschneiber und Brieforucker in Bamberg, welchem in biefen Blattern an fei= nem Orte ein besonderer Abschnitt gewidmet mer= ben foll.

### Zweite Abtheilung.

### Die Erfindung ber Buchdruckerfunft.

Pruckverfahren

mittelft ber Preffe und beweglicher Typen.

ie xylographische Buchpruckertunft, beren Geschichte so umstånblich, als
es ber Zweck bes gegenwärtigen Buches gestatten wollte,
vorgeführt worben, unterscheibet

sich von ber Typographie ober Buchbruckerfunst im eigentlichen Sinne baburch, baß bei ersterer bie verkehrt geschnittene Schrift in ber Ebene ber Solztafeln stehen bleibt und bie Zwischenräume ausgetieft werben, während bei letzterer ber Text aus einzelnen nach bemfelben Principe geformten Buchstabenstempeln, Lettern genannt, zusammengesett wird.

Es liegt ichon in bem naturlichen Fortgange bom Leichteren gum Schwereren, bom Ginfacheren gum Bufammengefetteren, bag ber Tafelbruck bem Letternbrucke vorangegangen fein muß. Dag man aber ichon im Ausgange bes vierzehnten und zu Un= fange bes fünfzehnten Jahrhunderts bie Golgichneibe= funft gewerblich betrieb, und Beichnung und Schrift nicht blos in Spielkarten und einzelnen Seiligen= bilbern, fondern in gangen Buchern burch Abdruck vervielfaltigte, ift ichon in bem vorhergebenben Abschnitte nachgewiesen worben. Aber ber Druck war im hochsten Grabe unvollfommen und gu großeren Werfen nicht geeignet. Gelbft bei uber= großem Kostenauswande wurden die Tafeln boch nur jum Abdruck eines und beffelben Bertes haben bienen fonnen. Mur ein Mittel gab es, biefe

Schwierigkeiten zu bestegen und baburch Zeit und Gelb zu sparen; man mußte bie Runft ersinden, "mit einzelnen, auf jede Weise zu bewegenden und zu versegenden Buchstaben mittelst einer Presse alles Beliebige zu drucken." Diese Idea lage nahe, sehr nahe und doch schlummerte sie selbst bei den gebildetsten Bolfern des Alterthums, welche schon den Abdruck trockener Stempel kannten, Jahrtaussende hindurch den Embryonenschlaf des unentwickelten Daseins, bis in dem erfinderischen Kaupte eines Mannes, der wom Hinnel zum Wohlthater der Menschleit bestimmt war, der göttliche Funken zuwebe, der Gedanke zur That sich versörperte und die einflußreichste aller Künfte ins Leben trat.

Wenn die namliche gluckliche Idee, von einem gleichen geiftigen Bedurfniffe erzeugt, um eine und biefelbe Beit, vielleicht ebensowol auch in Sarlem bei Rofter, wie zu Bamberg bei Pfifter fich verwirklichte: fo blieb fie bort aus Mangel an Bflege unentwickelt und hier burch ein Busammentreffen minber gunftiger Umftanbe unbekannt. In beiben Orten wirften in beicheibener Buruckgezogenheit fcblichte Burger aus bem Stande ber "Brief= brucker", bie in ihrer untergeordneten Sphare wenig Unterftutung fanden. In Maing aber ging biefe 3bee von einem Manne aus, ber fcon burch feine Beburt auf einen boberen Standpuntt als ben bes Sandwerks geftellt, burch Reigung und Ber= haltniffe getrieben, fein Streben auf bie Bofung einer Sauptaufgabe, Die Bervielfaltigung bes

"Buches ber Bucher" richtete und voll unermudeter Beharrlichkeit in einer mit den besten Manuscripten jener Zeit wetteisernden Ausstührung durchseite. Zest erstaunte die Welt vor dem unerwarteten Ersolge, wie einst die Begleiter des Columbus vor dem stebenden Gi. Die Gebildeten saben beschämt in stiller Bewunderung versunten auf den Riesensortschritt des Genies, der große Saufe aber hielt Alles für Zauberspuf im Bunde mit höllischen Geistern.

Der Mann, welcher von der Borfehung berufen war, vor allen andern Druckern zuerst die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt auf die neue Kunft zu lenten, in dessen Berson, als dem Haupterepräsentanten derselben, in der öffentlichen Meisnung alle gleichzeitigen thydographischen Bestrebungen gleich einem Mittelpuntte sich vereinigten, war der unsterbliche Johann Genspleisch, genannt Gutensberg, ein Sprößling der berühmten Familie der "Genösseisse" zu Mainz.

Johann Gensfleifch, genannt

Gutenberg, geboren 1397, gestorben 1468.

Unter ben mahrend bes Mittelalters in ber freien Stadt Maing blubenben Batriciergeschlechtern war basjenige ber Bensfleische eines ber ausge= zeichnetsten. Bei ben unaufhorlichen Streitigkeiten zwischen ben Patriciern und Plebejern ftanden fie fast immer an ber Spite ber Ersteren. Bei bem großen Aufstande ber Bunfte in Maing gegen ben Abel im Jahre 1332 fpielte Frielo (Friedrich) Gensfleisch, ber Urgrogvater bes Erfinders, bie erfte Rolle, und wurde nebst einigen Anderen von Aldel am 27. Januar 1332 burch Kaifer Ludwig ben Baier zu Frankfurt in Die Reichsacht erklart, weil fie bei bem 3wifte ber beiben Gegenerzbischofe, Balduin und Beinrich, aus Widerwillen gegen ben von ber Beiftlichkeit gewählten und unterstütten Balbuin und aus Unhänglichkeit fur ben vom Papfte ernannten Beinrich, welcher ihre Neigung

burch Bollprivilegien zu erwerben gewußt hatte, ben Merus mit ben Baffen in ber Sand befehbet und Klöfter und Kirchen gerftort hatten.

Bon feinen Gobnen fette Beter Die Sauptlinie bes Gefchlechtes fort, wahrend Claus eine Seiten= linie ftiftete, Die fpater ben Beinamen von Gulge= loch, auch Sorgenloch und Sorgeloch, mahrschein= lich von bem Saufe ... zum Sorgenloch" in ber Behelsgaffe zu Maing, nicht aber von bem Dorfe "Sorgenloch" angenommen hat, indem feine Ur= funde nachweiset, daß je die Familie der Gensfleisch ein Leben gleiches Mamens befeffen habe. Da biefer Stamm am lanaften bauerte, fo hielt man ihn in neuerer Beit fur ben Sauptstamm. 3. Wetter bat bargethan, daß Johann Gutenberg zu bem alteren gehort und bag alle Urfunden, auf beren Grund man ihm fo oft ben Beinamen "bon Sorgenloch" zuschrieb, erweislich falsch find. In ben letten Jahren bes vierzehnten Jahrbunderts zwischen 1393 und 1400 ober, wie Rotted in feiner allgemeinen Gefchichte, Freiburg 1836. 8. Bb. II. S. 605 be= ftimmt ausspricht, im Jahre 1397 gu Maing geboren, verlebte er feine Rindbeit im vaterlichen Stammhause, welches gegenwartig unter bem Namen "Wambolder hof" Eigenthum ber Familie Lautern ift und die Ede ber Bfandhausstrafe und ber Emmeransgaffe (D. 55) ausmacht.

Ueber feine Jugendiabre und frubefte Bilbung liegt ein Schleier ausgebreitet, welchen aus Mangel an authentischen Nachrichten felbst die gewissenhaf= tefte Forschung nicht zu luften vermocht bat. aus bem Schichfale feiner Familie lagt fich einiger= magen auf bas feinige Schliegen. Alles, was man weiß, ift, daß fein Bater Frielo, ein Enkel bes erwahnten Beters, Die Erbtochter bes mit ihr er= lofchenden Patriziergeschlechtes berer zum Guten= berg, Else (Elisabeth) zum Gutenberg (ad bonum montem) zur Gattin nahm und mit ihr zwei Gobne, Frielo und henne (Johann), zeugte, welcher Lettere ber Erfinder ber Buchdruckerfunft wurde und von bem Stammhause feiner Mutter ben Beinamen "Gutenberg" angenommen hat. Der Sof gum Gutenberg lag auf ber Stelle bes gegenwartigen Cafinogebaudes und flieg an St. Chriftoffels Rirch= hof. Man muß jedoch diese Familie ebensowol von ber im dreizehnten und vierzehnten Jahrhunderte ebenfalls blühenden Dynastensamilie von Gubensberg, welche das Erbkämmereramt des Erzstifts Mainz besaß, als von der freiherrlichen Familie von Guttenberg in Franken unterscheiden, welche letztere mit obigen Mainzer Geschlechtern nichts gemein hat.

Alls im Jahre 1420 ber neuerwählte Rurfurft Conrad III. mit dem Raifer Ruprecht einen feier= lichen Einzug in die erzbischöfliche Residenz hielt, eilten Abel und Burgerschaft ben hohen Gerren entaegen, um fie wurdig zu empfangen, wie es bie Sitte ber Beit erheischte. Die langgenahrte Eifersucht beiber Stande außerte fich bei folden Gelegenheiten gewöhnlich in schlimmer That. So auch biesmal. Die Burger aus ben gunften und bie Berren von Abel ritten in abgesonderten Sau= fen. Die beiden Burgermeifter waren aus beiden Theilen bes Bolfes gewählt und wetteiferten jest um die Ehre, ein Jeder querft den Raifer qu bewillfommnen. Die Patricier aber hatten mit ihren fchnelleren Pferden einen Vorsprung vor ben 216= geordneten ber Bunfte gewonnen und verhinderten baburch, daß fie fich um ben Rurfurft brangten, ben Burgermeifter in ihrer Mitte, feine Unrebe anzubringen. Darüber entbrannten bie Burger in folder Wuth, daß fie fich fogleich nach ber Abreise bes Raifers zusammenrotteten, die Sauser ber Patricier erfturmten und ihnen fo harte Friedensbe= bingungen vorschrieben, daß diese badurch ihre Ehre verlett, ihr Bermogen benachtheiligt und ihre Rechte gefährdet glaubten und lieber auswanderten, als fich auf Unterhandlungen einließen. Die Dei= ften wahlten Frankfurt ober Oppenheim, fowie bie nachsten Orte um Maing zu ihrem Aufenthalte. Die angesehensten ber ausgewanderten Familien waren: die Fürstenberg, die Gensfleisch, die Gelthuß, bie Molsberg, die Sumbracht und die gum Jungen.

Johann Genösseisch, genannt zum Gutenberg, war mit unter ben Auswanderern; dies gehet aus bem zwischen den Batriciern und Zünftigen erst nach zehn vollen Jahren unter Vermittlung des Erzbischofs Conrad und der Städte Frankfurt, Speier, Worms abgeschlossenen Vergleiche hervor, welchen Letzterer in seiner "Rachtung" vom dritten

Tage nach bem Sonntage Laetare (18. Marz) bes Jahres 1430 bestätigte, bemaufolge "etliche von ben Alten mit Namen Serrmann Fürstenberg, Sennen Birben, Benchen gum Gudenberg, Dtto Rudolf feligen fon zuer Enche, Behnze Reufen u. f. w. in ber fune und rachtung sin und sich ber gebruchen folten on geverbe." Wohin fich bamals Gutenberg begeben, ift unbefannt. Wahrscheinlich nahm er feinen Aufenthalt in Eltvill oder Ellfeld im Rhein= aau, wo feine Familie nicht unbedeutende Guter befaß und wo fein Bruder Frielo noch im Jahre 1434 wohnte. In demfelben Jahre aber finden wir ihn in Strafburg, wo er folgende, noch jest in bem bortigen Archive vorhandene Urfunde aus= ftellte: "Ich Johann Genfefleisch ber Junge, ge= nannt Gutenberg, funde mit diefem briefe, 2018 bie Ers, wifen Burgermeifter und Rat ber Stadt gu Mente mir jerliche ettliche ginffe und gulte verbunben find zu geben, nach innhalt ber briefe, die ba unter andern luter innhalten: wern def fle mir mine ginffe nit richtetent und bezahleten, daß ich fie bann mag angriffen, befumbern und pfenden. Wenn mir nun ettwie vil vergeffener zinffe von ber obgenannten Statt Mente uffestant und mir von inen unghar (bisher) nit bezahlet werben funten, barumb fo habe ich meiner berlicher notdurfft halb zu herrn Niclause Stadtschriber zu Mente griffen, und er hat mir gelobet und geschworen, dru hundert und x auter Rhinischer aulden zu geben, zu mahren und zu antwurten gen Oppenheim in ben hoff zum Lamparten meiner vettern Ort Gelbhuß binnen unt Rfinaften schirreft tomen. Befenne ich mit biesem Briefe, daß die Meifter und Rat ber Stat Stragburg fo ferre mir gerebt haben, daß ich inen gu eren bud zu libe benfelben bern Riclaufen ben Stattschriber folicher Behabung und gefengniffe und auch ber iij vnd x gulden willeclich ledig gefeit habe. Datum uff Sonntag nach St. Gregorientag bes S. Pabfts (15. Marz) aº. 1434."

Gutenberg hatte nämlich von seiner Baterstadt eine jährliche Rente zu beziehen. Da er aber von der Ersaubniß, heimzukehren, keinen Gebrauch gemacht, wurde sie ihm nicht mehr ausgezahlt, wodurch er natürlich in die größte Berlegenheit gerathen mußte. Da führte ihm der Zufall den Stadtichreiber von Maing in feine Sanbe, welchen er bis zu Austrag ber Sache gefangen nehmen ließ. Der Burgermeister und Rath zu Strafburg aber verwendete sich lange fur ben Stadtschreiber Niclaus, bag er ihn frei gab und obige Urfunde ausstellte.

## Gutenberg in Straßburg von 1436 bis 1444.

Db Gutenberg nach ber Beilegung biefes 3mi= ftes feine Baterftabt befuchte, um bas Gelb in Empfang zu nehmen, ober ob er fich mit bem Magistrate zu Maing aus ber Ferne verglich, lagt fich aus Mangel authentischer Quellen nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Reinem Zweifel unterliegt es aber, daß er im Jahre 1436 wieder gu Strafburg wohnte; benn aus ben alten Rath8= protofollen biefer Stadt, welche ber beruhmte Schopflin im Jahre 1745 in ben bortigen Archiven aufgefunden hat, gehet hervor, bag er in bem Jahre 1436 einem Strafburger Burger Ramens Anbreas Dritebn ben Bortheil, Steine gu fcbleifen, gelehrt und in bem namlichen Sahre mit bie= fem Unbreas Drigehn einen Bertrag abgefchloffen hat, woburch er fich verbindlich machte, feinen Schuler gegen Bezahlung einer gewiffen Summe noch in mancherlei gewinnbringenden Runften gu unterrichten. Alls aber biefer Unbreas Drigebn fcon gegen Ende bes Jahres 1438 gestorben war, murbe Gutenberg von beffen Brubern megen ver= weigerter Mitaufnahme in Die Gefellichaft bor Be= richt belangt. Dieser Proceg veranlagte in ber Folge ein großes Beugenverhor, in beffen Prototollen vielfach von einer Breffe, bon Formen und von Druden, obwol in ungusammenhangen= ben und bunkeln Ausbruden bie Rebe ift.

Die bürftige und abhängige Lage, in welche sich Sutenberg durch feine Auswanderung versetz sah, mag ihn zu dem Entschlusse geführt haben, sich durch Erfernung und Ausübung mechanischer Kunfte auch in der Frende ein unabhängiges Leben zu begründen. Wie er als Edelmann zu der

Reigung für gewerbliche Induftrie und Speculation und endlich zu ben technischen Renntniffen, von benen er in Strafburg feinen Unterhalt ju gewinnen fuchte, gelangt fei, ift ebenfo bunkel, wie feine Jugenbaeichichte. Bielleicht batte er auf Reifen Italien und bie Nieberlande besucht? Bielleicht haben bort in Benedig die weltberuhmten Glas= fabrifen, bier zu Antwerpen und Sarlem bas junge aufblubende Gewerbe ber Briefdrucker feine Auf= mertfamkeit erregt und feinen ichopferischen Beift gur Nachahmung angespornt? Die Beugenverhore in ienen Gerichtsacten geben und ben dronologi= ichen Faben an die Sand, Gutenberg's Thatiakeit in Stragburg von Jahr zu Jahr verfolgen gu tonnen. Wir führen baber ben Lefer fogleich in ben Straffburger Berichtsfaal ein, um einen jeben Beugen felbit reben zu boren und aus beren Ausfagen bie Schluffolge felbft zu gieben.

#### 1436.

Der Golbschmieb Hans Dunne sagt bei bem Berhore vom Jahre 1439 aus, baß er bei hans Genssseisch, genannt Gutenberg, von Mainz vor brei Jahren (1436) gegen 100 Gulben verdient habe, blos sar Sachen, die zum Drucken gehörent. Die Worte bes Originalprotofolls lauten: "Item Hans Dunne ber golfinit hat geseit, das er vor bryen joren oder both Gutemberg by den hundert Gulbin abe verdienet habe alleine das zu dem trucken gehöret."

#### 1436 und 1437.

Etliche Sahre vor 1439 lehrte Gutenberg den Andreas Drigehn die bamals ebenso seltene als einträgliche Kunft, Steine zu schneiben und zu schleisen, welche Kunft der Letztere mit Vortheil angetwendet und benutt hat: "Dann Andres Dritzehn hatte sich vor ettlichen joren zu Im gefüget wod understanden ettlich funft von im zu leren und zu begriffen, deß hett er In nu von siner bitt wegen geleret stein bolliren, das er auch zu den ziten wog genossen hette."

Im Jahre 1437 murbe Gutenberg, wie Schöpfs lin in seinen "Vindiciis typographicis" Seite 17 melbet, von einem abeligen Frausein "Ennel gur iferin Thur" (Anna zur eifernen Thure), ber letten ihres Geschlechtes, wegen eines angeblich ihr gegebenen Cheversprechens bei dem bischöflichen Richter zu Strafburg vertlagt. Da die Klägerin nachher in den Registern des "Gelbelingszolles" (Pfennigzolles) zu Strafburg vom Jahre 1443 unter dem Namen "Ennel Gutenbergin" vortommt, als habe sie dem Weinzoll richtig bezahlt: so ift zu vernuthen, daß er sich spaker mit ihr vernuchst, obwol sich nirgends eine Spur sindet, daß er mit ihr gelebt habe.

#### 1438.

Ungefahr ein Jahr fpater (1438) machte Butenberg mit Sans Riffe, Bogt zu Lichtenau, einen Bertrag zur Ausubung einer anderen geheimen Runft, mit beren Erzeugniffen fie gemeinschaftlich bie Wallfahrtsmeffe zu Nachen im Jahre 1439 gu beziehen gedachten. Die Sitte Diefer Wallfahrt hat fich bis auf bie neuefte Beit erhalten und fanb felbst noch in unseren Tagen 1837 und 1839 statt. Butenberg follte zwei Dritttheile, Riffe ein Dritt= theil bes Gewinnes erhalten. Raum hatte bies ber icon erwähnte Drigehn erfahren, als er nicht eber rubete, bis man ihn auch zur Theilnahme am Unterrichte in die Gesellschaft aufnahm. Dieselbe Bitte richtete Unton Beilmann, von welchem bie Benoffen mahrscheinlich Gelb gelieben hatten, fur feinen Bruder Undreas Seilmann an Gutenberg, was ebenfalls gewährt warb, obichon Letterer fürchtete, beffen Bermandten mochten bie Sache fur Gautelwert halten. Die Gefellichaft beftanb jest aus vier Theilnehmern: Gutenberg, Riffe, Drigehn und Beilmann. Der Lehrer follte bie Salfte, Riffe ein Viertheil und bie beiben Uebri= gen zusammen bas lette Biertheil bes Ertrages erhalten. Mis Lehrgeld follten Dritehn und Beil= mann jeber achtzig Gulben bezahlen. Sier bringt fich unwillfurlich bie Frage auf: Worin bestand benn eigentlich bie Runft, mit beren Erzeugniffen bie Gefellschaft bie Wallfahrtsmeffe zu Nachen be= giehen wollte, und von ber fie fich fo hohen Bewinn periprach? Soren wir, was Unton Seilmann als Beuge in bem Processe, welchen Georg Drigehn nach bem Tobe feines Brubers Andreas gegen Sutenberg führte, hierauf selbst zur Antwort giebt: "Item Ger Anthonie Geilmann hat geseit Alls er gewar wurde das Gutenberg Andres Drigehen zu einem driten teil wolte nemen in die Ocher heilstums vart (Aachener Geiligthumsfahrt) zu den spiegeln do bete er in gar flisselich das er Andres sinen Bruber ouch darin neme, wolte er zumol gern umb in verdienen."

Im Gerbste bes Jahres 1438 hatte Gutenberg noch nicht angefangen, seine Gesellschafter in der Kunst zu unterrichten. Diese hielten sich zwar sehr oft im Kloster zu St. Arbogast dicht vor den Thoren Straßburgs auf und waren so emiss in der Arbeit, daß sie öfters bei ihrem Lehrherrn aßen und tranken. Um dieselbe Zeit, nach der Ernte, drängte Andreas Drigehn seinen Schuldner, den Bauersmann Hans Miger zu Bischosseheim und andere seiner Landsleute um Zahlung der Zinsen, "indem er etwas im Werfe habe, wo er nicht Geld genug auftreiben könne." Auf die Frage, was er denn zu schaffen habe, antwortete Drigehn: "Ich bin ein Spiegelmacher."

Babrend bie Benoffen bei Gutenberg fast tag= lich aus und ein gingen, bemerkten fie, bag er noch andere Runfte trieb, die er aber forgfaltig vor ihnen verbarg. Da er aber laut bes fruberen Bertrages nicht verbunden war, fie in etwas anderem, als ber Runft "Steine zu ichleifen" und " Spiegel zu be= legen", zu unterweisen: fo liegen fie nicht eber ab, bis er 1438 einen neuen Contract auf funf Jahre mit ihnen abschloß, in welchem er fich verbind= lich machte, sie alle Runfte, bie er verstehe und alle Geheimniffe und Vortheile zu lehren. Dafur mußten ihm Beibe zusammen noch ein Lehrgelb von 250 Gulben bezahlen, und zwar ein Jeder fogleich 50 Gulben baar, bie übrigen 50 Gulben aber in bestimmten Terminen. Seilmann bezahlte feine 50 Gulben fogleich, Drigehn aber nur 40 Gulben abschläglich, fo bag nach feinem zu Enbe bes Jahres 1438 erfolgten Tobe noch ber Rudftanb mit 10 Gulben und bie Salfte ber 200 Gulben mit 100, alfo im Gangen 110 Gulben zu entrich= ten maren. Statt bes Berftorbenen verlangte nun beffen Bruber, Georg Dripebn, bag Butenberg an bie Stelle feines Brubers Unbreas nun ihn felbft nebft feinem anderen Bruder Nicolaus in

bie Gesellschaft aufnehmen, ober ihnen bas von ihrem verstorbenen Bruber bazu vorgeschoffene Gest zurückbezahlen solle. Als Gutenberg bas Erstere verweigerte und hinsichtlich bes Letztere behauptete, baß er von bem, was er von Andreas empfangen, nur noch 15 Gulben herauszugeben schulbig sei, kam es zwischen ihm und den Brübern Georg und Nicolaus Dritzeln zu einem Processe, in welchen bei dem großen Auste in Strafburg siebenzehn Zeugen abgehört worden sind.

Diese Acten haben sich bis auf unsere Zeit erhalten und sind von dem Essassischen Geschichtsforscher Johann Daniel Schöpflin in seinem ber rühmten Werfe: Vindiciae typographicae, Argentorati, 1760. 4. zuerst bekannt gemacht und in neuester Zeit von C. A. Schaab und J. Wetter vollständig im Urterte abgebruckt und namentlich von Letztem fritisch beleuchtet worden.

Außer bem, mas mir bereits von ber Rlage ber Gebruber Dritehn wiffen, fuhren biefe in berfelben noch ben Bunft an, daß ihr verftorbener Bruber an mehreren Orten, wo bie Theilnehmer ber Gefellichaft Blei und anderes, was zu ihrem Bewerbe gehort, angefauft haben, bafur Burge geworben und endlich bie Schuld zu bezahlen genothigt gewesen fei. Sierauf antwortete Gutenberg: "bag in einem verfiegelten Briefe unter ben Ber= tragegenoffen ausbrudlich bedungen worben, bag wenn Giner von ihnen mabrend ber funfjabrigen Dauer ber Gesellschaft mit Tobe abgehe, alles "Gefchirr und gemachte Werf" ben Andern verbleiben follte, des Berftorbenen Erben aber nach Ablauf ber Bertragefrift nur einen Unfpruch auf 100 Gulben machen fonnten. Er habe ben Un= breas Dripehn folche Runft gelehrt, beren er fich bis an feinen Tob gerühmt, und brauche alfo, nach Abzug ber ihm von bemfelben noch fculbi= gen 85 Gulben beffen Erben nur noch 15 Gulben berauszugahlen. Damit feien alsbann bie 100 Gul= ben entrichtet. Uebrigens leugnete er, bag Unbreas Dripehn fich je irgendwo fur ihn fur angefauftes Blei verburgt habe."

Unter ben Zeugen traten auch zwei Frauen auf: bie Eine berfelben Barbel (Barbara) von Zabern, bie Kouffelerin (Hänblerin), hat Andreas Drigehn noch spåt in der Nacht an der Arbeit getroffen und auf die Bemerkung, daß er viel Gest werthue, zur Antwort erhalten: "Wenn Dir die Summe zu Theil würde, welche meine Bersuche gekostet, Du hättest Dein Lebtag daran zun zehren"; "was es mich minder gecostet hatt dann v. gl., das ist gar lügel (wenig) one das es mich noch costen würt, darumb ich mein ehgen und mein erbe versetzt habe." Auf die Frage: "Wenn es Euch misstänge, was würdet ihr thun?" erwiederte er: "ee ein jor vössommet so hant wir unser houbigut wider und sint dann alle selig, Gott welle und dann blogen."

Die zweite Zeugin war Ennel (Anna) Schultheiß, bes Holzmanns hand Schultheißen Gattin. Sie ertlärte: Gutenberg's Bedienter, Lorenz Beile beck, fei zu ihrem Better Nicolaus Drigehn gekommen und habe ihm gesagt: "Euer verftorben-Bruber Andreas hat vier Stücke in einer Preffe liegen. Gutenberg bittet Euch, folche aus berselben zu nehmen und sie aus einander zu legen, damit Niemand wissen könne, was es sei, benn er habe nicht gern, daß es Semand sehe."

Die Protofollworte lauten: Lorenz Beilbeck, ber Knecht Gutenberg's fam auch, laut seiner eigenen Aussage, zu Claus Drigehn mit ber Bitte: er moge "über die Presse gehen und die mit ben zwei Birbesn aufmachen, wo benn die Stude auseinsanbersallen wurden; dieselben Stude solle er auf die Presse legen, so konne Niemand merken was es fei."

Die Worte bes Originalprotofolis lauten: "Lorenz Belveck het geseit das Iohan Gutenberg in zu einer zit geschickt het zu Claus Origehen, nach Andres sins bruders selfigen Dode und det Clausen Dritzehen sagen das er die presse die er hünder im hett nieman zoigete, des ouch dieser gezüg det (that), und rette uch me und sprache rolte sich bekumbern so vil und gon vber die presse und die mit den zwegen würdelin us dun so vielent die stude voneinander, — dieselben stucke sollen in die presse oder uss die flucke voneinander, — dieselben stucke sollen in die presse oder uss die stepen so kunde darnach nieman gesehen noch utgemerken."

Das Râmliche erklarte auch der Mann biefer Frau und fügte hinzu: "Also gieng claus Drigehn und suchete die stücke do vant er nugit." (da sand er nichts.) Damit trifft auch die Ausstage eines andern Zeugen, des Conrad Sahfpach, Verfertigers von Gutenberg's Presse überein: "Item Cunrad Sahfpach hatt geseit das Andres Heilman zu einer zit zu hme komm sy inn Kremer Gasse und ferrach zu ime lieber cunrad als andres Orizehn abgangen (gestorben) ist, Da hastu Die pressen gemacht und weisst wind Die sache, do gang dohin und nym Die stück uß der pressen und zerlege sü von einander so weiss nhemand was es ist. Da nun Difer gezüge das tun wollte und also suchete Das were ust sanct steffanustag nehst vergangen Do was das din binwea."

Bon Anton Seilman erwähnt das Berhör: "Dirre gezüge hat ouch geseit das er wol wisse das Sutenberg unlange vor Wisnahten sinen kneht sant zu ben beben Andresen, alle sormen zu holen, und würdent zurlossen daß er es sehe (in seiner Begenwart zerschmolzen) und in joch ettliche sormen rüwete."

Dies ift bas Wefentlichste ber Reugenausfagen bor bem großen Rathe zu Stragburg. Letterer erließ am 12. Chriftmonat 1439 einen Urtheil8= fpruch, welcher bei Wetter Seite 68-72. nach bem noch porbandenen Originale wortgetreu abgebruckt ift und ben wir als ein merkwurdiges Denkmal ber alten Faffung folcher Rechtserkenntniffe bafelbit nachzulefen empfehlen; ihn hier in feiner gangen Ausbehnung mitzutheilen, verbieten bie Grengen gegenwartiger Gacularichrift. Das Resultat ber Berhandlungen und ber Entscheibung mar: "Das Bericht, welches fich nur um die rechtliche, nicht um die technische Natur bes Geschaftes befum= mert, halt fich lediglich an die vorhandene Bunctation, an "Gutenberg's Worheit wider Jorge Drigehn in bywefen (Unwefenheit) Frang Berners und Bofchwilers", lagt bie überlebenden Theilneh= mer beschmoren, bag ber Gefellschaftsvertrag in ber angegebenen Art wirklich verabredet worden und zur Contractausfertigung gelangen follte, forbert alsbann auch von Gutenberg ben Schwur, bag er an feinem Theile bas Beriprochene geleiftet und bag Dripebn ibm von ber vertragemäßigen Rablung noch 85 Gulben ichulbe. Da biefes alles gescheben, spricht er ben Klagern allen Unspruch an ihn und

bie Genoffenschaft bis auf 15 Gulben ab, welche ste auf die Entschäbigung von 100 Gulben, nach Abzug ber von dem Berstorbenen schuldig gebliebenen 85 Gulben noch herauszubekommen haben."

## Refultat

### Strafburger Anspruche.

Aus den Erklärungen sowol der Kläger und bes Beklagten, als der Zeugen, deren Berhötzprotokolle I. D. Schöpflin im Jahre 1745 in einem Gemache des Psennigthurmes zu Straßburg (dieser wurde im Iahre 1331 als Schahhaus der Stadt gebaut; hier bewahrte man die kaiferlichen Diplome, die Stadtbanner, die öffentlichen Maße und Gewichte u. s. w., welche, als der Ahurm 1745 größtentheils abgetragen wurde, in das Archiv der Stadt gebracht worden sind) entbeckte, ganz besonders aber aus dem so eben mitgetheilten Urtheilsspruche des Nathes in diesem Processe, dessen der und deren der Ammeister und Borsteher des Nathsaccument der Ammeister und Borsteher des Nathsacchieß Jakob Wenker schon einige Jahre früher (1740) ausgefunden hatte, gehet nun hervor:

- Die Bestätigung alles bessen, was wir von ben geheimen Kunsten Gutenberg's in Strafburg und ben Berhaltniffen zwifchen ihm und seinen Gesellschaftern bereits oben erzählt haben.
- 2. Daß Gutenberg von Conrad Sahspach eine Presse habe ansertigen lassen, die er zum Drucken von vier Stücken, welche außeinander gelegt werden konnten, angewendet hat, deren Bestandtheile er aber so geheim gehalten, daß er sogleich nach seines Abeilenehmers Andreas Drigen's Tode, voll ängklicher Besorgniß, es möchte Jemand diese Stücke sehen, Alles aufgeboten hat, dieses so schnell als möglich durch Zerlegung derselben zu verhindern.

Lagt fich hieraus zwar immer noch nicht, wie bie Bertheibiger ber Strafburger Unsprüche, ein

Schöpflin, Oberlin, Lichtenberger und Schaab behaupten, mit voller Gewißheit schließen, baß jene "Breffe" eine Buchbruckerpresse, und jene "Sticke" bewegliche Buchftaben gewesen seinen jo ift es boch mehr als wahrscheinlich, daß jene Beugenaußfagen auf die ersten Anfänge eines Druckapparates mit beweglichen und zwar gegoffenen Lettern bindeuten.

Schon bie 3bee, ftatt bes in ber erften Salfte bes funfzehnten Jahrhunderts bei ben fogenannten "Brieforudern" ublichen Reibers eine Preffe fur ben Tafelbruck anguwenden und diefem felbst burch ein fo wesentliches Sulfsmittel eine großere Musbehnung zu geben, gebort bem Erfindungsgeifte Gutenberg's an, und ift als ber erfte Schritt gur Ausbildung bes Bucherbruckens zu betrachten. Alle früheren rylographischen Werke find nicht opistographisch, bas heißt "nicht auf ber Ruckseite" bedruckt, mas bei bem Gebrauche bes Reibers unmöglich war. Je zwei Blatter find immer mit ihrer weiß gelaffenen Rucffeite aneinander geflebt. Die Breffe allein machte moglich, bag man ben Papierbogen mit einem Male auf beiben Seiten gu gleicher Beit zu brucken im Stanbe mar.

Bum größten Bedauern ber Wiffenichaft find bie uber ben Broceg gepflogenen Gerichtsverhandlungen fo unvollkommen, bag bie Rritif es mehr vermuthen fann, als es mit Bestimmtheit ausqu= iprechen wagen barf, Gutenberg habe ichon gu Strafburg mit beweglichen, wenn gleich auch nur bolgernen und bleiernen Buchftaben gebrudt. Die Urfache jener Dunkelheit liegt barin, bag bie Beugen entweder felbit nicht wußten, welche Bewandtniß es mit Gutenberg's thpographischen Berfuchen hatte, ober sowol burch ein Gelubbe, als burch ihr eigenes Intereffe zur Geheinihaltung fich aufgefordert fühlten. Bubem legten bie Richter bei bem Urtheilspruche auf bie technische Natur bes Geschaftes feinen Berth. Indeffen fann jedoch auch nur leidenschaftliche-Befangenheit in Parteiansichten fo weit geben, in jenen Berbandlungen nicht einmal eine Spur von Bucherbrud überhaupt erfennen zu wollen.

Der neuefte sonft fo grundliche Forfcher in ber Gefchichte ber Erfindung 3. Wetter vermochte bei allem Scharfblid feines Geiftes nicht, die Fesieln

eines zu weit getriebenen provinziellen Batriotismus abzuftreifen und bie Berhaltniffe feines Landsmannes Gutenberg ohne Borurtheil ins Muge ju faffen. Nichts besto weniger aber bat er auch gur Befraftigung feiner Meinung wichtige Grunde angeführt. Diese mit ben Ausspruchen eines Schopflin, Lichten= berger und Schaab gewiffenhaft abzumagen, ichien heilige Pflicht. Ohne die Aechtheit der Berhor= acten, wie Dibbin in feinem "Bibliographical Decameron", London 1817, 8., Vol. I. p. 328. und in feiner "Bibliographical, antiquarian and picturesque Tour in France and Germany", London 1821. 8., Vol. III. p. 53. gethan hat, nur im geringften in 3weifel gieben gu wollen, konnen wir nach forgfaltiger Brufung ber Duellen nicht umbin, bis auf einen gemiffen Bunft ben Unfichten Wetter's beiguftimmen, welcher ben Folgerungen Schopflin's und ber übrigen Bertheibiger ber Strafburger Unfpruche auf wirkliche Unwendung beweglicher Thpen einige Bebenten entgegen ftellt.

Erstens nennen alle Zeugen die unter der Presse besindlichen Gegenstände nur "Stücke", nicht aber "Blattseiten" oder "Golumnen". Jener Ausdruck bedeutet schon an und für sich etwas Ganzes und ist mit dem jetzt noch üblichen Worte "Stock" verwandt, worunter man eine mit Urabesken oder anderen bilblichen Darstellungen versehene Metallplatte, deren sich die Buchbinder zur Verzierung der Bücherbecken bedienen, sowie einzelne zum Abbrucke bestimmte Golztafeln verstehet.

Zweitens befahl Gutenberg nur, die vier Stude aus der Presse un ehmen umd auseinander zu legen; von einem nochmaligen Zerlegen dieser Stude in kleinere Theile sagte er kein Wort. Da man aber aus den glaubwurrdigsten Zeugnissen eines Theodor Biblitander, Angelus Rocha, Geinrich Spiegel, Siegmund von Birken, Joh. Triedr. Kaust von Uschaffenburg und Paulus Pater aus Danzig weiß, daß ansangs die einzelnen Buchstaben oden durchsbohrt und entweder durch einen Bindsaben oder Draht zusammengehalten wurden: so konnten, wenn man also die zwei Schrauben an der Presse auskeinandersfallen und Gutenberg hätte, wenn die sogenannten "Formen" aus beweglichen Lettern zusammengefeht

gewesen waren, bem Drigehn fagen laffen nuffen, er folle biefelben Stude nochmals in ihre Beftanbtheile gerlegen.

Nicht weniger Beachtung verbient die Ausfage bes Zeugen Anton Geilman selbst: "Iem birre Gezüge hat ouch geseit, das er wol wisse, das Gutenberg unlange vor Wisnahten sinen knecht sante zu den beeden Andresen, alle "Formen" zu holen" u. f. w. Unter diesem Ausdrucke verstand man damals seite Taseln von Golf oder Metall, auf welche man Bilder einschnitt, um sie mittelst des Keibers abzudrucken. Die Versetiger solcher Taseln hießen, wie bekannt "Formsschneiber" und bildeten im fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderte eigene Zünste.

Rach Tritheim's Unnalen bes Klofters Sirfchau (St. Galler Ausgabe, 1690. fol. Bb. II. S. 421.) werben von Beter Schoffer, welcher in ber Werf= ftatte bes Erfinbers zu Maing jeden Tag bie von Letterem gebrauchten Runftausbrude borte und ben gangen Bergang ber Sache bem Abte, feinem ge= lehrten Freunde, erzählte, Die festen Tafeln, mit welchen Gutenberg noch zu Mainz bruckte, Formen genannt. Dag man im funfzehnten Jahrhunderte unter bem Worte "Formen" nicht fowol Buch= ftaben als fefte Solzstode verftanben habe, beweifet bie Urfunde, in welcher ber Syndicus ber Stadt Mainz, Conrad Sumery, die von Gutenberg hinter= laffenen Werkzeuge und Gerathichaften als fein Eigenthum anspricht und in welcher bie Begriffe: "Formen" und "Buchftaben" ausbrucklich gefchie= ben werben. Die Worte ber Urfunde bei "Ioannis Script. rer. Mogunt." Vol. III. p. 424. und bei Robler, "Chrenrettung Gutenberg's" Seite 101. lauten : " Etliche formen, Buchftoben, instrument, gezuge und Anders zu bem truckwerk gehorenbe."

Der Ankauf von Blei kann nicht als ein für sich allein ausreichender Beweiß für "Letternguß" gelten, indem es ja schon aus dem "Speculum naturale" des Bincentius Bellovacensis (Vincent de Beauvais), welcher in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts lebte und derin sigt; "inter omnia mehium est Speculum ex vitro et plumdo" sowie aus der "Perspectiva communis" des gleichzeitigen englischen Schriftstellers Beckbam, der da faat:

"Specula consucta vitrea sunt plumbo obducta", und besonders aus Rahmundus Lustus, welcher die Bereitung der Spiegel ausschüftlich beschreibt, hervorgeht, daß bei der Ansertigung von Spiegeln Zinn und Wei nothwendig ist. Das Belegen dersselsen wird bewerkselstzt, indem man ein Blatt Staniol (gestrecktes oder gewalztes Blei) auf eine glatte Steintassel ausbreitet, es mit Duccksilber verquickt, die Glastassel darauf legt und diese mit Gewichten beschwert. Die bei Andreas Drigehn besindliche Presse diente vielleicht auch dazu, derzeichen Bleisolien glatt zu pressen oder die auf solche dinne Staniolpsatten gelegten Glastasseln sest

Bang anders verhalt es fich mit bem am Schluffe bes Berhors vorkommenben Zeugniffe bes Golbichmid's Sans Dunne: "Item Sans Dunne ber Goltsmyt het gefeit bas er bor bryen joren ober Doby Gutemberg by ben hundert Gulbin abeverdienet habe alleine bas zu bem trucken geboret." Bier fonnen wir ber Unficht 3. Wetter's burch= aus nicht beiftimmen, indem er feinen anbern, als bloßen Tafeldruck annehmend, in der Nachrede zum britten Nachtrage endlich auf Scheltema's Seite tritt, und mit biefem alles, was in ben Procegacten von "Druckerei" vorfommt, lediglich auf Spiegelrahmen angewendet wiffen will. Bas er von bem Reliefdrucke in weiches ober erweichtes Solz vorbringt, bedarf noch gar febr, fo icharffinnig und fleißig auch bas Material zur Beweisführung berbeigeschafft ift, in Sinficht ber Möglichkeit einer folden Breffung, bes Musfpruchs fachverftanbiger Runftler. Seine Meinung, als fonnten allerlei Begenftanbe mittelft beigen Ginpreffens metallener Formen auf Solg abgebruckt werben, gleich wie es bei Leberbanden ber Fall foll gewesen fein, beruhet felbft vor bem Auge bes technisch Unerfahrenen infoweit auf einem Irrthume, als bie mit warmgemachten Metallftoden auf vergamentene ober leberne Bucherbeden gebruckten Ornamente erft mit Unfang bes fechszehnten Jahrhunderts eine allgemeinere Unmen= bung fanden. Rleinere Bergierungen mit Filoeten hatten bie Buchbinder allerdings ichon fruber bier und ba angebracht, boch bestand ber gewöhnliche Ginband ber Bucher zu Ontenberg's Beit aus bicken

Gichenholztafeln, bie mit weißgegerbtem Schweins= leber oder mit Schaffellen überzogen waren, benen man meift eine einfach braune ober rothe Farbe gab; an allen vier Ecten, sowie in ber Mitte eines jeben Dedels ichuten meffingene ober filberne Befchlage mit boben Buckeln bas Buch, bas mit Claufuren aus ftarten Leberriemen gefchloffen mar und ftatt bes fpater auf bem Ruden angebrachten Titels eine furge Inhaltsanzeige auf ber Stirnseite ber Deden trug, bor jeber Beschäbigung. Denn bamals murben bie Bucher, ba ibre Bahl noch außerft gering mar, nicht wie jest zu geschehen pflegt, in lothrechten Repositorien auf Die Rante gestellt, fondern ihrer gangen Flache nach auf ichiefe Bulte gelegt, weshalb benn auch ber Schut ber Buckeln nothig war.

Die Sauptstelle ber Zeugenaussagen ift von 3. Wetter ebenfo wie von feinen Borgangern, Meermann und Schopflin, migverftanden worden; es ift bie, wo Beilman vor Gericht zu Protofoll giebt: "Dag Gutenberg unlange bor Wihnachten finen fnecht fante zu ben beden Undrefen alle formen zu bolen und wurdent gurloffen ("gerlaffen" heißt noch heut zu Tage in allemannischer Mundart foviel als "zerschmelzen") bas er es fehe und in joch ettliche Formen rumete." Das lettere Wort, welches Wetter fur "ruben, bleiben, verbleiben" erflart, beißt nichts anderes als "reuete." Doch jest fpricht bas Bolf im Elfag, auf bem Schwarzwalbe und in ber Schweiz bie Splbe "eu" in "Feuer" mit etwas gebehnter Betonung wie "Fumr", "Guch" wie "umd," und "Guer" wie "fimer" aus. Der Ginn bes gangen Benehmens ift gang einfach biefer: Gutenberg fab voraus, bag bie Bruder Dritebn's, wenn biefer fterben follte, entweder Erfat megen Schmalerung ibres Erbes, Theilnahme an bem Gefellichaftsvertrage und Miteigenthum am Wert: zeuge, fowie an jedem zu hoffenden Gewinne in Unipruch nehmen murben, und bag bei etwaiger gerichtlicher Untersuchung bas Fabrifgebeimnig verrathen zu werben brobete. Er fenbete baber voll Unrube über ben Gebanten, bag Drigebn fterben fonnte, feinen Diener Beilbed in Die Wohnung bes Rranten, und lieg bie Stude ober Formen abholen, außeinander nehmen, und theilweise vor feinen Augen einschmelzen, welches ihm aber Reue verursachte. Bon gleicher Besorgniß getrieben, hat auch ber andere Theilnehmer zu gleichem Awede den Verfertiger ber Presse bahin gesendet, um bieselbe zu zerlegen, um somit nichts von der Eigenthumlichkeit bes Versahrens bekannt werden zu lassen.

Satte Letteres nun in nichts anderem bestanben, als mit feften Solztafeln Bilber ober Bucher gu brucken, wozu bedurfte es einer fo anaftlichen Borficht, ber Enthullung bes Gebeimniffes vorzubeugen, indem Gutenberg alsbann ja nichts anderes gethan haben wurde, als was bor ihm und gu gleicher Zeit mit ihm nicht nur in Solland, fonbern in fast allen Landern Deutschlands, zumal aber in Schwaben, Franken und am Rhein alle Form= fcneiber und Briefbruder gethan haben, beren Werkzeuge und Urbeitsmethode allgemein befannt fein mußten, ba biefelben ihr Gewerbe gunftmagig betrieben? Da aber Gutenberg nicht zu biefer Gilbe geborte, mußte feinem ichopferifchen, mit allen Runften ber Mechanik vertrauten Geifte von Saufe aus ein eigenthumlicher boberer 3med porichmeben, welcher nicht wol ein anderer fein fonnte, als ber, ben Schriftbrud fo zu erleichtern, bag bie Bervielfaltigung jeber Urt von Buchern burch benfelben bas weit muhfamere und mit großeren Roften verbundene Abichreiben berfelben gang entbehrlich machte. Bu bem Enbe hatte er eine Breffe erfunden, um ben Drud nicht nur gefdwinder, fondern auch gleichmäßiger und auf beiden Seiten bes Papiers zu bewertstelligen.

Kann man endlich ben vom Golbschmid Dunne vor Gericht eingestandenen Berdienst von hundert Gulben, ben ihm Gutenberg für "Sachen, die zum Drucken gehören" ausgezahlt, nicht leicht, ohne sein Urtheil gefangen zu nehmen, mit Wetters Spiegelrahmen in Berbindung bringen: so bleibt nichts übrig, als jenen Lohn auf Metallformen und Buchtabenstempel zu beziehen, welche Dunne geschnitten haben mag, ein Geschäft, welches zu weiner Zeit, wo es noch keine Stempelschneiber um Schriftzießer gab, fast ausschließlich nur von den in der Gravit und Ciscliefunst erfahrenen Gold und Silberarbeitern betrieben wurde.

Schwerlich burfte es fich aber, wenn nicht noch andere fchriftliche Documente aufgefunden werben, zur Bewigheit bringen laffen, ob fich Gutenberg folder Stempel ichon in Strafburg jum Segen und Druden, ober nur, um Matrigen baruber gu gießen, bebient habe. Die Entscheidung ber Frage, ob ihm bier überhaupt ichon irgend ein Drudwert gelungen fei, liegt noch ebenfo im Duntel begraben, benn vergebens fiehet man fich nach Spuren beffelben um, fei es, bag fie fich im Laufe ber Beit vollig verloren haben, ober weil fich bie Lettern zur Bollenbung eines gangen Buches nicht brauchbar bewiesen, ober weil ber Procen die Ausführung bes gangen Blanes ins Stoden brachte. Der neuefte Bertheibiger ber hollanbifchen Sache, ber zu fruh verftorbene Jafob Scheltema in Utrecht. hat in feiner Beurtheilung bes Schaab'ichen Wertes "Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckerfunft, Maing 1830 und 1831, brei Banbe in Octav", bie feit Schopflin allgemein angenommene Beweistraft obiger Procegacten burch ben Ausspruch zu erschut= tern gefucht: "Wenn ber Rame Gutenberg nicht von Schopflin und feinen Rachtretern in jenen Berhandlungen mare gefunden worben, fo murbe Miemand auf ben Gebanken gekommen fein, biefen Proceg in irgend eine Berbindung mit ber Buch= bruckertunft zu bringen." Diefen Gat fuchte er bamit zu unterftuten, bag eine Summe von 250 Gulben fur bie Ginrichtung einer Officin und fur bie Mittheilung eines fo wichtigen Geheimniffes zu gering, die Unftalten aber nicht von der Urt gewefen, wie fie bie Bewahrung bes Letteren erforbert batte und bag endlich bie Berichtsprotofolle nur vom Steinschleifen und Spiegelmachen fprechen, bem gufolge bas "Druden" lediglich vom Bedruden ber Spiegelrahmen zu verftehen fei. Er hat jeboch unerwogen gelaffen, bag fowol ber Tafel = als Solztypenbrud, feiner Ratur nach, nur auf fleine Schriften von wenigen Bogen anwendbar, feinen allzu großen Gelbaufwand erforberte, ber Drud von Bilbern und fogar von Bilbern mit Text als von ben Briefbruckern allgemein ausgeubt fein Beheimnig mar, letteres alfo lediglich in einer neuen Busammensetzung ber Druckformen und in ihrem vervolltommneten Abbrucke mittelft einer Breffe lag. Bubem mar Gutenberg, ale nicht zur Bunft ber Formichneiber und Brieforuder gehorend, auch nicht in ber Rategorie ber Schutverwandten und gum Berfauf feiner Brobucte nicht berechtigt, weshalb er auf bie Machener Sanbelsmeffe fein Absehen richten mußte. Aus ber unbefangenen Brufung und genauen Abwagung ber Fur = und Gegengrunde burfte baber ohne Borliebe und Bor= haß bas Refultat festzustellen fein, bag Gutenberg fcon in Strafburg Bersuche mit beweglichen Lettern gemacht und mahrscheinlich bie Ibee gefaßt habe, ein "Beilthumsbuchlein" fur bie nach Machen mallfahrenben Bilger zu Stanbe zu bringen, von bem er fich bei ber gablreich besuchten Deffe einen flarten Abfat verfprechen burfte. Jebermann weiß, bag Legenbenbucher als bie zu jener Beit beliebtefte Lecture, für die Wallfahrer nach Rom (Mirabilia urbis Romae) und nach bem Rlofter Ginfiedeln im Canton Schwit (Leben bes h. Meinrab) xylographisch gebruckt worden find und wie felten felbst die fpaterbin thpographisch ausgeführten Seiligthum= bucher von Trier, Wien, Bamberg, Salle, Witten= berg und anderen Orten im Laufe ber Zeit geworben find. Satte er einmal ben Gebanten an bie Bervielfältigung eines Buches gefaßt, mas lag naber, als ein folches legendarisches Schriftchen fur bie Machener Beiligthumsfahrt und bie bamit verbunbene Meffe ind Wert zu fegen? Diefes follte ohne Ameifel, wie alle Erftlingsbrucke biefer Urt in Solg gefdnittene Bilber nebft beigefügtem erflarenbem Texte enthalten. Die Formen, bon benen in ben Procegacten die Rede ift, fonnten baber ebensowol fefte Solg = ober Bilbtafeln, als mit beweglichen Thpen zusammengesette Textformen fein, bem gu= folge es auch nur etliche, namlich bie letteren maren, auf die fich bas Auseinanbernehmen, mas Gutenberg nur nothgebrungen und nicht ohne Reue that, zu beschranken hatte.

Seftehet man auf diese Weise ber Stadt Straßburg die Ehre zu, daß in ihr vor allen deutschen Städten die ersten Bersuche der eigentlichen Buchbruckerfunft, obwol freilich nur in ihren rohesten Anfängen gemacht worden sind: so bleibt ihre Rechenbuhlerin Mainz um nichts besto minder der Rubm, die unvergleichliche Kunft durch große bewunderungswurdige Leiftungen zuerft ins Leben treten gesehen zu haben und somit auch die Wiege ber Thpographie zu fein.

#### Er fin bung ber eigentlichen

### Buchdruckerkunst und Schriftgießerei

in Maing.

Db Gutenberg noch nach bem Processe mit ben Genoffen Riffe und Beilman ben Tafelbruck und andere geheime Kunfte fortsette und namentlich aus ber wesentlichen Bervollfommnung bes Erfteren burch Unwendung ber Preffe Bortheil gog, iff unbefannt. Die Geschichte fagt nichts bieruber und bis jest ift noch feine neue Urfunde aufge= funden, welche über feine Arbeiten in ben Sahren 1440 bis 1444 zuverläffige Nachrichten mittheilte. Richt einmal weiß man mit Bestimmtheit, ob er bie "Beilthumsfahrt" nach Alachen angetreten und bie Gefellschaft überhaupt ibre Erzeugniffe bahin gu ber beruhmten Sandelsmeffe gebracht hat. Großen Bewinn trugen ibm bie Arbeiten feinenfalls ein, benn in ben Jahren 1441 und 1442 fam er immer noch in die Berlegenheit, Geld aufnehmen zu muffen, nachbem er fein noch übriges Bermogen vollends jugefest hatte. Dies und bas Miflingen feiner bafelbft gemachten Berfuche, vielleicht auch die Roth bewogen ibn endlich, in feine Baterftadt gurud gu febren, wo er gur Ausführung feines großen Borhabens von feinen reichen Berwandten und anderen Berfonen auf Unterftugung rechnen fonnte. Roch am St. Georgentage, ben 23. April 1444, finbet fich fein Name in bem Belbelingezollbuche ber Stadt Strafburg, woraus man erfiehet, bag er bie Gebuhren fur Bein bezahlte, ben er zu feinem eigenen Gebrauche einführte. Bu Enbe bes nam= lichen Jahres aber, ober Anfangs 1445 langte er mit feinem treuen Diener, Loreng Beilbedt, in Maing an, ohne in Strafburg einen formlich ausgehilbeten Schuler ber Thpographie ober ein Product feiner Runft gurudgelaffen gu haben.

### Gutenberg in Mainz von 1444 bis 1468.

Womit fich Gutenberg in ben erften funf Jahren feines Aufenthaltes in Maing beschäftiget habe, ift mehr zu vermuthen, als mit hiftorifcher Gewißheit zu ermitteln und auszusprechen, indem authentische Benaniffe fur biefe Beriode feines Lebens bis jest noch ganglich feblen. Man weiß nur, bag fein Dheim Benne (Johann) Bensfleifch ber Alte bereits am 28. Detober 1443 von Orten gum Jungen, einem Mainger Patricier, ben auf ber Stelle bes beutigen Caffinogebaubes geftanbenen "hof gum Jungen" gemiethet und im barauf folgenben Jahre ben aus Strafburg beimgefehrten Reffen barin aufgenommen hatte. Bon ba an ift von Gutenberg nichts befannt bis gum 6. October bes Jahres 1448, an welchem Tage er ein Capital von 150 Goldgulben borgte, welche fein Better Urnold Gelthuß gum Echtzeller bei gwei Chelleuten, bem "Rhhard Brumfar" aus bem Gefchlechte ber "Bromfer von Rubesheim" und "Sennchin von Robenftein" zu feinem Gebrauche aufgenommen und bafur bie ihm geborigen Renten von mehreren Saufern zu Mainz verpfandet hatte. Die auf einem großen Vergamentbogen in bie Breite gefchriebene Driginglurfunde aus bem Rachlaffe bes Archivars Bodmann befindet fich jest in ber Stabtbibliothek zu Mainz und ift in Schaab's ,, Geschichte ber Buchbruckerfunft", Theil II. G. 253-258. gum erftenmale gebruckt erschienen, bie baran befind= lich gewesenen funf Siegel find verloren gegangen. Es gehet hieraus hervor, bag Gutenberg in feiner Baterftadt wie in Strafburg genothigt mar, Schulben zu machen, um feine Unternehmung gum Biele zu forbern, ohne bag es ihm jeboch mit biefen Mitteln gelungen ware. Nach ber Analogie feiner gewohnten, bereits an ben Tag gelegten Thatigfeit fann man auch ohne urfundliche Beweife als gewiß porausseten, bag fein erfinderischer Beift, ber, wie jedes Benie, feine Rube fannte, mit ber Anferti= gung neuer Werkzeuge und mit ber Fortfetung feiner Berfuche, ben Tafelbruck mit Letternbruck gu vereinigen, ober fogar biefen von jenem gang frei zu machen, welche er ichon mabrent feines Aufenthaltes in Strafburg begonnen, zur endlichen Ausführung seiner großen Idee fort und sort beschäftigt war. Nur seine bei der Wichtigkeit des Gegenstandes wol verzeihliche Aengstlichkeit, es möge Sennand von seinem Geheinnisse etwas erfahren, mag Urfache sein, daß wir so wenig von seinem Treiben in dieser Zeit mit Bestimmtheit wissen. Wie aus dem 109. Verse von Arnold von Bürgel's (Arnoldus Bergellanus) im Jahre 1541 zu Mainz gedruckten lateinischen Lodgebichte auf die Buchdungerfumst:

"Cumque illi starent caelata toreumata magna Et labor angustas attenuabat opes."

noch mehr aber aus Tritheim's Annalen V, 6. erhellet, hatte er bereits eine Anzahl ausgestochener Schnigwerfe oder Bild» und Schrifttaseil vollendet, als er sich bennoch durch die abermalige Erschöhpfung seiner Geldmittel in die Unmöglichseit versetzt sah, sein Unternehmen zu Ende zu bringen, und darum schon auf dem Punkte stand, es gänzlich aufzugeben. Allein der Benius der Ausbauer siegte über die Muthlosgleit. Er fühlte, daß nur noch eine kurze Krift fortgesetzter Mühe und einige Geldzuschüsseihm zu Kulfe kommen müßten, und das Ziel wäre erreicht! Er suchte also einen thätigen und reichen Gesellschafter und fand diesen im Jahre 1450 in der Verson Sohann Kust's oder Faust's, eines der reichsten Bürger von Mainz.

Bereinigung Gutenberg's

Johann Fust von 1450 bis 1455.

Sutenberg schloß am 22. August mit biesem mehr burch Berstand und Klugheit, als Biedersstun und Uneigennüßigkeit merkwürdigen Manne einen Gesellschaftsvertrag und errichtete barüber eine Urkunde "ben Zettel ires überkunmens?" wie sin bem Instrumente bes Notars Ulrich Hemassperger vom 6. November 1455 heißt. Dieses merkwürdige Actenstück, welches I. Wetter in seiner

"Kritischen Geschichte ber Ersindung der Buchbruckerkunft" S. 284-290. nach Köhler's "Ehrenrettung" S. 54 ss. hat abdrucken lassen, besand sich früher in dem Familienarchive der Abebommelinge Kust's (der Fauste von Lischassendung) zu Frankfurt a. M., und ebenso auch in dem Arzchive der Familie "Zum Jungen" daselbst, welche früher in Mainz angesessen, mit der Familie Genssteisch von Larben state der Familie Genssteisch ward von Larben sich solgende Buntte:

- 1. Fust folle an Gutenberg 800 Gulben in Golb porfchießen und gwar zu 6 Procent Binfen.
- 2. Mit diesem Gelbe folle Gutenberg sein Werts geug anschaffen: "mit folichem Gelte er fin geczüge gurichten und machen sollte."
- 3. Diefes Wertzeug folle bem Tuft als Unterpfand fur bie vorgeschoffenen 800 Gulben bienen.
- 4. Gutenberg folle bem Fuft jahrlich 300 Gulben fur Koften geben und auch Gefindelohn, Sauszins, Bergament, Bapier, Tinte u. f. w. "vorlegen" bas heißt vorschießen.
- 5. Blieben fie alsbann forthin nicht einig, fo folle Gutenberg bem Fuft die 800 Gulben wieber geben und bas Wertzeug alsbann wieber hypotheffrei sein.
- 6. Alles Gelb, welches nicht für das Werkzeug, zu bessen Anschaffung jene 800 Gulden ausbridlich und ausschließlich bestimmt waren, sondern unmittelbar zur Anfertigung von Buchern, nämlich sin Segers und Druders lohn, für Bergament, Napier und Schwärze werde ausgegeben werden, solle als auf das gemeinschaftliche Unternehmen und zu dem beiderseitigen Nugen verwendet anzusehen sein.

Man darf annehmen, daß Gutenberg nicht nur ben Taselbruck auch zu Mainz bereits mit Erfolg eine Zeitlang geübt hatte und schon vor dieser neuen Berbindung mit der großen Ivee, das Drucken mittelst beweglicher Buchftaben zu bewerfftelligen, beschäftigt war. Wie hatte sonst der eben so umsichtige als eigenunüsige Tust eine für die damalige Zeit so bedeutende Summe auf das Gerathemohl vorgestreckt? Besonders schein ihm die Zubereitung

einer hinlanglich gahen Schwarze, bamals "Tinte" genannt, viele Bersuche gekoftet zu haben.

Seine frubeften Arbeiten in ber Baterftabt waren ohne Zweifel "Alphabettafeln" fur Schulfinder, welche mit fleinen Breffen abgebruckt werben fonnten, bann Muszuge aus ber bamals fo beliebten Grammatit bes "Donatus"; fpaterhin nach Trit= beim's Ungabe ein "Catholicon" ober allgemeines Schulbuch mit Regeln und Beispielen, eine Art phraseologisches Worterbuch, bas aber mit bem befannten, erft nach Aufhebung ber Gefellichaft aus Gutenberg's neu errichteter Druckerei 1460 hervorgegangenen Werfe bes Johannes be Balbi aus Benua, welches ebenfalls unter bem Namen "Catholicon" bekannt ift, nicht verwechselt merben barf. Der ehrwurdige Abt zu Spanheim verstand unter bem Ausbruck "Catholicon" nichts anderes als nach bem eigentlichen Sinne biefes Wortes " ein allgemeines Buch."

Gutenberg brudte felbft in ber erften Beit nach bem Abichluffe bes Bertrages mit Johann Kuft noch mit festen Solztafeln, nicht sowol aus bem Grunde ber Nothwendigfeit, wie Wetter meint, weil bie vielleicht langer ichon in ihm ichlummernbe Ibee, bie Buchstaben beweglich und fomit gewiffermagen lebendig zu machen, noch nicht in feinem Beifte aufgestiegen mar, als weil fur gewiffe Begen= ftanbe ber Tafelbruck nicht nur wohlfeiler, wie für Abecebarien und andere Schulbucher, fonbern felbft auch geeigneter mar, wie gum Beifpiel fur Ablagbriefe, welche nicht mehr Raum, als eine Seite eines halben Bogens in Querformat ein= nehmen burften. Da aber Gutenberg anfanglich feine andere als eine große Miffaltype zu schaffen im Stanbe mar, zu beren Unmenbung jener Raum nicht hinreichte, fo blieb ihm nichts übrig, als bie Indulgengbriefe mit fleineren Buchftaben fur ben Text in Solg gu ichneiden. Wetter nimmt an, bag erft um bas Jahr 1450, nachbem er fich lange ohne bedeutenden Erfolg abgemühet und fortwah= rend über die Berbefferung ber Runft nachgebacht batte, ihn endlich ber gluckliche Bedanke über= rafcht babe, die Solztafeln zu gerschneiben und bie einzelnen Buchftaben bon einander abzusonbern, um fie beliebig wieber zufammenfeten zu tonnen.

Er führt babei ben nicht gang parteilofen Johann Friedrich Fauft von Afchaffenburg, einen Nachfom= men bes Mainger Johann Fuft, als Gewährs= mann an, welcher in feiner Erzählung von bem mahren Bergange ber Sache in Lerener's Frant= furter Chronit und in Robler's Chrenrettung Bu= tenberg's G. 90. fagt: "Sat Erfinder fich erin= nert, bag es beffer were, mit einglichen Buchftaben und U. B. C. ein Buch zu feten, als in gangen Columnis ober Paginis zu ichneiden. Derowegen hat er bie Bretter von einander geschnitten, bie gesammten Buchftaben berausgenommen, und ba= mit bie Seberei angefangen, und bie abgangene Buchftaben mit nemen verfetet." Bulet unter= ftust er biefe Unficht mit bem Schluffage: Die Geburt bes Gedankens, Die Buchstaben beweglich zu machen, war die Erfindung ber Buchbruckertunft.

Db nun Gutenberg bie erfte Ibee feiner Erfin= bung aus bem Unichauen ber ichonen Aufschriften auf romifchen Gefagen, Legionenfteinen und ande= ren Denkmalern, welche zu allen Zeiten in Mainz ausgegraben wurden, aus bem Betrachten feines Siegelringes, ober aus bem bon ben Formichnei= bern in Solgtafeln eingeschnittenen Buchftaben ge= schopft, ober endlich ob ein Spiel bes Zufalls, vielleicht bas Berabfallen einer folden Schriftholz= tafel, wobei bie Blatte von ungefahr zwischen zwei Wortern entzweibrach, ihn auf bie Ibee geführt habe, Buchftaben entweder felbft aus Solg fur fich allein zu ichneiben, ober bie in Solztafeln einge= ichnittenen von einander zu trennen, magen wir nicht zu entscheiben. Doch find wir nach ber Una= logie einer jeben Erfindung vielmehr geneigt gu glauben, baf ber Gebanke, Bucher mit beweglichen Buchstaben zu brucken, nicht sowol nur ein Sohn bes Bufalls, fonbern vielmehr bie Frucht bes unermubetften Nachbenkens gemefen fei, um in Folge eines burch bas gewaltige geiftige Drangen ber Beit hervorgerufenen Bedurfniffes bie Bilbungs= mittel bes Geiftes burch größtmögliche Berbreitung allgemein zugänglich zu machen. Bas baber von Gutenberg in feiner neuen Runft gu Strafburg immer geschehen, waren nur Bersuche, Die noch weit von ber Ausführung ber Ibee, die nur erft gu Maing ins Leben getreten, entfernt maren. - Bersuchen und Erfinden aber, fagt Denis, find so wenig einerlei, als Suchen und Finden.

Strafburg hat felbst von ben Erstlingsverssuchen nicht ein einziges Druckfragment aufzuzeigen. Daß Gutenberg überhaupt vor seiner Bibel von 42 Zeilen auch nur ein fleines Buch mit bewegslichen Lettern wirklich zu Stanbe gebracht habe, Abeccbarien, Gorarien, Kalenber und Donate allein vielleicht ausgenommen, ift unwahrscheinlich, auch feine Spur bavon ausguweisen.

Bei allen großen Erfindungen find Entbeden, Berbeffern und Bollenben bie brei verschiebenen Beftandtheile, aus welchen bas große Bange gu= fammengefest ift. Beginnt aber bie Erfindung erft bann, wenn fie fichtbar wird und fur Jebermann fenntlich ins Leben tritt, und trennt man in ber Erfindung ber Buchdruckerfunft biefe brei Saupt= epochen gehörig von einander: fo wird Maing nur einen Theil ber zweiten Epoche mit Stragburg thei= Ien, bie erfte und wichtigfte aber, bas Erfinden, fowie die lette, bas Bollenben, ihr allein gum Ruhme bleiben, benn aus ihren Mauern find, mas Deutschland betrifft, Die erften beglaubigten Dent= maler ber neuen Runft hervorgegangen. Außer bem Tafelbrucke, ber nur bei fleinen Buchern an= wendbar, bedienten fich aber Gutenberg und Suft auch gleichzeitig beweglicher Buchftaben, Die aus Solz geschnist maren. Schon ber Mainzer Dichter Arnold v. Burgel ober Bergel, ber um bie Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts in ber Buchbruckerei bes Frang Bohme als Corrector angestellt mar, fagt in feinem Lobgebichte auf bie Thpographie von Gutenberg und Fuft: "Sie fchnitten aus leichtem Solze bie erften Buchftaben, welche Jeber auf berichiebene Urt gebrauchen konnte; ihnen fam Beter mit bem Bunamen Schöffer zu Gulfe und murbe im Stechen balb gewandter, als Die Underen."

Bon diesen holzernen Buchstaben haben sich mehrere bis auf unsere Zeit erhalten. Schon der erwähnte Dichter hatte deren zwischen 1525 und 1540 gesehen, wie er in der Zueignung seine "Encomion" an den Erzbischof Albert von Brandenburg erzählt. Ein gleiches Zeugniß giebt Theodor Bibliander in feiner 1548 zu Jürich gedruckten "Commentatio de ratione communi omnium

linguarum" Seite 80. Ungelus Roccha beftatigt in feinem 1591 zu Rom erschienenen "Appendix ad Bibliothecam Vaticanam" Seite 410 bie bolgernen mit einem Loche versebenen Buchftaben. Der Umfterbamer Senator Beinrich Spiegel (geboren 1549, gestorben 1612) verewigt ben Fortschritt ber Runft burd biefe mit Schnurchen an einander ge= reiheten Solztypen in feinem Gebichte: "Bertfpieghel" Bb. II. S. 67. Der Strafburger Ingenieur und Baumeifter Speckle ober Specklin (geboren 1556), welcher in feiner Jugend bas Formen= fchneiben gelernt hatte, befchreibt folche Buchftaben, welche aus ber alteften Druckerei biefer Stadt her= ftammten, in einem Manuscripte, welches uns Schilter in feinen Unmertungen gu Ronigshofen's Chronif mitgetheilt hat. Nicolaus Gerrarius (Res Mogunt. I, 37.) fuhrt an, bag er um bas Jahr 1604 zu Mainz bei bem Buchbrucker Albinus in bem alten Saufe gum Seuloffel bie erften Bertzeuge biefer Runft gefeben habe. Baulus Bater aus Dangig fagt in feiner 1710 erfcbienenen 216= handlung über bie Thpographie Seite 10, daß er fich erinnere, zu Maing folche bolgerne, noch aus ber Gutenberg = Fuft'fden Werkstatte herruhrenbe Buchftaben gefeben zu haben, welche in ber Mitte burchlochert waren, bamit man fle mittelft einer Schnur zusammenreihen fonnte. Der Mainzer Brofeffor Bodmann hatte bergleichen noch im Jahre 1781 in ber Druckerei bes G. Alef in Maing ge= funden, in beffen am Flachsmartte gelegenem Saufe bie von Ivo Schoffer gegen bas Enbe bes feche= gehnten Jahrhunderts hinterlaffene Druckerei aufgestellt worden war und ohne Unterbrechung bis 1800 verblieb. Sie waren von Birnbaumholz etwa anberthalb Boll boch, vieredig, febr burch bie Burmer und ben Gebrauch beschädigt und hatten oben ein Loch, um fie an einen Faben ober Drabt reihen zu konnen. Dies Berfahren mar bei ben spateren gegoffenen Buchftaben ebenfo nothwenbig als bei ben holgernen, weil weber jene noch biefe fo genau, winkelrecht und fcharftantig gearbeis tet waren, um fich fest und genau an einanber gu fchließen. Bu letterem 3wecke wurden balb eiferne Rahmen angewendet und bie Lettern mittelft Schrauben zusammengehalten. Bon nun an murbe

bas Einfabeln und Zusammenschrauben zugleich ans gewendet.

Die Urfache, warum bieje Arten von Buch= ftaben felbit in Daing jest zu ben größten Gelten= beiten geboren, ift ber Gebrauch, ber ebebem bort beftand, baf jedem Buchdruckerjungen, ber ausgelernt hatte, bei feiner Losfprechung einer biefer Gutenbergischen bolgernen Buchftaben gum Beweife feiner erlangten Wabigfeit und gum Undenfen übergeben wurde, wodurch fich ihre Rahl nothwendig mit jebem Jahre vermindern mußte. Die Doglich= feit, mit folden holgernen Typen gu brucken, haben Camus und Wetter burch bie That felbft bewiesen, indem fie eine Ungahl Buchftaben aus Solg fchneiben und bamit bruden liegen. Dur ift zu bedauern, bag Letterer nicht eine fleinere Schrift, etwa von bem Regel ber Rota = ober Catholifon = Thpe, ftatt ber mobernen Textfractur mit einem fo ungewöhnlich breiten Regel gemablt bat, wie bies in allen alten Drucken ohne Beispiel ift. Muf folche Beife murbe fich genugenber haben barthun laffen, ob er ober Enfchebe und Fournier Recht behalte, bon benen Ersterer eine Thpe, wie von ben alten bie Rofter': fche und bon ben neueren Textcorpus, Letterer aber jebe fleinere als "Gros Romain", bie unferer Tertia entspricht, icon ju flein fur ben Breffenbrud halt. Nach Commann's tiefer Forfchung über biefen Gegenstand tommt es überhaupt weniger barauf an, burch bie That ju zeigen, bag mit beweglichen Solzbuchstaben überhaupt gebruckt werben tonne, als bie Grengen ber Schriftgroße feftguftellen, innerhalb beren bies im Großen und nicht blos zeilenweise moglich fei. Ihm zufolge find die bemahrteften Formenschneiber und Schriftgießer baruber einig, bag große Schrift mit mobilen Solglettern gebruckt werben fann, daß es aber bei fleinerer und gewohnlicher Druckschrift unmöglich ift, felbft mit ber feinften Gage aus einer Uhrfeber bie einzelnen Buchftaben aus einer in Solg geschnit= tenen Schrifttafel fo regelrecht und von fo gleich= formigem Caliber herauszuschneiben, bag fie in ber Wiebergufammenfetung genau quabriren. Die Solzbuchstaben, beren fich Wetter Behufs eines Probebruces bebient hat, werben jest auf ber Stadtbibliothet zu Maing aufbewahrt.

Gutenberg's erste Drucke fowol mit gangen Holztafeln als mit beweglichen holzernen Buchstaben.

Diese gelungenen Bersuche in unferen Tagen gelten als Beweis, daß die Benutzung holzerner Theen im größeren Maßstabe damals möglich war und die Prüfung der ältesten Druckenenkmäter deutet darauf hin, wenn sie auch nicht außer allem Zweisel setzt, daß namentlich die frühesten derselben durch solch ein Bersahren entstanden sind. Alls erste Bersuche mit dem Taseldrucke und mit beweglichen holzernen Lettern gingen aller Wahrscheinlichsett aus Gutenberg's und Fust's Werkstäte hervor:

- 1. "Abcbarien" ober fleine lateinische ABC = Bucher jum Gebrauche für Schulen, von welchen sich aber nur einige wenige Fragmente bis auf uns erhalten haben.
- 2. "Gorarien" ober kleine Gebetbucher, etwa das Water Unfer, das Ave Maria, den Glauben und etwa einige besondere Gebete zu Ehren des jedesmaligen Stadt: oder Landhatrons enthaltend, die nach Verbreitung der Buchdruckertunft gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts ihres schnellen Absahes wegen allenthalben in zahlereicher Menge gedruckt wurden, von denen aber die jest kein einziges vollskändiges Exemplar mehr bekannt ift.
- 3. "Confessionalien" ober fogenannte Beichtspiegel, welche ein Bergeichniß aller moglichen nur immer bentbaren Gunden enthalten, bie ein Menich begeben ober begangen haben fann. Diese Gundenregifter, Die nur ben Raum bon wenigen Seiten fullen, haufig von ben glaubigen Chriften auf Reifen und anderswo mit fich herum= getragen murben, konnten naturlicher Weise ber Berftorung nicht entgeben. Mur wenn fie gufallig mit anberen Schriften gufammengebunden wurben, tonnten fie fich bis auf unfere Beit erhalten. Mariangelus Accurfius, ber bekannte neapolitani= fche Gelehrte, welcher zu Unfang best fechszehnten Jahrhunderts am Sofe Raifer Rarl's V. in Deutsch= land lebte, fand einen folden Beichtspiegel, ber an einen auf Pergament gebruckten Donat angeheftet war, und schrieb die Worte barauf: "Impressus

autem est hic Donatus et confessionalia primum omnium anno 1450." So berichtet Angelus Roccha in feinem "Unbang gur Baticanifchen Bibliothet, Rom, 1591." S. 410. Da nun bie Bibliothet bes berühmten Druckers Albus Manutius, in welder Angelus Roccha ben Donat bes Accurfins fab, bas Gigenthum ber Atabemie von Pifa geworben ift: fo barf man die Hoffnung nicht aufgeben, bag bieses für die Geschichte der Typographic so wich= tige Document bort noch einmal aufgefunden werben fonnte. Ein abnliches Confessionale befand fich ebebem in ber St. Genovevabibliothef zu Baris, 24 Seiten ftarf in 4., mit welchem ein Donat und Myber's Abhandlung "de lepra morali", Paris, Bering, 1479. 4. gusammengebunden war. Diefes so intereffante Buch, welches Seinecken noch gefeben hat und woruber er in feinen Nachrichten von Runftlern und Runftfachen ein angiehendes Bild entwirft, ift leiber mabrend ber frangofischen Revo-Iution verschwunden, ohne bis jest wieder entbedt worden zu fein. Sowol Beinecken, als ber gelehrte Borftand jener Bibliothet Abbe Mercier De St. Leger hielten biefes ichagbare Denfmal ber erften Mainzer Breffe megen ber Ungleichheit ber Buch= ftaben und ber Unvolltommenbeit ber Druderfcmarze fur ein mit beweglichen Solztypen ge= brudtes Erzeugnig.

4. "Donate" ober Auszuge aus ber im Mittelalter in fast allen Schulen eingeführten Grammatif bes Melius Donatus, welche als eine gute Buchbruckerspeculation in unendlich vielen Ausgaben zu Tage geforbert worden ift. Da aber in ben Sanden ber Jugend felten ein Buch fich lange gang erhalt, so barf man fich nicht wundern, bag von biefem Schulbuche nur Fragmente bis auf uns gekommen find. Das einzige vollstandige Exemplar aus ber Mainger Officin befitt die fonig= liche Bibliothet zu Baris. Unter ben Donaten find bie mit Bolgtafeln von ben mit beweglichen Lettern mobl zu unterscheiben. Bon ben letteren gehoren nur die Solztypendrucke in die allererfte Epoche ber Erfindung ber Buchbruckerfunft, die Drucke mit Metalltypen vor und nach Schoffer's verbeffertem Sugverfahren aber in die folgenden Epochen, movon weiter unten die Rebe fein wird.

#### Erfindung ber Schriftgießerei.

Durch bas Ginschneiben eines Schrifttertes in eine Solztafel hatte man zwar bas Mittel, benfelben ohne weitere Arbeit, ale bas Abbrucken biefer feften Form mittelft einer Farbe in beliebiger Un= gabl zu vervielfaltigen. Durch bas Berichneiben einer folden Tafel ober burch bewegliche Solz= thpen überhaupt war bie Moglichkeit gegeben, ben Schrifttert wieder außeinander zu nehmen und mit ben einzelnen Bestandtheilen beffelben ohne weitere Arbeit, als bas Bufammenftellen ber Buchftaben. vielfaltige Formen zu bilben, bas beißt mit ben namlichen Then immer andere Schrifttexte in Columnen gufammengufegen. Wie mubfam aber und zeitraubend bas Schnigen ber einzelnen Buchftaben, wie schlecht und unscheinbar ber Abbruck eines folchen aus Solztypen bestehenben Sabes muffe gewesen fein, lagt fich leicht begreifen, wenn man bedenft, daß die Buchftaben, von benen jeder einzeln gefchnitt werben mußte, fich nie einander vollig gleich fein konnten und also keinen gang gleichmäßigen Druck ber Breffe guliegen, woburch benn naturlicher Weife nicht nur bie Scharfe bes Umriffes beim Ropfe bes Buchftabens burch einen fogenannten Bart verwischt, fondern jeden Mugen= blick einzelne Typen Schadhaft wurden und fortmahrende Machhulfe nothig machten. Es fam nun barauf an, einen jeben Buchftaben bes Alphabets, ftatt ihn fo oft aus Solg zu ichnigen, nach einer einmaligen Schnitzung burch Metallguß zu verviel= faltigen, zumal ba bas Schnigen aller erforberlichen Thpen aus Golz ebenfo mubfam mar, als langfam von Statten ging und fcon ber Breffe wegen ber angehenden Kunft nicht geringe Sinberniffe in ben Weg legte. Der nachfte Schritt mar naturlich ber Berfuch, ftatt bie Lettern aus Golg ju ichnigen, biefelben nun in Metall zu ichneiben. Da aber bas Schneiben ber Metallthven aus freier Sand allzuviel Beit erforderte und nachitdem die Buchftaben wegen ihrer nothwendigen Ungleichheit nie ein richtiges Berhaltniß zu einander befamen, gerieth Gutenberg burch unausgesettes Nachfinnen endlich auf ben hochwichtigen Gebanken, ftatt bie Buchftaben in Solz ober in Metall zu ichneiben.

einen berfelben mit Blei zu übergiegen ober in fluffiges Blei einzudrucken, und fomit war bie Urt und Weife gefunden, Formen zu allen Buchftaben bes Alphabets zu giegen, aus welchen man wieberum mit Leichtigfeit bleierne ober ginnerne, gu jebem Drucke genugenbe Lettern zu giegen im Stande mar. Aber felbft, als nun ber Gedanke bes "Giegens" entftanden mar, welcher Berfuche bedurfte es ba erft, um fur bas Material ber Baterformen (Batrigen), ber Mutterformen (Matrigen) und ber baraus zu gewinnenben Lettern, fur die Einrichtung ber Giefform und fo vieler anderer Apparate bas 3medmäßigfte gu finben! Der Formenschneider mußte nun beim Golbichmied und Metallgießer in die Lehre geben; boch bei allen Bortheilen, die biefe Gewerbe barboten, maren noch immer nicht geringe Schwierigkeiten gu uberminben.

Das altefte Beugnig über biefen Schritt ber Bervollkommnung hat uns ber ehrwürdige Tritbeim, Abt zu Spanheim und fpater Abt bes Schottenfloftere gu St. Jafob in Burgburg, im zweiten Theile feiner "Unnalen bes Rlofters Sirfchau" bei bem Jahre 1450 mitgetheilt, wo es beift: "Bu biefer Beit murbe in Maing, einer Stadt Deutschlands am Rheine und nicht in Italien, wie Ginige falichlich berichten, jene wunderbare und fruber unerhorte Runft, Bucher mittelft Buchftaben gu= fammenguseben und zu drucken, burch Johann Gutenberg, einen Mainzer Burger, erfunden und ausgebacht, welcher, als er beinahe fein ganges Bermogen fur die Erfindung biefer Runft aufge= wendet hatte, und mit allzu großen Schwierigfeiten fampfend bald in biefem, bald in jenem mit feinen Mitteln zu furg fand und ichon nabe baran mar, bas gange Unternehmen, an bem Erfolge verzwei= felnb, aufzugeben, endlich mit bem Rathe und ben Borichuffen bes Johann Tuft, ebenfalls Burgers von Maing, bie angefangene Sache vollbrachte. Demnach brudten fie zuerft bas mit bem Ramen "Catholicon" bezeichnete Borterbuch, nachbem fie bie Buge ber Budiftaben nach ber Ordnung auf holzerne Tafeln gezeichnet und die Formen gufam= mengefest hatten; allein mit benfelben Formen fonnten fie nichts anderes brucken, eben weil bie Buchstaben nicht von ben Tafeln ablosbar und beweglich, fondern eingeschnitt maren. Nach biefen Erfindungen folgten funftlichere; fie erfanden bie Art und Beife, Die Formen aller Buchftaben bes lateinischen Alphabets zu gießen, welche Formen fie Matrigen nannten, und aus welchen fie hinwieberum eberne ober ginnerne, ju jeglichem Drude geeignete Buchftaben goffen, welche fie fruber mit ben Sanben ichnisten. Und in ber That, wie ich por beinahe 30 Jahren aus bem Munde bes Beter Schöffer von Gernsbeim, eines Mainzer Burgers und Schwiegersobnes bes erften Erfinders ber Runft, gebort babe, batte bie Buchdruckerfunft vom Unfange ihrer Entstehung an große Schwierigkeiten gu befampfen. Denn als fie beschäftigt maren, bie Bibel zu brucken, hatten fie ichon mehr als 4000 Gulben ausgegeben, ebe fie noch bas britte Dugternion zu Stanbe gebracht. Der ermabnte Beter Schoffer aber, bamals Gehulfe, nachher Tochter= mann bes erften Erfinders Fauft, ein fluger und finnreicher Ropf, bachte eine leichtere Art aus, Die Buchstaben zu gießen, und vervollständigte bie Runft, wie fie jest ift. Und biefe brei hielten ihre Art und Beife, zu brucken, einige Beit gebeim, bis biefelbe burch Gehulfen, ohne beren Mitwir= fung fie die Runft felbst nicht ausüben fonnten, zuerft bei ben Strafburgern und endlich bei allen Nationen verbreitet wurde. Das Gefagte mag über bie wunderbare Buchbruckerfunft genugen, beren erfte Erfinder Mainzer Burger maren. Die brei erften Erfinder wohnten aber zu Maing im Saufe "zum Jungen", welches hierauf und noch bis jest bas "Druckhaus" genannt wird."

Soweit Tritheim's Worte, ber seine Unnalen mit bem Jahre 1514 schloß, und beren Originalshandschrift erst gegen das Ende des siebenzehnten Jahrhunderts aus dem Staube einer Mosterbibliothek hervorgezogen und 1690 zu St. Gallen gedruckt worden ift.

Der als die Geburtsstätte ber vorzüglichften aller Kunfte für jeden Gebilbeten so interessante "Gof zum Jungen" in Mainz, welcher die Ecke ber Emmerans und Franziskanergasse bilbete und jet in sechs kleine Saufer (D. 117-122) getheilt ift, gehörte einst ber vornehmen Patriziersamilie

gleiches Namens, die schon in der Mitte des breizehnten Jahrhunderts in Urkunden vorkommt, wurde nach der Eroberung von Mainz durch den Erzebischof Abolf von Nassau 1462 dem Mitter Brömzen von Nübesheim geschenkt, weil die "zum Jungen" der Bartei des Gegenerzbischofs Diether angehört hatten. Fortan wurde das Gaus auch "der Brömzer oder Brimser Hof" genannt, kam nach und nach käussich an die Kamilien Greisenklau, Schöfer, von Limburg, Waltmann, Jink, Cullmann, Will, Kracher, Jurian, Ohren, von Dalberg, Weibmann und Barth, welche Letztere es noch jetzt bestigt. Der jetzt seinen großen Theil des "Hofes zum Jungen" aussenmacht zu haben.

Biele Gelehrte und felbft Runftverftandige find ber Meinung, bag wer immer bie Mutterformen ober Matrigen erfand, nothwendig auch die Patri= gen muffe erfunden haben, indem die Erftere nur burch die Lettere entstehe und Gine ohne die Andere nicht bentbar fei, weil bie Matrize nicht gegoffen werben tonne. Allein biefe Anficht ift irrig. Es ift nicht nur nicht unmöglich, Matrigen burch Giegen hervorzubringen, fondern es ift im Begentheile leichter und ber Gebanke bagu lag in ber That viel naher, als bas Schaffen berfelben burch Ginfclaqung eines ftablernen Stempels in ein Rupfer= tafelden. 2118 Gutenberg beichaftigt mar, jeben einzelnen Buchftaben viele hundertmal in Solz gu fchnigen ober in Metall zu fchneiden, mußte ihn bie Langwierigfeit biefes Berfahrens auf ben Gebanten fuhren, daß, wenn er über ben einen berfelben eine Form machte, er bie nothige, wenn auch noch fo große Angahl mit unendlich weniger Arbeit aus Metall murbe gießen fonnen. Bas etwa Johann Fuft zu Ausführung biefes ichopferischen Gebantens beigetragen, mag wol mehr feinem Bruber Jatob Juft, bem Golbichmieb, jugerechnet werben, ber mit bem Schnigen ber Metalle, ihrem Gingiegen in Formen und Modelle, bem Ginschlagen von Bungen bei erhabenen Gold = und Gilberarbeiten. mit ber Fuhrung bes Grabstichels bei Cifelirungen und bei Anfertigung ber Diellen u. f. m., welches Verfahren ber Schriftschneiberei und Schriftgiegerei ziemlich analog ift, gewiß beffer als fein Bruber Johann Fust, ber Rechtsgelehrte, umzugehen wußte. Die Bervielfältigung kleiner Seiligenbilber, Basreliefs, Mebaillen und mancher Berzierungen an Gefäßen, als Blumenknospen, Thierkopse und bergleichen durch Gießung mittelst einer über ben zu verwielfältigenden Gegenstand gemachten Form, war eine langft und ganz allgemein bekannte Sache. Welche Schwierigkeit hatte es benn nun haben konnen, über einen Buchstaben eine Form zu machen, sei es von weicher Thonerbe ober von flufstgem Metall?

Rach ben Zeugniffen eines Tritheim und Mariangelus Accurfius haben Gutenberg und Suft zuerft mit bleiernen und ginnernen, bann mit ehernen, vielleicht fupfernen Buchftaben gebruckt. Obgleich nirgends mit Bestimmtheit zu entnehmen ift, in welchem Jahre bie beiben Erfinder bie erften Bersuche bes Schriftgießens gemacht haben: so lagt fich bennoch die Zeit diefer Erfindung in ben An= fang bes funften Decenniums bes funfzehnten Jahr= bunderte fegen; benn es erhellet aus bem Inftrumente bes Notars Belmassperger, bag Fust am 6. December bes Jahres 1452 bem Gutenberg aber= male 800 Gulben vorgeschoffen habe. Es leuchtet ein, daß ber vorsichtige und flug berechnende Fuft wol schwerlich biefes zweite Capital wurde auf bas Spiel gefett und in ein Geschaft gegeben haben, bas noch keinen Gewinn abgeworfen und wofür ihm Gutenberg fein neues Unterpfand verschreiben fonnte, ware Letterer im Jahre 1450 noch nicht wei= ter gewesen als jeder andere Briefdrucker und hatte er nicht bie gemachte Erfindung bes Schriftgießens und Gegens ichon bis auf ben Bunft gebracht, bag er ihm eine fichere Ausficht auf bas Gelingen eines gangen Bibelbrucks und mithin einen erheblichen Bewinn, fowie einen glangenben Erfolg von boch= fter Wichtigfeit hatte eröffnen tonnen. Jest aber fonnte er eines gludlichen Erfolges gewiß fein und nahm baber feinen Unftand, bas Befchaft burch eine neue Darleihung zu fordern. Es icheint aber auch, bag Gutenberg felbit noch mehr als Wuft in baffelbe verwendet habe; benn Beter Schoffer ergablte bem Abte Trithemius, "bag fie beim Drucke ber Bibel über 4000 Gulben ausgegeben hatten, ebe fie noch die britte Quaternion (Lage von je vier

Bogen, also ben zwölften Dructbogen) zu Stanbe gebracht." Da nun bie zweimaligen Zuschuffe Tust's in 1600 Gulben bestanben, so gehet baraus hervor, baß Gutenberg, vielleicht burch Unterptützung seiner Berwanbten, über 2400 Gulben muffe beigetragen haben.

Nun konnten Gutenberg und Tust aber, mit bem nothigen Apparate an Lettern, Bergament, Bapier, Schwarze u. s. w. versehen, an den Druck eines größeren Werkes benken. Ihre Wahl siel auf den Druck einer la teinischen Bibel, Biblia latina vulgata, welche, als das heiligste aller Druckwerke, die erste Frucht ihrer Ersindung sein follte. Welches andere Buch hatten sie im Interesse der Benchbeit, sowie in ihrem eigenen, diesem Buche der Bücher, inach welchem die meiste Nachfrage war, vorziehen können?

Das übereinstimmente Zeugnig zweier Bewahrsmanner, wie Ulrich Bell, wahrscheinlich fruber Gehulfe in Gutenberg's und Juft's Wertftatt, ber Erfte, welcher die neu erfundene Runft von Maing nach Coin verpflangte, beffen Beugniff in ber 1499 dafelbst in Folio gedruckten " Cronica ber hilliger ftat va Colle" auf Blatt 311 b. nieber= gelegt ift, und Abt Tritheim, Freund Beter Schoffer's, beffen Erzählung: "bag man im Jahre 1450, welches ein Jubeljahr gewesen, angefangen habe gu bruden und bas erfte Buch, welches man gebruckt, eine lateinische Bibel gewesen, die mit einer groben Schrift nach Urt ber Megbucher ausgeführt worben fei", in biefem Puntte mit ber Colner Chronif volltommen übereinstimmt, fest ben Drud ber Bibel durch Gutenberg und Fust außer allen Zweifel. Welches aber biese erfte undatirte Ausgabe ber beiligen Schrift gewesen, foll weiter unten bei ber Schilberung ber "Wiegenbrucke" mit beweg= lichen Metalltypen naber erortert werben. Db bie 42zeilige ober bie 36zeilige Bibel bas erfte Er= zeugniß ber Gutenbergpreffe fei, barüber find bie Meinungen ber neuesten Bibliographen, felbit ber= jenigen, welche die 36zeilige Bibel nicht Albrecht Bfifter, fonbern bem großen Mainzer Batrigier zuschreiben, ebenso verschieben als über bie Epoche ihrer beiberfeitigen Erscheinung. Bier faffen wir einstweilen ber Klarheit wegen nur die Erftere ins

Muge. Die Meiften feten, nach bem Benaniffe ber Colner Chronif, ben Anfang ihres Druckes in bas Jahr 1450, bie Beendigung berfelben aber erft in den Monat November 1455. Einige nehmen als Anfangsepoche bas Jahr 1452 an, weil Johann Schöffer in ber Schlufichrift von Trithemii Compend. franc. vom Jahre 1515 fagt : " Im Jahre 1452 brachte er bie Buchbruckerei zur Vollfommenheit und zur Bervielfaltigung ber Bucher geeignet." Unbere feten biefen Drud gwijden 1449 und 1455. Noch Undere nehmen nur ben zweijabrigen Beitraum von 1450 bis 1452 an. Etliche verwechfeln fie fogar mit ber fogenannten Mainger Bibel von 1462, die fie ichon von Gutenberg und Fuft im Jahre 1450 angefangen mabnen. Daf ber Drud ber erften Bibel nicht fpater als gegen bas Enbe bes Jahres 1455 vollendet worden fei, erhellet aus ben Aufschriften bes in ber foniglichen Bibliothet zu Baris befindlichen Exemplars ber 42zeiligen Bibel, wo bie Schlufichrift bes erften Banbes lautet: "Dies ift bas Ende bes erften Theiles ber Bibel, namlich bes Alten Teftaments illuminirt ober rubricirt und gebunden durch Beinrich Albech, genannt Cremer, im Jahre bes Berrn 1456 am Wefte bes b. Bartholomaus bes Apostels (24. August) Gott fei Dank. Alleluja." Am Schluffe bes zweiten Theiles fchrieb berfelbe Beinrich Cremer, Bicarius an ber Collegiatfirche gu St. Stephan gu Maing, am Fefte ber himmelfahrt Maria 1456, baf er bies Buch illuminirt, gebunden und voll= enbet habe: "Iste liber illuminatus, ligatus & completus est p Benricum Cremer etc."

Erwägt man, wie lange bas Ausmalen ber verzierten Anfangsbuchstaben, das Einschreiben der Rubriken, Summarien und Blattzahlen bei einem so umfangreichen Werke dauern mußte, so ist die Annahme einer Frist von acht dis neun Monaten nicht unwahrscheinlich. Der Druck dieser Vibel wurde baher gegen das Ende des Jahres 1455 vollsendet, nachdem er wol drei dis vier Jahre früher begonnen hatte, und kam somit erst nach Berlauf von nahe an fünf Jahren, nach unzähligen Berschuchen und großen Bemühungen, in zwei Foliosdaben von beinahe 650 Blättern zu Stande. In diesem zwar nicht genug zu bewundernden, aber im

Bergleiche mit Tuft's und Schoffer's Pfalter noch unvollfommenen Erftlingswerte liegt ber fur bie Geschichte ber Fortschritte ber Thpographie nicht unintereffante Beweiß, bag Gutenberg, nachbem er felbit bis zu bem Gebanten, Lettern zu gießen, ge= lanat war, noch viele und große hinderniffe zu überwinden hatte, daß in ber Ausführung biefes Borfages und in Erforschung ber zwedmäßigsten Mittel bagu erft bie Sauptichwierigfeit lag, bag es überhaupt ungabliger bochft fostbarer und mubevoller Berfuche bedurfte, von ben gegoffenen gu ben gefchlagenen, von ben bleiernen zu ben fupfer= nen Matrigen, fowie von ben bolgernen Buchftaben= ftempeln zu ftablernen Batrigen zu gelangen und ferner bas geeignete Metallgemifch fur ben Lettern= quß und endlich biejenige Ginrichtung ber Giefform ju finden, welche einer Schrift von ber fleinften Dimenfion bas genaueste Gleichmaag verschafft. -Rann es baber befremben, wenn ber Erfinder einen Beitraum von gehn Jahren, ungefahr von 1440 bis 1450, zu Bersuchen und Borbereitungen aller Urt nothig hatte, um endlich ben Bielpunkt feines Strebens zu erreichen und bie große Ibee, welche gleich einem leitenben Sterne fein ganges Leben bin= burch vor feiner Seele ftanb, ind Wert gu fegen, mit einem Borte, um fich zur Unternehmung eines Bibeldruces geschickt zu machen? Satte er bamit gleichwol die lette Stufe ber Bervolltommnung bes Letternauffes noch nicht erstiegen, fo mar boch ber erfte enticheibenbe Schritt gethan und ber Weg babin gebahnt. Ginem Underen war es vorbehalten, biefe Sobe zu erklimmen. Diefer Mann, welcher bas Erfinder = Triumvirat vollständig machte, war

# Beter Schoffer von Gernsheim, ber Berbefferer ber Buchbruderkunft.

Die neuersundene Kunft hatte in dem kurzen Zeitraume von etwa funfzehn Sahren Riesensortschrift gemacht. Die Schriftzießerei war ersunden; man hatte also die Mittel in Sanden, jedes handschristliche Werk nach freier Willfür zu verwielfältigen, allein die aus gegossenen Auttersormen hervorgegangenen Typen sielen häufig ungleich und stumpf aus. Da nämlich die Matrize durch

ben oft wiederholten Ginauf bes alubenben Bleies nicht felten felbst zu fchmelgen begann und fich nach und nach mit einem fleinen Schlackenanfat fullte, famen nur bie zuerft gegoffenen Lettern icharf und gleichformig aus ber Mutterform bervor, wahrend bie gulett gegoffenen wegen ihrer roben Stumpfheit Die feineren Bunfte, Striche, Ranten und Formen nicht genau wiederzugeben im Stande waren. Dies ift bie Urfache, warum die Erstlingebrucke, welche aus ber Gutenberg = Tuft'ichen Officin bervorgingen, an Chenmag, Schonheit und Elegang ben fpateren Erzeugniffen ber Mainger Preffe nachfteben. Den Uebelftand fuhlend fannen Gutenberg und Suft unermubet auf neue Mittel ber Bervollfommnung. Sie fingen in ihrer Berbefferung mit bem Schnitte ober ber gangen Form ber Budiftaben an und famen naturlich auf die Nothwendigfeit, einen geschickten Schreiber fowol zur Unfertigung ber Patrigen, als auch zur Bergierung ber gebruckten Bucher burch bunte, oft vergoldete Anfangsbuchftaben, burch Randgemalbe und burch Rubricirung im Ullgemeinen fur ihr Gefchaft zu gewinnen. Da führte ber Bufall einen tuchtigen Schonschreiber, in ber Runft bes "Illuminirens" und "Rubricirens" fehr erfahren, ber lange im Auslande, jumal in Baris gelebt hatte, in feine Beimath gurud und amar in bas Saus und in ben Dienft bes reichen Johann Fuft. Es war Peter Schoffer, ber fich manchmal auch Schohffer und Schoiffer fdrieb, von Undern aber ofters Schoffer, Scheffer, Schafer, lateinisch Opilio, zuweilen auch Petrus Gernsheimensis (von feiner Baterftadt) genannt wurde. In bem ehemals furmainzischen jest großherzoglich beffifchen Landstadtchen Gernsbeim auf bem rechten Ufer bes Rheines zwischen 1420 bis 1430 geboren, hatte er fich schon fruhzeitig burch eine schone Sanbichrift und bas Talent, Bucher mit Gemalben, Initialen und Schreibergugen gu bergieren, ausgezeichnet. Ueber feine Eltern und Jugendverhaltniffe ift nichts Buverlaffiges auf uns gefommen, weil bei ber Berheerung ber Pfalz im Jahre 1689 burch bie Frangosen feine Baterftadt und mit ihr bie alten Rirchenbucher ein Raub ber Flammen geworben find. Aus einem in ber Stadtbibliothef gu Strafburg aufbewahrten, von ihm geschriebenen

und mit großen ichonen Initialen, die mit benieni= gen bes Bfalters von 1457 viele Aehnlichkeit haben, verzierten Manufcripte, welches von Baris aus 1449 batirt ift, lernen wir, bag er fich in feiner Jugend mahrscheinlich humanistischen Studien, ja fogar eine Beit lang auch ber Jurisprubeng ge= widmet und fpater fein entichiebenes Talent für Ralligraphie zu feinem Fortkommen benutt babe. Er scheint in ben Sahren 1450 ober 1451 nach Mainz zuruckgekehrt und von Fust als "Famulus" in ben Dienst genommen worben zu fein; benn noch wahrend ber Vereinigung Gutenberg's mit Fuft zur Betreibung eines gemeinschaftlichen Druckgeschaftes lebte er in bem Saufe bes Letteren, um, wie fich vermuthen lagt, die abzudruckenden Manuscripte ins Reine zu ichreiben, Die gebruckten Bucher mit zierlichen Unfangsbuchstaben zu ichmuden und ben Formenschneibern bie Stempel zu ben Initialen und Berfalbuchstaben vorzuzeichnen, wol gar um felbst Thpen in Solz ober Stahl zu ichneiben; benn ge= rabe feine Geschicklichkeit im Schonschreiben mag bie Urfache gewesen fein, daß man ihn, ben Fremdling, in bas Geheimniß jog.

Schöffer's Scharfblid überfah gar bald fowol die Vortheile als die Mangel des bis jest beobachte= ten Berfahrens. Als Schonschreiber gewohnt, nur ichone gleichformige Buchftaben mit feiner Feber zu bilben, konnten ihm bie fteifen, plumpen und un= vollkommenen Buchftaben von Gutenberg's Druck= fchrift, welche bas Auge verletten und bas Lefen erichwerten, unmöglich gefallen. Es maren bies bie bamals gothischen und halbgothischen Buchftaben, welche Schoffer burch gefälligere Formen zu erseben fich bemuhte. Um zu biefem Biele zu gelangen, be= burfte es einer zwedmäßigeren Mifchung ber gum Suf anzuwendenden Detalle, einer harteren Compofition ber Datrige, ftablerner Stempel und gehöriger Abjuftirung ber barin verfehrt eingestochenen Buchftaben. Seinem Scharffinne gelang es enblich, bas Mittel aufzufinden, welches noch jest als bas befte und allein ausreichenbe bei ber Schriftgiegerei feine Unwendung findet. Statt namlich bie Matrigen, wie es fruher geschah, zu gießen, schlug er fie mittelft eines Stahlstempele, Bunge genannt, worauf ber auszudrudende Buchftabe erhaben gefchnitten mar, in bunne Rupfer = ober Meffingplattden. Durch biefes ebenfo leichte als finnreiche Berfahren erzielte er nicht nur einen schnelleren Guß, sonbern auch vollige Gleicheit, Scharfe und Schonheit ber Buchstaben.

In welchem Jahre Schöffer Diese fur Die Ber= vollkommnung ber Buchbruckerkunft bochft wichtige Erfindung gemacht, welches Buch zuerst mit folchen nad) ber neuen Methode gegoffenen Lettern gebruckt worden, lagt fich ebenso wenig mit Bewigheit an= geben, ale behauptet werben fann, ber geschickte Schonschreiber fei burch Siegelabbrude und burch bas Schlagen ber Mingen mittelft ber Mungftemvel, benn lettere wurden bamals noch nicht burch Drudwerke, ein Verfahren, welches erft im Jahre 1617 burch Briot erfunden worden ift, geprägt, fonbern wie im Alterthume mittelft bes Sammers und eines Stempels geschlagen, auf biefe Ibee bin= geleitet worden. Dem fei wie ihm wolle. Go viel ift gewiß, daß icon die Lufanier in Groggriechen= land bei ben Dungen neben ben vertieft geschnitte= nen auch erhaben gefchnittener Stempel fich bebienten. Ihre altesten Mungen, wie biejenigen von Metapont und Kroton, zeigen auf ber einen Seite ein erhabenes, auf ber andern aber ein vertieftes und zwar gang verschiedenes Beprage. Go haben bie Mungen von Metapont auf ber einen Seite eine erhabene Aehre, auf ber andern einen vertieften Stierfopf, und bie von Kroton einen erhabenen Dreifuß nebst einem vertieft eingeschlagenen Abler. Bei ben Bracteaten bes Mittelalters wurde Bilb und Schrift auf einem Stahlftempel gefchnitten und biefer in Gilberplattchen eingeschlagen, welche bem= nach eigentliche Matrigen waren, aus benen man Mungen mit erhabener Schrift und Berfonendar= ftellung hatte giegen fonnen. Demgufolge entbehrt jene Voraussehung nicht aller Bahricheinlichfeit.

Noch aber hatte die Druckerschwärze, die nur aus Lampenruß mit Wasser und Leim zubereitet war, weder Glanz, noch Kraft, noch Saltbarkeit, wurde durch jede Feuchtigkeit aufgelöset und siel mit der Zeit ab. Schösser's ersinderischer Geith, dem man auch die schöser's ersinderischer Geith, dem man auch die schösen und seinen in Holz geschnittenen Initials und Versalbuchstaden verdankt, die wir im Psalter von 1457 bewundern, wusset durch einen Zusat von Del auch diesen Mängeln

abzuhelfen. Daß aber alle biefe Berbesserungen nicht auf einmal geschahen, ist leicht zu begreifen. Gewiß gingen mehrere Jahre barüber hin, bis sie nach vielen und mannigsaltigen Bersuchen endlich zu Stande gebracht wurden.

Wie fehr Gutenberg und Fust von ber Wichtig= feit bes neuen Gugverfahrens und fo mancher ande= rer Berbefferungen ber neuen Kunft, bie baburch erst zur Topographie erhoben wurde, burchbrungen waren, gehet ichon baraus hervor, daß Fust bem Schoffer aus Freude barüber feine Tochter Chriftina zum Beibe gab. Johann Friedrich Fauft von Afchaffenburg, ber, als Abbommling jenes Mit= erfinders, aus authentischen Familienbapieren gu schöpfen so gludlich war, schildert fie in seinem schon fo oft ermabnten Berichte in Lerener's Frankfurter Chronif Seite 9-11: " Wie man bie Buchftaben in Bungen fcneiben, nachgießen und alfo vielmals mannigfaltigen tonne und nicht jeden Buchftaben oftmals einzeling ichneiben muffe. Diefer hat ingebeim eine Bungen von einem gangen Alphabet gefchnitten und feinem herrn fammt bem Abauf ober Matricibus gezeiget, welches bann feinem Berrn Johann Fauften fo mohl gefallen, bag er bor Fremben ihme fobald feine Tochter Christinam gur Che zu geben versprochen und balben nachmalen auch folches wirklich vollzogen."

Diefer Bericht aus ben Fauft'ichen Familien= pavieren trifft mit Schoffer's eigener Aussage bei Tritheim II, 421. genau überein, wo es beißt: "Tunc famulus postea gener Ioannis Fust." Wie lange nach biefem Berfprechen bas Chebundniß bollzogen worden, baruber fehlen die Nachrichten. Dieses scheint jedoch in ben Jahren 1454 ober 1455 ftattgefunden zu haben, indem ichon in ber erften Auflage bes Pfalters von 1457 unter ber Schluß= fdrift bie Wappenfchilber Tuft's und Schoffer's mit einander verbunden vorfommen. Bu welcher Beit indeffen es auch immer geschehen fein mag, fo lagt fich boch aus bem Charafter Tuft's, fowie aus feines Urenfels Erzählung ichließen, daß berfelbe fogleich ben Blan gefaßt habe, Schoffern burd bie engften Banbe ber Bermanbtichaft an fich zu feffeln, um beffen Erfindung und ben baraus zu erwartenben Gewinn gemeinschaftlich mit bemfelben auszubeuten. Rechtsftreit Fuft's mit Gutenberg. Rlage - Trennung - Folgen.

Offenbar glaubte ber klug berechnende Mann, ben Erfinder einer so wichtigen Verbesserung nicht bleibender an sich fessen, als wenn er ihm seine einzige Tochter zur Gattin gab. Die Vortheile, welche er mit prophetischem Seherbliche nicht nur fur sich, sondern auch für seine Enkel aus bieser Verwollsommung des Druckversahrens erzblühen sah, würden aber natürlicher Weisse sehr vorzingert worden sein, wenn die neue Arbeitsmethode in den sammtsichen Hantlichen Hand kunftgriffen auch dem Urheber der Hauptersindung, Gutenberg, bestannt und noch während der Verbindung mit dem selban, wol gar vor seinen Augen, in Anwendung gebracht worden wäre.

Johann Fust, gewinnsuchtig und unredlich, wie wir ihn aus bem oben erwähnten und von Joh. Wetter in feiner "Rritischen Geschichte ber Er= findung ber Buchbruckerfunft. Maing, 1836. 8. S. 284 - 290." vollftanbig mitgetheilten Inftrumente bes Rotars Belmassperger fennen gelernt, hatte mahricheinlich ichon beim Abschluffe bes Bertrages mit Gutenberg ben Entichlug gefaßt, bem gelbarmen Erfinder burch Borfchuffe bas Geheim= nif ber Runft zu entloden und fich bann ben Lohn frember Dube und Arbeit gemachlich zuzuwenden. Raum war die Bervollkommnung ber Runft ge= lungen und mit biefem Belingen eine fichere Musficht auf Gewinn eroffnet, fo murbe bie neue Methode bem eigentlichen Erfinder ber Thpographie forgfaltig verheimlicht, "damit folch edle Bab Bot= tes in Webeimb verbleiben moge haben Schwaher und Tochtermann ihre Bewerken mit Gibpflichten verbunden, folch Sachen all in boch fter Geheim und Berichwiegenheit zu halten." Fuft ergriff uber= bies ben erften beften Bormand gur Trennung von Gutenberg, um mit feinem Gibam eine eigene Officin zu errichten, und ihm burch ichonere Drudwerke, als mittelft beffen Dructweise hervorgebracht merben fonnten, Die Doglichfeit ber Concurreng abqu= fcneiben. Bubem wußte er nur ju gut, bag Bu= tenberg ben Reft feines Bermogens in bas gemein= icaftliche Geschaft verwendet hatte und nicht im

Stande war, bie ihm vorgeschoffenen Gelber auf ber Stelle gurudzugablen. Auf biefes Unvermogen bes aller finangiellen Gulfsmittel entbloften Gutenberg's grundete Fuft feinen ehrlofen Plan. Den Scheinvorwand lieferten bie Roften ber lateinischen Bibel. Es lag jedoch in Fuft's Intereffe, fo lange mit ber Ausführung zu warten, bis ber Druck jenes Werfes, auf welches ichon fo große Summen verwendet worden, feine Bollendung erreicht haben murbe. Darum trifft auch ber Broceg und bie ungeftume Rudforberung ber geliebenen Gelber merkwurdiger Weise mit bem Beitpunkte gusammen, wo, nach ben Folgerungen, welche bas Barifer Exemplar mit ber Unterschrift bes Mainger Bicaring Cremer an bie Sand giebt, ber Druck ber Bibel feinem Enbe nabe mar.

Schon im October bes Jahres 1455 hatte Fuft eine Alage gegen Gutenberg eingereicht, ibn vor Bericht geforbert und von ihm a. die Buruchbe= gablung feiner zu zwei verfchiedenen Epochen in bas Gefchaft bargeliebenen 1600 Gulben; b. bie Binfen bavon vom Tage bes Darleihens ben 22. Auguft 1450 und 6. December 1452 bis 9. November 1455 gu 6 bom Sundert mit 390 Bulben; c. endlich bie Binfen von Binfen, welche er (Fuft) felbit an Juden und Chriften habe gablen muffen (an 36 Gulben), alfo eine Summe von 2026 Gulben bringend verlangt. Daß biefer Blan ichon fruber in beffen Seele geschlummert habe, beweifet ber Umftand, bag er, obgleich einer ber reichften Burger von Maing, bas Gelb zu bem gemachten Darleihen absichtlich bei Juben aufgenommen, um feinen vorgehabten Bucher ju beschönigen und eine unerlaubte Binsforberung von 6 Procent burchzuseten. Gutenberg verthei= bigte fich vor Gericht und gab zu Protofoll:

- a. daß Tuft versprochen habe, ihm jährlich 300 Gulben zur Bestreitung ber Kosten herzugeben und ben Gesinbelohn, ben Hauszins, sowie die Ausgaben für Pergament, Papier, Schwärze u. f. w. vorzustrecken;
- b. bag bie erften 800 Gulben zur Anschaffung bes Drudwerfzeuges bargeliehen worben;
- c. baß er biese Summe aber nicht, wie ber "Bettel" (bie Schuldverschreibung) besagt, auf einmal erhalten habe;

- d. Fust habe ihm gesagt: er wurde keine Binfen von ihm nehmen, obwol fie, ber Ordnung wegen, auf bem "Zettel" stanben;
- e. über bas lette Darlehn von 800 Gulben wolle er Rechnung ablegen und bafur einfteben;
- f. endlich konne er Fusten jeboch weber Zinsen noch Wucherzinsen zugestehen.

#### Der Spruch bes Gerichtes lautet:

- a. Gutenberg folle Rechnung ablegen über alle Einnahmen und Ausgaben, welche er unmittelbar zur Bervordringung von Büchern, für Bergament, Papier, Schwärze, Seherund Druckerlohn, gemacht hatte; denn die Bücher follten zu gemeinschaftlichem Augen verkauft werden;
- b. wenn fich baraus ergebe, daß er mehr Gelb empfangen als ausgegeben und nicht zu Beiber Bortheile, sondern zu eigenem, so solle er das an Tuft berauszablen;
- c. Tuft habe burch einen Eid ober rechtliche Kundschaft barzuthun, baß er bas angegebene Gelb felbst gegen Zinsen aufgenommen und nicht aus seinem eigenen Bermögen vorgeschossen habe. Könne er bas erweisen, nun so folle ihm Gutenberg biese Zinsen auch bezahlen laut Inhalt bes "Zettels" (Vertragsurkunde).

Das Schiebsgericht hatte ben 6. November 1455 als Termin anberaumt, an welchem beibe Theil= nehmer Rechnung ablegen, Fust aber bie Wahrheit feiner Ausfage und bas Recht feiner Forberung be= ichmoren follte. Letterer erschien an jenem Tage zwifchen eilf Uhr und Mittag in bem feinem Saufe gegenüber gelegenen Barfugerflofter (man pflegte gu jener Beit gerichtliche Bertrage und Schlichtung bon Streitigkeiten in Rloftern vorzunehmen) und legte in bem großen "Refender" (Refectorium ober Speifefaal) im Beifein bes Pfarrers Chunter von St. Chriftoph, bes Jafob Tuft, Beter Schoffer's bon Bernsheim, Beinrich Reffer's und Bertolf's von Sanau (lettere zwei in Gutenberg's Dienfte, welche ftatt feiner erschienen waren) und anderer Beugen ben ihm bom Gerichte auferlegten Gib in bie Banbe bes Rotars Ulrich Belmassperger ab,

und erhielt hierüber die verlangte Abschrift seines Rechtshandels.

Da nun, wie wir bereits wiffen, Gutenberg außer Stand war, Die feinem Gegner gerichtlich zugesprochene Summe zu bezahlen, fo faumte Lette= rer nicht, auf bie Muslieferung bes ihm verfchrie= benen Unterpfandes angutragen, welches ihm auch überantwortet wurde und zwar nicht nur bie Preffe fammt allen Drudwerkzeugen, fonbern auch bie ichon gebruckten Bogen ber lateinischen Bibel und alles vorrathige Pergament und Bapier, welches gemeinschaftlich war und worauf Fust fein Bfandrecht gehabt. Gutenberg icheint bie Gultigfeit bie= fer Forberung bestritten und bem Ausspruche bes Gerichtes feine Folge geleiftet zu haben, weshalb fogar noch die Nachkommen Tuft's ben Procef mit ben Bermandten bes finderlos verftorbenen Gutenberg fortgefest haben. Das Urtheil bes Gerichts, welches wahrscheinlich auf die einfluffreiche Familie ber "Fufte" Rudficht nahm, entsprach feinesmeges ben Begriffen von Recht und Billigfeit und mußte feiner Natur nach die Fortsetzung bes Processes veranlaffen; benn bas bamale landegubliche Gefet verbot bei Darleben feche vom Sunbert und Bucher= ginfen ober Binfen von Binfen gu nehmen. Gutenberg hatte hauptfachlich barin gefehlt, bag er ben Bertrag nicht auf einen bestimmten Beitraum abgeschlossen, wodurch er bem Fuft Gelegenheit gab, ihn nach Belieben zu brechen und fein Gelb jeben Augenblid gurudzufordern.

Durch das schändliche Benehmen seines Mitgesellschafters und das parteilische Urtheil des weltlichen Gerichts zu Mainz sah sich nun der arglose
Gutenberg um alse Trüchte feiner großen Ersindung
und aller seiner Anstrengungen betrogen. Fust und
Schöffer aber hatten ihren Zweck erreicht. Die Sesellschaft war aufgelöst und die Druckerel in
ihren Händen. Die Trennung sand zu Ende des
Jahres 1455 statt und Fust sah sich nucht nur im
Bestige des ihm von Gutenberg anvertrauten Seseinmisses, sondern hatte auch eine mit den nötstigen Wertzeugen versehnen Berkstatt, die er bald
burch den Fleiß und die Geschicklichkeit seines
Schwiegerschnes zu einem sehr einträglichen Geschwiegerschnes zu einem sehr einträglichen Geschäfte zu benutzen hossen durch einträglichen GeGutenberg hatte zwar fein Bermogen, aber nicht feinen Muth vertoren. Dies geht aus feiner späteren bis an feinen Tob unausgesetzten Thatig-teit hervor. Wir verlassen ihn jetzt, um einen Blick auf biejenigen Werke zu thun, welche aus seiner Breffe wahrenb ber Berbindung mit Fust hervorgegangen find.

### Drudwerfe Gutenberg's

Berbindung mit Fuft.

In chronologischer Beziehung nehmen die versichiedenen Ausgaben des Donat's die erste Stelle ein. Bon diesen bibliographischen Kleinodien besitzt die königliche Bibliothef zu Baris den reichsten Borzrath, obgleich mit Ausdandme eines einzigen vollzständigen Exemplares, wie allerwärts nur in Bruchstüden. Sie verwahret feit 1784:

a. zwei Solztafeln in Quart, bie zu einer und berfelben, mahricheinlich Gutenberg's erften Ausgabe gehoren. Die eine ber= felben, Blatt 24ª. ift moblerhalten, bat 20 Beilen auf ber vollen Seite und bie Signatur C; bie zweite ift unten abge= fagt und enthalt nur noch 16 Beilen. Die Buchftaben haben Aehnlichkeit mit ber fleineren Miffaltype bes Pfalters von 1457. Sie wurden vom Staatsrath Foucault unter Ludwig XIV. in Deutschland gefauft, famen alsbann in bie Bibliothet bes Berzogs von La Ballière und nach bem Ber= kaufe von beffen Buchersammlung in bie Bibliotheque du Roi. Die Alehnlichkeit ber Buchftaben unter fich lagt vermuthen, bag biefe mittelft einer Batrone von Blech auf bie Solztafel aufgemalt und fobann erft gefchnitten worben. Abbrucke bavon finben fich im zweiten Banbe bes La Balliere'ichen Ratalogs, Facfimiles bei Better auf ber erften Tafel.

- b. Der 27zeilige Donat in klein Folio, wahrsscheinlich 1450 mit beweglichen Typen gestruckt. Nur zwei Blätter, welche Bodmann zu Mainz als Umschläge eines alten Rechnungsbuches aufgesunden. Das eine diese Blätter hat die Aufschrift von einer Hand des fünszehnten Sahrhunderts: "Hendersheim 1451." Das andere aber die Borte: "uffgerichter Vertrag wegen der aigen guetter zu Hendersheim 1492." Die Schwärze ist noch ohne Del und löset sich im Basser auf. Ein Facsimile davon siehe bei Wetter, Tafel III.
- c. Der 33zeilige Donat in klein Folio. Zwei von Gotthelf bifcher in Mainz entbeckte Blatter, welche mit ben Then ber 42zeisligen Bibel gebruckt find. Die Initialen von freier Sand gefchrieben; die Schmärze ftark glanzend und fich losbröckelnd, burch Buffer ab z, aber nicht auflösbar.
- d. Der 35zeilige Donat in klein Folio. Fünf Blåtter von Bergament, ebenfalls mit den Theen der 42zeiligen Bibel, zugleich aber mit den schönen Initialen des Schöffer'schen Psalters von 1457 und 1459 gebruckt. Zwei dieser Blåtter wurden von Fischer zu Mainz, zwei 1803 von Bhttenbach in Trier entbeckt und das fünfte nehst dem vierten Theise eines sechsten Blattes hat der Benedictinermond Dominicus Maugerard für 148 Franken verkauft.
- e. Der 30zeilige Donat in klein Folio, wovon sich auf ber Stadtbibliothek zu Mainz ein unlängst vom Bibliothekar Dr. Ph. H. Kulb aufgefundenes Fragment (die Galfte eines ber Länge nach durchschnittenen Blattes) besindet, bessen nich puen mit jenen ber "Manung widder die durken" fast ganz übereinstimmen und welcher aus diesem Grunde wol eher der Bamberger, als der Mainzer Presse zuzuschreiben sein dürfte. Ein getreues Facstmile davon giebt Wetter, Tasel III.
- f. Der 27zeilige Donat in Quart mit einge= schriebenen Initialen, die in ihrer Bobe

ben Raum von zwei Zeilen einnehmen, wovon ein Pergamentbruchstück sich in ber Mainzer Stadtbibliothek befindet und 3. Wetter, Tafel III. ein genaues Vacsimile gegeben hat.

Hier fei es vergönnt, auf ein bennächst erscheinendes Werk aus der Feder des berühmten Kritikers Sohmann in Berlin ausmerksam zu machen, welches das Gesammtgebiet der Literatur, der Geschichte und bibliographischen Beschreibung der rhlographischen Bücher des fünfzehnten Jahrbunderts umfassen und gewiß auch mit der ihm eigenthümlichen Schärse des Urtheils das Dunkel aufhellen wird, welches noch über der Literatur der Donate, dieser älteren Dentmäler der frühesten Bersuch auf dem Gebiete der Typographie wie ein Nebel ausgebreitet liegt.

#### Die zwei und vierzigzeilige Bibel in lateinischer Sprache

(ohne Angabe des Jahres, des Druckortes und des Typographen)

ift bie erfte großere Frucht ber neuen Erfindung. Sie enthalt in zwei Foliobanben 641 (bie Dunchener und Wiener Eremplare mit bem Rubrifen= verzeichniffe fogar 645) Blatter und zwar in bem erften 324 und in bem zweiten 317 Blatter von 10 Boll, 8 Lin. Sobe und 7 Boll 4 Lin. Breite, in gespaltenen Columnen ohne Seitenzahlen, Cuftoben, Signaturen und Initialen. Die Letteren find in ben Bergamentausgaben in ichonen Farben und Goldverzierungen, auf ben Babierbrucken aber mit rothen und blauen ober mit beiben Farben abwechselnd eingemalt. Das Bapier ift weiß und ftart und hat vier verschiebene Wafferzeichen: ben einfachen Ochsenkopf, ben Ochsenkopf mit ber Stange und bem Rreugbalfen, ben fleinen Ochfen und bie Traube. Die neun erften Seiten haben in jeder Columne 40 Beilen, Die gebnte bat beren 41, alle übrigen aber 42; baber auch ber Rame: "Zwei und vierzigzeilige Bibel." Die Buchftaben

sind die sogenannten kleineren Missaltypen, beren sichtbare scharfe Eden auf dem Bergamente und Bapiere beweisen, daß es Metalltypen sind, sowie ihre allgemeine Gleichheit in allen einzelnen Formen für den Guß der Lettern zeugt, die sich ihreigens durch ihre bicken Grundzüge und ihre eckige oft längliche Gestalt von den spätern, nach Schöffers werbesserter Methode verfertigten Typen augenfällig unterscheiden und also beweisen, daß sie durch

Gutenberg und Tuft ohne Beihulfe Schoffer's gegoffen wurden.

Gegenwartige genaue Nachbildung aus dem Buch der Könige, won dem herrlichen Pergamentexemplare der Universitätsbibliothef zu Leipzig entnommen, wird das Gefagte bestätigen und zum Bergleiche mit der 36zeiligen Bibel, von der weiter unten ebenfalls ein Facsimise der nämlichen Textettelle folgen wird, hier nicht unwillkommen sein.



Die Worte ber "Colmer Chronik": die erste Bibel sei gedruckt worden "mit eynre grover schrifft, as is die schrifft dae man un Mysseboncher (Messücher) mit druckt", verdunden mit dem Umstande, daß die Typen der 36zeiligen (Bsiser'schen) Bibel im Allgemeinen größer und deshalb scheindar älter sind, und daß sowol die Auchstaden der "Manung widder die durken" als auch der älteren Donate und selbst eines der Ablassoriese in den Fauptbuchstaden sich vollkommen

beden, wenn gleich die Eurrentbuchstaben in den Umrissen, Kanten, Ecken und Spigen von einander abweichen, hat die Behauptung veransasst, die 36zeilige Bibel und nicht die 42zeilige sei die erste. Für diese Unsicht erklären sich Schelhorn, Japf, Machg, Bernhart, Lichtenberger, Otto August Schulz zu Leipzig in Schaab's "Geschichte der Ersindung der Buchbruckerkunft" sowie der Brite Singer in seinen "Researches into the history of Playing cards etc. London, 1816. 8. "Daß Letzter aber wirklich der

Breffe Albrecht Pfifter's angehore und ber 42zeiligen Bibel bas Erftgeburterecht gebuhre, behaupten Ban= ger, Steiner, Camus, Placibus Sprenger, Dibbin, Ban Braet, Chert, Schaab, Wetter und Sogmann. Bir tragen fein Bebenfen, ber letteren Meinung beizutreten, erftens, weil die Buchftaben ber 36gei= ligen Bibel mit ben befannten Sauptbrucken Bfifter's "Boner's Jabelbuch" (Bamberg 1461.) und ben "Bier Siftorien" übereinftimmen, beren Schlugfchrift ausbrudlich fagt, bag Albrecht Bfifter gu Bambera bas Buch im Jahre 1462 gebruckt habe; meitens, weil in bem Barifer Exemplare auf bem letten Blatte die Jahrzahl 1461 mit ber namlichen rothen Tinte, mit welcher bie Rubricirung bes gan= gen Wertes geschrieben ift, fich verzeichnet findet. Das Datum ber Rubricirung eines alten Drudwerfes lagt aber immer ichliegen, bag es entweber in bem namlichen Jahre, ober bochftens ein bis zwei Jahre fruher gebruckt worden fei, wie g. B. bas Exemplar ber 42zeiligen Bibel in ber toniglichen Bibliothet zu Paris mit Cremer's Unterfchrift und bem Datum 1456, ferner bas Stuttgarter Eremplar ber Mentelin'ichen Bibel von 1466 beweifen. Dag bie 42zeilige Bibel weber mit Angabe bes Drudortes, noch bes Druckers, noch irgend eines Datums perfeben, ift icon weiter oben bemerkt worden. Die Urfache biefer Unterlaffung icheint feine andere gewesen zu fein, als weil Gutenberg und Suft bie neue Runft, Bucher burch ben Drud zu verviel= faltigen, noch gebeim halten wollten, um bas Berk an ben boben Breifen ber gefchriebenen Bibeln ber= faufen zu tonnen.

Bon biefem koftbaren Kleinobe kennt man bis jett nur fechs Pergament und neun Papierexems plare, namlich von der

#### Ausgabe auf Pergament:

1. Die fonigliche Bibliothek zu Paris, unter bem Namen "bie Mainzer Benebictinerbibet" bekannt, befand sich früher in bem Benebictinerklofter zu Mainz und ist durch prachtvolle in Gold und Karben eingemalte Initialen ausgezeichnet. Sie wurde durch ben ehemaligen Benedictinermonch Maugerard, mit seinem Klosternamen "Dominieus",

welcher wahrend breimaliger Besuche in ben Jahren 1767, 1789 und 1804 durch seine lleberredungsgabe die Stadt Mainz um die schönsten Denkmaler ber Buchbruderkunft gebracht hat, nach Paris entsührt. Sie ist jest in vier Bande eingebunden.

- 2. Die fonigliche Bibliothef zu Berlin ein Eremplar mit buntgolbenen Initialen; in zwei Banben.
- 3. Die Universitätsbibliothek zu Leipzig ein schones Exemplar in vier Banben.
- 4. Die Bibliothek Barberini zu Rom ein Exemplar in zwei Banben.
- 5. Die Bibliothet des Lord Granville in London.
- 6. Die Bibliothet bes Bierbrauers Perfins zu London; das nämliche Exemplar, welches Merlin de Thionville, als er sich 1793 in der Eigenschaft als Regierungscommissar in Mainz aushielt, aus der Mainzer Universitätsbibliothef geraudt und an den Buchhändler Nicol in London verkauft hat, von welchem es Perfins für 504 Bf. Sterling erworben.

Die königliche Bibliothek zu Dresben besitt ein Fragment von einigen Blattern; bie Stabtbibliothek zu Mainz nur ein Blatt.

#### Ausgabe auf Papier:

- 1. Die königliche Bibliothek zu Paris, bas Cremplar, welches fich ehebem in ber Bucherfammlung bes Kurfürsten von Mainz befand und mit ben beiben Aufschriften bes Bicarius Heinrich Cremer vom Jahre 1456 verfeben ift.
- 2. Die faiferliche Sofbibliothet gu Wien.
- 3. Die konigliche Sofbibliothek zu Munchen. Zwei Exemplare, wovon bas Eine aus bem ehemaligen Kloster Anbecchs, bas Unbere aus bem Kloster Rothenbuch stammt.
- 4. Die Bibliothek zu Afchaffenburg. Ein befectes Exemplar.
- 5. Die Bibliothet bes Mazarini'fchen Collegiums zu Baris.
- 6. Die Bibliothek bes Lords Spencer zu Althorp.
- 7. Die Stadtbibliothet zu Frankfurt am Main.

- 8. Die Universitatsbibliothef zu Leipzig.
- 9. Die Stabtbibliothef zu Trier, jedoch nur ben ersten Theil.

Dies find die Drucke, welche aus der Presse Gutenberg's entweber vor ober während bessen Verbindung mit Fust hervorgegangen find.

Ungekeugt burch die Sarte seines eigennüßigen Gesellschafters und voll Begeisterung für das Gezlingen feiner gemachten Ersindung suchte er sich auf anderem Wege die Mittel zu neuen Druckapparaten zu verschaffen. Daß ihm aber seine erneueten Anstrengungen ebenso große Mühe als Zeitausopferung verursacht haehn, gehet aus der langen Bause hervor, welche zwischen dem Drucke der Wibel und seinem zunächt darauf folgenden Werke lag. Bis zum Zahre 1460 weiß die Geschichte nichts Zuverlässiges über seine Arbeiten und Unternehmungen mitzutbeilen.

Der Bericht Joh. Friedrich Fauft's von Afchaffenburg in Robler's "Chrenrettung" Seite 101: "Aber Johann von Guttenberg ift barüber (über bas Urtheil bes Gerichts von Maing) fehr gornig worben, barumb er nicht allein bei Unhorung bes Aubt nicht gewesen, sondern auch bald barauf von Ment fich hinweg gen Strafburg gethan, vielleicht bafelbit feinen ehgenen Berlag gehabt", ift gu un= verburgt, als bag man ihm unbedingten Glauben ichenken burfte. Jebenfalls mußte fein Aufenthalt in biefer Stadt nur von fehr furger Dauer gewefen fein, benn wir treffen ihn ichon in ber erften Salfte bes Jahres 1457 wieber zu Maing, wo ein wegen feiner Renntniffe und feines Chelfinnes allgemein hochgeachteter Dann, Conrad Sumern, aus bem in alten Urfunden bald unter bem Namen Sumerecht, Sumericht, balb Sumeren ober Sumern, vorfom= menben, gum Abel bes Saufes Limburg gehorenden Batriziergeschlecht berer von humbert, humbrecht ober humbracht, Doctor ber geiftlichen Rechte und ftabtifcher Syndicus, ber ohne Zweifel bas ungerechte Urtheil bes weltlichen Gerichtes migbilliget und Gutenberg's große Berbienfte anerkannt haben mochte, ihn burch Geldvorschuffe in ben Stand gefett hatte, eine neue Werkstatt einzurichten.

Auch biesmal mußte er feine Druckerei nebst Werfzeug und allen Borrathen als Unterpfand verschreiben, allein Sumery war fein Bucherer, wie Juft, und ließ ben in Erwerbung von Gluckegutern febr unerfahrenen Erfinder bis zu feinem Tobe im Befite feiner Officin und Druckgerathe. Aber bie Ginrichtung berfelben forberte viel Beit, ba Alles, was bagu gehorte, burch Gutenberg's Sanbe verfertigt werben mußte. Wie lange er mit biefen Borbereitungen zugebracht und in welchem Saufe er feine neue Druckerei errichtet, ift wegen Mangel an Urfunden nicht genau zu bestimmen. Da in alten Stadtbuchern bas Saus "Bum Suntbrecht", welches urfprunglich ber Familie bes oben ermahnten Conrad Sumern gehorte, gleich bem Sofe "Bum Gutenberg" und "Bum Jungen" viele Jahre hindurch unter bem Ramen "Das Drudhaus" befannt war: fo ift es mahricheinlich, bag er feine Werkstatt in bem Saufe feines eblen Gonners aufgeschlagen habe. Hus einem alten Manuscripte über bie Eroberung von Maing 1462 erhellet, daß Tuft in bem gleichen Jahre fchon Befiger biefes Saufes war, welches 1476 an beffen Eibam Beter Schoffer überging, woraus man fcliegen fann, bag es Gutenberg nur furze Beit zu feinen Arbeiten benuten fonnte.

Funf Jahre lang gab Gutenberg's neue Presse kein Lebenszeichen von sich. Da aber erschien 1460 ein größeres Werf und zwar in einer Aussage auf Pergament und einer auf Rapier. Sowol die großen Initial: als Bersalbuchstaben sind eingemalt, auf Bergamentexemplaren weiß in Gold und Purpursfarbe. Es war das sogenannte "Katholikon", eine zu jener Zeit sehr beliebte und viel gebrauchte grammatisch elerikalische Compilation des Dominis antermonche Johannis de Balbis von Genua, ober:

#### Joannis de Janua

"Summa quae vocatur Catholicon",

in groß Volio mit semigothischer Schrift, ohne Signatur, Custoben, Blattzablen und Anfangsbuchftaben, in gespaltenen Columnen, wovon jebe 66 Zeilen und bas ganze Werf 374 Blatter enthalt. Die Buchstaben bes Tertes find zwar augenscheinlich nach Beter Schöffer's verbessetzen Druckversahren gegoffen, aber mager, ungleich und schlecht geformt,

vernuthlich weil man die Justirung der Matrize nach der Einsenkung der Bunze vernachläfsigte,

Das hier beigefügte Facsimile bes merkwürdigen Colophons wird das Gefagte bestätigen.

## ABCDEFOBILOSOPORSTV z abcdofghistlmnopgrzftuv pv;

Alissimi prolivio came nutu infantium lingue fi unt diferte. Qui ce miostepe puulis reuelat quod lapientibus celat. Die liber egrogius. catholicon. diice incarnacionis annis Od ace k Alma in ur be maguntina nacionis inclite germanice. Quam dei clemencia tam alco ingeni) lumine. dono ce si tuito cateris cerray nacionibus preserve. illustran ce dignatus est son calami. Itili aut penne sustra gio. fi mina patronau formay es conocoia apor cione et modulo impressus aces confecus est. Dine tibi sancte pater nato cu samine saco. Laus et honoz diio trino tribuatuz et uno Eccesse lau de tibro boc catholice plante Qui landare piam semper non lingue mariam. DEO. GB ACIAS

Dag Letteres im Jahre 1460 vollendet worden, fagt die Schlufichrift, welche auf ber Stirnseite bes vorletten Blattes gebruckt ift und in beutscher Uebersetzung lautet : "Unter bem Beiftanbe bes Allerhochsten, auf beffen Wint bie Bungen ber Rinder beredt werben, und ber oft ben Aleinen offenbart, was er ben Beifen verbirgt, ift biefes vortreffliche Buch Catholicon im Jahre ber Mensch= werbung bes herrn MCCCCLX in ber guten ber ruhmwurdigen beutschen Nation angehörigen Stadt Mainz, welche bie Onabe Gottes mit fo behrem Beifteslichte und freiem Gnabengeschenke ben anbern Bolfern ber Erbe vorzugiehen und zu verherrlichen gewurbigt hat, gebruckt und gu Stande gebracht worden und zwar nicht mittelft des Rohres, bes Griffels ober ber Feber, fondern burch bas bewundernswerthe Bufammenpaffen, Berhalt= niß und Chenmaaß ber Patronen (Patrigen) und Formen (Matrigen)."

Obgleich Gutenberg hier nicht als Druder genannt wird, fo ift es bennoch nicht im minbeften zweifelhaft, bag er ber Schopfer biefes Werkes fei; benn im Jahre 1460 beftanben zu Maing nur zwei Druckereien, die seinige und die Fust = und Schof= fer'iche. Das Catholicon ift aber mit Buchftaben gebruckt, welche in feinem einzigen ber von Fuft und Schöffer gebruckten Bucher vorkommen, mab= rend fie gang genau fich in bem "Vocabularium latino - teutonicum " wiederfinden, welches laut ber Schluffchrift Beinrich und Nicolaus Bechtermunge im Jahre 1467 gu Eltvil (einem Stabtchen im Rheingau, brei Stunden unterhalb Maing) ge= bruckt haben. Dag aber biefe Druckerei in Eltvil nur von Gutenberg berrubren tonne, erhellet aus bem Umftande, daß Rurfürft Abolph II. von Naffau, welcher, nachbem er ben rechtmäßigen Kurfürften Diether aus bem Saufe Ifenburg mit Gulfe ber Rheingauer verratherischer Weise überfallen, Die Residenzstadt in Brand gestedt und geplundert hatte, auß Furcht vor ben Mainger Burgern, beren 500 bei ber tapfern Gegenwehr gefallen maren, fein Soflager bafelbft aufgeschlagen, Johann Gutenberg aber burch ein Decret vom 18. Januar 1465 in bie Bahl feiner Sofleute aufgenommen hat, woburch

Letterer bie Beranlaffung erhielt, feinen bisberigen Aufenthalt in Maing mit bem in Eltvil zu ver= tauschen und die Druckerei entweder gang aufzugeben, ober unter ben Ramen von Andern fortgufeten. Dazu fommt, bag Beinrich Bechtermunge im Jahre 1464 feine mit Grethe von Schwalbach erzeugte Tochter Elsbeth an einen Better Guten= berg's, Jafob Gensfleisch von Sorgenloch zu Eltvil verheirathet hatte; wodurch Gutenberg mit Bech= termunge in Berwandtichaft gefommen und ohne Zweifel auch bestimmt worden war, feine Druckerei geradezu an biefen abgutreten, jedoch nur mieth= ginslich, ba felbige bem Dr. Sumerh in Maing, welcher zu beren Errichtung bas Gelb vorgeschoffen batte, als Gigenthum verfdrieben mar. Mit ben Thpen bes ,, Catholicon" hatte Gutenberg im Jahre 1461 noch einen Ablagbrief von bemfelben Jahre gebruckt, welchen Ban Praet in feinem ,, Catalogue des livres imprimés sur Velin des bibliothèques publiques et particulières I, 218. " beschreibt.

Die Urfunde über Gutenberg's Anftellung im Hofdienfte Abolph's von Naffau findet man bei Joannis (Scriptores Rer. Mogunt. T. III. p. 424.) abgebruckt. Sie lautet: "Wir Abolf erwelter und bestetigter Ergbischof zu Mente bekennen bas wir haben angesehen annemige und willige Dinft, bie uns und unferm flift unfer lieber getrumer Johann Gubenberg getan hait ic.; barumb vnd van befunbern gnaben wir ine zu unferem bhiner und hoff= gefind uffgenommen und empfahen. Wir follen und wollen ime auch folichen Dienft, biwile er lebet, nit ufffagen, bnb uff bag er foliche Dienftes befte bas genefen moge, fo wollen wir ime alle jar und eins jeglichen jars, wan wir unsere gemeinen hoffgefind flenden zu iglichen zhten glich unfern Ebelen flehden und unffer hoffflehdung geben laiffen, und alle jare einst iglichen jars zwentigt malter forns vno zwen fuder wins zu gebrauchung fines huffes, boch bas er bie nit verkauffe ober verschengte, fry ane ungelt, nyberlage und weggelt in unfer fabt Mente ingeben laiffen, ine auch bimile er lebet und unffer bhiener fin und bliben wurdet, machens. volge &a Dienft, ichatung bnb ander in angben erlaiffen. Und hat bne baruber ber egen Johann Subenberg in trumen gelobet. Eltvil am bornitag

fant Antonientag meccelro." — Alle Jahre ein neues Kleib, gleich bem übrigen "gemeinen Hofgesind", zwanzig Malter Korn und zwei Fuber Wein waren also die Belohnung des Erfinders der Buchbruckerkunft!

Db ihm bie Unabe bes Rurfurften, welche er mit vielen nichtstwurdigen Gefellen theilen mußte, als Belohnung ber von ihm ins Leben gerufenen Runft, ober wegen anberer geleifteter Dienfte, welche nicht bekannt find, zugefloffen war, lagt fich nicht einmal mit Gewißheit ermitteln. Mur foviel ift gewiß, bag Gutenberg bas forgenfreie Leben, welches ihm burch die Gunft Abolph's von Raffau, als ein nach fo vielen Opfern und Wibermartigfeiten mabrlich bochft bescheibenes Glud, fo fpat zu Theil geworben, nur furze Zeit genoffen hat. Schon am 24. Februar 1468 mar er nicht mehr am Leben, wie aus einer unter jenem Tage ausgestellten Urfunbe bes "Stadtpfaffen und Cancellers humerh" her= vorgehet, in welcher Letterer, ber auch oft ber "Stadthalter" ober "Syndicus primarius" genannt wird, fich gegen ben Erzbischof von Mainz Abolph bon Naffau verpflichtet "etliche Formen, buchfta= ben, inftrument, gezuche (Bertzeuge) und anderes gum Drudwert gehorenbe", Die Gutenberg nach feinem Tobe guruckgelaffen habe, und bie fein (Sumerh's) Eigenthum feien, nur in ber Stadt Maing und fonft nirgends gum Drucken gu gebraus chen; im Falle aber, bag er fie verlaufen wolle, und ein Mainger Burger fo viel bafur bote, als ein Frember, diefelben vorzugsweife bem Burger gu überlaffen. Go lange Gutenberg lebte, fonnte feine Druckerei nicht bem Dr. Sumern vom Rurfur= ften überlaffen werben, ba fie erft nach bes Erfteren Tobe an ben Letteren überging. Gutenberg mußte alfo bei Unsftellung bes obigen Reverfes tobt fein. Da er indeffen am Erscheinungstage bes "Bocabu= larium's" noch gelebt, muß alfo fein Tobestag in bie Beit vom 4. November 1467 bis gum 24. Fe= bruar 1468 fallen. Daber ift berfelbe nicht mehr gu bestimmen. Dag er ben Druckapparat an ben in Eltvil lebenden Mainger Patricier Nicolaus Bech= termunge, beffen Bruber Beinrich ichon im Monat Julius 1467 ale Fuhrer ber von Gutenberg felbit in bem Stadtchen Eltvil eingerichteten Druckerei

gestorben war, abgetreten habe, erhellet baraus, bag berselbe im Jahre 1469 eine zweite Auslage bes "Vocabularium Ex quo" ganz mit ben nämelichen Lettern, wie die erste, gebruckt und mit seinem Namen verschen, herausgegeben hat. Dieser Micolaus Bechtermunze setzte in Berbindung mit Wiegand Spieß von Ortenberg die Oruckarbeiten bis zum Jahre 1477 fort.

Der große Mann ftarb arm und finberlos. Fur die unendlich vielen Opfer, Die er feiner Ibee gebracht, und fur die raftlofe Unftrengung, mit ber er biefelbe ausgeführt, wurden ihm nur Undank und Berfolgung zu Theil. Geine icon= ften Soffnungen blieben im Leben unerfullt und fein Tob erregte fein Aufsehen bei feinen gleich= gultigen und undantbaren Beitgenoffen. Er theilt bas Schickfal fo vieler großer Menfchen, beren Andenken die Nachwelt mit Liebe und Bewunderung verehrt, mabrend fie von ber Mitmelt verfannt und vernachläffigt waren. Wir wurden nicht einmal wiffen, wo feine Afche ruht, wenn nicht bie gleich= zeitige Grabschrift, welche einer feiner Verwandten, Abam Gelthuß zur jungen Aben, ein Mainzer Patricier aus bem Gefchlechte "Bum Jungen", ein Sohn bes Abam Gelthuß und ber Margarethe von Fürstenberg, zu beffen Undenken verfaßt hat, zufällig erhalten worden mare. Gie ift in Wimphelings: "memoriae Marsilii ab Inghen" (Seibelberg, 1499) au lefen und lautet :

> D. O. M. S. Joanni Gensfleisch

artis impressoriae repertori, de omni natione et lingua optime merito, in nominis sui memoriam immortalem Adam Gelthus posuit. Ossa ejus in ecclesia P. Francisci moguntina feliciter cubant.

bas ift zu beutsch :

"Dem um alle Nationen und Sprachen hochverbienten Erfinder der Buchbruckerkunft Johann Genösseisch hat Abam Gelthuß dieses Denkmal zum unsterblichen Andenken seines Namens gesetzt. Seine Gebeine ruben im Frieden in der Kirche bes h. Franziskus zu Mainz."

Aber biefe Rirche ift langft nicht mehr vorhanden. Sie wurde im Jahre 1577 ben Jesuiten übergeben,

welche bieselbe, da fie ganz baufällig geworden, im Sahre 1742 ganz abreißen und daneben eine neue erbauen ließen, die bei ber Belagerung von Mainz im Sahre 1793 ebenfalls zu Grunde ging. Bon einem Denknale Gutenbergs war nirgends eine Spur zu finden.

Johann Gutenberg mar ber Lette feines Stamm= zweiges, mahrend ber Stamm "ber Bensfleische von Sorgenloch" noch fast zwei Jahrhunderte lang fortblubte und endlich in Frankfurt, wohin berfelbe fpater ausgewandert mar, um die Mitte bes fieben= gehnten Jahrhunderts erlosch. Lebte Gutenberg gleichwol in ber bantbaren Erinnerung aller Gebil= beten fort, fo fehlte bem großen Manne bennoch ein Denkmal. Schon langft hatten Manner, wie Leibnit, Faber, Steigentefch, Sidingen, Bengel, Horix, Georg Forfter, Frank, Johannes v. Muller, Beinfe, Schunt, Rindlinger, Bodmann, Niflas Bogt, Gotthelf Tifcher, Beigel, Lehne ein folches in Unregung gebracht. Unfere Beit hat bie alte Schuld getilgt. Seit bem 14. August 1837 erhebt fich zu Mainz auf dem Gutenbergsplate bes großen Erfinders Standbild nach Thorwaldsens Modell von Crozatier in Erz gegoffen mit ber einfachen Inschrift:

10ANNEM GENSFLEISCH DE GUTENBERG
PATRICIUM MOGUNTINUM AERE PER TOTAM
EUROPAM COLLATO POSUERUNT CIVES

MDCGCXXXVII.

#### Fuft's und Schöffer's Druderei.

Fust und Schöffer legten nach ber Trennung von Gutenberg im Jahre 1455 auf eigene Sand ein gewinnreiches Geschäft an und hatten durch bedeutendere Geldnittel, mit welchen sie das vorhandene Wertzeug zu bermehren und eine delffandig eine gerichtete Druckerei herzustellen im Stande waren, besonders aber durch Schöffer's größere mechanische Kertigkeit den Ersinder dab überflügelt. Sie hatten Gutenberg's Druckerei aus dem Hose, "Jum Lungen" in Just's neu erworbenes Saus "Jum Humbrecht" in der Quintinsgasse verlegt, welches nun ebenfalls











Initial: und Berfal: Buchftaben

bem Bufte und Choffer'ichen Bfalter von 1467.



"Das Drudhaus" genannt worben ift und biefen Namen bis auf die fpatefte Zeit beibehalten hat.

Im Besite aller zum Drucke ber lateinischen Bibel gebrauchten Lettern und anderer, nach Peter Schöffer's verbessertem Berfahren gegossenen Then brachten sie schon achtiebn Monate nach ihrer Trennung von Gutenberg ein Berf zu Stanbe, bas noch jett als bas größte Meisterstück ber Buchbruckerkunst von keinem anbern an Schönheit, Genauigkeit und Pracht übertroffen, als bas herrlichste Denkmal ber kaum ersundenen Kunst die Bewunderung aller Kenner erregt. Es ift dies das berühnte und allen Bibliographen bekannte

#### **p**salterium

von 1457,

bas erfte Drudwerf ber Welt, welches fowol burch bie Namhaftmachung bes Druckers und bes Druckortes, als burch bie Bezeichnung bes Jahres und Tages feiner Erscheinung nicht nur eine vollständige Datirung, fonbern auch die fruheften eingebruckten Initialen enthalt, und an Schonheit nur von wenigen thpographischen Erzeugniffen unferer Tage übertroffen wird. Diefes fostbare Document ber ungemein raschen und nie genug zu bewundernden Fortschritte ber Buchbruckerfunft ift bekanntlich nicht fowol ein eigentlicher Pfalter, als vielmehr ein Breviarium, und enthalt weber eine vollständige Sammlung ber Pfalmen noch biefe in ihrer gewohnlichen Ordnung, fondern mit Antiphonien, Responforien, Collecten u. f. w. vermifcht und nach ber Folge ber Sonn = und Festtage, an welchen fie im Chore abgefungen wurden. Obgleich zu bamaliger Beit ber Gebrauch bes Linnenpapiers ichon allge= mein war, und bie Buchbrucker in ber Regel nur wenige Eremplare ihrer Drudwerfe auf Bergament abziehen liegen, fo mußten Fust und Schoffer bei bem Drude bes Pfalter's auf feinen taglichen Ge= brauch im Chore ber Rirchen Rudficht nehmen und gu biefem Buche bas bauerhaftere Material mahlen. Die gange Auflage ift auf ichones Bergament in grofem Folioformate mit fortlaufenben Beilen gebruckt, beren bie erfte Seite 19, alle andere 20, bie 274. aber 21 enthalt. Die erfte Seite fangt, wie alle

Incunabeln ohne weitere Titeluberschriften mit bem erften Pfalm an: "Beatus Vir qui non abiit in consilio impiorum et in cathedra pestilentiae non stetit." Die Buchftaben find Miffaltypen von zwei verschiebenen Großen, genau nach bem Mufter ber gefchriebenen Choralbucher jener Beit. Die groferen bienten zum Drucke bes Textes ber Pfalmen, bie fleineren zu bemienigen ber Collecten, Symnen, Bebete und Berfifeln, fowie zu ber Schlufichrift. Das gange Buch ift mit 306 großen verzierten Unfangebuchftaben geschmudt, welche fehr funft= reich in Solz geschnitten und mit ausgezeichneter Beschicklichkeit in zwei verschiebenen Tarben gebruckt find: roth, wenn bie Bergierungen blau, und blau, wenn diese roth find. Der Buchftabe B (Beatus), mit welchem bie erfte Seite beginnt, 3 Parifer Boll, 5 Lin. hoch und 4 Boll breit, ber größte von Allen, ift gleich ben minber Großen, mit benen jebes= mal ein neuer Pfalm beginnt, mahricheinlich von Schöffer gezeichnet, in Solg geschnitten und mit ebenfoviel Stoden, als er Farben hat, abge= brudt.

Gegenwartiges genaues Facstmile bieses Initialen und einiger Verfalbuchstaben mag benjenigen Lefern, welche bas so hochst seltene Werf, von bem man nur sechs Exemplare kennt, noch nicht durch Selbstansicht zu bewundern Gelegenheit hatten, eine Borftellung von Schöffers Geschmacke und Ausbauer geben.

Erstaunen erregend in Sinficht auf jene frube Beit ift die mit Del gemifchte, bem Baffer wiberftebenbe Druckerschmarge, Die Scharfe ber Lettern und die Genauigkeit bes Sages, womit fowol auf ber Stirn = ale Rudfeite ber Blatter bie Zeilen fich gegenseitig beden. Roch findet man, wie bei allen Erstlingsbruden, feine Seitenzahlen, Cuftoben ober Signaturen. Merkwurdig ift es, bag nicht alle Eremplare bie gleiche Blattergahl haben, indem Einige nur 136, Unbere 143 und nur brei berfelben 175 Blatter gablen. Die Urfache biefer Berfchiebenheit mag theils in bem theuren Preife bes Bergamente, theile in bem Umftanbe begrunbet gemefen fein, bag biefe Sammlung ber Pfalmen Davibe ale Choralbuch fur ben taglichen Bebrauch ber Stiftes und Rloftergeiftlichen, je nach bem Beburfniffe eines

Convents, bald mehr bald weniger Gefänge enthielt. Bahrscheinlich richtete man sich hierin nach bem Berlangen und Bedarfe ber Kirchen, um bas Werf wohlseiler verkausen zu tonnen. Indessen ift jedes Eremplar mit ber merkwirrigen in sieben Zeilen mit fleinerer Schrift und rother Farbe gedruckten Schlipfichrift verseben:

"Praesens spalmorum (sic! Druckfehler statt psalmorum) coder venustate Capitalium decoratus Mubricationibusque sufficienter distinctus, Adinventione artificiosa imprimendi et caracterizandi absque calami ulla eraratione sic effigiatus, Et ad eusediam Dei industric est consummatus Per Johannem sust Civem moguntinum Et Petrum Schöffer de Gernszheim. Anno domini Millesimo cecclvij. In vigilia Assumcionis."

In der wortlichen Uebersetzung:

"Gegenwartiges Buch ber Psalmen, burch bie Schönheit ber hauptbuchstaben geschmucht und mit unterscheibenden Rubriken hinlánglich bersehen, ist durch die kunftreiche Ersindung zu Drucken und Buchstaben zu bilden, ohne irgend eine Schrift ber Feber so ausgeführt und zur Werehrung Gottes mit Fleiß zu Stande gebracht worden durch Johann Tuft, Burger zu Mainz und Beter Schöffer aus Gernscheim im Jahre bes herrn 1457 am Worabende bes Marid himmelsfahrttages" (bas ist am 14. Augunf).

Die Koften, melde biefes prachtvolle felbst heutiges Tages noch schwer zu übertreffende Meisterwerf verursachte, muffen hochst bebeutend gewesen sein und ber Ankaufspreis bamaliger Zeit, ben man jeboch jest nicht mehr genau kennt, mag mit bem beutigen Werthe im Einklange steben.

Das Pfalterium von 1457 gehört zu ben Bibliothefsschäßen ersten Ranges und wird wegen seiner Seltenheit, da gegenwärtig nur noch sechs Erenplare bekannt sind, mit ben höchften Preisen bezahlt.
So wurde bas einst von Schöpflin ben Borstebern
bes St. Bictorstiftes zu Mainz abgeschwagte, im
Jahre 1754 für 2000 Livres verkaufte Erennplar
nach mehrsachen Wechfel ber Bestiger enblich im
Jahre 1817 bei ber Bersteigerung ber ausgezeichneten Büchersammlung bes Grafen Mac-Carthy in Toulouse, obgleich feche Blatter an bemselben feblen, von bem Konige von Frankreich um 12,000 Franken für bie königliche bffentliche Bibliothek zu Paris erworben.

Das zweite Eremplar, aus bem St. Bietorftifte gu Maing, giert jest die großherzogliche Bibliothek gu Darmftadt.

Das britte Eremplar ift basjenige, welches im Jahre 1643 auf bem Singechore ber Domfirche zu Freiberg aufgefunden wurde und gegenwartig, obwol es nicht gang vollständig ift, einen Hauptschaf ber königlichen dientlichen Bibliothef zu Dresden ausmacht. Ihm sind bie beigefügten Nachbildungen entnommen.

Das vierte Cremplar, fruher Eigenthum ber Pramonftratenferabtei Roth bei Memmingen, wo es Schelhorn um 1768 entbedte, wurde im Jahre 1798 von Lord Spencer für 3000 Rheinische Gulben erkauft.

Das funfte, jest in ber Restbenzbibliothet zu Bindfor, mar fruber Gigenthum bes Mosters ber Urfulinerinnen zu Gifbesheim, bann bes Gofrathes Duve in Sannover, von wo es in die Ghttinger Bibliothet fant, welche es nachmals bem Konige von England abtrat.

Das sechste, schönfte und vollständigte Eremplar, welches sich früher auf dem kaiserlichen Schlosse Umbras in Typol befand, wo es Lambeccius 1665 entreckte, und bas niemals zum wirklichen Chorgesange gedient hat, weshalb es auch ohne Gesanznoten und bandschriftliche Alcanderungen ift, schwickt gegenwärtig die f. f. Sossbibliothet zu Wien.

Ein fiebentes, früher in ber Doutfirche gu Maing, wo es 1787 Burdtwein auffand, bann gu Aichaffenburg und

Ein achtes Eremplar, chebem in ber Stabtbibliothet zu Maing, find mahrend bes frangoffichen Revolutionskrieges fpurlos verschwunden.

Gine getreue Nachbildung ber merkwürdigen Schlufichrift, welche bas fruheste Datum eines größeren Druckwerkes enthalt, wird jum Bergleich mit ber Kosterschen, Gutenbergischen und Pfifterschen Type hier nicht unwillkommen sein.

Diefes Runftwert, welches ben gefdriebenen Pfalterien, Breviarien und Antiphonarien jum

# Schlußschrift

des Fuft und Schöffer'ichen Pfalters von 1457. Rack dem Beadner Guginecke.



Täuschen treu nachgebildet ist und verhältnismäßig boch weit weniger kostete, war gar bald vergriffen. Es zeigte sich schon nach zwei Jahren eine neue Ausgabe als bringendes Bedürfniß. Es erschien baher schon am 29. August 1459 bas

#### Psalterium

in zweiter Auflage von 1459.

Chenfalls gang auf Bergament, mit ben namlichen Initialen und ben ichon vergierten bunten Berfalbuchftaben gleichwie mit ben namlichen größeren und kleineren Miffalthpen, furz ebenfo prachtvoll als bie erfte, nur in einem etwas großeren Formate, weil die Exemplare ber erften Auflage in ben meiften Rirden fur die hoben Lefepulte im Chore zu furg waren. Die mit ber großeren Thpengattung ge= bruckten Seiten haben 23 Beilen, jene mit ber fleineren bagegen 25 und 26. Auch bie innere Gin= richtung ift verschieben; es folgen bier g. B. 150 Pfalmen nach ber Ordnung ber Bibel und fullen mit bem fie begleitenben Symnen und Gebeten bie erften 102 Blatter. Die noch übrigen 34 Blatter, benn biefe zweite Auflage gabit beren im Gangen nur 136, enthalten die Bigilien, die Befper und Die Gebete ber vornehmften Sahresfeste, welche fammtlich mit ben fleinen Choraltypen gebruckt find. Die Seiten, wie bie Beilen find langer als in ber erften Auflage; man gahlt auch nur 293 mit Solg= ftoden gebruckte Unfangsbuchftaben, beren fich in ber erften 306 befinden. Die Schlufichrift hat eben= falls einige Beranberungen, g. B. ift ber Drud= fehler "spalmorum" vermieben; ftatt ber Worte: "ad eusebiam Dei industrie est consummatus" etc. fteht: "ad laudem Dei ac honorem Sancti Jacobi est consummatus per Johannem Sust, civem moguntinum et Petrum Schoiffer de Gernszheim clericum. Anno Domini millesimo CCCCLIX, XXIX die mensis Augusti."

Die ausdruckliche Meldung, bag ber Cober zur Ehre bes h. Sakob's vollendet worden fei, hat die Bermuthung veranlaßt, es habe die Benedictinerabtei St. Sacobi zu Mainz die Kosten des Druckens bestritten, oder wenigstens doch dazu beigetragen, sowie nach heineden das Ritterstift St. Alban

baselhst burch Gelbbeiträge bie erste Ausgabe besorbert haben soll. Bemerkenswerth ist, bas Beter Schöffer hier zum erstennale "Schoisser" und "Clericus" (nach banatigem Sprachgebrauch soviel als "Schreiber") genannt wird. Man kennt von bieser zweiten Auflage bes Psatters, welche Seinecken, Burbwiein, Japf, Schelhorn, Breitsopf, De Boze, Debure, Papillon, Fournier, Ban Pract, Dibvin, Schaab und Better ausschlicht beschrieben haben, nur noch zwölf Exemplare, von benen acht in England, drei in Deutschland und eins in Frankreich ich besinden. Beter Schöser veranstaltete späerhin 1490 eine britte, 1502 eine vierte und sein Sohn Johann im Jahre 1516 sogar eine fünste Auflage.

Nicht volle fechs Wochen nach bem Erscheinen ber zweiten am 6. October 1459 ging aus Fust's und Schöffer's Presse ein brittes größeres Wert hervor, namlich:

#### Guillelmi Durandi Rationale divinorum officiorum 1459.

Der Berfaffer biefes thpographischen Meifterftucks und erften Buches, welches gang mit ben Thpen ber verbefferten Gugmethode Beter Schoffer's ge= brudt ift, mar Guilielmo Durante ober Duranbus. fruber Dominifanermonch, nennt fich aber in ber Borrebe "Episcopus St. Minatensis ecclesiae" unb ftarb 1296. Sein Buch enthalt eine Befchreibung ber Urfachen und Bebeutungen ber Rirchengebrauche im breizehnten Sahrhunderte und war lange Beit bie einzige Regel, nach welcher bie romifche Rirche ibre Ritualien einzurichten pflegte. Jede Geite ber 160 Blatter hat 63 Zeilen in zwei Columnen, aber weber Signaturen noch Blattzahlen noch Cuftoben. Man unterscheibet zwei Gattungen von Eremplaren; in einigen berfelben find bie großen Unfangsbuch= ftaben, wie im Bfalter, mit Solgformen roth und blau gebruckt, in andern, und wol in ben mei= ften, mit Gold = und Burpurfarben nach Urt ber Manufcripte eingemalt. Bon ben ungefahr funfgig gegenwärtig noch vorhandenen Eremplaren befinden fich die drei fconften zu Paris, Rom und Wien.

Die interessanteften Besither ber übrigen, sowie beren ungeheuren Eintaufspreise haben Ebert im bibliographischen Lexifon No. 6502. und J. Wetter Seite 518. nambaft gemacht.

Noch war wieder kein volles Jahr verfloffen, als aus ber gleichen Officin bas vierte vollständig batirte Buch bervorging:

# Constitutiones Clementis V. Papae,

beenbigt am 25. Junius 1460 burch Fust und Schöffer.

Es ift bie erfte Auflage ber Decretalen bes Conciliums von Vienne und ber Constitutionen bes Bapftes Clemens V., bie unter bem Ramen ber "Clementinen" befannt find, welchen Johann Unbrea, ein berühmter Rechtsgelehrter zu Bologna, feine Unmerkungen beigefügt bat. Die gu bem Drucke diefes jest febr boch geschätten Buches pon 51 Blattern in zwei Columnen ohne Signa= turen, Cuftoden und Blattzahlen zum erftenmale gebrauchte Schriftgattung ift aus ber romischen und gothischen zusammengesett, ber Text mit ben Thpen ber Schlufichrift bes "Rationale Durandi", mit welchen auch zwei Sabre fpater bie zweite Musgabe ber Bibel von 1462 vollendet murbe; bie ben Text umgebenben Gloffen aber find mit jenen bes "Rationale" felbst gebruckt. Fur bie Unfangs= buchftaben ift ein leerer Raum gelaffen. Die Summarien find roth. Die wichtigften noch vorhanbenen Exemplare biefes außerst felten geworbenen Buches finden fich nebft beren Ertaufspreifen bei Wetter Seite 518. verzeichnet.

Das zunachst barauf folgende Werk ber Buft = und Schoffer'ichen Breffe, welches auf uns gekom= men, ift bas

#### Manifest des Erzbischofs von Mainz, Diether von Isenburg,

gegen Adolph von Nassau erlassen am 4. April 1462.

Durch biese kleine, aber fehr merkwurdige Schrift fuchte jener Kurfürst aus staatsrechtlichen Grunden bie Unrechtmäßigkeit seiner Absehung zu erweisen

und Bulfe und Unterftusung gegen feine Teinbe gu ermirten. Es war ber erfte gebruckte Act ber Diplomatie ober bie altefte zur Erreichung politi= fcher Zwecke gedruckte Schrift und wurde sowol an Fürften, Stabte und Corporationen verfendet, als auch an offentlichen Orten angeheftet. Das Gange bestehet nur aus einem einzigen Folioblatte, von bem nur bie eine Seite in 106 Reilen mit Lettern bes "Rationale" von 1459 gebruckt ift. Seine Datirung beschrankt fich blos auf die Angabe bes Tages und Jahres: "Dienstag nach Laetare (b. i. 4. April) 1462", ohne Benennung bes Druders noch bes Druckortes. Man fennt bis jest nur brei Exemplare: im Frankfurter Archive auf bem Romer (in einem Bande alter Urfunden über bie Tehbe ber beiben Ergbischofe), in ber Gof= und Staatsbiblio= thek zu Munchen, und in Lord Spencer's herrlicher Buchersammlung.

Das im Jahre 1460 aus Gutenberg's neu errichteter Officin hervorgegangene "Catholicon", welches gleich nach feinem Erscheinen ben ungetheilteften Beifall erhielt, mochte Fuft's und Schöffer's Eifersucht rege gemacht haben. boten baber Alles auf, ein Werk zu liefern, bas an Grofe, Bracht und thpographischer Bollenbung Sutenberg's " Catholicon" weit übertreffen follte. Bu biefem Behufe fiel ihre Wahl auf ben Drud einer lateinischen Bibel, wozu Schoffer gang neue Lettern schnitt und gog, welche in Sinsicht auf gefällige Form, Ebenmaß und Verhaltnig nicht nur als bie ichonften ihrer Officin angeseben, fonbern felbst Jahrhunderte hindurch fur bas Vorzuglichste gehalten wurden, was man in ber Runft bes Schriftgiegens zu leiften im Stanbe mar. Guten= berg geborte, wie bie oben mitgetheilte Schlußfchrift feines " Catholicon" verrath, ju ben tief= finnigen Denkern, beren erleuchteter Genius gur Empfangniß großer Ibeen, zum Erfinden, geeignet, aber eben megen jenes überwiegenben Sinnes fur bas Sange und Große minber geschickt fur bas Gingelne und Rleine ift. Schoffer bagegen mar einer bon ben leichtauffaffenben Robfen, beren Gewandt= heit im Praftifchen fle befonders zur Verfolgung eines gegebenen Gebankens und gur Berbefferung einer ichon vorhandenen Erfindung geschickt macht.

So erschien nun, hauptsächlich burch Schoffer's Kunstfertigkeit, am 14. August 1462, also an bem nämlichen Tage, an welchem fie fünf Jahre früher ihr erstes batirtes Druckwerk, ben berühmten Pfalter von 1457, an bas Licht treten ließen, bie

#### Biblia sacra latina

vulgatae editionis er translatione et cum praefatione S. Hieronymi.

Swei Banbe in groß Folio, vollenbet burch Fust und Schöffer am 14. August 1462.

Die erfte vollständig batirte Bibel, welche wegen bieses Umftandes, mehr aber noch wegen ihrer in= neren typographischen Schonheit vor allen gebrudten Bibeln ben bochften Rang einnimmt, enthalt in bem erften Bande 242 Blatter, in bem gweiten beren 239, mit zwei Columnen von je 48 Beilen, aber ohne Blattzahlen, Signaturen und Cuftoben. Die Initialen, fur welche leerer Raum gelaffen worben, find in ben auf Bergament gebruckten Eremplaren gewöhnlich in Roth und Blau, zuweilen aber in Gold und Purpur hineingemalt. In ben Papier= exemplaren find fie meift leer geblieben. Die Gummarien und Schlugichriften find roth gebrudt, bie fortlaufenden Nummern ber Capitel aber roth ein= gefdrieben. Dies find bie charafteriftischen Mertmale, boch finden fich in den verschiedenen Exemplaren, beren man noch gegen 70 in offentlichen und Privatbibliothefen fennt und welche Wetter Seite 525 namhaft macht, mehr ober weniger bebeutende Abweichungen. Auf allen aber bemertt man bie beiden Wappenschildchen. Bergleicht man biefes Meifterftud mit Gutenberg's Catholifon von 1460, fo ift allerdings nicht in Abrede zu ftellen, bag ber Lehrer fehr bald von bem Schuler in hohem Grabe übertroffen worben.

Die Tehbe zwischen dem Erzbischofe Diether von Isenburg und dem zu seinem Nachsolger ernannten Abolph von Nassau führte im Jahre 1462 eine săr Mainz höchst trautige Katastrophe herbei, die den dortigen Pressen auf einige Jahre Stillstand gebot, zugleich aber auch die Buchdruckergehülfen zur Auswanderung bewog und somit zur weiteren und schnelleren Verbreitung der neuen

Runft Beranlaffung wurde. Raum war namlich obiges Prachtwerf vollendet (14. August 1462), als bie Bertftatte bei bem nachtlichen Ueberfalle ber Stadt burch Adolph von Raffau in ber Racht bom 27. auf ben 28. October 1462 in Weuer aufging. Die Berrather hatten, um bie tapferen Burger, benen es icon beinahe gelungen mar, ben Feind wieder aus ben heimischen Mauern zu ver= brangen, noch mehr zu angstigen und zu gerftreuen, einen ber bewohnteften Theile ber Stadt in Brand geftedt. Ihre ebelften Burger murben ermorbet, bie meiften ihres Bermogens beraubt und aus ber Stadt vertrieben. Tuft und Schoffer, welche ber Partei Diether's von Ifenburg angehörten und fogar beffen oben befchriebenes Manifest gebruckt bat= ten, scheinen von ben Siegern besonders unglimpf= lich behandelt worden zu fein. Die in ber Officin, fowie in Gutenberg's Wertstatt angestellten Urbeiter, fammtlich zwar burch einen Gib bes Runftge= heimniffes verbunden, fluchteten aus Maing, hielten fich aber burch ben Drang ber Greigniffe ihrer Berpflichtung entbunden und verbreiteten ihre Runft in nabe und ferne Lander.

Nach genauer Brufung aller Zeugniffe fann man fogar eine boppelte Beriobe ber Berbreitung annehmen. Die erfte nach ber Trennung Gutenberg's von Fust und Schoffer gegen bas Enbe bes Jahres 1455; benn in ber unter bem Titel: "Fasciculus Temporum" 1474 in Coln erschienenen Chronif bes Monche Werner Rolvink be Laer wird gum Jahre 1457 bas Erdbeben zu Neapel ergablt und hierauf ermannt: "bie Runftler werben mit außerorbent= licher Schnelligfeit funftreicher als bisher und bie Buchdrucker vermehren fich im Lande." Die zweite nach ber Eroberung von Mainz durch Abolph von Raffau im Jahre 1462. Bon ber erften Berbreitung fehlen, mit Musnahme von brei Bamberger Drucken burch Albert Pfifter, authentische Rachrichten; bie zweite aber belegen noch vorhandene batirte Drudwerte. Fast gleichzeitig zu Unfang biefer letten Beriode brachten Gunther Bainer bie neue Runft nach Augsburg, Johann Mentel und Seinrich Cageftebn nach Strafburg, Mrich Bell nach Coln, Conrad Swehnhehm und Arnold Bannarh nach Subiaco, Ulrich Sahn ober San (Gallus)

nach Rom, Johann Numeifter nach Foliano, Johann von Speyer nach Benedig und Sirtus Ruffinger ober Rieffinger nach Neapel, wol fammt= lich frühere Gebulfen ber erften Mainger Officinen. Doch feitbem bie Entbeckung batirter Pfifter'fcher Drucke vom Jahre 1461 und 1462 allgemeine Un= erkennung gefunden hat, follte man bie Tehbe ber beiden Erzbifchofe und die Eroberung von Mainz burch Aldolph von Naffau im Jahre 1462 nicht eigentlich als bie Sauptepoche fur ben weiteren Umichwung einer Runft betrachten, welche aus bem Bedurfniffe bes bamaligen Culturguftanbes bervorgegangen, feiner außeren Beranlaffung bedurfte. um fich ihren Weg felbstiftanbig zu babnen, fonbern vielmehr als eine reife Frucht bes aus langem Winterschlafe erwachten geiftigen Lebens in ben Schoof ber Beiten fiel. Richt wenig mogen allerbings jene Greigniffe auf Die ichnellere Berbreitung ber neuen Runft in frembe Lander beigetragen baben; benn bei unparteiischer Prufung ber sprechenden Zeugniffe burch bie alteften batirten Drudwerte felbft geht bie Bahrheit unbeftritten hervor, daß Maing ber Centralpunkt ber Erfindung war. Allein veraleicht man bie Erzeugniffe ber frubeften Officinen mit einander, fo erscheint ichon fruh, zumal zwischen Bamberg und Maing, eine fo wefentliche Berfchie= benheit ber Thpen, daß an ben beiben Orten eine felbstitanbige Thatigfeit unverfennbar ift.

Albrecht Pfifter gu Bamberg, geboren um 1420, gestorben um 1470.

Werfen wir einen Blid auf die schon oben erwähnte fogenannte 36zeilige lateinische Bibel, welche nur einige Sahre später als Gutenberg's 32zeilige ohne Angabe des Drudortes, des Jahres und des Druders an das Licht getreten ist, und vergleichen wir dieselbe vorurtheilöfrei mit den altesten Incunabeln, zumal mit Bambergs frühesstend betteten Druden: so tritt unserem Auge um dieselbe Zeit, als Gutenberg in Mainz, dieserrsten Pstanzschule der typographischen Kunst, den

Letternauß erfand, unter ben beutiden .. Briefbruckern", wie in Garlem unter ben hollanbifchen "Beelbefnybern", ein Mann entgegen, ber als britter Mitbewerber um bie Ehre ber Erfindung beweglicher Typen bisber viel zu wenig anerkannt worden ift. Diefer Mann heißt Albrecht Bfifter, ber fich burch feine Arbeiten bis in bas funfte Decennium bes fünfzehnten Jahrhunderts verfolgen lagt und eben baburch zu ber Schluffolge Veranlaffung giebt, bag er, wenn anbers Gutenberg fein Meifter war, Maing furg nach bes Letteren Trennung von Fuft und lange por ber Ginnahme ber Stadt verlaffen, ober bie Runft, mit beweglichen Metalltypen zu brucken, gleichfalls fich felbft zu verdanken habe. Seine Thpe weicht naturlich nicht fo febr, wie die nationalhollandische bes Rofter von berienigen feines beutiden Lanboman= nes Gutenberg ab, fonbern bat vielmehr, wie bie oberbeutschen Sandichriften unter einander einen gemiffen Nationalductus, die in Maing und Bamberg, wie in Sarsem die Borbilder waren, auch ben oberbeutschen Nationalcharafter mit letterer gemein, ift aber bennoch eigenthumlich genug, um bie Annahme, er habe fie von biefem entlehnt, wenigstens nicht gang außer allen 3meifel gu feten. Befonders fteben in Form und Grofe bie Unfange= buchftaben für fich felbftftanbig ba.

Die erfte Nachricht uber Bamberge Wiegen= brucke verdanten wir einem bobmifchen Gelehrten, Dr. Baul von Brag. Diefer fchrieb um bas Jahr 1459 auf bie lette Seite eines auf ber Universitats= bibliothek zu Krakau befindlichen Manuscripts (eines Gloffariums) bie Rotiz in lateinischer Sprache: "Der Buchermacher fei ein Runftler, ber Bilber und Schriftzeichen in Tafeln aus Erg, Gifen ober hartem Solze eingrabe, mit Farbe überftreiche und auf Papier, eine Wand ober ein reines Bret einen Abdruck liefere. Bu feiner Beit fei in Bamberg ein Mann gewefen, ber bie gange Bibel auf Blat= ten geschnitten und abgedruckt babe." Sierunter fann, wie fich von felbit verftebt, nur bie "Biblia Pauperum", nicht aber bie 36zeilige Bibel, welche nachweisbar mit beweglichen Metalltypen gebruckt ift, gemeint fein. In neuerer Beit bat nebft Bla= cibus Sprenger befonbers ber gelehrte Bucherfenner

und Bibliothefar Jaeck in Bamberg bem Albrecht Pfifter bie Chre eines zweiten Erfinders ber Typo= graphie auf beutschem Boben nicht ohne inhalt= volle Beweisgrunde zu vindiciren versucht. Wenn Schaab I, 228., von ber vorgefagten Meinung ausgebend, bag bie eble Runft nur an einem Orte habe erfunden werden fonnen, wegen ber Alehnlich= feit mit ber Gutenbergischen Type Die Sypothese ausspricht, Bfifter moge fich wol mit einem Borrathe jener Miffalfdriften von Maing fortgemacht haben: so waat er eine Beschuldigung, bie aus Mangel an Beweisgrunden um nichts verzeihlicher ift, als bie bes Junius und feiner Machbeter, bag Gutenberg ben Rofter bestohlen habe, über welche Berunglimpfung er jedoch felbft und zwar mit vol-Iem Rechte fo fehr entruftet ift. Nach allen funft= historischen Forschungen ift Pfister ursprunglich ein Formenschneider und Briefdrucker gewesen, welches fich aus ben in mehreren feiner Werte angebrachten Bolgidnitten ergiebt. Seine erften thpographischen Erzeugniffe maren, wie bei Rofter und Gutenberg, Schul = und Gebetbucher. Roch bis auf unfere Beiten haben fich Donatfragmente, wie die in ber ebemaligen Mogischen Sammlung gu Frankfurt am Main, und andere aus feiner Werkstatt erhalten. Bichtiger aber als biefe vereinzelten Bruchftude find für bie Geschichte ber Buchbruckerfunft feine rhlographischen

#### Abla fibrie fe von 1454 und 1455.

Um bie Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts wurde der König von Gypern Johannes II. aus dem Haufe Lustignan von den Türken hart bedrängt. In diese Khiefer Noth irei er die Christen des Albendlandes um Hüssen auch und Papft Nicolaus V. schrieb zu seinen Gunsten einen Ablas aus, dessen Ertrag zu den Rüslungen gegen die Ungläubigen verwendet werden sollte. Zur Berbreitung der Ablasbriefe in Deutschland schiekte der König seinen Gesandten Paulin Chappe mit einer vom 6. Januar 1452 datirten Bollmacht nach Mainz zu dem Erzbischof Theodorich. Dieser Gesandte ließ wieder durch seine Bevollmächtigten Abel Kilchof und Philipp Urr mit dem Erzbischof wegen der Theilung der

Belber unterhandeln. Diefe Ablagbriefe hatten brei Abtheilungen: a. Gruß, b. Ablafformel für bas Leben, c. Formular bes Ablaffes fur ben Fall bes Tobes. Die Anfange biefer Formeln, fowie bie Worte: "Universis" und "Paulinus" in ber erften Abtheilung find mit Miffalbuchftaben, alles Uebrige aber mit fleiner Schrift gebruckt. Fur ben Mamen bes Raifers und bes Ortes und Tages, an welchem ber Ablag ertheilt wurde, ift im Drucke ein weißer Raum gelaffen, welchen man alsbann mit ber Weber auszufullen pflegte. Die Jahrzahl ift mit romischen Bahlzeichen gebruckt. Bis jest find nabe an zwanzig folder Ablagbriefe, von benen Schaab und Wetter nur feche zu fennen icheinen, nach und nach aufgefunden worben, aus beren Bergleich fich vier verschiedene Ausgaben berleiten laffen: a. zwei mit 30 Reilen, bavon bie eine bie Jahrzahl 1454, bie andere 1455 hat, und b. zwei mit 31 Beilen, welche ebenfalls wieder durch die Jahrzahlen 1454 und 1455 von einander unterschieden find. Erftere, beren großere Buchftaben mit ben Thpen ber 42zei= ligen Bibel übereinkommen, gehort ohne Zweifel Mainz an und die davon bekannten Exemplare find größtentheils aus Stabten am Rhein ober ber Umgegend batirt; ber Ort, ben Wetter Seite 442 Ruffen nennt, ift Neuß bei Coln. Die Ausgaben b. mit 31 Zeilen verbanten Bamberg ihren Urfprung, benn bie großen Budiftaben beden bie Bfifter'ichen Inven ber 36zeiligen Bibel. Merkwurdiger Beife find fammiliche bavon befannte Exemplare in Franken, Thuringen und Mieberfachsen, fogar bis nach Ropenhagen bin ausgefertigt. Da bie fleine= ren Buchftaben fowol ber Mainger als ber Bamberger Ablagbriefe nirgend anders vorfommen, und es nebenbei unglaublich ift, bag fowol hier als bort eine eigene Thpe gegoffen worben, um bamit nichts weiter als breißig Zeilen zu bruden, ba ferner bas "D" in bem Unfangeworte " Universis" über ben folgenben Buchftaben überhangt und bas "p" in "paulinus" absichtlich abgefurgt ift, um fur bas gerade barunter ftebenbe "ss" in "Sactissimg" Blat zu gewinnen: fo fann man als ausgemacht annehmen, bag bie alteren unter benfelben fammt= lich Tafelbrucke find. Giner ber alteften, wo nicht ber altefte ift berjenige in ber Caffeler Bibliothet

bom 2. Januar 1454, fur eine Familie Beger gu Eimbeck ausgefertigt. Er ftimmt bis auf bas Datum felbit in ben geringften Rleinigfeiten mit ben beiden Exemplaren ber Leipziger Univerfitatebibliothek überein und ift außerdem noch mit bem wohl erhaltenen urfprunglichen Siegel verfeben. Der gelehrte Runftfreund und berühmte Reifende Graf Leon be Laborbe hat ihn getreu auf Stein copirt und von bem Siegel eine genaue Abbilbung ber Caffeler Allgem. Zeitung 1836. No. 11. G. 4. beigegeben. Gine gewiffe Beruhmtheit hat auch ber Schelhorn = Meermann'iche vom 15. November 1454 erlangt, welcher fur Johann Rellner, Briefter gu Erfurt, und fur Ratharina Mathilbis bafelbft be= ftimmt war. Ein britter vom 26. Januar 1455, bem Briefter Gottfried Beder von Berben ertheilt, war fruber in Breitfopf's Befit. 3mei anbere bom 7. Marg 1455, mobon ber eine fur Beinrich Deuppert und feine Frau bestimmt mar, ber andere noch mit Paulin Chappe's Siegel verfeben ift, werden unter ben Rleinobien ber Bibliothef bes Lords Spencer zu Althorp vermahrt. Gin Facitmile ber Abfolutionsformel giebt Dibbin in ber Bibliotheca Spenceriana I, xxiv. Ein fechster und ftebenter vom 24. Darg 1455, fur Friedrich Schule in Murnberg bestimmt, find Bierben ber Leipziger Univerfitatsbibliothef. Ein achter vom 29. April 1455. bem Beinrich Mais zu Neug ausgestellt, fruber in Meigebauer's und Dr. Rlogen's Befit, gebort jest bem britischen Bucherfreunde Behwood in Briftol. Bon beiden letteren hat 3. Wetter getreue Ab= bilbungen gegeben, welche Stoff zu mannigfachen Bergleichungen barbieten. Da Wetter's verbienftvolles Buch in allen Bibliotheken und in ben Sanben aller Bucherfreunde fich befindet, fo durfte ein Facfimile bes einen ober bes anderen biefer Indulgengbriefe bier nicht vermißt werben.

#### Eyn manūg d' cristēheit widd' die Durkē,

von 1454 bis 1455,

ift ber Titel eines von bem ehemaligen koniglich baierischen Sofbibliothekscriptor Docen in bem

Jefuitenflofter gu Augsburg aufgefundenen Buch= leins, welches aus 9 auf fehr ftartes Babier ge= bruckten Quartfeiten von 20 bis 21 Reilen beftebet und nebft ben Ablagbriefen unftreitig ben erften Rang unter ben alteften batirten Drudbenfmalern einnimmt. Es ift eine Urt von Ralender fur bas Jahr 1455 mit einer geiftlichen Mahnung gegen bie Turfen, welche gerade bamals Conftantinopel er= obert hatten und bas driftliche Europa zu über= ichwemmen brobten. Man tonnte biefes Drudbenkmal ein Neujahrelieb auf 1455 nennen, worin gewünscht wird, bag Papft Nicolaus V. Die Fürften und Bolfer ber Chriftenheit wiber ihre Erzfeinde maffnen und vereinigen moge. Es ftebet baber mit ben Indulgengbriefen, burch welche ber Bapft bem bebrangten Ronige von Cypern gegen bie Domanen gu Gulfe fam und burch Ablagvertauf Geld ichaffte, in ber genauesten Berbindung. Diefer Ralender ift mit ahnlichen aus bochft unvollfommenen Matrigen von Blei gegoffenen Thpen, wie bie fogenannte 36zeilige Bibel, aller Wahrscheinlichkeit nach um bas Enbe bes Jahres 1454 von Albrecht Bfifter in Bamberg gebruckt worden, und befindet fich gegen= wartig in ber Gof= und Staatsbibliothet gu Dunchen. Er beginnt mit einem Gebete gu Gott, welches obige Ueberschrift hat; barauf folgt die Mahnung in zwolf Abtheilungen, beren jebe mit bem Namen eines Monats überschrieben ift. Die erfte Abtheilung unter ber Ueberschrift "Bartmandt" (Januar) enthalt einen Aufruf an ben Papft, bie folgenden aber an den Kaifer, die Konige, Erzbifchofe, Bifchofe, Bergoge und freien Stabte. Die lette mit bem Monate "December" uber= idriebene Abtheilung liefert ein Gemalbe ber Befahren, welche ber Chriftenheit burch bie unglaubigen Sarazenen broben und schließt mit bem Bunfche: "Enn Out heilig nume Jahr." Die bochft unvollkommenen Typen find ben Miffalbuch= ftaben ber Leipziger und Spencer'ichen Ablagbriefe jo abnlich, daß fie fich fast durchgangig becken, nur an ben Eden und Ranten etwas mehr abgeftumpft.

Dies früheste datirte Druckenkmal ist für den Ewpenwergleich mit den altesten Mainzer Incunabeln zu wichtig, als daß ein treues Facsimile der ersten Blattseite hier nicht seine Stelle finden sollte.

# Krumanüg deriktéhelt widd die durké

Almechtig könig in himels teou Der off erreich ein werne come Da fin ficht bance vo bluderon Das heilge reute in Recbend nor Selb har gereage zud mark groß Dñ de bithi wi nacht un blois Dar an vind mentschlich heil gelicke Da vas do mit erloitt va eritricke Dñ da bolê frant ub wûda trilffuns vorbas in alle studen widd unserfynde durchen un heiden Mache en gren boten newalt leite Den lie zu töltantinopel in krieche laut An manche trifte memiche begange hant Mit kahen markt vii tot flage vir ülmehe fils den apockeln vor zija ilt geleheen Dmb die zij Auche des heilgen glaubegut halt xifdie gulden zalem hue Auch werden dis iar xy nuwer thin Diliteren die xif zeithe des him mels din Als mäzelet noch din geburt vffenbar nt-ccc-lu-iar

Die Thatsache, daß Papst Nicolaus, an welschen ber erste Aufruf mit den Borten gerichtet ist: "Wollan Stathalter onsers herren jhesus du heilger vater babst Nicolaus", schon au 24. Mårz 1455 starb, wiverlegt Lichtenberger's, Bernhart's und Ebert's Behauptung, daß diese Mahnung erst 1472 gedruckt sei, schon sur sich allein, wenn auch nicht die Anrusung an Gott mit den Borten endigte: "Als mā zele noch die geburt offenbar MCCCLIV jar." Facsimiles haben sowol v. Aretin in seiner Schrift über die universalhstrischen Folgen der Buchbruckertunst, Munchen 1808, als 3. Wetter auf Tafel IV. seiner typographischen Nachbildnungen gestefert.

Der zweite Rang unter ben bis jest viel zu wenig beachteten batirten Druckwerken, welche mit aller Wahrscheinlichkeit aus Pfifter's Breffe hervorzgegangen find, gebühret bem von Gotthelf Tifcher im Jahre 1830 zu Mainz entbeckten

Ralender mit ber Jahrzahl 1457. Diefes zur Aufklarung mancher Zweifel in ber

Erfindungsgeschichte überaus wichtige Denkmal beftebet aus einem einzigen Folioblatte, ift mit ber fogenannten fleineren Miffalthpe, abnlich berjenigen der "36zeiligen Bibel" und ber "Bier Siftorien". nur auf einer Seite gebruckt, und hat ehebem als Umichlag einer Brabenbenrechnung bes St. Ban= golfstiftes in Mainz gedient. Der Umftand, bag Dieses thyographische Kleinod in Mainz gefunden worben, bat J. Wetter veranlagt, es auch fur ein Mainzer Erzeugniß zu halten. Allein ber Fundort eines Werfes fann niemals, ohne burch andere Grunde unterftutt zu werden, burch fich allein fur feinen Ursprung entscheiben. Die "Mahnung gegen die Turfen" wurde in Augsburg aus jahrhundert= langer Verborgenheit and Licht gezogen und boch ift es noch feinem Bibliographen eingefallen, Diefelbe beshalb fur einen Mugsburger Druck zu halten. Wetter irret baber ebenfo febr, wenn er Seite 509 bie Mahnung bem Gutenberg beilegt, als wenn er ben Pfifter'ichen Ralender bon 1457 bem Tuft und Schöffer zuschreibt.

Gin Blid auf gegenwartiges Vacfimile,

# Lõiudioes a oppolicoes lolis er lune ar mincoes electienec no dies, p medicis laxanuis lumendis In auno dii Mucc lui Lui b lea diicalis xiii aure mis Incerualluix endomide Loncurrentes una dies -:-

welches ben Anfang bes Kalenders treu wiedergiebt, wird dies bestätigen.

Die Jahreszahl "1457" befindet sich sowol geschrieben von der Hand des Bicarius Johannes Keß, welcher die Rechnung führte, als gedruckt an der Stirne des Blattes. Die Buchstaden sind fast identisch mit jenen der "Mahnung wider die Türken" zu nennen. Die ersten sechs Monate des Jahres sind am Rande unter einander gedruckt und bei den sechs sonne und die wechselnden Stellungen der Sonne und des Mondes, der Sonne und des Mondes, der Sonne und des Mondes. Dieses merkwirdige und die goldene Zahl angegeben. Dieses merkwirdige

Druckbenkmal befindet fich jest in der koniglichen Bibliothek zu Paris.

Unter Pfister's typographischen Leiftungen zeich= net sich als bas wichtigste vor allen aus:

Die lateinische sechs und dreißig= zeilige Bibel,

awifden 1456 und 1460 gebruckt.

Dieses aus drei Foliobänden bestehende Werk ohne Angabe des Druckers und des Druckortes, mit 881 Blättern und zwei Columnen auf jeder Seite zu 36 Beilen (woher ihr Name), übertrifft an Große und Bollenbung ber Lettern bie Gutenbergische 42zeilige Bibel. Daß bieses Meisterstück wirklich ber Presse Pfister's und nicht jener Gutenberg's angehöre, ist zuleht von 3. Wetter, S. 432-437, burch schwer zu wiberlegenbe Gründe nachgewiesen worben. Die hauptsächlichzien berselben liegen in ber vollkommenen Gleichheit ber Typen mit denen bes "Boner'schen Fabelbuchs" von 1461 und ber

"Bier Siftorien" von 1462, welche Pfister's Namen tragen. Jacet's Behauptung aber, bag biese Bibel die erste sei, ward von Wetter mit unverwerstichen Grunden wiberlegt und bargethan, daß sie ungefahr fünf Jahre später als jene erschienen ist.

Das hier beigefügte Facifimile nach bem unversgleichlich fconnen Exemplare ber Leipziger Universtatibibiliothef mag zum Bergleiche mit ber 42zeilisaen Bibel Gutenberg's, S. 117, aufforbern.

gree david lenurar:habebat q; etaris pluri= mos dies.Lū gs opiret velli= bus no calefie that-Dixerunt ergo ei secui sui-Quetam? dño no ftro regi ato lelantulä virginë: Altet torä res geset fouent cu dormiacq; in le un luo et talefadat drim urm recte.

Sie heißt auch die Schelhorn'sche Bibel, weil biefer Gelehrte diefelbe zuerst beschrieben und durch ein Kacstmile veranschaulicht hat. Eremplare bestigen außer den Büchersammlungen der Könige von Frankreich, England und Würtemberg die Universitätsbibliotheken zu Leipzig und Jena, die herzogliche zu Wolfenbittel, Lord Spencer und Charles Jenkinson in Großbritanien. Bamberg selbst hat nur zehn Blätter davon aufzuweisen, welche der verstorbene Bibliothekar Schmöger von alten Stadzgerichtsacten abgelöfet hat, wo sie als Umschläge benutzt waren. Sie enthalten die letzten Capitel des Erodus.

# Boner's Edelftein ober Fabelbuch

in beutichen Reimen, vom Jahre 1461.

Dieses erste beutsche Buch mit voller Bemerfung bes Ortes und Sahres bestehet aus 88 Blattern ohne Titel, Anfangsbuchstaben, Blattzahlen, Custoben und Signaturen. Jebe ganze Blattseite enthaft 25 Zeilen. Ueber jeder Fabel, deren 85 sind, stehet ein Holzschnitt, der auf den Inhalt derfelben Bezug hat nebst einer mannlichen Figur, die in wöllig gleicher Zeichnung sich jedesmal wiederholt. Die Berfe sind nicht abgesetzt, sondern laufen wie Brosa fort. Unter dem ersten Holzschnitte liefet man:

"Ainsmals ein affe kam gerant.
Do er vil guter nusse vaut.
Der hette er gessen gerne.
Im was gesagt von dem kerne.
Der wer gar lustiglich unde gut.
Des wer gar lustiglich unde gut.
Do er der pitterkeit entpsant.
Der schalen darnach zu hant.
Begreiff er der schalen hertikeit.
Von den nussen ist mir geseit.
Sprach er das ist mir worden kunt.
Si haben mir verhonet meinen munt.
Dyn warss er sie zu derselben sart.

Die ebenfalls gebruckte Schlußschrift lautet:
"Du bamberg diß puchlen geenvet ist
Uach der gepurt unsers herre ihesu crist
Do man zalt tausent unde vierhundert jar
Und ym ein und sechzigsten das ist war.
An sant valenteins taa

Got behut uns vor feiner plag. Amen." Dag bies Nabelbuch im Jahre 1461 erfcbienen fei, ift lange lebhaft beftritten worben. In bem " Neueften aus ber anmuthigen Gelehrfamteit" wird Seite 563 bas Jahr 1461 von Gottiched als bas Druckjahr biefes Werfes mit bictatorifder Beftimmtheit angegeben. Nach Heinecken, Idée générale d'une collection d'Estampes, p. 275. lagt fich nichts mei= ter beweifen, als bag es im Jahre 1461 verfertigt wurde. Ebert aber ichreibt in bem Artifel "Buch= bruderfunft" ber Erich = und Gruber'ichen Enchflo= padie bem Albrecht Pfifter bereits vor bem Jahre 1459 eine vollständig eingerichtete Drudwerkstätte und Schriftgiegerei zu und Dt. J. A. Steiner, hift. lit. bibliogr. Magazin von J. G. Meufel, St. V, S. 3, führt ebenfalls zu Gunften bes Jahres 1462 und ber "Bier Siftorien" einen fchwer zu wiber= legenden Beweiß.

Beifolgenbes Facsimile von der Anfangsseite biefes Unicums, beren genaue Durchzeichnung wir ber wahrhaft collegialischen Gefälligkeit bes Gerrn Bibliothekars Dr. Schönemann in Wolfenbuttel verbanken, wird hier nicht unwillfommen sein.

Bis in die Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts blieb Boner's "Ebelftein" bollig unbekannt. Der große Kunftfenner und Director ber Dresbener Galerie ber Rupferftiche und Sandzeichnungen von Seineden entbedte baffelbe auf einer Reife burch Riedersachsen und Golland in der bergoglich Braunfdweig'fden Bibliothet zu Bolfenbuttel, von wo aus biefer Schat mahrend ber Beit ber frangofischen Gewaltherrichaft auf Denon's Betrieb nach Baris entführt worden und erft nach ber Reftaura= tion zu feinem rechtmäßigen Befiger guruckgefehrt ift. Bon biefem alteften batirten Drucke in beuticher Sprache fennt man bis jest nur bas eine Bolfenbuttler Exemplar; boch foll fich, wie Saubert, Historia biblioth. Norimb. Nor. 1643. 12. p. 116. angiebt, ebebem ein zweites in Rurnberg



Ins mals ein atte kam gerät. Do er vil guter nusse vam. Der hette er gelle gerne. Im was gelagt von dem kerne. Der wer gar kuliglich uns de gut. Gelwert was sein chümer mut. Do er der pitterkeit entpfät. Der schale darnach zu hant. Wesgreiff er ar schale heristeit. Don an nussen ilt mir geseit. Spracher das ist mir wordenkunt. Si haben mir verhonet meinen munt. Dyn warst er he zu der selben attensem gleich. Beidt jung arm und reich. Die durch kurze prerkieit. Derschmehe lange sulleit. wenne mä das seuer enzunte wil. Bo wirt des rauches dick zu vil. Der chut einem in dan augen we-wen man darzu bleset mee. Bis es en

befinden haben und ist vielleicht bas nämliche, welches Franz Taver Stoger in Munchen gegenwärtig noch bestigt. Es wurde lange Zeit auch für bas älteste beutsche Buch mit Holzschnitten gehalten Allein in dieser hinsicht gebührt nach dem gegenwärtigen Standpuntte kibliographischer Forschung, bis vielleicht eine neue Entbeckung auch diese Annahme wieder umftöst, die Priorität unstreitig den

"Sieben Freuden Maria" und der aleichzeitigen und damit verwandten

"Leidensgefchichte Jesu",

zweien von einander unabhängigen und ganglich ver= schiebenen, wenn auch bem Inhalte nach homogenen Druckschriften, welche, als "unica", gu ben erften Rleinobien ber Minchener Sofbibliothet gehoren und bis auf Dibbin, ber fie jedoch irrthumlich fur ein einziges Werf und zwar fur einen Solztafelbruck halt, ganglich unbekannt geblieben maren. Geit Dibbin ift berfelben zwar hier und ba, jedoch nie aus Autopfie, fondern ftets nur nach biefem etwas fluchtigen Beobachter ebenfo fluchtig als unvoll= ftanbig Ermahnung gefcheben, bis Stoger in feiner Schrift: "Bwei ber alteften beutschen Druckbentmaler, Diunchen, 1833. 8." fowol eine ausführ= liche Beschreibung als theilweise Nachbildung geliefert hat, ohne jedoch eine bestimmte Unficht über bie Beit ber Entstehung ober ber Drucke auszufprechen. Beibe wegen ber Gleichheit ber Buchfta= ben guverläffig fur Thbendrucke gu haltenben Berte fonnen feinem Druder bes funfgebuten Jahrhunberts mit großerem Rechte zugeschrieben werben, als Albrecht Pfifter in Bamberg, mit beffen Er= zeugniffen die Geftalt ber Thpen die meifte Aehn= lichfeit hat, wenn gleichwol die bilblichen Darftel= lungen von ben Golgichnitten biefes Formichneibers fowol in Charafter als Ausführung ganglich abweiden, ja biefelben bei Weitem übertreffen. Lettere gehört ber fogenannten "gefchrotenen" Manier an, wo bas Bild mittelft bes Bungens in eine Metall= platte eingetrieben wirb. Bei Stoger findet man ben Anfang eines jeben biefer Berte fowol in einem Nacfimile ber Schrift als jedes erften Bilbes ge= treu nachgeahmt, bei Dibdin, Bibliographical Tour in France and Germany, III, 280. aber ift bas Blatt 5ª. abgebilbet, wie Judas ben Beiland verrath und Petrus bem einen Knechte bas Ohr abhaut. Die Form und ber Charafter ber Typen muß hier mehr bestimmen, als die Golgschnitte, indem biese ja, unbeschabet ber Pfister'ichen Breffe, von einem andern Künstler herrühren konnen.

#### Die fieben freuden Maria,

ein Werfchen, von bem ebenfo wenig, als von bem andern ein zweites Eremplar befannt ift, und bas, wie alle alten Druckbenfmaler, feine Aufschrift hat ( bie gegenwartige ift nur aus bem Inbalte entnom= men), beftehet aus 9 Blattern von gleicher Grofe, beren 5 ben Text, bie übrigen 4 aber auf beiben Seiten 8, Spielfarten abnlich illuminirte Bolg= fchnitte enthalten, bon benen ein jeber bie gange Seite einnimmt. Die Große, welche Dibbin irrig mit 5 Boll Sobe und 4 Boll Breite angiebt und bas Format mit "flein Quart" bezeichnet, beträgt 4 Boll 7 Lin. in der Sohe und 3 Boll 5 Lin. (Parifer Mag) in ber Breite und entspricht bemnach unse= rem Duobeg. Der Text beginnt auf ber Rudfeite bes erften Blattes mit bem Gebete: "Im nomen der heiligen und | ungetailten triualtikait heben fich di fiben fremd | der hochgelobten kunigin | und Junchfram maria mit der wir in andechtiglich | eren fullen @ maria frem | dich man du pift reich in al | lem woluft" u. f. w., fullt auf jeder Seite 15 Beilen, mit Ausnahme bes neunten ober letten Blattes, welches nur 14 Beilen hat, und ift fo eingerichtet, bag ftete Schrift und Bild fich einander gegenüberfteben. Wenn bie Beilen durch die Borte nicht ausgefüllt werben, fo find Die leeren Raume durch Punkte erfett. Die Abbilbungen beurfunden einen im Beichnen nicht unge= übten Runftler, obwol die Berfpective fehlt. Gie haben grobe Umriffe, außerft wenig Schatten und find mehr filhouettenartig gehalten. Dabei aber athmen fie einen einfachen frommen Ginn, ber ein empfängliches Berg nicht ungerührt läßt. Blumen und Arabesten bilben bie 3mischenraume gwischen ben Figuren. Das Gange ift in ber fogenannten "gefdrotenen" Manier ausgeführt. Die Reihen= folge ber Darftellungen ift:

- a. Maria mit bem Jefustinde in ber Strahlen= fonne auf umgefehrtem Salbmonbe.
- b. Die Berfundigung.
- c. Maria bei Glifabeth.
- d. Die Geburt bes Beilanbes.
- e. Die Unbetung ber Ronige.
- f. Die Befdneibung Jefu.
- g. Chriftus lehrt im Tempel.
- h. Der Tob ber Maria.

## Die Leidensgeschichte Jesu

bestehet aus 21 Blattern, von benen 11 bie Solg= fcnitte und 10 ben Text enthalten. Wie in bem porigen Werke ift bie Stirnfeite bes erften Blattes fowie die Rucffeite des letten leer gelaffen und jedes biefer Blatter zeigt nur ein Bild, mabrend Blatt 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 und 19 jedes zwei Bolg= fchnitte umfaßt, beren Bahl fich mithin auf 20 be= lauft. Wie in ben "Gieben Freuden" ber Text bas Bange eroffnet, fo wird bier mit einem Solgichnitte ber Anfang gemacht. Die Lettern, womit ber Tert gebruckt ift, find gegoffene Diffalbuchftaben ber fleineren Urt, aber von vorzüglicher Scharfe. Jebe volle Seite hat 14 Zeilen, mit Ausnahme von Blatt 2 und 20, wo nur 13 Beilen gegablt werben. Die leeren Raume am Ende ber Beilen, Die balb um etwas hervorragen, bald um etwas guructbleiben, find nicht, wie im vorigen Werke, mit Bunften ausgefüllt, fonbern gang leer gelaffen. Die weiß ausgesparten Bilder auf schwarzem Grunde find :

- a. Der Einzug in Jerufalem.
- b. Das Abendmahl und die Fußwaschung.
- c. Chriftus betet am Delberge.
- d. Die Gefangennehmung.
- e. Der Beiland vor Raiphas.
- f. Die Beigelung.
- g. Die Dornenkronung.
- h. Chriftus vor Berobes.
- i. Das Schweißtuch mit bem b. Untlige.
- k. Die Kreugtragung mit Simon von Chrene.
- 1. Der Beiland wird ans Rreug geheftet.
- m. Chriftus am Rreuge.
- n. Der Leichnam bes herrn auf bem Schoose ber Mutter.

- o. Die Grableaung Chrifti.
- p. Die Erlofung aus ber Borbolle.
- q. Die Auferstehung.
- r. Der Beiland erscheint Marien Magbalenen als Gartner.
- s. Die himmelfahrt Chrifti.
- t. Die Mittheilung bes b. Geiftes.
- u. Das jungfte Gericht.

Das Erscheinen bieser beiben hochst merkwürdigen Denkmaler ber altesten Druck- und Gotzschneibekunst burfte nicht spater als in die Jahre von 1450 bis 1460 zu seigen sein. Dibbin halt dieselben irrthumlich für rylographische Producte, während neuere Forschungen ergeben haben, daß beibe zuverlässig mit beweglichen Lettern gedruckt sind. In der Bibliographical, antiquarian and picturesque Tour in France and Germany Vol. III, p. 280. hat der Spencer'sche Wibliothekar ein Facsimile von der Gefangennehmung Zesu geliefert.

# Buch der vier historien von 1462.

Diefes bochft foltene Werk enthalt bie biblifden Geschichten von Joseph, Daniel, Efther und Judith, ift mit 61 Solgichnitten verfeben und beftebet aus 58 gebruckten Blattern in flein Folio. Es beginnt wie bas "Fabelbuch" ohne allen Titel mit einem illuminirten Bolgichnitte (Jakob auf einem Stuble fitend, vor ihm Joseph und feine Bruder), unter welchem die Borte fteben : "Die hebt fich an die historii von joseph." Die Geschichte Joseph's umfaßt 14 Blatter und 14 Golgfchnitte. Muf bem 15. Blatte liefet man unter einem Bolgfdnitte, molder Nebuchabnegar im Bette ichlafend und Daniel an einen Pfeiler gelehnt barftellt, Die Borte : .. Die hebt fich an Die hiftorii danielis." Diefe Gies fchichte fullt 15 Blatter und ift burch 18 Solifdmitte gegiert. Sierauf folgt ebenfalls auf 15 Blattern, aber nur mit 14 Bolgidnitten: "Bie hebt fich an die historii Judith." Das Gange beschließt bie "hiftorii hefter" auf 14 Blattern mit 15 Sole= fchnitten, und endigt mit dem poetischen Colophon:

.. Ein ittlich menich von herzen gert. Das er wer meiß und mol gelert. An meifter vn fdrift das nit mag fein. So kun wir all auch nit latein. Darauff han ich ein deil gedacht Ond vier hiftorij zu famen pracht. Joseph daniel vn auch judith. Ond hefter auch mit gutem fith. Die vier het got in feiner hut. Als er noch ne de guten thut. Dar durch mir veffern unfer lebe. De puchlein ift fein ende gebe. Cau bamberak in der felbe ftat. Das albrecht pfifter gedrucket hat. Do ma galt taufent vn vierhudert jar. Im zweiund sechzigste das ift mar. Mit lang nach fand walpurgen tag.

Die vns wol gnad erberben mag. Frid vn das ewig lebe. Das wolle vns got alle gebe. Ame."

Die Typen sind ibentisch mit benjenigen ber 36zeilis gen Wibel, allein wie im Boner'schen "Fabelbuche" stumpfer und an Kanten, Ecken und Spigen schon bebeutend abgenutzt, in den Umrissen sogar häusig geschlängelt und wie außgefressen, eine Folge der Alteration der bleiernen Matrizen oder der Albenutzung der Lettern selbst. Dies sind auch die Bunkte, in denen sie von den Buchstaden des "Kalenders von 1457", der "Mahnung wider der Kurken" und von den Missattypen in einem der "Mblasbriefe", mit welchen sie in Größe und Form übereinstimmen, einigermaßen abweichen.

Gegenwartiges Facsimile wird bas Gesagte be= ftatigen.

De puchlein ist frintente gebe-Liu bambergte in der selbe stat-Das albrecht plister gedrucket hat Do mäzalt tauseut wi vierhüdert iar-Imzweiund sechzigste das ist war-Ait lang nach sand walpur gen tag-Die uns wolgnad erberben mag-Frid vii das ewig lebe-Das wolle uns got alle grue-Amē

Man fennt bis jest nur zwei Eremplare: in ber toniglichen Bibliothet zu Paris basjenige, melches Steiner zu Mugsburg entbedt und in Meufel's hiftorifch = literarifchem Magazin, Stud V., be= schrieben hat und welches mit ber "Armenbibel" und ber " Rlage gegen ben Tod" gufammengebun= ben ift; fodann in ber ausgewählten Sammlung bes Lords Spencer in London wol dasjenige, welches ehedem bas Rarmeliterflofter zu Burgburg befaß? Beschreibungen biefes bibliographischen Rleinobs finden fich in Banger's beutschen Unnalen, Gupplement S. 30., bei Camus, Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1462 Paris, an VII. (1799) 8., in Dibdin's Bibliotheca Spenceriana, Tom. II. p. 94. fowie in ben Werken von Chert, Brunet, Sprenger, Jaed, Schaab und Wetter.

Die Allegorie auf den Tod ober Alagen gegen den Tod.

(Dhne Datum.)

Dieses Buchlein bestehet aus 24 Blattern in klein Folio mit 28 Zeilen auf ber vollen Seite und mit fünf Golzschnitten, welche jedesmal die ganze Lange berfelben einnehmen. Der erste auf bem ersten Blatte stellt den Tod auf einem Throne sigend dar, vor welchem ein Mann mit seinem Kinde ersicheint, um sich zu beklagen, daße er dem Letzeren die Mutter geraubt habe. Der zweite Golzschnittauf Blatte zeigt den gräßlichen Tyranenen ebenfalls wieder auf dem Throne und vor ihm eine Menge Bolts aus allen Ständen, an bessen

Spite man ben Bapft in bittenber Stellung auf ein Rnie gefunten erblicht. Das zehnte Blatt zeigt "Freund Sain" in Doppelgestalt: gu Sug, Anaben und Madden verfcheuchend und zu Pferbe, Ronige verfolgend, auf welche er mit Pfeil und Bogen fdießt. Der vierte Solgichnitt auf bem achtzehnten Blatte ftellt ben Tob wieber in feiner Furftengewalt auf bem Throne bar; etwas niebriger gur linten Seite erblicht man gebn Donde an ber Pforte eines Rloftere, gur rechten einen Garten mit Fruchtbaumen, eine weibliche Figur, welche ein Rind front, baneben Frauen und Mabchen im Gefprache, in ber Mitte biefer beiben Darftellungen einen Stein, auf welchem vericbiebene Charaftere eingegraben find, mahrscheinlich zum Sinnbilbe, bag ber Tob ebenfalls weber Wiffenschaft noch Runft berichone. Der funfte Bolgichnitt zeigt Gott Bater auf bem Bolfenthrone, welcher mit bem Beigefinger ber linken Sand in ben Mittelpunkt ber Rechten bin= weifet; auf jeder Sand erblickt man ein Auge, mahrscheinlich um die Allwiffenheit anzubeuten, auf jeber Seite bes Thrones einen Engel. Darunter fteben, burch einen Baum getrennt, ber Menfch und ber Tod und barren bes gottlichen Urtheilfpruches. Die Rudfeite ber brei letten Solgiconitte ift mit mehr ober weniger Beilen bedruckt. Gin Facfimile ber unteren Salfte ber letten Darftellung findet fich bei Dibdin, Bibliotheca Spenceriana Vol. I, p. 104. Die Typen find ibentisch mit ben oben beschriebenen Erzeugniffen ber Pfifter'ichen Breffe und bie Drudmeife ift biefelbe; bie Initialen aber find, wie in ben meiften Incunabeln, eingeschrieben. Dan fennt bis jest nur zwei vollstandige Exemplare: in ber toniglichen Bibliothet zu Paris und in Bolfen= buttel, und zwei unvollständige: zu Bamberg (vier Blatter) und in ber Buchersammlung bes Lorbs Spencer (nur ein Blatt und zwar basjenige mit bem letten Bolgichnitte).

# Rechtsftreit des Menfchen mit dem Code.

Dhne Angabe des Druckortes und ber Jahrzahl.

Eine mehr ber Form als bem Inhalte nach von obigem Werke abweichende Druckschrift von

23 Blåttern in klein Folio, vielleicht auch nur eine andere Ausgabe. Den wesentlichten Unterschied macht der Umstand aus, daß hier die Abbildungen gänzlich sehlen. Das Bolsenbüttler Exemplar bez ginnt ohne weiteren Titel oder Ueberschrift sogleich auf der Stirnseite des ersten Blattes mit den Borten: "An (sie) dem buchlein ist beschriben ein Krig wann einer dem sein libes weib gestorben ist schildet den todt so verantwortet sich der todt" u. s. w. Das erste Capitel heet an: "(G) Umiger abliger aller leut schedlicher echter vnd versolger all welt" u. s. w. Die Bamberger Bibliothet besitzt hiervon nur ein Bruchstuck von 4 Blättern, welche bie Capitel 21-25. und 30-34. enthalten.

#### Die Armenbibel.

Bahricheinlich 1462 gebruckt.

Dieses Werk, welches lange für einen Holztafeldrud gehalten worden, bestehet aus 17 Blättern in Volio, welche auf beiden Seiten so bedruckt sind, daß der Text über, zwischen und unter den Holzschnittbildern angebracht ist. Letzterer beginnt ohne Titelsberschrift ganz unten auf der Stirnseite des ersten Blattes mit dem Worte: "ysaias". Die dem Buche einverleibten 170 Holzschnitte, von denen Dibbin in der Bibliotheca Spenceriana I, 101. 102. drei Facsimises (Soab und Abner, Jonas, Elias) giebt, sind in der Weise mit dem Texte verbunden, daß je fünf auf einer Seite und zwar in solgender Ordnung



erscheinen. Die Typen bes Textes find identisch mit ben ubrigen Bfifter'ichen Drucken. Biele Bibliographen: Betulius, Schwarz, Meermann, Heinecken, Cannus, Sprenger, Dibbin und Chert haben bies Kleinob beschrieben. Die wenigen Cremplare sind zu Wolfenbuttel, Paris (in der königelichen Bibliothek) und in der unvergleichlichen Sammlung bes Lords Spencer.

Beifolgende Nachbildungen werben ben Bergleich mit ben xplographischen Ausgaben ber beutschen Armenbibel erleichtern und zugleich eine Borstellung vom Bild = und Schriftcharafter geben.

# Derwich auft gibtiona





## Biblia Pauperum.

Bahricheinlich 1462 gebruckt.

In ber Anlage bes Druckes, sowie in ber Ausftattung ber Golzschnitte mit dem vorigen Werke ganz gleich. Der einzige Unterschied bestehet darin, daß der Text hier in lateinischer Sprache, obwol mit den nämlichen Thyen, gedruckt ist. Welche von beiden zuerst vollendet worden, dürste schwer zu ermitteln sein. Das einzige Exemplar besigt Lord Spencer. Diese thyographische Leistung der deutschen und lateinischen Armenbibel, deren Seltenheit dem früheren häusigen Gebrauche in Klosterschulen zusgeschrieben werden mag, liesert den besten Beweis, abs Allbert Pfister sowol als Dichter wie als Kormsschuler, Schriftzieser und Buchdrucker für seine Beit Erstaunungswürdiges geleistet hat.

#### Belial oder der Troft der Sunder;

in deutscher Sprache ohne Angabe bes Jahres (1462?).

Wahrscheinlich bie erfte Ausgabe biefes fehr oft und in vielen Ueberfetjungen gebruckten Buches bes Jacobus be Theramo, welches Belial's Klage gegen Jefum por bem Throne bes Allerhochsten ober "Die rechtliche Mebermundung crifti mider fathan" gum Gegenstande bat, gablt 90 Blatter in flein Folio mit je 28 Zeilen auf ber vollen Geite, ohne Blatt= gahl, Cuftoben und Signaturen. Es beginnt auf Blatt 1ª. ohne Ueberschrift mit einem 17 Beilen langen Inhaltsverzeichniffe und ben Worten : " Don der Beit der gedonten urteil." - Blatt 16. ent= halt eine Erklarung ber Citate und Abbreviaturen. Der Text fångt auf bem zweiten Blatte an : "(3)n dem name der heilige und ungeteilte drinaltikeit und unfer frauen der emige meidt. Ich gedacht han ich wolle mich versuche ob ich zu tentsch mecht pringen das puchlein das da betrachtet ob ihefus marie fun das recht hab gehabt das er die helle und de teufet hab beraubt und dovon fetzet en langes kriegisch recht" u. f. w. Die Typen find ibentisch mit jenen ber 36zeiligen Bibel und faft

noch schärfer ausgebrückt. Auf bem 92. ober letten Blatte nennt sich ber Drucker: "Albrecht pfister 3u Bamberg."

Die Gefchichte, wie Pfifter's Werke nach und nach entbeckt worden find, bat Gprenger in feiner alteften "Buchbruckergeschichte von Bamberg" Murnberg 1800. 4. Seite 15-17., foweit namlich biefelben gu feiner Beit aus ben baierischen Rloftern fcon an bas Licht getreten waren, ausführlich erzählt. Aus berfelben aber gehet hervor, bag biefer Brieforuder in Bamberg, mit bem aplographischen Bucherbrucke anfangend ohne erweislichen Ginflug von anderwarts ber burch eigenes Streben ben Uebergang von jenem zu bem mit gegoffenen Thpen gefunden und nur barin hinter Gutenberg, Suft und Schoffer gurudgeblieben ift, bag er nicht über eine große Miffaltype von einerlei Gattung hinaus jum Guffe fleinerer Lettern gelangen fonnte, momit bas Schoffer'fde Berfahren bie neue Runft berei= dert hat. Bon feinen Lebensumftanben ift nichts Authentisches befannt; boch ift er mahrscheinlich ber Sohn Mrich Pfifter's, welcher als "Geleitsgeloner" auf ber Frankfurter Meffe in einer Urkunde vom Jahre 1440 vorfommt. Ebenso mahrscheinlich ift bas fünftliche Druckwert, welches ben Titel führt:

"Diß buch ist genant die vier und tzwenzig alten oder der guldin tron gesetzet von bruder Otten von passome."

ohne Angabe bes Drucforts und ber Jahreszahl, 162 Blatter in fl. Folio mit 26 Solgichnitten, von feinem Sohne Sebaftian Pfifter um bas Jahr 1470 herausgegeben worben. Bielleicht ift biefer burch obiges fostspieliges Werk, worin er eine berrliche Probe feiner Golgschneibekunft abgelegt, bei gleicher Barte ber Glaubiger, wie gegen Gutenberg, ofo= nomisch gerruttet zur Auswanderung, ober zur Abtretung feiner Drudwertzeuge genothigt worben; benn fein Rame kommt nicht wieder vor. Ohne 3weifel hatte Albrecht Pfifter feinen bleibenben Aufenthalt in Bamberg, benn wie ließe es fich erklaren, bag jene Stadt burch volle 19 Jahre. von 1462-1481, mit feinem neuen Drucke bervor= trat, wenn fie eine bleibende Druckerei gehabt haben follte? Das Bediegenfte über diefen benkwurdigen Mann fagt 3. S. Jaeck in: "Albrecht Pfifter und beffen fammtliche Nachfolger im Bucherbrucke und Sanbel zu Bamberg von 1450-1835." in feiner Befchreibung ber offentlichen Bibliothek zu Bamsberg, 1835. III. Abth. Einleitung.

#### Mainz.

Fuft und Schöffer.

Mach dieser Episobe, welche uns mit der merkwurdigen Erscheinung einer selbstitandigen Druckerei, noch zu Gutenberg's Zeiten, in Bamberg vertraut machte, kehren wir zu Tust und Schöffer nach Mainz zurück. Unter den Schrecknissen des 27. und 28. Octobers 1462 wurde auch ihre Werkstatt, wie alle übrigen in Mainz, won den Arbeitern verlassen und ihre Presse daburch in Stillstand versetzt. Doch sie erholten sich bald wieder und begannen mit neuer Anstrengung ihre Arbeit. Bir begegnen, wenn wir die dronologische Reihensolge ibrer Druckwerke ins Auge fassen, zunächt dem

# Ablasibrief des Papftes Pius II.

ober

Bulla cruciata Sanctissimi Pomini nostri Papae (Pii II.) contra Turchos.

Datirt aus Rom vom 11. November 1463.

Diese Bulle erschien zugleich auch in beutscher Sprache in acht Folioblattern, unter bem Titel:
"Dis ist die Jull zu dütsch die vnser allerheiligster vatter der babst Pius herusz gesant hait widder die snoden vngläubigen turcken."

Der Titel ift mit Pfalmentypen, ber Tert mit jenen bes Rationale divinorum officiorum gebruckt.

3mei Jahre fpater vollendeten fie

Bonifacius VIII Liber Sertus Decretalium. Mainz, 17. December 1465.

Cine Fortsetzung ber auf Beschl Gregor's IX. gesammeiten funs Bucher ber Decretalen und heißt beswegen "Liber Sextus". Das ganze Wert zahlt 141 Blatter in Folio und hat weber Signaturen, Cuftoden noch Seitenzahlen. Faft zu gleicher Beit ging bie erfte Ausgabe eines Claffiters

M. C. Cicero de officiis Libri III. Paradora et Versus XII. Sapientium. Mainz, 1465.

aus ihrer Preffe hervor. Es ift in flein Folio, ebenfalls ohne Signaturen, Cuftoben und Seitenzahlen auf 88 Blåttern mit den Then des "Durandi Rationale" sowie mit durchlausenden Zeilen ohne andere Unterscheidungszeichen als den Bunft gebruckt. In den griechischen Sentenzen der Baraboxen erschienen die ersten gedruckten griechischen Buchstaben, welche dieses Umstandes wegen hier nachgebildet sind:

#### OHTIKWE.

# .ΚοφαταΚο ακλοτ κοκοχίτο .Κο φατακο ακλοτίτο

# отісата ахартнахата Кантатштшка.

Die erfte Auflage war fo fchnell vergriffen, baß fcon am 4. Februar 1466 bie zweite folgte. Nachbem balb barauf bie hochst feltene

> Grammatica vetus rhytmica auch "Nudimenta grammatices" genannt, Mainz, 1466. 11 Blåtter in Folio.

von welcher man nur noch zwei Eremplare kennt (in der königl. Bibliothek zu Paris aus Brienne's Auction für 3300 Franken und im Besitze des Lords Spencer aus der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main für 1900 Gulden erkauft), erzschienen war, reifete Fust zwischen den Monaten März und Julius des Jahres 1466 zum zweiten Male nach Paris, um da seine Verlagswerke zu verkaufen.

Schon nach Beenbigung bes Oruckes ber 42zeiligen Bibel war er zum erstenmale nach Paris geellt, um sie bort, ba bie Kunst zu brucken noch nirgends bekannt war, für Hanbschrift auszugeben, und auf biese Weise einen böheren Breis bafür zu erzielen.

Eine hanbschriftliche Note am Ende eines Eremplares bes "Cicero de officiis", das sich in der Bibliothek zu Genf besindet, liefert den Beweis, daß gust dies Buch im Monat Juli 1466 dem Ritter Louis de la Bernade, Kanzler des Gerzogs von Bourdon und Auwergne, geschenkt habe, welcher Präsident des Barlaments von Toulouse und Mitglied jener Ligue der öffentlichen Wohlsahrt gewesen war, die mehrere unzufriedene Brinzen gegen Ludwig XI. gebildet hatten.

Da nun von diefer Zeit an nichts mehr von ihm verlautete und die Best in den Monaten August und September 1466 zu Paris mehrere tausend Menschen hinwegrafite, so ist mit größter Wahrscheinlichkeit zu vermuthen, daß Tust daselbst ebenfalls ein Opfer dieser Krankheit geworden sei.

Durch ein altes Pfarrregister ber St. Quintinskirche zu Mainz, aus welchem Burbtwein in seiner Bibliotheca Mogunt. Doc. 231. und 232. Auszüge liefert, wird erwiesen, daß Fust, der 1464 noch unter den zwölf Kirchengeschwornen aufgeführt wird, im Jahre 1467 todt und durch einen anderen ersetzt worden war.

Peter Schoffer nach Fust's Tobe.

Schöffer fetzte nach dem Tode feines Schwiegers waters das Geschäft mit unermüdetem Eifer fort. Schon am 6. März des Jahres 1467 ging

S. Chomae Aquinatis secunda secundae. mit ber Schlußschrift:

Ceplicit prima pars sume sancti fratris Thome de aquo:...

ohne Signaturen, Custoben, Blattzahlen und Unsfangsbuchstaben mit Lettern der Bibel von 1462 aus seiner Presse hervor. Dann am 8. October des nämlichen Jahres die zweite Auslage von

Clementis V. pont. mar. Constitutiones.

Ferner am 24. Mai 1468 bie Princeps bes beruhmsten Rechtsbuches:

#### Justiniani Institutiones cum glossa.

Bas Beter Schöffer aus Achtung fur Gutenberg ober Furcht vor Fust bei beren Lebzeiten nicht laut auszusprechen wagte, bas fagte er nach Beiber Tobe in ben lateinischen Berfen, bie er biefem Werte beibrudte, namlich: bag bie beiben Johannes (Gutenberg und Fuft) zwar bie erften Buchbrucker (Proto-Caragmatici) gemefen, bag aber er, Beter Schöffer, biefelben in ber Runft, bie Buchftaben zu fchneiben und zu gießen, übertroffen habe. Dabei führt er ein Gleichnif aus ber Bibel (3ob. 20, 3-8.) an, wie Betrus und Johannes mit einander jum Grabe bes Erlofers eilten, Johannes voraus= lief aber nicht hineinging, Betrus bagegen gwar fpater nachkam, aber fogleich hineintrat. Diefes Beispiel scheint ihm bie zufällige Gleichheit ber Taufnamen zwischen ihm und Gutenberg eingegeben zu baben.

Bon ber Cigenthumlichteit ber Schöffer'ichen Type mögen gegenwartige Facsimiles Zeugniß geben, welche von bem unvergleichlichen Pergamenteremplare ber Leipziger Universitätsbibliothek entnommen sind und ben Kunftler in drei verschiedenen Schriftaroffen kennen lebren.

Dño mstimuonu pelaru opul Almam vrbe magus una inclite nacois germas mice qua tei clemena tam aln ingenn lumine tonogs gratuito ceteris terraminas nombo pferreallustraregs Dictus elf-no atramto oni. no plumali cana nem erea. Rarpficola quada adniue: coe mprimedi seu caracte: ruadific effigiation ad eus febra zeim dustrie é osume matup Detruschopffer de Bernfleom anno onice incarnations . Millelmo cccolrom.vicelmaquar ta die menfis Dan.

col·pena auté buius legis é ciuilis in quaoruplus ut. C.ad.l.
infrepel·licriminal excedine autiff ad.l. infillex infighodie.
c De annona lec lex loculis quo è quis facit ut anona cariot
hte é pona eaftatuta excaureo p. ut. ff. ad.l. infie ano.l. i...

Sowol die Summarien als odige Schlußichrift der Institutionen sind mit glanzend rother Farbe meisterhaft gebruckt. Das Ganze bildet ein für jene frühe Zeit der Entstehung nicht genug zu bewumberndes Weisterstückt der Typographie. Mit den Pfalterten von 1457 und 1439, sowie mit der prachtwollen und correcten Bibel von 1462 zusammengehalten drängt sich dem Beschauer die Bemerkung auf, daß die Buchbruckretunst, so herrlich und überraschend ihre Leistungen zu Ende des vorigen und zu Ansang dieses Jahrhunderts auch immer sein mögen, doch nicht in dem Grade sich

vervollsommnet hat, als deren fast unglaubliche Riesensorischritte im ersten Jahrzehend ihrer Entstehung erwarten ließen. Was hatte noch alles aus der eblen Kunst werben können, wenn sich in den Unternehmungssim der ersten Beforderer weniger kleinstditischer Aunftgeist oder wol gar hier und dehemmende Eifersucht eingemischt, wenn nicht in siedenzehnen Jahrhunderte die verheerenden Greuel eines allgemeinen Krieges in unserem Baterlande den höheren Aufschwung gelähmt und die Bemushungen Einzelner vereitelt hatten? Durch diesen Meisterduck allein wurde Beter Schöffer sich einen umsterklichen

Namen begründet haben, wenn auch nicht die vielen nachfolgenden Erzeugnisse seiner Bresse, die weiter unten namhaft gemacht werden sollen, lauter als jebes geschriebene Lob fur feinen Geschäftstaft, feinen Gifer und feine typographische Geschicklichkeit sprachen.

Bewußtfein der erworbenen Berdienste durch ein biblisches Gleichniß seine Ueberlegenheit iber die beiden Sema tabnach moifes falomogs wpli Bautpur ingenuse phaut &dalos Sic ceuf eccie maius mara falomõe Jam renouás renouat bifelebal 4 topra in benen Beter Schöffer Probe der dritten Schriftgröße Schöfferscher Appen. Die vier und zwanzig Schlugverfe ber erften Ausgabe ber Inftitutionen, Buft, ausspricht. gun Johannes, Gutenberg Ë

Aureolamdubie pmiarer eos logotiza Quipelibris catadras mille Merudiur Auos genutamios vrbs maguinarolies Librozimfignes privaragmanicol Dos wdit eximios sculpedi in aree ingrof Cuiplacy en mactos artesagiéviro Sicouna exloode falf moliaur poa Que Imtagmaregut et potocaragmales Deg teuinzut illi növiletragema Dublica fromodaset terrigenü columen Ti quibs optani petrus cent ad polian dril Curlu posterios introcudo price Jano queg lui potitrepre aragma Seci. nempe fello pminet omigeno rede difficile est. wederes of paola Dendat mercedescripta recerige Ampe quibs piltat sculpedi lege sagine A solo dante lumen ingemin Introsmetation cuius sime sintaginap orto fulget francicupito marimbi



Noch in bem nämlichen Jahre 1468 erschien ebenfalls:

#### Grammatica vetus rhytmica.

als zweite Auflage berselben von 1466, in zwei Theilen, wovon der Erste 17, der Zweite 26 Blätter enthält und ein Commentar über den Ersten ift.

Sierauf folgten schnell nach einanber:

- 1470. **Jonifacii** VIII liber sertus decretalium. in Tolio, zweite Auflage mit Jo. Andrá's Apparate.
- S. Hieronymi epistolae. zwei Bande in gr. Folio.
- Mammotractus. (ein Wörterbuch ber bamaligen geistlichen Literatur) in gr. Folio.
- 1471. Valerius maximus, liber factorum etc. in Folio.
- Clementis V constitutiones. dritte Auflage.
- S. Chomae de Aquino, pars prima secunde.
   (partis Summae theologicae.)
- Piblia sacra latina. zwei Banbe in gr. Folio. 1472. Gratiani decretum etc. 412 Blatter in gr.
- 1472. Gratiani decretum etc. 412 Blatter in gr. Folio.
- Justiniani institutiones. gr. Folio zweite
   Auflage.
- 1473. Yonifacii VIII liber sertus decretalium cum apparatu Jo. Andrae. gr. Folio britte Auflage.
- S. Augustinus, de civitate dei. gr. Folio.
- Gregorius IX: nova compilatio decretalium, in Folio.
- 1474. Joh. de Currecremata: expositio brevis et utilis super toto psalterio. in Folio.
  - Henrici Harp (Herp) ord. min. speculum aureum decem praeceptorum. in Folio.
- 1475. Justiniani coder cum glossis. gr. Folio.
- Bernardi Clarevallensis sermones, in Folio.

In biesem Jahre sinden wir den unermüdeten Beter Schöffer in Baris. Gleich nach Fust's Tode hatte er nämlich nach Frankreichs Sauptstadt einen Factor, Nannens German von Stathoen, aus dem Bisthum Münster gebürtig, abgesendet, um die in Empfang zu nehmen und den Buchdandel sorts zutreiben. Alls nun auch dieser mit Tode abgegangen war, ohne ein Naturalisationspatent, und

mit bemfelben bas Recht zu testiren erlangt zu haben, trat bas gegen jeden Fremben in Frankreich übliche Seimfallsrecht (droit d'Audaine) in Wirksamteit und königliche Commissaire nahmen vermöge des Rechtes, die Fremden zu beerden, alle in dem Magazine dieses fremden Buchhändlers besindlichen Bucher im Ramen des Königs in Beschlege.

Beter Schöffer reifete, als er bavon Renntnig erlangt, mit hoben Empfehlungen und Furschreiben bon Raifer Friedrich III. und bem Rurfurften von Mainz verfeben, in Begleitung feines Befellichafters Conrad Senlif fogleich nach Paris, legitimirte fich als Eigenthumer ber in Befchlag genommenen Bu= cher und verlangte bie Aushandigung ber noch vor= banbenen und zugleich eine Entschädigung fur bie bereits fur fonigliche Rechnung verfauften Berfe. Seinem Unfuchen wurde entsprochen. Ronig Lud= wig XI. befahl burch eine vom 21. April 1475 batirte Orbonnang: "baf in Berudfichtigung ber Sorgfalt, mit ber die Reclamanten bie Runft bes Bucher= bruckes geforbert und bes Nutens, welcher aus biefer Runft bem gemeinen Wefen burch Berbreis tung ber Biffenschaft erwachse, Die vollige Ent= Schabigung fur ben gangen erlittenen Berluft mit jahrlich 800 Livres, vom 1. October 1475 an gerechnet, ausgezahlt werbe bis bie gange Forberung in bem Betrage von 2425 Goldthalern und 3 Gols getilgt fei." Diefes mertwurdige Decret ift bei Wetter S. 501-503. wort = und ichriftgetreu abge= brudt.

Nachbem Schöffer seinen Zweck erreicht, ließ er Conrad Genlif, ber in ber königlichen Ordonsnanz stells Hannequis genannt wird, zur Betreibung seines Buchhandels in Baris zurüch, begab sich wieder nach Mainz und sehte sein Drucksgeschäft mit erneueter Thätigkeit fort. Beweise sind eine lange Reihe von Druckwerken, welche wir aber aus Mangel an Raum hier übergehen zu müssen glauben. Nur Er. Botho's "Cronechen der Saffen" von Jahre 1492 in niederländischer Intital und Bersalthypen hier besonders aufgessicht und ber Kunstcharakter der Leizteren durch eine getreue Nachbibung der Buchfaben D. L. und I. auf ber solgenden Seite angebeutet werden.



Schöffer kann zugleich als ber erste beutsche Buchhandler gebruckter Werke angesehen werben, benn er handelte auch mit ben Ausgaben anderer Drucker. In ber königlichen Bibliothek zu Paris befindet sich ein Exemplar von

> Joannis Scoti in quartum librum sententiarum opus anglicanum, Nürnb., Koburger, 1474. in Folio.

auf bessen legter Seite er mit eigener Hand schrieb: "Ego Petrus Schoesser impressor librorum moguntinus recognosco me recepisse a venerabile magistro Joanne Henrici cantore pisiensi (Parisiensi) tria scuta pro pretio hujus libri quod protestor manu propria."

bas beifit:

"Ich Beter Schöffer, Buchbruder von Mainz, bekenne von bem ehrwürdigen Geren Johann Henrici, Cantor in Baris, brei Thaler als Preis biefes Buches erhalten zu haben, was ich eigenhändig bekräftige."

Diefer Gefchafte halber hielt er fich auch oftere in Frankfurt a. M. auf, wofelbst er im Jahre 1479 ale Burger aufgenommen worben.

Schöffer brudte Manches ohne seinen Namen zu nennen und erwarb sich auch als Schriftschieber und Gießer durch unausgesehte Thätigkeit bis an sein Ende große Verdienste. So gingen nach dem Urtheile Einiger Bernhard von Breydenbach's "heilige Reysen" unter Reuwich's Leitung aus seiner Officin hervor. (Siehe das Nähere weiter unten bei "Reuwich".) Er kann auch als Erssinder der bis auf die neueste Zeit angewendeten "Schwabacherschrift" angesehen werden. "Vreydendachs Keisen" und die "Troydendachs keisen" und die "Troydendachs keisen" und die "Troydendacher Buchen Buchen bei "Erweisen" und die ersten Bucher, welche mit dieser Typensgattung gedruckt worden sind.

Bon bem Jahre 1493 an erschienen gegen die frühere Zeit auffallend wenige Druckwerke aus Beter Schöffer's Officin. Wahrscheinlich gestattete ihm sein von dem Kursürsten zu Mainz ihm übertragenes Nichteramt nicht, sich so thatig, wie vorher, mit der Druckerei zu befassen. Vielleicht hatte ihm wol auch die von dem Kursürsten Berthold im Jahre 1486 eingeführte Gensur das Oruckgeschafte weniger angenehm und einträglich gemacht.

Ueberbies zählte Schöffer schon zwischen 70 und 80 Sahre und seine Lebenstage neigten sich zu Ende. Das leizte Buch, welchem Verer Schöffer seinen Namen untergeseth hat, ist die vierte Auflage bes prächtigen Pfalters von 1457. Merswirdig bleibt es immerhin, daß jenes nämliche Meisterwert, durch welches er seine Kunsttalente zum ersten Male kund that, auch die Laufbahn seines langen und thâtigen Künstlerlebens schoffen. Er beendigte dies Werk am Vorabende des h. Thomastages, 21. December 1502. Daß er im Laufe der nächsten drei Monate gestorben sein musse, erhellet aus der Schlußschrift des am 27. Mürz 1503 beendigten

#### Mercurius Trismegistus,

wo fein Sohn Johann Schöffer als Drucker angegeben ift. Genauer läßt fich sein Sterbetag nicht
nachweisen. Ja, man weiß nicht einmal, wo seine
sterbitde Hille beigesetzt worden, und ebenso went
kennt man ben Sterbetag und die Grabstätte seiner Vattin, Christiane Fust. Die alten Kirchenbücher ber Mainzer Pfarreien wurden bei der Eroberung
ber Stadt burch die Schweben im Jahre 1631
gestlichtet und kamen nicht mehr zurück.

Hat Peter Schöffer auch keinen Theil an bem Ruhme ber Ersindung ber Buchbruckerkunft, so gebührt ihm boch die Ehre, ihr erster Verbessere gewesen zu sein. Mit Recht muß man daher bedauern, daß in den Basreliefs des "Gutenbergsbenkmals" zwar dem Fust, nicht aber dem Schöffer eine Stelle gegonnt worden, obwol diesem die Mainzer Ersindung erst ihren Schlußstein verdankt. Indessen hat ihm seine dankbare Baterstadt Gernscheim noch früher, als Mainz seinem Gutenberg, auf ihren schöffen Kanden einem kölossalen Standblide aus Sandstein am 9. Juni 1836 ein Ehrendenstmal errichtet.

Die Statue in boppelter Lebensgroße ift nebst bem Niebestal aus einem einzigen Steinblode aus ber Gegend von Gellbronn burch ben großherzogl. hesigigen Hossilikauer J. B. Scholl in Darmstabt mit Kunst und Geschmad bearbeitet und trägt auf ber Borberseite bes Jußgestelles in gothischen Buchstaben die Inschrift

"Dem Andenken Peter Schöffers von Gernsheim, weltlichen Richters gu Maing, dem Miterfinder der Buchdruckerkunst, der durch seinen Forschungsgeist diese Kunst vervollkommnet und mit dem thätigsten Eiser verbreitet hat, weiht diesen Denkstein seine Vaterstadt das dankbare Gernsheim im Jahre des Keils 1836.

Der ehrenseste Druckerherr, im besten Mannesalter aufgefaßt, stehet da in einem langen mit Pelz versbrämten Ueberwurfe, sinnend, eine Tasel mit Matrizen in der linken Hand, mit der Rechten bebettungsvoll darauf hinweisend. Die Schristcharaktere bilden die Worte: "Matrizen" und "Batrizen" und bie Jahreszahl 1450. Ein eisernes Geländer umzirkt das herrliche Monument.

Seine Berdienste hat E. Dahl in einem besonbern Werke: "Beter Schöffer, Mitersinder der Buchdruckerkunft, Wiesbaden, 1814. 8." und in der Schrift: "Die Buchdruckerkunft ersunden von Iohann Gutenberg, verbessert und zur Vollkomsmenheit gebracht durch Beter Schöffer von Gernsheim, Mainz, 1832. 8." und Dr. H. Künzel in "Beter Schöffer von Gernsheim, der Mitersinder Buchdruckerkunft, Darmstadt, 1836. 8." historisch gewürdigt.

## Johann Schöffer

brudte von 1502 bie 1532.

Beter Schöffer hinterließ zwei Sohne, von welchen ber Aleftere nach seinem Großvater mutterlicher Seite Johann, ber Jungere aber nach seinem Bater Beter genannt wurbe. Beibe widmeten sich ber Buchbruckerkunft. Johann blieb im Besige bes väterlichen Druckhausses und Geschäftes, Reter aber erhielt bas Haus "Zum Korbe" in der Korbengasse, welches an jenes "Zum Humbrecht" grenzet und noch heut zu Tage in seiner alterthunlichen Gestalt wollkommen erhalten bastebet, zu seinem Erbantheile. Im Jahre 1512 sah er sich genehliget, beies Haus werkaufen und Mainz zu verkaufen; worauf er in Worms eine Werkflatt errichtete, und vom 1527 mehrere Werke baselbt bruckte. Er folgte ganz ber

Sitte jener Zeit und wanderte mit seinem Druckapparate von Ort zu Ort, wohn ihn Aussicht auf Gewinn oder erhaltene Auftrage riefen. Bon Worms zog er nach Straßburg, wo er im Jahre 1532 Piegleri Syria, Palacstina und Arabia druckte. Im Jahre 1541 sinden wir ihn zu Benedig, in welcher Stadt er eine lateinische Bibel und "Marcardiepistolas medicinales" an das Licht treten ließ.

Johann Schöffer gehörte zu ben angesehensten Burgern seiner Baterstadt. Er war Mitglied bes Rathes und Eigenthumer von brei Saufern. Durch bie Drudwerke, die in breißig Jahren seines Kunftelerlebens, von 1502 bis 1532 aus seiner Officin hervorgingen, hat er seinen Namen auf die Nachmelt gebracht. Das erste Werk, welches balb nach seines Baters Tobe unter seinen Firma erschien, war

Mercurius Trismegistus, Mog. 1503. fol. Noch in dem nämlichen Jahre folgte:

> Informatio de genealogia b. Virginis spi sponse Parbare, in 4.

Als eine feiner bebeutenbsten Leiftungen kann man bie erste beutiche Ueberfegung ber romischen Gesichte bes Titus Livius

Romische Historie uf Cito liuio gezogen, Meng, 6. Marz 1505 in Folio.

betrachten. Charafteristisch sind die Solzschnitte, auf welchen man die römischen Senatoren in spanischer Tracht und die Krieger in der ritterlichen Mustung des Mittelalters erblickt. Die Stelle der Mauerbrecher, Ballisten und Katapulten ersehen Karthaunen, Mörfer und Kanonen. Das Werfit dem Kaiser Maximilian I. zugeeignet. In der Dedication sagt Johann Schöffer, indem er von Mainz spricht:

"in welcher Stadt anfängklich die wunderbare Aunst der Truckeren, und im ersten von dem Aunstreichen Iohan Guttenberg, do man zalt nach Christi unsers Herrn Geburt tausend vierhundert und fünfzig Jare, ersunden und darnach mit vleiß, kost und arbeyt Johann Lausten und Peter Schöffers zu mentz gebessert und beständig gemacht ist worden."

Sier gab er also ber Wahrheit die Ehre, aber nicht immer finden wir ihn ebenso aufrichtig; benn schon in bem am 1. April 1509 erschienenen

#### Enchiridion seu Breviarium

behauptet er in ber Schlufichrift, sein Großvater Johann Kuft habe diese Kunst zuerst ersunden. Durch ein gleiches Borgeben suchte er in Borreben oder Schlufichriften seiner späteren Drucke, deren man noch gegen hundert zählt, dem verdienstvollen Gutenberg die Ehre zu rauben und seinem mütterlichen Großvater zuzuschreiben. Er verbreitete somit im 16. und 17. Jahrhunderte, bis 1690 die "Annalen des Klosters hirschau" erschienen, über die wahre Geschiche der Buchdruckerkunst ein tieses Dunkel, welches die Schote Straßburg und Garkem benutzten, um sich den Ehrenkrang anzueignen.

Unter ben gablreichen Erzeugniffen feiner Breffe lieferte er im Jahre 1516 eine neue Auflage bes Pfalters (die fünfte und lette); 1518 eine latei= nische Ausgabe bes Livius; 1519 bis 1523 mehrere Werke von Ulrich von Hutten und von Erasmus von Rotterbam. Sein lettes Werk war die britte Auflage ber "Bambergifchen Salsgerichtsordnung". Da biefe mit vollftanbiger Datirung am 20. Mai 1531 und im Monat August bes namlichen Jahres bas erfte Drudwert feines Nachfolgers und Neffen Ivo Schoffer's "Vitalis de Furno Cardinalis pro conservanda sanitate" erschien: so ist nicht zu bezweifeln, daß er in diefer Zwischenzeit geftor= ben fei. Er hinterließ vier Rinder: Johann, Anna, Urfula und Silbegard, von benen nichts weiter befannt ift, als daß fie 1535 noch Eigenthumer bes Drudhaufes waren, ohne jeboch an bem Befchafte felbft Untheil zu haben.

Ivo, der Sohn Peter Schöffer's des Jungeren, seste baffelbe bis jum Jahre 1552 fort. Das letzte von ihm gebruckte Buch ift "des h. Mömischen Reichs Ordnungen" vom 20. Januar 1552 batirt. Gerade ein Jahrhundert früher hatte sein Großwater Beter Schöffer begonnen, wirksamen Antheil an der Förderung der Buchdruckerkunst zu nehmen. Ivo starb kinderlos. Seine Wittwe verehelichte sich mit einem Doctor Philipp Kolgen von Schweppenhausen, die Druckere aber ging am Balthafar Lips über, welcher seine Officin aus dem Hofe "Jum Gumbrecht" in ein Haus am Flachsmarkte, senem "Zur Wetterschellen" gegenzüber verlegte.

Iohann Schöffer ber Jüngere errichtete in herzgogenbusch eine Druckerei, wo er sich mit Anna Bottelmans vermählte und 1565 starb. Er nannte sich Jan Janszoen (das ift Iohann Iohann's Sohn) Schöffer. Noch siehet man daselbst in der Hauptkirche St. Johannis sein Grabmal. Ein Sohn gleiches Namens ward von König Philipp II. von Spanien zum Hosbuchbrucker in Herzogenbusch ernannt und druckte 1580 die berühmte "Achtsertlärung gegen den Prinzen Wilhelm I. von Dranien."

Mit Ivo Schöffer ftarb zwar bie Tuft Schöffer'iche erfte Buchruckerfamilie in Mainz aus, boch
follen nach Dahl heut zu Tage noch Schöffer ober
Schefer zu Gernstein in brei Stammen leben.
Es bestanden aber feit 1486 in Mainz mehrere
Officinen nebeneinander.

Die britte errichtete im Jahre 1486

#### Erhard Rewich oder Reuwich, von 1486 bis 1488,

aus Utrecht geburtig, ein überaus geschickter Beichner und Maler, welcher nebft Johann Grafen gu Solms und Ritter Philipp von Bicken ben Mainzer Dombechanten und Rammerer Bernhard von Brebbenbach zu Breitenstein im Jahre 1483 auf feiner Reife nach Balaftina begleitet hatte und 1486 feines Gonners "beblige rehffen gen Iherusalem", welche aleichzeitig auch in lateinischer Sprache unter bem Titel: "Sanctarum peregrinationum in montem Syon ad venerandum Christi sepulcrum in Jherusalem opusculum" erschienen find, nicht fowol mit eigenen, als von Beter Schoffer erborgten Thpen gebruckt hat. Es find lettere die Borbilber jener einft fo beliebten und zum Theil jest noch angewendeten Schriftgat= tung, die unter bem Namen "Schwabacher" befannt ift. Dies Buch fann in mancher Begiebung ein Meifterftud genannt werben. C. F. v. Rumohr fagt in feiner Beschichte und Theorie ber Formen= fcneibefunft Seite 77: "Die Formenfchnitte find ber Art, bag, aus ben Buchern genommen und für fich ausgelegt, man bezweifeln tonnte, ob über= baupt einer fo fruben Epoche fie angeboren." Das Borblatt in gang Folio, enthaltend eine Figur, Babpenschilder, gothische Beimerte, ift erstaunenswerth

gefchnitten und bestätigt ben beutschen Ursprung. Die Prospecte ber Ctabte, auf großen Solztafeln auß= geführt, sowie bie ethnographischen Darftellungen athmen eine Bahrheit und Naturtreue, wie fie felbit in fpaterer Beit nur von wenigen Reifebefdreibern erreicht worben, fo bag Dibdin, Bibliotheca Spenceriana III, 227., fle Canaletto's Binfel wurbig nennt. Auf feinem anderen Werfe fommt Rewich's Name vor. Man tonnte baber annehmen, bag er bei obigem Buche nur bas Technische ber funftleri= fchen Ausstattung burch bie Solgschnitte u. f. w. geleitet, Schoffer aber baffelbe gebruckt habe. Beinrich Lempert in feinen "Beitragen gur alteren Gefdichte ber Buchbrude und Solgichneibefunft, Beft I, zweite Auflage, 1839. 4." halt ihn unbezweifelt fur ben Drucker fowol ber lateinischen als ber beutschen Ausgabe von 1486, sowie ebenfalls ber niederlandischen von 1488 und leitet feine Beweisgrunde von ber Ueberschrift zu Anfang ber zweiten Reife ber, wo es beißt: "Bh biefen berrn und andern bren Anechten was ber Maler Erbard Remich geheiffen von Btricht geboren, ber all big gemelt in biefem buch hatt gemalet. Und bie Truderen in innem Bug volfuret."

# Jakob Meybenbach,

ein Sohn ober Enkel bes bekannten Mehbenbach ober Mebinbach, welcher nach bem Zeugnisse Sebastian Minster's Kosmographie III, 180. Gutenberg's Gehülse war und nach v. Murr's Journal II, 139. die Anfangsbuchstaben des Mainzer Afalters von 1457 geschnitten haben soll, errichtete 1490 die vierte Wersschaft zu. Ihn verdansten der "Hortus Sanitatie" und die "Explanatio beati Gregorii" ihre Entstehung.

## Peter Friedberg, von 1494 bis 1498,

vermuthlich von Friedberg in der Wetterau, kann als Begrunder ber fünften Druderei in Mainz angesehen werben. Aus bessen Officin gingen von 1494 bis 1498 vierzehn Drudwerke hervor.

## Friedrich Hewmann, von 1508 bis 1535.

aus Nürnberg, der im Jahre 1508 den "Brübern des gemeinsamen Lebens" (Fratres communis vitae) zu Marienthal im Rheingaue, auch "Kogelherren" (von ihren hohen Hüten) genannt, die von den Bechtermünzischen Erben erstandene neue Gutenbergische Druckerei abkaufte, begründete zu Mainz im Jause zum Sewlössel (Saulössel) im Kirschsgarten die sechle Officin, in welchem Jause der Buchbrucker Albinus hundert Jahre später (1604) dem Tesuiten Serrarius alte Holzbuchstaben und Druckformen (modioli) zeigte.

Mit bem Beginne bes fechszehnten Jahrhunderts hatte fich die edle Runft schon fast in alle Theile Europas verbreitet und wurde naturlich auch in Maing, als ihrer eigentlichen Baterftabt, febr lebhaft betrieben. Bir nennen baber nur Beter Jordans von 1532-1536; Frang Bohme ober Bohemius, in beffen Druckerei Arnold von Bergel, ber Berfaffer bes Lobgebichtes auf Gutenberg und feine Erfindung, als Corrector angestellt war, von 1540-1552; Theobald Spengel von 1554-1558; Caspar Bohme, bes Dbigen Cohn, von 1568-1586; Seinrich Brehm von 1586-1598; Johann Albinus von 1594-1620; Balthafar Lipp, Sermann Moreffus, Niclas Beil, Philipp Schreiber, Triburtius Drepfelber, Reinhard Gla, Theobald Schonwetter, Johann Volmar, Johann Strobhader, hieronymus Emfer, Johann Baptift Schonwetter, Johann Beter Bubrod, Chriftoph Rugler und ichliegen somit die Reihe mit bem Ende bes ftebengehnten Jahrhunderts.

In unseren Tagen haben Florian Kupferberg sowol burch seine Schriftzießerei als trefflich einegerichtete Buchbruckerei und mit ihm ber Hosbuchbruckere Theodor von Zabern ben alten Ruhm ber ehrwürbigen Moguntia aufs Neue belebt. Diessen folgten Wilhelm Seifert und bie Beulling'sche Officin unter ber Leitung Heinrich Priccarts mit rühmlichem Eifer nach. Ueber die frühere Periode siehe: G. W. Zapf, älteste Buchbruckergeschichte von Mainz, Um, 1790. 8. Wenn gleichwol, mit Ausnahme von Mainz und Bamberg, die frühesten

batirten Drucke in Italien gum Borfchein fommen, indem die edle Runft noch in bem fechsten Decennium bes funfgehnten Jahrhunderts burch Deutsche zuerft in bas Klofter Subiaco, bann nach Rom, Benedig, Mailand u. f. w. verpflanzt wurde: fo fehren wir boch zu unferem beutschen Baterlande guruck, um bem einmal festgeseten Blane getren bie Fortschritte ber Thpographie je nach ben Finger= geigen ber Lander, in benen fie Gingang gefunden, inftematisch zu verfolgen. Sier treten uns mit bem Schluffe bes fechften und mit bem Anfange bes ftebenten Sahrzehends auf einmal feche Stabte: Bamberg, Eltwhl ober Ellfelb (im Rhein= gau), Coln, Augsburg, Rurnberg und Strafburg, entgegen, in welchen bie Buchbruckerfunft faft gleichzeitig ihren Unfang genom= men bat.

## Bamberg.

Die außerorbentlichen Leiftungen Albrecht Pfifter's von Bamberg, ber bem erften Erfinder ber Runft gur Geite ftebet, ber Johann Suft an Ebelfinn und Beter Schoffer an Gelehrfamteit übertraf, find ichon bei Schilberung ber frubeften Mainzer Drucke als nothwendige Episobe einer merkwurdigen gleichzeitigen Nebenbuhlerschaft mit= getheilt worden. Bfifter war "Briefmaler" und bruckte mahrscheinlich ichon in dem funften Sahr= zehend bes funfzehnten Sahrhunderts mit feften Tafeln. In eine nicht viel fpatere Periode fallt mahricheinlich auch feine 36zeilige "Biblia sacra latina" in Folio und die weiter oben ausführlicher befchriebenen "Sieben Freuden Maria" und bie "Leidensgeschichte Jefu." Bergleicht man biefe Erzeugniffe, welche auf jeben Fall wenigstens gleichzeitig mit bem Pfalterium von 1457 find, mit ben fruheften Mainger Drucken: fo wird man finden, daß fie nicht nur vollig eigenthum= lich in Sinficht ber Form find, fonbern zugleich auch bon einer folchen Bollfommenheit bes Guß= werts zeugen, bag fie in biefer Beziehung benen bes Bfalterium nicht im Gerinaften nachfteben

und technisch vielleicht felbst vorgezogen zu werben verbienen.

Bon ber ichonen Bibelthpe mag hier ein Facftnile bes Anfangs ber Genefis Zeugnif geben.

# Apincípio aranit drus telā a terram · Terra ānt erat inanis nt pania: et tenebre erāt [ny fatiem abilli: et Ipirit? drīv ferebatur fuy ağas.

Sein erfter batirter Drud ift bie Sammlung ber Boner'ichen "Sabeln" von 1461. Darauf folgte, wahrscheinlich in bem nämlichen Jahre, ber "deutfche Belial" und ber "Rechtsftreit gwischen Cod und Menschen" und im Jahre 1462 bie "biblifche Geschichte von Joseph, Daniel, Efther und Judith", die "Biblia pauperum latina", die beutsche "Armenbibel" und die zweite Ausgabe bes "Rechtsstreites mit dem Code." Nach bem Jahre 1462 tritt in Bamberge altefter Buchbruckergeschichte eine merkwurdige Paufe ein. Ohne 3weifel geborte Bfifter zu ben fogenannten ,, fabrenben Druckern" ohne bleibenben Aufenthalt; benn wie ließe es fich erklaren, bag Bamberg volle 19 Jahre hindurch mit feinem neuen Drucke hervortrat, wenn es eine bleibende Officin gehabt haben follte? Erft mit bem Jahre 1481 erscheint wieber ein gu Bamberg gedrucktes Buch: "Das Laben der naturlichen Meifter", eine gereimte Ueberfetung ber Vitae Philosophorum & Poetarum bes Englanders Walter Burley, Lehrers bes Ronigs Chuard IV. Es ift baffelbe, obgleich ber Drucker nicht genannt wird, aller Wahrscheinlichfeit nach von nachfolgen= bem Thpographen gebruckt.

## Johann Senfenschmib, von 1482 bis 1490,

aus Eger geburtig, von welchem weiter unten bei ber Buchbrudergeschichte ber Stadt Nurnberg ausführlicher die Rebe sein wird, weil er bort feine Künftlerlaufbahn begonnen, hatte im Jahre 1478 biesen seinen Wohnort aus unbekannten Gründen verlassen und war nach Bamberg gekonmen, um für den Mickelberge das "Missale ordinis S. Venedicti", 1481. in Folio zu denfen, ein Meiskerstückt, welches dem Figtund Schöffer'schen Psalter an die Seite geseht werden kann. Die metallene Misalthye, welche in der Mitte des Buches vorkommt, wird wol schönheit won irgend einer anderen an Tröse und Schönheit übertrossen werden. Im solgenden Jahre vollendete er in Gesellschaft von

## Heinrich Petensteiner, von 1482 bis 1490,

ein Brevier für das Bisthum Freisingen. Im Jahre 1484 gab er mit bemfelben Gehülfen die "Tageszeiten" (Liber horarum) für das Domstift zu Bamberg in zwei Foliobanden und später wieberum in zwei Octavbänden heraus. Sein nächstes Werk war nun ein großes

#### Missale ecclesiae Ratisponensis.

Er wurde namlich im Jahre 1485 nach Regensburg berufen, um dort mit Beihulse des Johann Beckenhaub für das Hochflift das erste Wesbuch zu drucken, welche Arbeit er zur größten Zufriedenheit des Bischoffs und des Capitels vollzogen hat. Den Cannon dieses Buches mit den besonders großen Buchflaben vollendete er zu Bamberg, wie am Schlusse derselben zu ersehen ist, wo mit rothen Lettern "er babenberga" stehet. Das Regensburger Missale

hatte ihm einen fo boben Ruf begrundet, bag er bald viele Auftrage biefer Urt erhielt, und 1487 fowol bas "Missale ecclesiae Frisingensis" als bas Defibuch für Dimus bruckte, und zwar letteres allein, auf Roften und nach besonderer Unweifung Beter Drach's von Speher. Das Bamberger Miffale von 1490 hat er wieder in Gefellichaft Beben= fteiner's gebruckt. Er muß ichon in biefem ober gu Unfange bes nachftfolgenden Jahres geftorben fein; benn am 20. Mai, an welchem Tage ber Druck ber "Statuta snnodalia" 1491 vollendet murbe, mirb fein Drucker namhaft gemacht; wol aber werben im Monate August bei Beendigung ber "Bamberger Agende" fowol Laureng Senfenfchmib (mahricbein= lich ein Sohn bes Borigen ) als Johann Bfehl und Beinrich Begenfteiner als Berfertiger aufgeführt.

Nebst ben Genannten verdient noch Erwähnung

Hanns (Sporer) "Briefmaler", von 1487 bis 1494,

ein Formenschneiber aus Rurnberg, gufolge ber Sitte bamaliger Beit nur burch feinen Taufnamen und burch fein Gewerbe befannt, welcher nach Bamberg gezogen mar und bier meift fleinere Bolfsbucher und Lieber befannt machte, auf benen er fich haufig "meifter Sanns puchtrucker" ober auch "puoch Drucker ju Bamberg Sinder fant Martinsfirchen" nennt. Unter ben vielen Schrift= chen biefer Urt, von benen wir nur "Leben und Wunderzenden fant Sebalts", "keiser karls recht", "Die histori von dem grafen in dem pflug", "Dom kunig im pad", "Don dem mann im garten", "Die erschöpfung des erften menfchen Adams", "Lucifers mit feiner gefellschaft Dal" beifpielsweise anführen, hat " Ein Spottlied" auf bas fehlgeschlagene Unsuchen bes Bergogs Albrecht von Sachfen, feinen Sohn Friedrich zum Coabiutor von Burgburg mablen zu laffen, bas meifte Auffeben erregt. Nach einer bei Maximilian I. angebrachten Rlage murbe biefe Schrift allenthalben aufgekauft und offentlich verbrannt; ber Drucker mußte fluchtig werben und icheint fich nach Erfurt gewendet zu haben; benn ba begegnet uns wieber ein Sanns Sporer, Buchbruder.

Noch verdienen unter Bambergs Thpographen bes funfzehnten und fechszehnten Sahrhunderts einer ruhmvollen Erwähnung Johann Pfeyl vom Jahre 1497 bis 1500, Georg Erlinger (Erlanger), guch Formichneider, die ebenfalls in Augsburg brudten und Marx Abrer, einer jener reifenden Runftler, welche ihre Werkstatte balb ba balb bort aufge= ichlagen haben. Go begegnen wir ihm 1487 gu Rurnberg, 1497 zu Ingolftabt und 1498 zu Erfurt. Einer ber wichtigften Drucke biefer Beit und biefer Stadt und Bfehl's Sauptwerf ift "Die Bamber gifche halfgerichts ordenug" (1507) mit bem faft Die gange Stirnfeite bes erften Blattes einnehmenben Solgichnitte, ber Schwert, Galgen, Rad und alle Torturinftrumente bamaliger Beit barftellt, Die erfte außerft feltene Ausgabe eines in jeder Sinficht febr merkwurdigen Buches, welches als bie Quelle jener fürchterlichen "Carolina" angesehen werben fann, bie feit 1533 einer ungahligen Menge Menfchen in Deutschland Leib, Leben, Gut und Ehre, von Rechtswegen, abgesprochen hat. Gine genaue Befdreibung bes Buches liefert Blacibus Sprenger Seite 70-72. Nach Georg Erlinger's Tobe, über beffen Wirkfamkeit Jofeph Beller im "Leben Georg Erlinger's", Bamberg 1837. 8. neue Aufschluffe giebt, fam feine mit neuen Thpen berfebene Druckerei an ben fürstbischöflichen Sof. Im alten Schloffe murbe eine officielle Werkstatt errichtet und Sanns Mullner ericeint von 1544-1555 als erfter Sofbuchbrucker. Seine Nachfolger maren: Sanns Beter von 1556-1576; Sanns Wagner von 1577-1581; Anton Soris bon 1581-1621. Bon nun an hat feiner ber Bamberger Drucker burch bedeutenbere Leiftungen fich ausgezeichnet. Man vergleiche Placibus Sprenger, altefte Buchbruckergeschichte von Bamberg bis 1534, Rurnberg, 1800. in 4. und Joachim Beinrich Jaecks bibliographische Schriften.

## Cőln.

Wenn in der hier aufgestellten chronologischen Reihenfolge der Stadte, in denen die neue Kunst zuerst geubt wurde, nach Mainz und Bamberg nicht sogleich Straßburg folgt, wie dies bei den meisten Bibliographen ber Fall ift: so mag ber Grund barin zu suchen sein, baß nur bie burch eine typographische Sabrzahl beglaubigten Dructwerke, nicht aber auch solche, die blos nach ber Analogie er Typenform ober der zusällig angebrachten hanbschriftlichen Noche eines Rubricators, wie bei der Eggesteyn'schen und Mentelin'schen Bibel, einer früheren Beriode zugeschrieben werben, eine ganz zuverlässige Richtschunr darzubieten schienen schieden.

Coln, biefe vor Chrifti Geburt von ben Ubiern angelegte und 50 Jahre nach Christus auf Befehl ber Julia Agrippina, Gemablin bes Raifers Claubius, zu einer romifchen Colonie erhobene altefte Stadt am Rhein mar icon im frubeften Mittels alter bas Emporium ber Runfte und Wiffenschaften, welche nach Errichtung ber Universität im Jahre 1388 unter Erzbischof Rupert, einem Sohne bes Pfalzgrafen Ludwigs, als Sauptfit ber icholafti= fchen Theologie und Philosophie in ihrer hochsten Bluthe ftand und bie Unhanger ber Lehren eines Albertus Magnus, Thomas von Aquino und Duns Scotus aus allen ganbern in ihre Sallen gog. Rein Wunder alfo, dag auch die neue Runft in ihren Mauern eine ber erften Bufluchtoftatten fand. Den gefeierten Namen eines Pfifter, Egge= ftenn, Mentelin, Gunther und Johann Bainer, Sweynhehm und Bannarh, Johann und Benbelin von Speher, Ulrich han, Numeister und Unberer, welche am frühesten zur Berbreitung der Thpographie beigetragen haben, reihet sich würdig an

## Ulrich Zell, von 1466 bis 1492.

auch Tzell und Bel aus Sanau in ber Wetterau, ein gelehrter Schonschreiber, Illuminator und Rubricator, in ber Sprache ber bamaligen Beit Clericus, wahrscheinlich fruber Gehulfe ber erften Mainger Officinen. Er hat die Runftlerbahn eroffnet, auf welcher Colns Thpographen feit mehr gle fieben und breißig Decennien ruhmvoll fortgeschritten. Er ift ber erfte Buchbrucker, burch ben, wie bie ,, Cronica va ber hilliger ftat va Colle" fagt: "bie funft vurs (querft) is gu Coellen fomen." Seine Talente und Renntniffe verschafften ihm balb bie Gunft ber herren von Lhefirchen, welche ihm bas nahe an ber nach biefer altabeligen Familie benannten Rirche gelegene, jest "zur ichonen Ausficht" genannte Saus jum Betriebe feiner Runft einraumen liegen. Sehr thatig wirfte bier Bell's Breffe, aus welcher manche fleinere mit ber Mainger Urofficin analogen Thpen

# ABCSEFGHJLMROPERSTVX

gebruckte lateinische Schriften, meist theologischen Inhalts, zuerst hervorgegangen sinh, die aber weber mit Zeit: noch Ortsangabe bezeichnet, schwer nach ihrer richtigen Reihenfolge zu bestimmen sein burften. Eines der frühesten Erzeugnisse ift die Bulla retractionum Dii II.

36 mit fleiner gothischer Schrift gebruckte Quartblatter von 27 Zeilen, ohne Signatur, Custos und Seitenzahl, aber mit bem Datum "Rom 16. Marz 1463" verschen, in welchem Bapft Kins II., aus bem Hause Biccolomini, Alles wiberruft, was er unter bem Namen Aleneas Shvius, besonber über das Basler Concil gegen Bapft Eugen IV. je geschrieben, wo unter andern die merkwirdig Stelle vortsmut: "Seni magis quam juveni credite, nec privatum hominem pluris facite, quam

Pontificem. Aeneam rejicite, Pium recipite!" Wenn gleich biefer Bulle auch bie Princeps von Cicero's Schrift de Senectute, Die ohne weitere Bezeichnung mit Bell'ichen Thpen auf 24 Quartblattern erichien, mahricheinlich ichon 1465 bie Preffe verlieg, weil auf bem Eremplare ber Stabt= bibliothet zu Trier eine bandichriftliche Rubrica= torsnote von gleichem Jahre fich vorfindet: fo ift boch "Chrysostomus super psalmo quinquagesimo" mit ber Endschrift: "Des et deifere refero gratias infinitas de fine primi libri johannis crisostomi sancti doctoris et episcopi sup. psalmo quinquagesimo, per me Plricum Bel de hanau clericum diocesis Moguntinensis. Anno dmni millesimo quadringentesimo seragesimo serto." 10 Blatter mit 33 Zeilen in flein Quart als ber

früheste Coliner Druck anzusehen. Bor Auffindung bieses kleinen Berkchens wurde allgemein ber 1467 erschienene

Augustinus de vita dristiana. Item de singularitate elericorum. 85 Bll. mit 27 Zeilen in Quart.

als Bell's erfter batirter Druck angesehen und zu übermäßig hohen Breifen bezahlt. Ebert führt beibe

unter verschiedenen Nummern auf, doch haben neuere Untersuchungen dargethan, daß sie beide zusammen gedruckt sind, da die Endblätter des ersteren mit den Ansangsblättern des solgenden an einander hängen.

Ms Brobe von Ulrich Zell's Typenschnitt wird gegenwartige treue Nachbildung des Colophons dieses vielbesprochenen Buches hier nicht unwillkommen sein.

## Explicit Literteatiaugustinie pi de singula ritate deriorum. Per me Olricu zel de tranau dericu dioces Moguntine p. Annore. sexagesimose primo.

Aus den vielen Meisterwerken seiner Breffe verbient die ohne Ort und Jahr, wahrscheinlich 1470, in zwei Großsoliobanden erschienene lateinische Bibel vorzugsweise genannt zu werden.

Im Sahre 1494 schoß der Meister mit "Gerardi Hardervici commentarii in quattuor libros none logice Alberti magni", wo es am Schlusse heißt: "per udalricum zell ppe Fyskirchen impresorie artis in sancta colonieusi civitate ptomagistrum fabre characterizati." seine typographische Lausbahn.

## Arnold Ter Hoernen, von 1470 bis 1483,

auch Arnold Therhornen, ein geborner Niebers lander, ift der zweite Druder, welcher in dieser Hauptstadt des Niederrheins mit einem batirten Buche seiner Presse erscheint, und schon deshalb merkwurdig, weil er im Jahre 1470 in dem

Sermo ad populum praedicabilis. In festo psentacionis. Beatissime marie semper v'ginis. 12 Bil. mit 27 Zeilen in Quart. das erste Beispiel von Blattzahlen gab. Seine Then stonelberren oder Fratres communis vitas zu Bruffel brauchten, und eben so wenig deutsch, als die der Letteren, im Gegentheile mit dem Ductus in ursprünglich hollsindischen Sandschriften auf merkwürzlige Weise übereinstimmend.

# Johann Koelhof aus Lübeck, von 1470 bis 1500.

Der britte Drucker von Bebeutung in jenem alten Emporium niederbeutscher Kunst und Wissenschaft ist Johann Koelhof (auch Colhoss und Kohlshoff) aus Lübeck. Sein erstes Wert ist "Partholomaeus, de proprietatibus rerum." 1470 in Folio. Besondere Erwähnung verdient noch der Umstand, daß Koelhof derzenige Drucker ist, welcher in "I. Nideri praeceptorium divinae legis" vom Jahre 1472 zuerst die Signatur angewendet hat. Unter vielen schönen und bedeutenden Werken verdanft ihm auch die

#### Cronica va der hilliger Stat va Cölle. 1499 in Kolio.

ihre Entstehung, welche mehr noch wegen jener so oft citirten altesten Nachricht über bie Ersindung der Buchdruckerkunst (Blatt 311 und 312) als wegen ihrer Seltenheit eine so hohe Berühmtheit erlangt hat.

# Micolaus Sit,

von Schleitstadt ober Schlepftadt verbient als muthe maßlicher Orucker ber ersten zu Coln gebrucken niederbeutschen Bibel hier erwähnt zu werben. Dieses berühmte Erzeugniß ber Colner Bresse, sowol für ben Sammler als für ben Linguisten und Theologen von hohem Werthe, ist von Bürnemann, Clement, Le Long, Sarzheim, Göge, Banzer und Riefert zum Gegenstande steistiger Untersuchungen gemacht worden, aber erst im Sahre 1839 hat Heinrich Lemperty mit ziemlicher Gewisseit dargethan, daß Nicolaus Gög, nicht aber, wie allgemein angenommen war, Heinrich Duentell, oder Bartholomäus de Unckel der Urheber derzselben sei, weil sie in Format, Druckart, Kapier und Bassermarke mit dem ersten datirten Producte aus dessen Officin "Lutdolphi Carthusiani Vita Ihen Christi" von 1474 an meisten übereinzstimmt, obwol die Type netter und schärfer ist. Seinen Druckapparat kause

#### Heinrich Quentell, von 1479 bis 1500.

Der Stammvater ber berühmten gleichnamigen Typographensamilie schließt sich, ein eben so einssichtsvoller als fruchtbarer Buchbrucker, ben brei Obigen an und wird mit Recht Colns berühmtesten Typographen aus dem sichigsehnten Jahrhunderte beigezählt. Er hat zwar in verschiebenen Büchern, welche aus seiner Presse hervorgingen, seinen Namen verschwiegen, aber doch den nämlichen Nassen verschwiegen, aber doch den nämlichen Golzschnitt (einen Leser vorftellend, der vor einem gehspieneten Buche vor dem Pulte sigt) beibehalten, aus dem man ihn leicht errathen kann. Seine Familie hat die edle Kunst noch lange nach ihm ehrenvoll sortgeseht.

Unter Chins Buchbruckern bes fünfzehnten Jahrhunberts verblenen noch mit Auszeichnung genanut zu werben: Conrad Winters von Homburg (Conradus de Homburch) von 1472-1489, Beter von Olpe von 1470-1477, Iohann Gulbenschaff von Mainz von 1477-1487, Iohann Anden von 1477-1496, und ganz besonders Bartholomäus de Unckel von 1476-1484, welcher im Jahre 1480 die erste Auszabe des "Spengels der Saffen" (in niederschaftschaftschaft erwache) berausgab, Iohann de Beschards 1486, Germann Bungaert de Ketwich von 1496-1499, Ludwig Reuthen ober Reuchen 1484, Gerhard Ten Raem aus Bercka 1478, Golswin Gops, Tenraem und andere mehr.

Coln, jener im früheren Mittelalter so berühmte Sig niederbeutscher Wissenschaft und Kunft, einer der Hauptstapelpläge bes westeunopäischen Sandels mit Benedig und dem Driente, die alte Mutterstadt römisch germanischer Bildung und fräntischer Industrie, war der Mittelpunkt, von welchem aus die Buchbruckertunst sich nach den Niederlanden und nach Nordbeutschländ verbreitet hat.

Johann ber Beftphale (Joannes de Westphalia), aus ber Gegend von Paberborn geburtig, welcher feit 1474 ober 1473 in Lowen bruckte, war wol über Coln babin gekommen.

William Carton, welcher die edle Kunft in England einführte und feit 1473 zu Bestminster in London seine, jesiger Zeit mit Gold aufgewogenen Werke liefette, war ein Zögling der Colner Schule, benn er erzählt in der von ihm bearbeiteten Uebersegung des "Necueill des histoites der Trojes", daß er dieselbe am 1. Marz 1468 zu Brügge in Flandern begonnen und am 19. September 1471 in Coln beendigt habe.

Johann Belbener, welcher feit 1476 in Kowen, feit 1478 in Utrecht bruckte, war noch im Jahre 1475 in Coln, wo er "Jacobi de Cheramo consolatio peccatorum" bekannt machte.

Colard Manston, bessen Namen von 1454 bis 1468 in ben Registern ber Briefvruckerzunft zu St. Johann in Brugge erscheint, aber während ber Jahre 1469 und 1470 in jenen Buchern vermistr wird, befand sich biese Zeit hindurch aller Wahrzuckeillichkeit nach zu Ehln, um die Buchbruckerlungt zu erlernen. Diese Bermuthung wird durch den Ilmstand bestärft, daß die Then seiner seit 1475 erschienenen Werfe mit denen des William Caxton und Johann Welbener große Aehnlichkeit haben.

Johannes, Bernhard und heinrich, alle brei aus Coln, bruckten von 1471 bis 1478 zu Benedig, Bredeia und Bologna. "Die Brüber bes gemeinsamen Lebens" zu Brüffel ahmten in ihren Leizfungen bie Typenform bes Therhoernen zu Coln nach.

Richard Baffroet (Baphroet) aus Coln hat bie Buchbruckerkunft nach Deventer eingeführt.

Jacob von Breba, welcher feit 1487 in ber gleichen Stadt bruckte, icheint bei Ulrich Bell gelernt

zu haben; dahin beutet namlich bie große Uebereinsftimmung ber beiberseitigen Typen.

Da Coln als Hanseestabt in sehr engem Berkehre mit Antwerpen, Brügge, Deventer, Zwoll und andern niederländischen Städten sich besand, so ist es nicht zu verwundern, daß, wie im Kandel und Gewerbe, so auch in der Literatur und Kumst der niederrheinische Einsluß von Coln auß sichtbar wird. Sier erschien ebenfalls, da die Büchercensur fast eben so alt ist, als der Bücherbruch, das erste Buch mit beigedruckter Erlaubniss der Behorde (d. h. der Universität Coln). Es ist dies: "Wilhelmi cpiscopi Lugduncusis summa de Virtutibus. Colon. Conrad de Homborch" 1479. Fol.

Unter ben Colner Typographen bes XVI. Jahrhunderts verdienen außer der immer noch thätigen Duentell'schen Officin eine besondere Ermähnung: Martin von Werben (de Werdena), Cornelius de Zhridzee, Johann Landen, Crispin Bassiaus, Johann Janson, Heinrich von Neus (de Nussia und de Novesia), hermann Bumgart de Kettwich, Franz Bickmann, Cucharius Hirthorn (Cervicornus), Nicolaus Raiser (Caesar), Conrad Burger, Johann Beiland (Soter), Bero Fuchs (Alopecius), Johann Rempen, Sans Brael, Johann Dorft, Raspar (Jaspar) Gennep, Meldhior von Neus (Novesianus) und Johannes Ghunich (Gymnicus), beffen gablreichen Werken fowol ber Bater ber Bi= bliographie, Conrad Gesner aus Burich, Pandectae fol. 237 sqq. ale Maittaire, Ann. typogr. T. II., 585. eine ausführlichere Beurtheilung gewidmet haben. In neuefter Beit haben ein Jofeph Dumont = Schau= berg, J. Bachem , F. J. S. Greven, Bufchler und Diet, Frang Laver Schloffer, Gobel, und gang befonders Beter Schmit, welcher mit ber Buch= bruckerei eine Schriftgiegerei verbindet, ben hoben Ruhm ihrer Baterftadt wieder aufzufrischen ge= ftrebt.

Die in der Incunabelnkunde fo viel Aufmertfamkeit erregenden schonen Drucke mit der sonderbaren, in dem nachstehenden Facstmile vergegenwartigten Form des "R",

Risă fecit mihi deus: & quicăca au dierit: córidebir mihi. Rursăca art. Quis au diturus crederet abrabam: plara lactaret fi lium qué peperit ei iam lem. Greuit igit pu ex: & ablactatus est. Fecit pa abrabam gran-

bie fruberhin faft allgemein bem Johann Mentel in Strafburg zugeschrieben wurden, halten neuere Bibliographen, barunter auch Sbert, für Erzeugniffe einer unbekannten Colner Breffe.

Coin hat in der Geschichte der Buchdruckerkunst das eigenthimiliche Schickal, einer Menge erotischer, sotadischer und religios und politisch serre bachtiger Schriften, welche das Licht der Bahrheitscheuten, wider seinen Willen den Namen geliehen zu haben. Wer keinen Willen den Namen geliehen zu haben. Wer kennt nicht jene Erzeugnisse mit dem pseudonhmen Druckorte: "Cologne, des Pierre Marteau?" welcher bei Büchern in deutscher Sprache nicht selten in "Deutschland bei Beter Hanner" umgewandelt worden ist? Uteber Coins älteste Thyographie siehe G. Lempert, Beiträge zur Geschichte der Buchbruck= und Golzschneidekunst, Soin 1839. 4.

# Eltwyl oder Ellfeld.

Dieses fleine Stadtchen im Meingau, brei Stunden unterhalb Mainz, gehört nebst Mainz, Bamberg und Goln zu den wier ersten Orten in Deutschland, wo die herrliche Kunst gescht wurde. Gutenberg war im Jahre 1465 in die Hofdenste bes Erzbischofs Avolph von Nassau getreten, welcher seine Restidenz von Mainz nach Etwill werlegt hatte. Dier druckte der Mainzer Patrizier Nicolaus Bechtermunze, ein Berwandter Gutenberg's, dem Legterer seinen Druckapparat kauflich überlassen hatte, im Jahre 1467 das "Vocadularium latinoteutonicum" mit den Typen des "Cathslicon", welches Werf einen so allgemeinen Beisal fand, daß es schon 1469 wiederholt werden mußte.

Um 12. Marg 1472 und am 19. December 1477 lie= ferte berfelbe Drucker, ber fich mit Wiegand Spych (Spieg) von Orthenberg verbunden hatte, noch zwei Auflagen bes namlichen Buches mit einer von ben erften Musgaben verschiedenen, jedoch ahnlichen Schrift. Noch fennt man zwei fleine von Bechtermunge ohne Ungabe bes Jahres gebruckte Werke, welche jest eine Bierbe ber foniglichen Bibliothet 211 Baris ausmachen: "Tractatus rationis et consciencie de sumpcione pabuli salutiferi corporis Dom. n. Jesu dristi" und "S. Chomae de Aquino summa de articulis fidei et ecclesiae sacramentis." Beibe in Quartformat und in langen Linien, erfteres mit ben Thben bes .. Docabularium er quo" von 1467, fetteres mit jenen ber Ausgabe von 1472 ausgeführt.

## Angsburg.

Günther Zainer, von 1468 bis 1475.

Was Coln in hinsicht geistiger und industrieller Entwickelung für Niederbeutschland und die Rheingegend, das war Augsdurg für Oberdeutschland. Sier war im späteren Mittelalter der Sig des handels, der Wissenschaft und Kunst, und nur Nürnberg vermochte der alten Augusta den Rang streitig zu machen. Der erste Buchdrucker, der in Augsburg erscheint, ist Günther Zainer (auch Ginther Zehner oder Zeiner) aus Reutlingen, wahrscheinlich Schüler oder Gehülfe Kust's und Schöffer's, aus bessen Presse als erstes zu Augsburg gedrucktes Buch:

S. Ponaventurae meditationes vite domini nostri Jesu Christi, 1468. 71 Blåtter mit 35 Zeilen in Folio,

hervorgegangen ift. Unter ben vielen trefflichen Werten seiner Officin hat "das guldin fpiel" (1472) eine hiftorifche Merkwurdigkeit erlangt, weil biefer Druck die fruheste Nachricht von dem Ursfprunge der Spielkarten enthalt. Tit. V. heißt es namlich: "Nun ist das spil vol vntrew. vn als

ich gelesen han so ist es komen in teutschland der ersten in dem jar da man zalt von crist geburt tausend dreihundert iar." Ebenso verdanken wir ihm zwischen 1470 und 1472 die erste Ausgabe eines Buches, welches nehst der Bibel unstreitig am häufigten gebruckt worden ist, der unter dem Namen des h. Thomas a Kempis allbekannten "Nachsolgung Christi." Dessen frühester Titel war: "Libellus consolatorius ad instructionem devoter. cuius primum capitulum est de imitatione Christi." Fol. Als Bersasser ist in der Schußschrift genannt: "Thomas, montis S. Agnetis in Trajecto regularis canonicus."

Bunther Zainer's Sauptwerf ift:

Joannis de Palbis de Janua summa quae vocatur Catholicon,

welches im April 1469 erschien und den Gutenberg'schen Druck des nämlichen Buches an Schöne heit übertrifft und demfelben an Seltenheit beinahe gleich steht. Ihm gedicht der Ruhm, in seinem Isidorus in Deutschland zuerst (1472) die römische Type (Antiqua) eingesührt zu haben, statt der vor ihm allgemein üblichen gothischen oder Möncheschrift oder Missaltype. Doch waren ihm hierinschon die in Italien arbeitenden Drucker mit ihrem Beispiele vorangegangen.

# Johann Schufler,

Gunther'n Zainer zunächst steht Ish. Schüßler, ber die erste Ausgabe von des judischen Geschückschreibers "Alavius Issephus, antiquitat. judaicat. lib. XX. et de bello judaico libri VII. 1470." Aufanmen 287 Blätter in zwei Columnen mit 50 Zeilen lieserte. Sein letztes Buch war "Jacobi de Cheramo consolatio peccatorum VI. Non. Jul. 1472." Nach seinem in dem nämlichen Jahre ersolgten Tode kauste das Neichsstift St. Ulrich und Phra seine Druckerei (sünf Pressen sür 73 rheinische Gulden) und gab unter dem gelehrten Ausgehrleiben Gulden und gab unter dem gelehrten Ausgehrleiben Januensis, Compendium morale"; "Antonii Rampigollis, Repertorium Piblie"; "Sermones

quadragesimales"; "Historia Friderici I. Imperatoris", und "Salomonis Episcopi Constant. glossarium latinum" heraus. Auch brucke das Kloster im Zaher 1474 mit Anton Sorg'schen Thyen das "Speculum historiale" des Bincenz von Beauvais.

Merkwurdiger und in allen feinen Unternehmungen großartiger als Schußler war fein Beitgenoffe, ber als geschickter Bucherschreiber und Rubricator berühmte

#### Johann Bamler, von 1472 bis 1492.

Ihm gebuhrt bas Berbienft, in ber Beit bes erften Auffeimens ber Buchbruckerfunft in feiner Bater= ftabt bie meiften Werfe in beutscher Sprache berausgegeben und fomit nicht wenig gur Beredlung feiner unftudirten Mitburger beigetragen gu haben. Er ftand bei ben Bibliographen von jeher in fo hobem Unfeben, bag ibm mehrere berfelben, wie Beter Scriver, Martin Cruffus, Meldbior Abam, Lofder und Pfeiffer, eine lateinische Bibel gufchreiben, welche er bereits im Jahre 1466 ober 1467 gu Augs= burg gedruckt haben foll. Die Nichteriftens ber= felben ift jeboch langft erwiesen. Geine wichtig= ften Leiftungen find: "Die Summa Johannis", "Das buch Belial genannt", "Dom Aufang des berg und burg Andechs", "hiftori vo de groffe Alexand"", "Don den fieben meifen meiftern", "Mutzlich buchlein Melibus genannt", "ein Plenari", "Der born der gefippten fruntschaft", " Eine Schone historia, wie Troja die kostlich Statt erftoret mard", "Der Beiligen leben", "Das puch der natur", "ordnung der gesuntheit", " Cronica vo allen kanfern vn konigen, die fender spi gepurd ge Regiert vn gereichfinet habe", "Die hiftori des kuniges Apollonii", "Guftorie von der kreugfahrt Gottfrieds von Bouillon", "hnftorn vo einer edlen jungen framen Sigifmunda genannt", "Die vahet an die Cronica wie got geboren mard got in feiner ewigkeit, nach feiner groffen miltigkeit, der wolt in felber nit behalten allein den ichacs der ewigen wunne &c." Mangel an Raum gestattet nicht, auch bie lateini= fchen Werke biefes Druckers bier anzuführen.

# Anton Sorg,

ein Burger von Augsburg, welcher eine große Angahl nicht unerheblicher Drudwerke lieferte. Sein erftes Buch ift:

Joannis Gallensis summa collectionum, vom Jahre 1475. in Folio.

Sein lettes war nach Maittaire IV, 679.

Henrici de Saronia, Alberti Magni discipuli liber de secretis mulierum.

Sorg hat sich ein ganz befonderes Berdienst um die Herausgabe von Bibeln (1477 und 1480) erworben und nebenbei nicht nur die Kirchenväter, sondern auch das deutsche Recht ins Auge gefaßt. Bon dem Ersteren zeugt "Ambrosii expositio in Lucae evangelium" und von Legterem das "Weichbild" und das "Kehrecht". Was aber unter seinen Erzeugnissen außer den Ausgaben der heiligen Schrift die meiste Ausmertsamkeit verdient, ift Ulrich Reischentbale"s

Concilium buch geschehen zu Costencz, vom Jahre 1483. in Folio.

in welchem alle merkwurdigen Greigniffe jener welt= hiftorischen Kirchenversammlung (1414) chronifen= artig verzeichnet find. Die erften eilf Blatter geben eine Ueberficht ber anwefenden Bralaten: "Bienach ift gu dem erften verschriben mie die Cardinal und erczbischöf fürsten und herre gen coftents gu dem concilio einrittend." Auf ber Rucffeite bes eilften Blattes ift "D' anfang des concilius gu coftenecz." Den Befchluß macht bie Gefchichte ber Berurtheilung bes Johann Suf. Es ift bies qu= gleich bas altefte gebrudte Wappenbuch, bas wir befigen, indem Johann Sorg bie Wappen (1200 an ber Bahl) fammtlicher Untwesenden in Solg fchneiben ließ, um bamit sowie mit anderen Borftellungen fein Wert zu ichmuden. Da zu jener Beit bie vornehmften Manner ber gangen Chriften= heit in Conftang beifammen maren, fo ift biefes Wappenbuch auch ziemlich vollständig.

Auf Anton Sorg, in bessen Werken man ichon vier Thengattungen unterscheiben kann, folgen in chronologischer Reihe mehrere Drucker, welche nur sehr wenige Bucher als Zeugen ihrer Thatigkeit

hinterlassen haben, wie z. B. ber "Fürsprech" (Abvocat) Sobocus Pflanzmann; Johann Wiener "Guillerini postilla 1475" und "Gritsch, Quadragesimale 1477"; Johann Keller "Vocabularius rerum", bessen eigenthumliche Typenform nachstehendes Vacssmille vergegenwärtigt:

# Finit vocabularius rerum Ex officina Johis Feller in Augulta. Anno oni Q.CCCC. Ixevij.

Ambrosius Keller "Aristotelis physica 1479." Bemerkenswerth ift, daß dieser Drucker stets neben dem großen Ansangsbuchstaben einige Zeilen mit Bersallettern beigebruckt hat. Eine Brobe davon gab Zaps S. 3. Germann Käßlin (1481-1484); Johannes Blaubirer "Eusebii historie vom großen Alexander 1478" (1481); Anna Rügerin "Speculum Saxonicum 1482" nebst ührem Semahle Thomas Küger; Johann Schobser (1488-1493); Beter Berger "Ceben der Altväter, Spiegel menschlicher behaltnuß" (1488-1489); Ehristoph Schatter "Poctrinal gemeiner layen" (1493); Johann Vorschauer (1494-1507); Lucas Zeisser mahr (1495-1502).

Bang besondere Aufmerksamkeit aber verdient

Erhard Ratbolt, von 1487 bis 1516,

ein geborner Augsburger, welcher zuerst in Benebig vom Jahre 1475 bis 1487, und hernach in seiner Baterstadt von 1487 bis 1516 mit solcher typographischer Bollfommenheit gebruckt hat, daß seine Werke allen anderen den Rang streitig machen. Sein erstes hier vollendetes Buch ift das "Kituale" ober "Obsequiale" für die Augsburgische Diccese vom Jahre 1487. Sein muthmaßlich letztes Werk ift das "Constanzer Previer" mit der Unterschrift; "Kalendarium: Psalterium: Hymni: Breviarium: Commune Sanctorum jurta chorum Ecclesiae Constantiensis. 1516."

Ratbolt gehort ber Claffe ber "fahrenben" ober ", wandernden Buchbrucker" an, welche, je nachdem

ste einen Ruf erhielten, ihren Wohnsit bald ba bald bort aufschligen. Der Ruhm, ben er in Benebig erworben, ertönte weit über die Lagunen iener abriatischen Braut und über die Mauern seiner Baterstadt hinaus. Er wurde in verschies bene andere Städte, Stifter und Alöster berufen, um dieselben mit seinen schönen, meist durch rothen und schwarzen Druck ausgezeichneten Kirchenbüchern zu versehen. Da er seine vierzigsährige Künstlerlausbahn in Benebig begonnen und baselbst die herrlichsten seiner Werke hervorgebracht hat, unter denen wir hier nur den "Appian" von 1477 und den "Euclid" von 1482 erwähnen, so wird bet Schilberung der Fortschritte der Thypographie in Italien ausschlielicher von ihm die Kede sein.

Nebst Ratvolt ragt als Stern erster Große aus bem funfzehnten in bas fechszehnte Sahrhundert binüber

# Hanns Schönsperger ber Aeltere, von 1481 bis 1523.

Seine trefflichen Leiftungen mahrend einer Laufbahn von zwei und vierzig Jahren haben Zapf und Banger murbig geschiltert. Wenn wir bei ber großen Reihe von Druckwerken ben Leser barauf verweisen zu nuffen glauben, heben wir nur Anfang und Ende, bas "Negimen Sanitatis" von 1481 und bas "Neue Testament" von 1523 hervor und machen besonders auf die Krone von Allem "Den Theuerdank" ausmertsam.

Dieses nie genug zu bewundernde Meisterstück der Buchdruckerkunft, welches den Titel sührt: "Die generlicheiten und eins teils der geschichten des loblichen streytparen und hochberümden. Delds und Ritters Tewrdanchhs" wurde zwar zum ersten Male im Jahre 1517 durch "Gannsen Schönsperger Burger zu Augspurg in der Kapser-lichen stat Nürnberg" gedruckt, wohin er berusen war, um das Werf unter den Augen des Dichters Melchor Pfinzing zu vollenden; doch hat er es zwei Jahre später (1519) in seiner Baterstadt unverändert wieder herausgegeben. Weniger die poetische Ausschüften des allegorischen Rittergebichtes, dessen Faurstfloff die Ausschlichtes dels entstellt zu bestehen hatte, wocke Kaiser Maximilian I. zu bestehen hatte,

ehe er zum Bestige ber schönen und reichen Erbin von Burgund, Maria, Tochter Karls des Kuhnen, gelangen konnte, als vielmehr die eigenthümliche artistische und typographische Ausstatung ist es, welche das Buch zu einem wahren Bibliothekschaße erbeit.

Lange hielt man das Ganze, wenn nicht durchgangig für Taseldruck, doch wenigstens für das Erzeugniß von in Golz geschnittenen Typen. Zest sind die neuesten Vorscher darin übereingekommen, daß der Druck in der Jauptsache mit beweglichen gegossenen Buchstaben bewirft worden sei, die irregulairen oder über die Linie und den Text hinausragenden Initial = und Bersalbuchstaden aber, sowie die kleinen und großen Schreiberzüge in Golz ausgeführt seien. Siehe das nebenstehende Vacsimite!

Der Typenschnitt ift ein gang eigenthumlicher und wurde von Sanns Schonfperger querft im "Diurnale s. liber precum" im Jahre 1514 ange= wendet, einer Drudichrift, welche nur in wenigen Eremplaren als ein bloger Probedruck fur ben Raifer Maximilian abgezogen worden zu fein icheint. Bulest findet man die namlichen Lettern in ber erften Ausgabe von Rurner's Turnierbuch, Gimmern, 1530. in Folio. Nach Baul von Stetten's Runft = und Sandwertsgeschichte, Geite 29, befaß Sanns Schoniverger neben ber Druckerei auch eine eigene Bapiermuble, welche fich burch gutes, ftar= fes und weißes Papier empfohlen hat. Gein Sohn gleiches Namens, ber auf einigen Buchern mit bem Bufate "ber Jungere" ericheint, mar mehr Buchbanbler als Buchbrucker, benn Johann Otmar, ben wir bei Reutlingen wieder finden werden, druckte eigentlich für ihn.

Außer ben bereits angeschhrten Buchdruckern waren seit Anfang bes sechszehnten Sahrhunderts noch besonders thatig und mehr oder weniger durch gute Leistungen ausgezeichnet: Sakob Wacker von Salzburg, Georg Nadler, bei welchem Wolfgang Nitinger Corrector gewesen, Erhard Deglin (Ocellus), kaiferlicher Appograph, der zuerst in Deutschschand hebraische, und Sans Müller der Erfte, welcher griechische Bücher herausgab, Iohann Rainmann, zugleich berühmter Schriftziefer, von dem Hogar Aldus in Benedig seine ersten Lettern erkauft haben

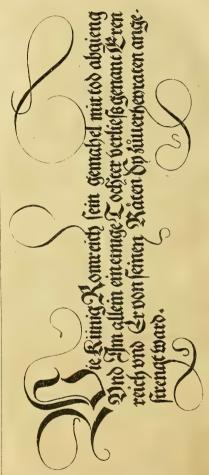

foll, Johann Sittich und hans Froschower, welcher in dem "Kilium Musica plana" des Michael Kiensbeck das alteste gedruckte musikalische Werk geliefert hat, wo aber die Noten aus geschnitztenen holzstöcken bestehen. Ihnen folgten heinrich Steiner (Siliceus), Alexander Weisenhorn und

Philipp Ulbard. Auch ber Rector Baul Memil bei St. Urfula verbient bier ehrenvoll genannt zu wer= ben. Gelbft Privatpersonen, welche nicht gelernte Drucker waren, ubten nicht ohne Erfolg bie berr= liche Runft. Go nennt bie Augsburger Gefchichte ben gelehrten Argt Sigmund Grimm von Zwickau, nebit bem reichen Raufmanne Marx Wirfung als gemeinschaftliche Befiter einer Officin, welche fie burch ben geschickten Factor Sympert Ruf fuhren liegen. Bang befondere Ermahnung aber verbient bie Buchbruckerei "ad insigne Pinus", bie eine gange Gefellichaft: Marx und Matthaus Welfer, Karl Rehlinger, Bonaventura von Bobeck, Kafpar und Meldhior Erhard, Johann Georg Deftreicher, Johann Subherr und Melchior Emefofen unterhielten, bei welcher ber berühmte David Sofchel als Corrector wirfte, David Frank aber nebft Michael Manger und Johann Pratorins bas Gefchaft als Runftgenoffen leiteten. Gine Schrift= giegerei war mit biefer fur bamalige Beit gewiß bedeutenben Unftalt verbunden. Mannigfache Musgaben ber beften griechischen und romischen Claffi= fer, aus guten Sandichriften forgfaltig abgebrucht, find fprechende Beugen ihrer Berbienfte, welche G. B. Bapf in einer besonderen Schrift, Muge= burg 1804. 8., gewürdigt hat.

Bohl hat in ber alten Augusta Vindelicorum bie typographische Wirksamkeit nie aufgehort, fondern wurde, wie faft alle Zweige ber Runft, felbft mahrend ber Storungen bes breifigjabrigen Rrieges fleifig fortgefest, boch war fie burch ichlechtes Papier, unreine Lettern und Uncorrectheit in bas Sandwerksmäßige herabgefunten, bis zu Enbe bes porigen Jahrhunderts Christian Dedardt und in gegenwartigem bie großartige Unftalt bes um bie Literatur und Kunft fo hochverdienten Joh. Friedrich Freiherrn von Cotta ben alten Ruhm aufe Reue belebten. Des Letteren Wirtfamfeit ift in ber ge= Iehrten und Buchhandlerwelt zu befannt, als bag fie bier noch einer weiteren Musführung bedurfte. Es genuge die Andeutung, daß Cotta im Jahre 1824 hier bie erfte Dampfichnellpreffe in Baiern errichtete, mit welcher bie allgemeine Zeitung, bie parteilofefte und zuverläfffafte Gefchichtequelle unter allen Jour= nalen unferes Baterlandes, taglich gebrudt wirb.

Die Stadt Augsburg gab Deutschland im Jahre 1564 burch ihren Buchhandler, bamals Buchführer genannt, Georg Willer ben ersten Meßtatalog. Man sehe G. W. Zapf, Augsburgs Buchbruckergeschichte von 1468-1530. Augsburg 1788. 2 Theile in 4.

## Murnberg.

Johann Sensenschmid, von 1473 bis 1478.

Diefer außerorbentliche Mann, ber feine Runft= lerbahn in Rurnberg begonnen, in Bamberg fort= gesett und in Regensburg geendigt hat, mar in Eger geboren und gehorte zu ben gelehrten Buchbruckern, wie bies bie Correctheit ber aus feiner Breffe bervorgegangenen, großtentheils fehr prachtigen Werte beweifet. Er fann als ber Schopfer jener nachmals fo berühmt geworbenen Nurnberger Thpographie angefeben werben. Sein erftes Werf und zugleich ber erfte Rurnberger Druck ift: "Francisci be Retza Comestorium vitiorum &c. Nuremberge anno & Irro." in groß Folio. Bum Behulfen hatte er Seinrich Refer von Maing, einen Arbeiter aus Gutenberg's Wertftatte, beffen Name mit bem Seinigen auf "Renneri Summa seu Pantheologia 1473" vorfommt. Bier Jahre fpater verband er fich mit bem gelehrten Anbreas Frisner aus Bunfiebel und gestand ibm fogar einen Untheil an ber Druderei zu. Der Name bes Letteren, welcher in Leipzig ftubirt hatte und bort Magifter geworben war, ericheint zuerft in ber Schlufichrift von: "B. Thomae Aquinatis Quodlibeta duodecim", wo er "imprimendorum librorum corrector" ges nannt wirb. Mit ihm zusammen bruckte er bis 1478 verschiebene und meift wichtige Werke. 3m Jahre 1478 aber verließen Beibe, vielleicht weil fie neben bem thatigen Roburger nicht mehr befteben fonnten, Murnberg. Genfenschmid gog nach Bam= berg, wo er, wie wir bereits Geite 151 gefeben haben, bis gum Jahre 1490 thatig war, Friener aber mablte Leipzig zu feinem Aufenthalte, wo er wegen feiner Gelehrfamteit eine Brofeffur ber Theologie erhielt und brei Jahre barauf bas akabemifche

Rectorat verwaltete. Wir werben bei Schilberung ber Fortidritte ber topographischen Kunft in ber Gentralstat bes beuischen Buchhanbels auf biesen außergewöhnlichen Mann gurudkommen.

Sensenschmit batte sowol an Friener als an Andreas Rumel, einem berühmten Redisgelehrten in Nurnberg, ebenso fleisige als einsichtsvolle Correctoren, welche nach bamaligen Braude nicht nur für die Berbesserung ber Druckselber, sondern ganz besonders auch für rie kritische Revision res Tettes besongt waren, sowie denn überhaupt die Correctorren jener Zeit den "Editoren" unserer Tage gleichzustellen sind. Sensenschmid's und Friener's Institute waren "wei gekreuzte Sensen" und "ein Belikan" in schiefischenden Wappenschildern. Es sind des Jugleich die ersten Buchruckerzeichen, die man nach ben Fust zund Schöffer schen findet.

## Johannes Regiomontanus, von 1472 bis 1475,

Johann Muller, melder nich gufolge ber Gitte jener Beit nad feinem Geburteorte Ronigeberg in Granfen "Regiomontanus" nannte, einer ber großten Mathematifer bes funfgebnten Sabrbunderis, Edus Ier bes berühmten Georg von Beurbad, batte in Wien mit großem Beifalle Mathematif gelehrt, mar Bebufd feiner noch zu erweiternden Grubien mit bem Carbinal Beffarion nad Italien gereifet, batte bort burd feine Gelebrfamfeit Bewunderung erregt und bierauf langere Beit am Bofe bes Ronigs Matthias Corvinus von Ungarn gelebt, ben er im Jabre 1471 jedoch wieder verlieg und nun in Durnberg feinen Dobnfis aufidlug. Um aud bier bie Liebe gur Algebra, Mechanif und boberen Mathematif gu weden, fagte er ben Entidlug, veridie= bene in bieje Gader einschlagente Budber, vorzuglich bie von ibm mit vielem Gleife gefammelten Santidriften griedifder Mathematiter burd ben Drud befannt ju maden. Bu tiefem Borbaben reichte Genfenidmit's Werfftatt nicht aus. Er errichtete alfo mit Unterftugung Bernbard Belter's eine zweite Difficin und brude bier querft ben weiter oben Geite 55 bei Ermabnung ber "rplographifden Denfmaler" beidriebenen beutiden und lateinischen Ralenter mit feften Solgtafeln von 1473, welchem hald barqui mebrere andere nicht unbedeutenbe Merfe folgten, beren Sauprverdienft Correctbeit ift. 3m Jabre 1474 murbe er vom Papite Girtus IV. megen ber Kalenderreform nach Rom und nachmals auf ben bijdboffiden Stubl von Regensburg berufen, mo er im Sabre 1476 nad Ginigen an ber Beft, nad Unberen von Georg's von Travegunt Cobnen, melde ben Edimef ibres Baters, in beffen leber= fenung Regiomontanus große Tebler aufgerecht batte, raden mollten, meudelmorteriid babingerafft morben ift. Geine bedeutenbften Werte, auger bem obengenannten, find: "Manilii Astronomicon", "Ephemerides, quas vulgo vocant Almanach", "Maffei Degii Philalethes" und "Magni Basilii liber ad Juvenes &c."

## Anton Koberger, von 1473 bis 1513,

aus einem alten ehrharen Geichlechte Rurnbergs, ein Gobn Beinrid Roberger's (auch oft Coburger) und ber Ugnes Glodengiegerin, ift ber Beit nach ber britte, ber Wichtigfeit feiner Leiftungen nach aber ber erfte Buchpruder feiner Baterftabt. Gin Freund ber Wiffenichaft und Runft, angegeben, reich und gelebrt, mußte er feinem Gefchafte gar balt eine folde Mustebnung gu geben, bag ibn idon feine Zeitgenoffen ten "Konig ber Budbruder" nannten. In feiner Bertftatt maren taglid vier und zwanzig Preffen im Gange und über bunbert "Gefellen", als Geger, Correctoren, Druder, Budbinber, Boffetierer und Illuminiften beidaftigt. Bugleid Budbantler bielt er in Nurnberg, Grantfurt am Main, Benetig, Samburg, Ulm, Mugsburg, Bafel, Grfurt und Wien und an anderen Orten offene Laben mit befonderen Vactoren, Die Dagu notbigen Magagine nicht mitgerechnet und lieg jogar in auswartigen Difficinen, 3. B. gu Bafel bei Jobann Umerbach und gu Lyon bei Jafob Gacon auf feine Rednung bruden.

Da in jener Beit bie Budbruder ihre Buder felbft vertrieben, fo lagt fic bieraus ichliegen, wie

umfangreich und ausgebehnt auch fein buchhandleri= fcher Birtungefreis gewesen fein muß. Bewundern wir eines Theils ben großartigen Unternehmungs= geift Roberger's und feine Rraft: fo muffen wir anbern Theils über die Leitung bes fo ausgebehnten Wirfungstreifes ftaunen, ba er folde allein verfab. Ueber feinen weitlauftigen Buchhandel führte er ein eigenes Buch, in welchem sowol Glaubiger als Schuldner fo funftlich getheilt waren, bag er in jebem Augenblicke überseben fonnte, welche Bucher ihm an allen Orten abgingen, ober an welchen er noch Vorrath hatte, um felbige anderwarts verfenben zu tonnen. Die größte Bunttlichfeit und Ordnung war bie Geele feines Gefchaftes. Die feftgefetten Arbeitoftunden mußten genau einge= halten werben. Die Urbeiter hatten fich por bem Drudhaufe zur bestimmten Stunde zu verfammeln. Mit bem Glockenschlage offnete ber Sausberr bie Pforte, und webe bemienigen, ber bann noch fehlte! Correctheit und Elegang zeichnen alle feine Werte aus, beren man über zweihundert gabit. Friedrich Piftorius und Johann Bedenhaub maren feine Correctoren. Dan fennt allein breigebn Bibeln. bie aus feinen Preffen hervorgegangen, zwolf in lateinischer und eine in beutscher Sprache. Lettere vom Jahre 1483 in groß Folio nennt Lichtenberger bie fconfte aller alten beutschen Bibeln. Gie ift mit ben bochft mertwurdigen Solgidnitten verfeben, welche ichon die 1480 von Quentel in Coln ge= bruckte b. Schrift fcmuckten und bie felbit noch bei ber Salberftabter Bibel (in niederfachfischer Mund= art) vom Jahre 1522 vorfommen. In einem ber großen von Roberger benutten Solgidnitte ift ber Papft als Saupt ber gefallenen Engel bargeftellt. Papier, Thpen, Schwarze, Golgichnitte, Drudwert, Alles erhebt biefe Musgabe zu einem Meifterftude typographischer Bollendung fur jene Beit. Giner feiner gesuchteften Drucke ift "Der Schatbehalter" (1491. in Folio) megen ber 95 fcbonen Solgfchnitte von Michael Bohlgemuth, Durer's Lehrmeifter. Micht minber ausgezeichnet ift "Dr. hartmann Schebel's Buch ber Chroniten und Gefchichten" (1493. in Folio) mit fehr vielen Abbilbungen bon Bohlgemuth's und Plendenwurf's funftgeubten Sanben.

Anton Koberger starb im Jahre 1513. Bon zwei Gattinnen wurde er mit sechs und zwanzig Kindern gesegnet. Sein Sohn gleiches Namens seite die Handlung seines Vaters fort und ließ auch, wie dieser, auswärts z. B. in Hagenau bei Anshelm, in Straßburg bei Grüninger und in Lyon bei Jakob Sacon und bei Johann Marion drucken. Auch seines Bruders Sohn, Hand Coburger (wie er sich gewöhnlich nannte), ließ bis 1543 daselbst mehrere Werke auf seine Kosten aussichern, weil seine Pressen zu sehr beschäftigt waren. Die Thätigkeit bieses außerordentlichen Mannes hat G. E. Waldau trefflich geschildert in: "Leben Anton Coburger's u. s. w. Dresben und Leipzig, 1786. 8."

## Friedrich Creugner, von 1472 bis 1496,

trat gleichzeitig, wo nicht fruber als Coburger, in Rurnberg auf. Seine beiben Musgaben bes "latei= nifchen Bfalters" und fein "Donat", welche beibe mit iconen Miffalbuchftaben ausgeführt find, ver= rathen ein hohes Alter. Albrecht von Enb's Buch: "Ob einem Mann fen zu nemen ein eliche Weib oder nit ?", bas 1472 aus feiner Preffe hervorging, ift die erfte Druckschrift, welcher er am Schluffe feinen Ramen "Fricg Creufiner" beifette. Er bat in ber Folge fast bis zu Ende bes funfzehnten Jahrhunderts verschiedene nicht unbeträchtliche beut= fche und lateinische Werke, meiftens mit ichonen Thpen und großer technischer Sorgfalt, vollenbet. Gines ber intereffanteften und feltenften ift unftreitig "Das puch des edeln Ritters vn landt farers Marcho Polo" (1477) in Folio, von welchem nur febr wenige Eremplare befannt find, in ber Sofbibliothef zu Bien, im Befige Lord Spencer's und I. D. Weigel's in Leipzig.

# Fratres vitae communis,

von 1479 bis 1491.

Bon ben Rogelherrn, ober Brübern best gemeinfcafilicen Lebens, von benen weiter oben fcon einige Male die Rebe gewesen, hat man mehrere Drucke, vom Jahre 1479 bis 1491, auf welchen sie fich meist nur "Brüber bes Orbens vom h. Augustin" nennen.

#### Conrad Zeninger, von 1480 bis 1482,

aus Mainz geburtig hat zwar nur wenige Schriften, aber mit einer wahrscheinlich von ihm selbst geschnittenen eigenthümlichen kleinen Type gebruckt. Seine wichtigsten Leistungen sind bas beutsch elateinische Lerifon, welches unter bem Titel: "Vocabularius theutonicus" bekannt ist und "Hanns Tucher's Wallfart und Neise in das gelobte Land", "Tractatus de Turcis" und bas "Püchlein genant die Pürde der Beit", sanmtlich in Quartformat.

#### Georg Stuch 3, von 1484 bie 1515,

aus Sulzbach in der Oberpfalz gebürtig, der fich in den Schlußschriften seiner Werke auch "Stochs" und "Stochs" nennt, erwarb sich mit seinem ersten Ornce, einem schönen "Missale" vom Jahre 1484 so allgemeinen Beisall, daß er das sehr viele kirche liche Aufträge erhielt und von Anton Koberger dem Aletteren vorzugsweise beschäftigt wurde. Seine Officin scheint besonders zum Drucke von Weßbüschern, Breviarien und Pfalterien eingerichtet gewessen zu kein.

Noch verdienen unter Nurnbergs Buchbruckern bes funfzehnten Sahrhunderts genannt zu werden: Beter Wagner, der nach der Sitte jener Zeit seinen Namen zuweilen latinisitet und sich dann "Currifer" nannte (1483-1498); Conrad Leontorius; Marx Ahrer (1487-1488), welcher unter andern das höchst seltene Werkden: "Bruder Claus" oder die Seschichte des berühmten Einstellers Nicolaus von der Kine 1488, ein Jahr nach dessen Ivolaus von der Kine 1488, ein Jahr nach dessen Tode herausgab, und den wir als wandernden Typographen zu Ingolstadt und Ersut wiedersinden werden; Beter Bischer; Sauns Sosmann; Sanns Mair; Caspar Sochster, welcher von 1491-1498 sich in Nürnberg aushielt, aber nur wenig drukte, im Jahre 1499 aber

zu Met die "Hiftorn von der hohen lieb des kuniglichen fürsten Elorio und seiner lieben Bianceffora" herausgab, und Sieronhmus Solzel von Traumstain, der im Jahre 1500 mit einigen kleineren Schriften seine Kunst zu üben ansing und dieselbe später mit großem Fleiße sortsetzte.

Friedrich Benpus, hanns Weissendurger, Leonshard zu der Ahch, Johann Berg, Johann Otto, Kaspar Weiblin, Leonhard Milchthaler, hans Crasmer, Ulrich Neuber, Joachim Lochner, Andreas Obermeier, Nicolaus Koler, Georg Endter, Hander Frenhell, Leonhard Fischer, Erhard Hahre und Philipp Dietrich, wie so viele Andere gehören theils späteren Zeiten an, theils ift es schwer zu behaupten, ob sie als Buchhändler blos drucken ließen, oder die Kunft selbst ausgeübt haben, weil ankänallich beibe Geschäfte falt ungertrennlich waren.

Chenfo zweifelhaft ift es, ob Sans Folz ober Bollez ber "barbyrer", ber auf einigen Drudfchriften, wie g. B. " Ein teutsch mahrhaftig poetifch uftori, von mannen das henlig Romifch reiche feinen priprug erstlich hab" 1480. 4. als Drucker genannt ift, wirklich ein Bunftgenoffe mar. Auch Allbrecht Durer wird wegen ber Berausgabe feiner berrlichen " Daffion", "Apokalnpfe" und "Leben Maria" 1511. in Folio von vielen unter Rurn= bergs Thpographen aufgeführt, obgleich fich nicht nachweisen lagt, bag er je eine Officin gehabt habe. Bu Enbe ber 1498 im größten Landfartenformat erichienenen: "Deimlich Offenbarug johanis Des Bwelffboten und emangeliften" liefet man: " Gedruckt zu Nürnbergk durch Albrecht Dürer maler." Aller Wahrscheinlichkeit verbanken ber prachtvoll geschnittene Titel: "Apocalipsis cu figuris" in ber größten und ichonften Fracturichrift mit Schreibergugen, bon bem nebenftebenbes Facfimile bier feinen Plat finden mag, nebft ben Initial = und Berfalbuchstaben feiner funftgeubten Sand ihre Ent= ftehung.

Unter ben fpåteren Thpographen verbienen genannt zu werben: Johft Gutknecht, Johann Köler, Conrad Agricola, Simon Halbmaier, Gabriel Hahn, Leonhard Heußler, Christoph Heußler, Michael Arnold, Wolfgang Cherhard, Jo. Jonathan Velsecker, Wolfgang und Michael Endter, Hans Gergott,



Sans Gulbenmund, Johann Daubmann, Valentin Fuhrmann und Andere. Diese alle überragte an Kenntniß und Thatigkeit

#### Johann Petrejus, von 1526 bis 1550,

welcher von sammtlichen Buchern, die aus feinen Breffen hervorgingen, mit der größten Genauigkeit bie Correcturen selbst beforgte und benselben somit jene Bollkommenheit verlieh, welche sie vor allen andern gleichzeitigen Ausgaben beliebt machte. Außer durch Correctheit suchte er auch durch Schönheit seine Werke zu zieren. Damit Alles genau nach seinem Willen ausgeschrt wurde, verfertigte er sogar mit seltener Geschicklichkeit alle Druckgerathschaften selbst und suche siegenhändig auf die zwecknäßigite Weise einzurichten.

Im Sahre 1604 begründete Georg Enbter die berühmte, Jahrhunderte hindurch biühende Officin und ward ber Stammvater einer gesegneten Familie, die mit den Typographenfamilien Dumler und Felfecker weiteiferte.

## Strafburg.

Seinrich Eggeftenn,

Schon seit bem Jahre 1466 (nach beglaubigten Handrubriten) war Strafburg obwol nur mit undatirten Druden in die Schranken getreten und zwar zu gleicher Zeit mit zwei Officinen, ber Eggesteyn'schen und Mentelin'schen, beren Then nicht
nur unter sich, sondern auch von benen ber Mainzer
und Bamberger Drucke vollig verschieden sind. —
Heinrich Eggestehn ober Eckstein, der sich Magister
ber Kunste und Philosophie nennt, wetteiserte mit
bem als "Goldschreiber" rühmlich bekannten Ichann
Mentel ober Mentelin in Ausüdung der neuen Kunst
und lieserte, wie Dieser, viele Bücher ohne Anzeige
bes Jahres, Ortes und des Druckers.

Dem Plane unseres historischen Werkes getreu muffen wir uns ftreng an bas Positive bes Ueber= lieferten halten und bei unferer dronologischen Rei= benfolge bie Datirung ber Incungbeln gur Richt= fchnur nehmen. Demgemäß gebührt bem Magifter Beinrich Eggeftenn vor Mentel ber erfte Blat in ber Buchbrudergeschichte Strafburge. Im Jahre 1471 lieferte er bie zwei erften zu Straffburg mit Ungabe bes Ortes und Druckers erfchienenen Werke, namlich bas "Decretum Gratiani" mit ber Gloffe, in zwei großen Foliobanden, und die " Constitutiones Clementis V.", ebenfalls in groß Folio, in welchem lettern Buche er fagt: "er habe fcon ungablige Bande vom gottlichen und menfch= lichen Rechte gebruckt." Unter biefen ift bie "Deutsche Bibel" ohne Jahr, Drt und Drucker, bie mit ber Mentelin'fchen von 1466 um ben Bor= rang ftreiten fann.

Man vergleiche bie Nachbildung ber ersten Zeisen ber "Genesis" mit bem gleichen Texte bei Mentel nach bem Facsimise auf Seite 168.

den hymel voi die erde: wan die erde wa eptel voi lere voi umilter waren ausst dans die was abgrundes: voi der geith got, ward getrage aus die wasser. Dogot v speacht. Ond das es ward gut von er teilt da liecht von der vin ster: voi da siecht bieß er de tag: voi die vinster die vin

Einem Eremplare biefer Bibel find fogar zwei Enbichriften beigeschrieben, benen zufolge biefelbe bon Fauft gebruckt und an bem namlichen Tage bes namlichen Jahres wie feine lateinische Bibel (1462) vollendet worden fein foll. Steigenberger bat in feiner Schrift: "Ueber bie zwei alteften beutschen Bibeln" Munchen, 1487. 4. die Unrichtigkeit biefer Angabe nachgewiesen. Eggeftenn brudte auch brei Ausgaben ber lateinischen Bibel ohne Jahr. Drt und Drucker. Bon einer biefer Musgaben ift ein Eremplar aus ber Johanniter Bibliothef gu Stragburg in die bafige offentliche Bibliothet gefommen, beffen Rubricator gu Ende bes erften Banbes ge= fchrieben hat: "Erplicit Pealterium per Magistrum Beinricum Eggestein anno leviij." Roch besitzen die Bibliothefen zu Bolfenbuttel und Munden mit Sandrubrifen versebene Exemplare ber lateinischen Bibel mit ber Jahrgahl 1466.

Sammtliche Eggestehn'sche Drucke, zu benen im Jahre 1472 auch "Ciceronis officia" und "Justiniani institutiones" mit ben "Consuctudines Seudorum" und 1474 ber ohne Angabe bes Ortes und Druckers erschienene "Julius Caesar" hinzufannen, sind mit einer Unvollsommenheit ausgesührt, welche weber einen Mainzer, noch irgend

einen fremben Einflug verrath, fondern fur einen eigenthumlichen Typenguß, und was Strafburg betrifft, fur Briorität spricht. Nach 1472 findet sich fein Name nicht mehr, während man von den Jahren 1473, 1474, 1475 und 1478 Drucke mit Lettern ausweisen kan, deren sich berselbe bedient hat.

# Johann Mentel,

auch Mentellin ober Mentelin, gewann als ein fehr geschickter Drucker, Rubricator und Golbschreiber eine weit größere Berchmtheit und erward sich durch seinen Kunstsinn und Unternehnungsgeist ein ansehnliches Bermögen. Wenn auch nicht mit Gewißheit nachgewiesen werden kann, daß er, wie Meermann vermuthet, um das Jahr 1450 von Gutenberg nach Mainz berufen worden sei, um bessen Druckwerke mit den Capitalbuchstaden und Mubriken zu versehen, daß er dasselbst die Kunst erlernt und nach Straßburg gebracht habe: so ist doch nicht in Ubrede zu stellen, daß er lange vor 1473, als in welchem Jahre sein erstes Wert mit beigedruckter Jahrzahl und mit Hinzussügung des Namens, daß hier im Facstmile

# EXPLICIT SECUNDA PARS SPECULI HIS STORIALIS VINCENCII IMPRESSA PER 10 HANNEM MENTELLIN

ber Thenform nach charafteristrte "Speculum historiale" bes Bincenz von Beauvais erschien, mit großer Kertigkeit Bücher gebruckt habe, wie dies Johann Philipp de Lignamine, Johann Schott, Hieronymus Gebwiler, Beter Scriver und Schöpflin bewiesen haben. Das Colophon eines seiner früshesten Drucke, von dem Schöpflin in den Viadeisis typographicis Tasel III. ein Facsimile gegeben, welsches auch Gotthelf Fischer in seinem "Essai sur les monumens typographiques de Jean Gutenberg, à Mayence l'an 10. in 4. p. 36." wiederholte, hat den gelehrten Mainzer Bibliothefar zu dem Schlisse veranlaßt, als habe Mentel sich nur seiter Holzetassen, nicht aber beweglicher Metalltypen zum Trucken bedient. In jener Schlußschrift, welche

Iautet: "Explicit liber iste anno domini millesiö quadringentesimo seragesimo serto formaty arte impssoria p venerabilem virü Johānë mentell in argentina" ist námlich nach bem Worte "quadringentesimo" eine Correctur zu bemerken, aus deren noch übrig gebliebenen Schriftresten man beutlich sehen kann, daß früher "quinquasimo" dagestanden habe. Unter den undatirten Drucken ist die (zweite) beutsche Bibel (von 1466) sein Hauptwerk. Daß Stuttgarter Exemplar, welches ans dem St. Margarethenssosser zu Strassburg stammt, trägt solgende Unterschrift des Rubriccators: "Dieses Buch ist im Jahre 1466 durch Johann Mentel zu Strassburg gebruckt." Auch in dem Münchener Exemplare hat eine Hand des

funfgehnten Sahrhunderts eingefdrieben: "1466, 27. Juni ward bies Buch gefauft uneingebunden um 12 Gulben. "

Das nachstehende Facfimile wird zum Bergleich mit bem Eggeftenn'ichen Thpencharafter bier nicht unwillkommen fein.

n dem anegang geschieff got den bimel vud die erde. wann die erde was eptel und lere: und vinster waren auff dem antique des abgrundes und der geist gott ward getragen auff die waffer. Vnd got ber forach. Liecht werbe gemacht Vnd das liecht ward gemacht, und got ber fache by lieebr das es ward gut : und er ceile das liecht von 8 pinfer. pnd das licht bieft er den tag und die vins

lter die nacht.

Dem oben genannten "Speculum historiale" von 1473 ift ja ebenfalls bas undatirte "Speculum naturale, doctrinale" und "morale", ein Bracht= werk von mehreren Foliobanden, vorangegangen, welche insgesammt einen fo hohen Grad von Runft= fertigfeit voraussegen, daß fie nicht als Erftlings= Berfuche angefeben werben tonnen. Die wichtigften Erzeugniffe feiner Preffe, wenn gleichwol ohne Drt, Jahr und Druder, find: "Bieronymi epistolae", "Augustini epistolae" und "confessiones", " Valerius Maximus", " Virgil" und "Cereng". Die befte Ueberficht gewährt fein eigenes, auf einem Octabblattchen in 19 Beilen gebructtes Drudverzeichniß vom Jahre 1471, wovon ein Erem= plar bis auf uns gekommen ift und noch jest in ber Sofbibliothet zu Dunchen aufbewahrt wird. Der Bibliothefar J. B. Bernhart hat baffelbe im "Reuen literarifchen Ungeiger" 1807. No. 19. S. 301 bis 304 abbruden laffen. Es verbient als erfter Berlagskatalog ichon an und fur fich bie Aufmerkfamkeit ber Bucherfreunde und verbreitet über einen bunteln Begenftand beinahe ebenfo viel Licht, als mancher bidleibige Folioband, gefüllt mit Conjecturen. In Unerfennung feiner großen Berdienfte murbe Mentelin 1468 von Raifer Friedrich III. in ben Abelsftand erhoben. Diefer Umstand gab wahrscheinlich zu bem so oft ange= führten, aber nirgende urfundlich nachgewiesenen Berichte von ber Verleihung abeliger Wappenrechte an die Gefammigenoffenschaft ber Buchbrucker bie nachfte Beranlaffung. Er ftarb im Jahre 1478 und wurde im Munfter zu Strafburg begraben. Bei feiner Beftattung wurde ihm bie bamals viel geltenbe Ehre bes Belautes mit ber großen Gloce gu Theil. Die ziemlich häufig vorfommenben Drucke mit bem fonderbar geformten "N" werden von ben meiften Bibliographen bem Johann Mentel guge= fchrieben, obgleich einige, und barunter auch Ebert, beren Ursprung in Coln suchen zu muffen glauben. Dit Bestimmtheit aber gebort ihm bie lateinische Bibel ohne Angabe bes Druckortes und ber Jahr= gahl, mit zwei Columnen, 49 Beilen und 427 Blat= tern an, beren Thpen bas nachstehende Facfimile getreu wiebergiebt.

N princípio creanit denscelu et teram. TE Terra autem erat maniset vacua: et tenebre ermolupfacie abilh & pusoniferebat huper ags. Dixity vens. Fiat lux. Etfacta e lux.

#### Georg Hugner, von 1473 bis 1498,

ber fich in ben Schlußschriften seiner Werke, bie er meist mit Hulfe bes gelehrten Correctors Johann Beckenhub (Beckenhaub) vollendete, auch häusig "Zeorius Husner" nennt, trat in Mentel's Tußsstapfen und brucke viel, zumal Religionsbucher. In mehreren seiner Werke schilbert er bie von de mamaligen Buchbruckern gebrauchten Typen mit den Worten: "Uno pennis ut pristi (sic) quidem sed literis sculptis artisiciali certe conatu ex ere remota nempe indagine", wodurch er nichts anderes als in Metall gegossene Lettern bezeichnen will.

#### Martin Flach, von 1475 bis 1500,

aus Basel gebürtig, ber auch als "Martinus Flaccus" und als "Martinus Simus" erscheint, begann
seine ruhmwolle Laufbahn im Jahre 1475 mit "Noderici speculum vitae humanae", bie er erst nach
einer Reise von 25 Jahren vollendet hat. Er hat
in seinen zahlreichen Druckschriften wesentlich zur Berbesserung des Typenschriften wesentlich zur Berbesserung des Typenschriften von des gelehrten
Mariser Kanzlers Johann Gerson Werken fragt er:
"Moscere sorte voles quis sculpserit huc opus ere
Presserit has chartas quisve characteribus" etc.
Auch hierdurch wollte er sicherlich aus Gusseltern
hindeuten.

#### Heinrich Anoblochzer, von 1478 bis 1483,

welcher gwar im Sahre 1478 ben verbeutschien Beliaf gu Strafburg mit Golgschnitten herausgab, aber feit 1479 seine Kunft in Geibelberg fortsetzte, wo wir ihn wieber finden werben, hier nur furz erwähnend, gehen wir auf

#### Martin Schott, von 1481 bis 1493,

über, welcher nicht nur viele, fonbern meift auch treffliche Werke aus feiner Preffe hervorgehen ließ.

Befonders schon bruckte er die "Epistolae" und "Carmina" des gelehrten Chorherrn Beter Schott mit Wimphelings Borrede. Er war ein Verwandter des würdigen Ammeisters Peter Schott, auf bessen bet dirdigen Ammeisters Peter Schott, auf bessen Betrieb Dr. Johann Geiser von Kaisersperg, der sich den berühmten Pariser Theologen Johann Gerson zum Muster gewählt hatte, im Jahre 1478 zum ersten Prediger in dem Münster ernaunt wurde. Der selbst im sechszehnten Jahrhunderte noch vorschmitende Johann Schott ist wahrscheinlich bessen Sohn.

# Johann Prüß, von 1483 bie 1499.

Unter ben gablreichen Werken biefes Meisters, welcher unter Andern auch die Schriften Johann Gerson's unter ber Leitung bes berühmten Dr. Kaifersperg druckte, ift ber 1487 und 1488 erschienene "Fasciculus temporum" merkwürdig, wo auf bas Jahr 1457 gesagt wird: "Um diese Zeiten wurde bie guvor unerhörte Buchbruckerkunft zu Mainz erfunden."

Den hochften Ruhm eines wefentlichen Verbefferers ber neuen Kunft unter allen Strafburger Druckern verbient

#### Johann Grüninger, von 1483 bie 1528.

Sein eigentlicher Name mar Johann Reinharb. Er nannte fich aber zufolge ber Sitte ber bamaligen Beit nach feinem Geburtsorte in Schwaben und fommt auch hier und ba als " Greninger" por. Man fennt 44 Werfe, welche aus feiner Breffe hervorgegangen find, von benen bie meiften wegen ihrer charafteriftischen Golgschnitte noch heut gu Tage fehr geschatt werben. Wir nennen bier nur feinen von Gebaftian Brant beforgten .. Cerena" von 1496, mit bem Commentare bes Dr. 3. ABcen= flus, von bem ichon im Jahre 1499 eine zweite Auflage erichien, und feinen "Borag" bon 1498, welcher ben gelehrten Jatob Cocher gum Berausgeber hatte. Wenn fich beffen meiften Werfe burch außere Elegang auszeichnen, fo find biefelben boch nicht immer frei von Drudfehlern. Zwei Bucher

haben burch ein solches Versehen in ben Annalen ber Buchbruckergeschichte Epoche gemacht: Die "Piblia aurea veteris et novi testamenti", welche bie Zahrzahl 1466 statt 1496 hat, und "Pas Puch Cirurgia. hantwirkung der wundarznen von Dieronymo Brunschwing", wo auf der Stirrseite des 128sten Blattes die Jahrzahl 1397 statt 1497 steht. Die zu Straßburg 1485 erschienene deutsche Bibel ohne Meldung des Druckers ist mit Grüninger's Eppen in der "Passio der vier Cvangelisten" von 1504 ausgeführt. Alls sein Hauptwerf kann der "Ptolemaus" von 1525, mit vielen Holzschnitten, angesehen werden.

Bon gleichzeitigen und fpateren Strafburger Druckern verdienen noch genannt zu werben : Johann Schott (Martin's Sohn), Mentel's Enfel, Matthias Schurer, Crato Mylius, Conrad Bolfach, Jafob Cber, Christian Diuller, Seinrich Ingwiler (Inquiler), Johann Knoblouch, Wilhelm Schaffener, Baul Got, Reichart Bed. Bartholomen (sic) Ruftler, Joft Martin, Beter Attenborn. Anton Bertram, Bernhard Jobinus, Bolfgang Ropfel, Matthias Supfuß, Georg Ulricher, Wen= belin Richel und beffen Sohne Joffas und Theodos Richel, Lagarus und Cberhard Beiner, Johann Friedr. Spoor, Joffas Stabel, Chriftoph von ber Senden und Johann Beinrich Beit, welche Firma in Ururenteln noch heute fortbestebt. Bon ben neuern Druckern find Gilbermann, Dannbach und Nevereau ausgezeichnete Runftler, fo wie Levrault als Schriftgieger berühmt. Ueber bie frubere Geschichte ber Thpographie in Stragburg geben bie oftere in biefem Buche ermahnten Schopflin. Oberlin und Lichtenberger Aufschluß.

# Spener. 1471.

Peter Drach,

Durch die Schlußschrift an dem Buche "Postilla scholastica super Apocalppsin et super Cantica Canticorum" in Quart, wo es heißt: "Impisa Spire anno LXXI." ift es erwiesen, bag bie alte Stadt mit ben Raisergruften ichon im Jahre 1471 eine, wo nicht mehrere Druckereien in ihren Mauern gabite. Db Beter Drach ober Conrad Bift (Sheft) ber Erfte mar, welcher mit biefem Werke bie neue Runft in Speher einführte, ift nicht mit Beftimmt= heit nachzuweisen, indem bas Buch ohne Namen bes Druders erichienen ift. Bon ben meiften Bibliographen wird biefe Ehre bem Beter Drach guge= fcrieben. Geine erfte Leiftung mit Angabe bes Namens und bes Druckortes ift: " Vocabularius juris utriusque", 1477. Fol. Er bruckte fehr viel und ließ felbit bei Undern, g. B. bei Genfenfchmid, bruden. Sein Sauptwerf ift bas "Missale moguntinense" bon 1497. gr. Folio. Er hat bas Umt eines "Dreizehnerherrn" (Mitglied bes beftan= bigen Rathes) bekleibet, und in manchen Schlußfchriften nennt er fich felbit " Dir consularis." Eines feiner Sauptwerke ift bas "Missale Spirense", 1484. Folio, besonders was die Schonheit bes Drudes betrifft; in Sinficht ber Große aber verdient die "Summa Antonii de florentia", vier Foliobande, ben Borgug.

Sein Sohn gleiches Namens feste bas Geschäft vom Jahre 1504 bis 1517 eifrig fort, so baß Beibe allein bis zum Jahre 1517 schon vier und fünfzig Bucher herausgegeben haben. Letterer war wirf-licher Stabischulfeiß und brudte selbst auf biesem Chrenposten 1527 bie Sammlung ber Neichsabsschied. Auch er hatte einen Sohn, ber ebenfalls Beter Drach hieß und Canonicus am St. Guidosstiffe war.

#### Conrad und Heinrich Hift, von 1483 bis 1515,

zwei Brüber, trugen viel zur Berbreitung der Kunst in ihrer Baterstadt bei, und waren nebst der Familie Drach die srühesten Ausüber der Typographie in Speyer. Beide seizen die Druckerei bis zu Anfang des XVI. Sahrhunderts sort und drucken bis 1515 allein achtzehn Werke. Man hat einen Druck von ihnen ("Speculum conscientie") vom Sahre 1446, in welchem sie ein L statt C sesten (MCCCCXLVI statt MCCCCXCVI), wahrscheinlich

nurbe bas Buch im Jahre 1496 gebruckt. Roch verbienen hartmann Biber, Hans Echharbt und Anastasius Rost mit Auszeichnung genannt zu werben. Bon hier stammen die berühmten Buch brucker Johannes und Vindelinus de Spira, welche mit Micolaus Ienson zuerst die Kunst aus Deutsche land nach Venebul verpstanzt haben und von denne meiter unten die Rebe sein wird. Ueber Speher's "alteste Buchdruckergeschichte" siehe C. Ch. Baur, Primitiae typographiae Spirensis. Deutsch, Speher 1764. 8.

# 11 I m.

Ludwig Sohenwang,

aus bem Eldingerthale, fann als ber erfte Buch= brucker Ulms betrachtet werben, biefer mertwurbigen alten Reichsftabt, welche gar balb mit Maing, Strafburg, Bamberg, Augsburg, Rurnberg und Speber in Augubung ber neuen Runft wetteiferte. Er mar gwar mehr Briefdrucker und Formichneiber als eigentlicher Thpograph. Man fennt eine rylo= graphische "Ars moriendi" mit feinem Ramen "Ludewig ge ulm." Doch hat er auch einige Werte mit beweglichen, aber großentheils nur geschnit= tenen Typen und zwar erft auf einer Bapier= feite ausgeführt. Das vierzigiahrige Wirten biefes Schwabischen Gutenberg's, beffen Familie bier verburgert mar, hat Dr. Konrad Dietrich Sagler in feiner "Gefchichte ber Buchbruderfunft gu Ulm", 1840. 8. aus urfundlichen Quellen geschilbert, morauf hiermit verwiesen wirb.

# Johann Zanner,

auch Zainer, Tzainer, Zeiner und Czepner, aus Reutlingen, mahrscheinlich ein Bruber bes Augseburger Druders Gunther Zainer, führte hier 1473 ben Druck mit gegossenen Lettern ein. Das früheste Werk seiner Presse ift:

"Opus de misterio misse. Domini fris Alberti Magni: quondam episcopi Natisponensis," Am Schluffe: "In opido imper. Vlm. per Ioh. Czepner de Neutlingen summa cum diligentia impr. A°. a natiuitate dui MCCCCLXXVII die XXIX mensis Maii Feliciter finit."

Er trug febr viel zur Bervollfomminung bes Dructverfahrens bei. Seine Bucher find burch folche Regelmäßigkeit ausgezeichnet, bag fie mit Bestimmtheit auf gegoffene (nicht geschnittene) Typen ichliegen laffen. Johann Bayner lieferte in feiner Ausgabe ber beutschen Uebersetung von Boccaccio's Schrift "von berühmten Weibern" ben fruheften Brachtbruck, inbem er bie erfte Seite mit gebruckten Randleiften umgab und bas Buch überhaupt mit in Golg geschnittenen und ver= gierten Initialen versah, welche fpater, ftatt ber von ben "Illuminatoren" eingemalten ober von ben "Rubricatoren" eingeschriebenen Unfangebuch= ftaben, eine fo allgemeine Unwendung erhielten. 36m gebuhrt auch, nebft Albert Bfifter und Johann Bamler, bas Berbienft, in einer Beit, wo man bei inpographischen Erzeugniffen fich fast ausschliegend nur ber lateinischen Sprache bediente, auch unser vaterlandifches Idiom zu Ehren gebracht zu haben. Schon im Jahre 1473 brudte er bie biatetischen Berfe bes Ulmer Stadtarztes Beinrich Steinhowel: "Ein nutzlich Regiment" und "Regimen in ichweren läuften der Peftileng", fowie beffelben Berfaffers: "tutiche Cronica von Anfang der melt uff Reifer Friedrich", bas altefte aller beut= fchen mit beweglichen Typen gebruckten Zeitbucher!

# Leonhard Hol,

Eine besonbere Erwähnung verbient Leonharb Hol, auch Lienhart Soll, welcher in ber "Cosmos graphie bes Ptolemans" vom August 1482 feinen Geschmack und eine für jene Zeit wahrhaft bewunsberungsmurdige Drudsertigkeit auf eine glanzenbe Weise bethätigt hat. Das Buch ist bem Bapfte Baul II. gewidnet, mit romischen Charakteren, hat in Holz geschnittene, mit Blumenarabesken verzierte

Anfangebuchftaben, beren erfter ben Ueberfeger bar= ftellt, wie er bem Babfte fein Buch überreicht. Die Rarten und übrigen Solgidnitte find von Johann Schniger aus Urnsheim gefertigt, beffen Name am oberften Rande ber erften Tafel vorkommt. Die Blattfeiten find burch Buchstaben bezeichnet. Es ift qualeich bas frubefte Beifviel eines geographischen Merfes mit in Sols geschnittenen Landfarten. Die Ibee zu biefer funftreichen Ausführung icheint ihm ber von Arnold Buding, Nachfolger bes Conrad Swehnhehm, 1478 gu Rom gebruckte Ptolemaus gegeben zu haben, wo bie Karten in Rupfer geftoden, ber Text aber mit Buchstabenstempeln, nach Art und Beife, wie bie Buchbinber ben Titel auf ben Ruden ber Bucher angeben, eingepungt ift. Dicht minder bedeutend ift fein "Buch der menßheit" von 1483 und "Die guldin Bull" von 1484.

## Conrad Dinamut, von 1483 bis 1492,

bruckte, wie hans Zainer, meift nur in beutscher Sprache. Wir nennen nur sein "Artzneybuch" von 1482 in Folio. Seinrich Steinhowel "von der Pestilenz" von gleichem Jahre, bas "plenari" von 1483 in Folio, die "Suma Johannis" von 1484. Thomas Lirer's Chronif von 1486, die beutsche lebersehung des "Eunuchs des Poet Cherencius" von 1486 und das "Beitglöcklein des Sebens und Leidens Christi" von 1493.

#### Johann Reger, von 1486 bis 1499.

Seine Hauptwerke sind bie auf Kosten bes eblen Benetianers Justus de Albano veranstalteten zweiten Ausgaben der Cosmographie des Ptolemáns vom Jahre 1486 in gr. Folio; Initialen und Holzschnitte sind die nämlichen, wie bei Leonhart Holzsch Schriften des Wilhelm Caornsin über Rhodus; die "Chromancia Aristotelis" (1490); "Tenor fraternitatis de memoria mortis" (1491) und "Almanach nova plurimis annis venturis inservientia" von 1499; die "Wallfart oder Pilgerung vnser liben framen" (1487 in Quart).

# Johann Schäffler, von 1493 bis 1498,

auch Sans Schaffler, bruckte anfänglich zu Ulm, begab sich später nach Freisingen und kehrte gegen Ende bes sunft fenten Sahrhunderts wieder in seine Baterstadt zurück, wo er die Kunst fortsetzte. Er gehort zu den "fahrenden Buchdruckern" und man hat nur wenige Bücher, die unter seinem Namen erschienen sind.

In Deutschland bat Ulm nach Augsburg im funfzehnten Sahrhunderte bie meiften Wiegendrucke geliefert. Ihre Bahl fteigt auf 136, worunter 86 batirt find. Faft bie Galfte ber fammtlichen Ulmer Incunabeln fallen bem fleißigen Johann Bainer anheim. Doch burfte außerbem noch manches typo= graphifche Erzeugniß, bem die Angabe bes Druckortes fehlt, ben Ulmer Preffen gugufchreiben fein. Jedoch ift bie überaus feltene Driginglausgabe von Wolfram von Efchenbach's "Parcival" und "Enturell", beibe ohne Angabe bes Ortes und Druckers vom Jahre 1477 in Folio, welche man lange Beit hindurch fur ein Werk Johann Bainer's gehalten, nach ben neuern Forschungen als ein Erzeugniß ber Mentel'ichen Difficin anerkannt. Die Ihpen find bie namlichen, womit biefer Stragburger Runftler bas "Speculum historiale naturale" und "morale" bes Binceng von Beauvais im Jahre 1473 ausgeführt und womit er auch "Isidori Etymol. Lib. XX." ohne Anzeige bes Jahres gebruckt hat. Bon fpateren Druckern ber= bienen noch genannt zu werben: Sans Barnier, aus Frankreich, Dewald Gumbenbach von Tubingen, Baul Siebner von Dillingen, Job. Unt. Ulbard. Johann Sebaftian und Michael Meber, Balthafar Ruhn (Cunaeus) aus Erfurt, Elias Ruhn, Daniel Sug, Matthaus und Christian Ulrich Wagner.

Wenn die Verdienste ber für die Incunabelnfunde so wichtigen Stadt Um sier nur in allgemeinen Zügen geschilbert worden, so mag ein Grund zur Entschildigung barin liegen, daß Dr. Konrad Dietrich Saßler, Professor am zweiten Ghmnastum baselbst "die Geschichte der Buchdruckerkunst zu Um mit neuen Beiträgen zur Culturgeschichte, dem Facssmile eines der altesten und merkwurdigften Drucke und vielen artistischen Beilagen" in einer besonderen Jubelschrift gleichzeitig mit unserem Werke herausgiebt und dieselbe bis auf die neueste Beit herabführt.

### Eflingen.

Conrab Fyner, von 1473 bis 1481,

auch Fehner aus Gerhausen, ist ber erste und einzige Buchbrucker, welcher im fünfzehnten Jahrhunderte bie neue Kunst in Efilingen ausgeübt hat. Sein frühestes Druckwert ist:

Cractatus compendiosus per modum dyalogi etc. Am Schluffe: Anno LXX3. in Quart.

Noch im nämlichen Jahre lieferte er Johannis Gerson "Collectorium super Magnisteat" und im barauf folgenden "Thomas de Aquino in Job", in Folio. Ihm gebührt der Ruhm, der erste gewesen zu sein, der in seiner Officin hedräsische Then und damit daß ganze Alphabet, auch wol einzelne Stellen auß den Papieren abbruckte, worin der Dominikanermönch Peter Schwarz (Niger) die Iuden zu widerlegen versucht hatte, zumain dessen, "Tractatus contra persidos Judaeos" (1475 Folio) und in der erweiterten Bearbeitung "Buch welichs wirt genet der stern meschiah"

Gine Borftellung biefer erften hebraifchen Type mag nachstehendes Facsimile geben.

# りなう。これな

Da aber von ein Baar Worten bis zu einem ganzen Buche ein großer Abstand ist (nur die beiben ersten Borte der "Genesis" und das "hebräische Alphabet" sind mit hebräischen Then gedruckt, alle übrigen vorkommenden hebräischen Rebensarten aber mit Lateinischen), so gebühret nicht Deutschland, sondern Italien die Ehre des ersten hebräischen Druckes,

namlich "Salomonis Jarchi Comment. in Pentateuchum, Reg. Calabr. die 10. Adar 5235" (1475) fl. Tol. Chenfo ift feine Ausgabe von Jo. Gerfon's "Collectorium super magnificat" bas erfte Buch nach bem Pfalter von 1457, welches mit Thpen gebruckte mufikalische Roten enthalt. Bon Eflingen ging Ihner nach Urach im Burtembergischen, wo er 1481 bas "Plenari nach Ordnung der heiligen criftlichen kirchen" in tf. Fol. bruckte. Er nennt fich felbit in ben Schlugichriften : "Discretus et industrius vir Conradus Inner d'gerhussen artis impressorie magister." Johannes Sug von Gop= pingen, welcher am Schluffe bes mit Ihner'ichen Then ohne Angabe bes Jahres gebruckten , Quodlibetum statuum humanorum" bes Rarthaufer= monche Jacobus de Clusa von Erfurt vorkommt, scheint fein Corrector gewesen zu fein.

### Laugingen.

Unter ben ersten Wiegenstädten ber neuen Kunft in Deutschland nimmt die kleine Stadt Laugingen in Baiten eine der vorbersten Gellen ein; benn schon im Jahre 1473 wurde hier des h. Augustinus Wert, de consensu Evangelistarum" in Folio, obgleich ohne Angabe des Kinstlers gedruckt. Der Name des Letzteren ist nicht bekannt geworden. Allem Bermuthen nach hat ein "fahrender Buchbrucker" hier das Werk auf Bestellung eines Bürgers oder sonst auf irgend eine Beranlassung hervorgebracht, denn balb darauf verschwand Laugingen aus der Reihe der druckthätigen Städte und hat selbst in neuester Zeit sein altes Anrecht nicht wieder geltend zu machen gesucht.

# Merfeburg ober Mörsburg (Meersburg?).

Es ift noch nicht mit hiftorischer Gewischeit ausgemittelt, ob die wenigen von Lucas Brandis mit ber Schlufschrift "Marsipoli" und "Merfborg" gebructen Bucher zu Merseburg in ber preußischen Brovinz Sachsen, oder zu Morsburg am Bobense ihr Dasein erhalten haben. Ebert im bibliographischen Lericon No. 1385. und 10564. stimmt für letzteren Ort. Zu dieser Annahme scheint ihn die Berückstichtigung bewogen zu haben, daß damals die neue Kunst in Süddeutschland bekannter als in Nordbeutschland war, in Merseburg eine einziger dieser Drucke aufzusinden ist und es in der That zu verwundern ware, daß in der Näche einer so berühmten Universität, wie Leipzig, doch in der kleinen Stadt eher als im Orte der Gochschule sollte gebruckt worden sein.

Guftav Schweischte hat im Unbana zu feiner fo eben erichienenen Schrift: "Borafabemifche Buchbrudergeschichte ber Stadt Salle." Gine Festschrift. Salle, Gebauer, 1840. gr. 8. eine Ehrenrettung bes fachfischen Merseburg, als bes Druckortes "Marsipolis" und "Mergborg" von 1473 und mithin als ber alteften nordbeutschen Druckstatte befannt gemacht und jebenfalls mehr Grunbe gur Unterftubung feiner Anficht beigebracht, als Schottgen und Gbert zu Gunften ber ichmabischen Stabt. Fur Merfeburg icheint auch ber Umstand zu sprechen, bag in Gubbeutschland bie Ortschaften, welche fich mit "burg" endigen, niemals "borg" gefchrieben werben, wie bies in einem Drucke bes Lucas Branbis ber Fall ift, weil diese Endsylbe im Munde bes Bolfes nicht fo lautet, mahrend die nordbeutsche Aussprache bas "u" haufig in "o" verwandelt.

#### Lucas Branbis, von 1473 bis 1475.

Einer ber thatigsten Drucker bes fünfzehnten Jahrhunderts, Lucas Brandis, aus Delezsch (Dezlitsch?) gebürtig, doch kommt er auch unter der Bezeichnung "von Schaß und von Leszsch" vor, hatte schon 1473 hier seine Werkstatt aufgeschlagen und "S. Augustini liber de quaestionibus Orosii" in 4.; "Aristotelis Lapidarius" und "Liber de phisonomia regia" (hier mit der Benennung "Merszborg") in Quart herausgegeben. Wir sine ihn im Jahre 1475 in Lübeck, wo er bis 1499 druckte. Man darf ihn nicht mit den Leipziger Druckern Marcus und Morits Brandis verwechsseln.

eben so wenig mit bem Lübecker Matthias Brandis. Noch kennt man "S. Jeidori Jepalensis archiepī synonima" mit der Schlußschrift "Marsipoli", 1479. 4.

### Marienthal.

Das alte Kloster Marienthal ober Marienhausen im Rheingau ist ber erste Ort, wo die um die Druckftunst und beren Verbreitung so hochverdienten "Brüder best gemeinsamen Lebens" (Fratres view communis), welchen Orden Gerhard der Große nach der Regel des h. Augustin zu dem Zwecke stiftete, die Werke der Kirchemster und theologischen Schriftsteller des Mittelalters durch Abschriften zu verbreizten, die früheste Officin errichteten; doch ist nur das

#### Previarium Psalteriumque Moguntinense, 1474. in 4.

als das einzige Denkmal an diesen Ort übrig geblieben. Bald darauf errichteten diese Ordensbrüder auch in Brüssel, Lübeck, Nürnberg, Rostock u. s. w. typographische Werkstätten, wo ihrer alsbann weiter gedacht werden soll.

# Brestan.

Schlestens Sauptstadt gehört zu ben frühesten Wiegenplagen ber neuen Kunft, wo biese nicht, wie in so manchen anderen Orten, nur furze Zeit hindurch gepflegt und alsbann vernachläsigt, sondern bis auf unsere Tage mit gleich großem Eifer ausgeübt worden ift.

#### Conrab Elyan, 1475,

fann als ber Bater ber Breslauer Typographie angesehen werben. Seine erft in neuerer Zeit befannt geworbenen

> Synodalia statuta epi Conradi. Wratislaviae per C. Elyan impressa 9. Oct. 1475. 4., 65 Blåtter mit 24 Zeilen,

ift ber erfte Breslauer Druck. Als ber zweite, bis jett ebenfalls unbekannte, burfte beffen kleineres Berkchen:

3. Gerson, tractatulus bonus de modo vivendi omnium fidelium. s. a. 4. acht Blätter (bas achte weiß) mit 23 Zeilen, zu betrachten sein. Bergl. Schlef. Provinz. Blätter 1822. liter. Beil. S. 257.

### Conrad Baumgarthen, von 1503 bis 1504,

geboren zu Rothenburg ober Rothenberg, bruckte schon 1503 zu Ollmutz in Mahren, kam bann nach Breslau, wo er

Carmen elegiacum Jaur. Corvini Novofarensis de Apolline et novem Musis, 1503. — Sigismundi Jagiluci (Buchwald) extemporalitates. 1503. und legeda der heiligsten Frawen Sandt Hed-

migis. 1504. in Folio,

herausgab, fein Geschäft aber fpater 1507 zu Frantfurt a. D. und von 1514 an zu Leipzig fortsette.

#### Abam Dyon, von 1518 bis 1531.

Der ebenfalls, wie Conrad Baumgarthen, zu ben "reisenden Buchbruckern" gehört, hatte schon seit 1512 zu Nürnberg seine Lausbahn begonnen und später in Breslau 13 Jahre hindurch mit großer Thätigkeit sortgesett. Im Jahre 1534 erscheint seine Frau als Druckerin.

### Cafpar Lybifch,

Bu feinen in ber "Gefchichte ber feit 300 Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuchdruderei, Breslau 1804. 4." angeführten Druden, mag hier als Nachetrag bie

Auszlegung und grundt des 61. 62. und 63. Artikels Ulr. Zwingli von dem Priefterthumb. Breslaw, 1524. 4. wovon die Leipziger Universitätsbibliothef ein Exem= plar besit, hier eine Stelle finden.

### Andreas Wingler,

auch Winkler und Bingler, aus bem Dorfe Winkel bei Eisleben, ein gelehrter Buchbrucker, welcher auf ber Universität Krakau studirt hatte, 1535 zu Wittenberg Magister geworden war und von 1525 bis 1569 das Amt eines Rectors zu St. Elisabeth bekleibet hat, übte die Kunst mit acht wissenschaftlichem Sinne. Er bebiente sich zuerst der lateinischen Curswschrift des Albus und führte am frühesten griechische Lettern ein.

Auf ihn folgten in bem ichonen Berufe Crifpi= nus Scharffenberg (1553-1576), nebft beffen Sohne Johann Scharffenberg (1577-1586), mahrscheinlich Abkömmlinge ber bekannten Krakauer Typographen gleiches Namens, Georg Baumann, Bater und Sohn, Carl Wilhelm Graff, welcher die Druckerei 1748 von ben Baumann'ichen Erben übernahm und bis 1756 fortfette. Nach beffen Tobe trat fein Bruber Friedrich Siegmund Graf an bie Spipe bes Geschaftes, bis auch ihn ber Tob 1788 abrief. Bon beffen Wittme erfaufte Joh. Aug. Barth, geboren gu Ronigswarthe bei Baugen, im Jahre 1798 bie Officin und vereinigte 1799 bamit bie Druckerei ber fatholischen Leopoldsuniversitat. Den glangenbften Beweis, was er zu leiften vermoge, hat er burch bas Brachtwerk:

> Pacis annis 1814 et 1815 foederatis armis restitutae monumentum, etc. (1818. gr. Folio),

welches Siegeshymnen in 42 orientalischen und occibentalischen Sprachen enthalt, sowie durch mehrere andere Schöndrucke geliesert, deren Aufzählung der Raum dieser Blätter verbietet. Mit ihm wetteisern jett im Schriftgiesen ein Sulzbach, Wohlsarth und Zehschmann; in der Kunst zu drucken aber Freund, Friedlander, Bremer und Minuth, Fritsch, Korn, Kupfer, Richter, Schower, und Sulzbach, reich an orientalischen, besonders hebräischen Schriften. Graß, Barth & Comp. haben eine Schnellpresse. Die wichtigsten historischen Momente bieser langbewährten Anstalt findet man in einer besonderen Monographie: "Geschichte der seit 300 Jahren in Breslau befindlichen Stadtbuchbruckerei 2c. Breslau 1804. 4." zusammengestellt.

#### Blaubenern.

1475.

Ein kleines Stadtchen im Donaukreise bes Konigreichs Wurtemberg, hat schon im Jahre 1475 eine Officin aufzuweisen, beren erstes Erzeugnig:

Ob ein ma fen zu neme ein elich wib oder nit? mecceler, in 4.

von 144 Blåttern am Shluffe "Conradus Manez zu Blauburren" als Drucker nennt. — Es scheint Letzterer zu den wandernden Zunstgenossen gehört und überhaupt wenig gebruckt zu haben.

# **Trient.**1475.

Diefe zwar alte, aber erft burch bas Concilium von 1545-1563 berühmt gewordene Stadt in Throl, gehört nebst Blaubeuern zu benjenigen Ortschaften unseres Vaterlandes, wo die junge Kunst zwar sehr frühzeitig eine Aufnahme, aber wegen Mangel an Unterstügung keine bleibende Stätte gefunden hat.

Die "Geschichte des zu Trient ermordeten Christenkindes" in Folio, der erste Trienter Druck, wurde 1475 von Albertus Duberstat von dem Eitsevelt (wol Niemand anders als "Albert Anne von Duberstadt", welcher später in Memmingen bruckte) ausgeschtet. Alls spätere Drucker kennt man Germann Schindeleip und Soh. Leonhard Lang (Longus und Longo), boch haben sie nur unbedeutende Werke über den h. Knaben Simon gesiefert.

Bemerkt zu werden verdient, daß in Trient das erste italienische Luftspiel:

La Catinia, Comedia de Sicco Pollentone, 1482. in 4.

mit romifden Typen (Antiqua) ericbienen ift.

#### 2 ű b e cf. 1475.

Lucas Branbis, von 1475 bis 1499.

In Nordbeutschland ist die alte ehrwürdige Sanseestadt Lübed berjenige Platz, wo die typographische Kunst zuerst Wurzel saste und sich bald darauf, ein mächtiger Baum, längs der Nordse ausbreitete und besonders in ihren Schwesterstädten eine thatkräftige Psege sand. Das erste von Lucas Brandis mit dem Junamen ", de Schass" im Jahre 1475 hier gedruckte Buch:

> Epithoma Historiarum ac Chronicarum dictum: Nudimentum Noviciorum, in gr. Folio,

kann in der That ein wahres Prachtwerk genannt und als Beispiel angesührt werden, was die typographische Kunft schon in jener frühen Periode zu leisten vermochte. Das 460 Blütter starke Werk ist mit einer großen und schonen gothischen Type inn zwei Columnen, aber, wie alle alten Drucke, ohn Signatur, Eustoden und Blattzahl ausgesührt und mit für jene Zeit tresslichen Holzschintten geziert.

In Lübeck wurde von einem jetzt noch unbekannten Drucker die erste Ausgabe des niederdeutschen, Meinecke de Voß " im Jahre 1498 gedruckt, von welchem das einzige für jetz bekannte Eremplar in der Bibliothek zu Wolfenbuttel verwahrt wird. Man sehe hierüber Flögel's Geschichte der komischen Litezatur III. 53; Scheller's sassifiche Büchertunde, Seite 140; I. Grimm's Reinhart Kuche, 1834, Seite 177; Deecke, Nachrichten von den im fünfzehnten Jahrehundert zu Lübeck gedruckten niedersächssichen Büchern, 1834, Seite 24.

Nach Branbis zeichnete fich fein Zeit = und Bunftgenoffe

Bartholomans Ghotan,

vorzüglich aus, welcher in Gemeinschaft mit ihm bas "Missale ecclesie Magdeburgensis" im Sahre 1480. in Folio und später die "Nevelationes celestes S. Prigitte de Smecia" 1492. in Folio, sowie mehreres Andere für sich allein ausgeführt hat.

# Stephan Arnbes, `von 1487 bis 1500,

auch Arns, Arens, Arnd und Arnt, war ber britte Buchbrucker von Bebeutung zu Lubed. Er war aus Samburg geburtig und gehorte zu ber Claffe ber wandernden Thpographen; benn zuerst druckte er gu Berouse in Frankreich (1481), bann gu Schles= wig (1486). Gein frubeftes Wert in Lubect ift: "Die Summa Johannis van Drybord &c. van latine in dat dudesche gemaket" 1487 in flein Folio, welchem balb ber "Spegel ber Sachtmödigkeit" und ber "Spegel ber Conscientien", zwei Gebetbucher von 1487 in Octav, bas .. Bock der Prophecien" (1488) und mehrere lateinische Schriften folgten. Seine Sauptwerfe find: "Dat Paffionael: unde dat leuend der Sylghen", welches in ben Sommer = und Wintertheil gerfallt und fich von ber hochdeutschen Uebersetzung burch Sin= gufugung mehrerer bort mangelnder Beiliger unter= fcheibet (bas Werk ift febr fcon gebruckt und mit Bolgichnitten verfeben), ferner: "De Biblie mit plitigher achtinge; na dem Catque in Dudefch auerghesettet" von 1494 in Folio. Gie hat verfchiebene fonderbare Gloffen, g. B. bei ben Worten (I. B. Mof. III, 16) "va he ichall auer Dy herfchopen", b. i .: "und er foll bein Berr fein" liefet man noch die Gloffe: "Dy vakene to puncahende va to flade", b. i .: "Dich oft zu peinigen und gu fchlagen. "

Noch verdient unter den Lübecker Druckern des fünfzehnten Sahrhunderts Georg Richolff und im nachsolgenden der zum Sprichwort gestempelte Johann Ballhorn (1531-1599) Erwähnung, beine Berühmtheit dadurch erlangte, daß er ein ABChuch herausgab, auf dessen Titel er den Ausgehr, wermehrt und verbessert durch Johann Ballhorn', während diese Bermehrung in nichts Anderem als in den Doppelbuchstaben ff, II, tt und sie dennen hat, und ferner durch eine Fibel, auf deren letzter Seite er das die dahin übliche Bild eines an den Kißen gespornten Hahres in daßenige eines ungespornten, dem ein Paar Cier zur Seite liegen, verwandelte. Nicht minder: Ahasver Kröger von 1574-1591, Hans Sachs von 1589-1593, Lorenz

Allbrecht von 1599-1607, Sans Witte (Albinus), Johann Wolf, Balentin Schmalherz, Chriftoph Jäger und Johann Nicolaus Green. Bgl. Johann Heinrich von Seelen "Nachricht von bem Urprunge und Vortgange ber Buchbruckerei zu Lübeck, 1740. 8." und ganz besonders Deecke "Nachrichten von den im fünfzehnten Jahrhunderte zu Lübeck gebruckten niedersächsischen Büchern, 1834. 8."

# M o st o cf.

Rach Lubed mar Roftod bie erfte Stabt im nordlichen Deutschland, wo bie edle Kunft heimisch marb. Das Berdienft, biefelbe hier eingeführt zu haben, gebührt ben fogenannten "Rogelherren" ober "Fratres vitae communis", einem bon Ber= hard Groot (Gerhardus Magnus) um 1470 gestiftes ten Monchsorben unter ber Regel bes h. Aluguftin, beren Sauptgeschaft mar, Die Schriften ber Rirchenpater zu copiren und bie h. Schrift zu verbreiten, fowie im Allgemeinen ben driftlichen Boltsunterricht zu verbreiten. Durch bie neuerfundene Buch= bruderfunft veranlagt legten fie Officinen an und brudten zuerft in Marienhausen im Rheingau ( 1474), bann zu Roftod (1476), zu Bruffel (1476), zu Murnberg (1479) u. a. D. Die neuesten Werte über bie Bruder vom gemeinsamen Leben find: G. S. M. Delprat " Verhandeling over de Broeberschaft van Gerard Grote en over ben Invloed ber Fraterhuigen u. f. w. Utrecht, 1830." (eine ge= fronte Preisschrift) und Ullmann "Johann Weffel, ein Borganger Luther's, Samburg, 1834. 8.", wo befonbere bie erfte Beilage Seite 389 bis 448 biefem Gegenstande gewidmet ift. Ueber biefe Bruderichaft im Rlofter zu St. Michael in Roftod, fowie uber= haupt von ben erften Druden bafelbit giebt G. C. &. Lifch in ber "Gefchichte ber Buchbruderfunft in Medlenburg bis zum Jahre 1540, Schwerin, 1839. 8." Seite 1 bis 63 ausführliche Rachricht. Ihr erftes Wert in Roftod und zugleich ber fruhefte Drud in Medlenburg ift: "Cactantii Firmiani quera" 1476. in flein Folio, an beffen Schluffe fie sich selbst "Fratres presbiters & clericos congregationis domus viridis orti (horti) ad &. Midyaelem in opido Bostockensi partium inferioris Sclavie" nennen. Sie bruckten baselbst noch während best ganzen fünszehnten Jahrhunderts. Außer ihnen ist in jener Zeit kein Drucker bekannt. Es kommen sogar noch Drucke von ihnen im Jahre 1529 vor.

Spatere Typographen Roftod's find : Bermann Barthufen, Stadtfecretair zu Roftod, eigentlich mehr Privatoruckerei, von 1505 - 1512, Gunther Winter von Erfurt von 1510 - 1522, welcher von bem gelehrten Dr. Nicolaus Marschalf, ber fcon um 1500 eine Brivatbruckerei zu Erfurt befeffen batte, babin berufen worben war, Ludwig Diet auß Speher von 1510-1559, Stephan Millianber von 1560 - 1580, Jafob Lucius von 1567 - 1569, Muguft Ferber, ber Bater, von 1575-1595, August Ferber, ber Sohn, bon 1588-1596, Caspar Reusner von 1597-1612. Aus bem fiebengehnten Jahr= hundert verdienen noch genannt zu werden: Joachim Ruef (Pedanus), Joh. Richel ber Meltere, Moris Sadije (Saxo), Auguftin Ferber, Joh. Reusner, Michael Meber, Nicolaus Renl (Kilius), Johann Rilius ber Sohn, Johann Ridel ber Jungere, Daniel Balther, Jatob Richelius, F. Reilenberg, 3. Wepling, R. Schwiegerau, J. J. Abler, M. Warninget und in neuester Beit Abler's Erben (Fr. Behm ).

### **©** i ch ft a d t.

Michael Reyser, von 1478 bis 1494.

Die auf Roftock folgende Stadt in ber chronologischen Reihe ber allmaligen Entwickelung ift Eichstädt, wo schon 1478

> Henrici de Segusio s. de S. Partholomaco vulgo Hostiensis summa super titulis Pecretalium" in Volio,

ein Werk in zwei Banden und brei Theilen, die Breffe verlaffen hat. Der Druder hat fich nicht

genannt, ist aber ohne Zweisel Michael Reyser ober Ryser, welcher sehr viel und meist in lateinischer Svrache bruckte.

### Georg Rehfer,

Nach ihm und zum Theil ichon gleichzeitig mit ibm fibte Georg Renfer., welcher in Gefellichaft bes Johann Beckenhub, genannt Menter, und Stephan Dolb icon 1479 gu Burgburg ericheint, Die topographische Runft und half dieselbe von Gichftadt aus. wo mehr als in ben meiften frantifchen Stabten. Nurnberg ausgenommen, gebruckt worben, burch einen eigenthumlichen und eine Beitlang beliebten Typenschnitt (unter bem Namen Renfer'iche ober Gichftadt'iche Thre befannt) wefentlich verbeffern. Leiber ift Cichftabt in ber Folgegeit in feinem Gifer erfaltet und hat mahrend ber brei letten Jahrhunderte nichts geleistet, mas ber Erwähnung werth mare. Die Renferschen Drucke zeichnen fich in ber Regel burch fcone große in Solg gefchnittene Initialen aus, 3. B. "Albertus Magnus de secretis mulierum" s. a. in Quart.

#### Műrzburg. 1479.

Seorg Reyfer, von 1479 bis 1500.

Das erste Druckbenkmal, welches zu Wurzburg an das Licht trat:

Breviarium Dioces. Herbipolensis. 1479. in Folio,

und am Schlusse die uns schon von Cichstabt her bekannten Meister "Stephan Dold, Jeorius Reyser und Johann Beckenhub, genannt Menger", als die Berfertiger angiebt, ist zugleich das erste in Deutschland erschienene Buch mit einem Kupferstiche. (Das früheste mit Aupferstichen versehene Werf im Allgemeinen ist "It monte Sancto di Dio" des Antonio Bettini, zu klorenz bei Nicolo

bi Korenzo bella Magna im Jahre 1477 in 4. ges bruckt). Georg Rehser hat noch Mehreres mit und ohne seinen Namen gebruckt und zwar meistens Mesbucher. Seine Genoffen aber erscheinen nicht wieder.

# **11 rach.**Conrab Fyner, 1481.

Diese kleine Bergstadt und ehemalige Residenz ber Gerzoge von Burtemberg war einer ber ersten Drte in Oberbeutschland, wo die neue Kunst sich heimisch sichte. Conrad Tymer oder Teyner aus Gerhausen hat das Berdient, sie baselhie eingesührt zu haben. Nachdem er mehrere Jahre hindurch in Estlingen gebruckt hatte, begab er sich nach Urach, wo er unter Amberem das seltene Wert:

> enn plenari nach ordnung der heiligen criftlichen kirchen in dem man geschrieben sindet all epistel und euangelien &c.

im Jahre 1481 in klein Folio herausgab, welches ftatt bes Titelblattes einen Solzschnitt, Chriftum am Kreuze, baneben Maria und Johannes, oben die vier Evangelisten mit ihren Sinnbildvern barkellt. F. L. Bührlen führt in: "Stuttgart und feine Umgebungen" Seite 135 unter ben Erstlingsbrucken ber königlichen öffentlichen Bibliothet baselbst

Das Buch der Bufpel der alten Weisen

(foll von Bergog Cberharb im Bart felbst aus bem Italienischen übersetzt worden fein) als im Jahre 1480 zu Urach gebruckt an, nennt aber babei weber ben Drucker, noch die Quelle, worans er die Notig schhopfte. Sollte wirklich schon vor Byner eine Druckerei in Urach existirt haben? Wahrscheinlich berubet biese Ungabe auf einem Irrtbume.

Urach fpielte nebst Tubingen um die Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts in der Geschichte des flavischen Bucherbruckes eine bedeutende Rolle. hans Ungnad Freiherr von Sonneg ließ hier durch den bekannten Nurnberger Punzenschneider Joh. hartwach und den Schriftgießer Simon Auer eine eigene Officin mit slavischen und namentlich christischen Schriften anlegen, in welcher zwischen 1561 und 1563 unter der Leitung des Primus Truber, Stephan Consul und Anton Dalmata oder Dalmatinus mehrere jegt hochst seltene Werke in croatischer und bem Tode jenes großmuttigen Beschügers (1564) gerieth die Urach'sche Druckerei ind Stocken und die Then wurden von dem Kaiser Ferdinand III. der "Propaganda" zu Rom als Geschenk übersendet. Ein Näheres siehe weiter unten dei "Tübingen" und in Schurrer's Schrift: "Savischer Bücherdervert in Wartemberg. Tübingen, Cotta, 1799. 8.", wo die sämmtlichen Uracher Drucke in flavischen Sprachen verzeichnet sind.

# Leipzig. 1481.

Das jest als Sauptftapelplat bes beutschen Buchhandels alle übrigen Stadte bes Baterlandes weit überftrahlende Leipzig nahm die eble Kunft gwar fpater als manche andere weit fleinere Stadt in ihre Mauern auf, aber nicht, wie bort fo häufig gefchah, um nach furger Wirtfamfeit entweber gu verschwinden oder zur Unbedeutendheit herabzufinten, fondern um von Sahrzehend zu Sahrzehend glorreider emporzubluben und felbit mit ben Sauptitabten ber Welt, London und Paris, in bie Schranken gu treten. Sier war fie nicht bas Rind bes Augenblicks, bebingt von ber zufälligen Unwesenheit eines ober bes anderen reifenden Buchbruckers, fondern bie Tochter bes geiftigen Beburfniffes, erzeugt von bem Fortichritte ber Beit, empfangen im Schoofe ber Wiffenschaft und gepflegt von ben Mannern bes Lichtes, Johann Reuchlin und Conrad Celtes.

Dies ift die Ursache, warum unter ben alteften Producten der Leipziger Presse nichts von ben zusammengerafften Stellen der Kirchenwater ober der scholastischen Methode, womit ehedem die Philosophie und Theologie vorgetragen ward, anautressen ist, sondern daß die ersten Drucker die Schriften der Alten, oder wenigstens solche, die ihnen an die Seite gesetzt zu werben verdienen, die Frucht ihrer Bemuhungen sein ließen. Aber nicht nur durch inneren Werth, sondern auch durch außere Schönheit konnten jene Wiegendrucke mit allen anderen, welche damals in Deutschland herzauskamen, um ben Borrang ftreiten. Rächst der Wahl bes Inhalts wurde bei den Buchern auch der Correctheit berselben eine besondere Aufmerksamfeit gewidmet. Lehrer der Hochschule und akademische Burger übten das ehrenvolle Amt der Typographen und gelehrte tunstverwandte Manner waren Correctoren. Der erste, welcher die Buchbruckerunft in Leipzig einführte, war

#### Andreas Frisner, 1481,

auch Friegner, aus Wunfiebel im Fichtelgebirge, ein Mann von großer Belefenheit, welcher ichon 1473 bei Johann Senfenichmib in Rurnberg als Corrector, nicht nur bes Drudes felbit, fonbern hauptfachlich auch ber fehlerhaften Lesarten ber Manuscripte gewirft und fpaterbin in Bereinigung mit bemfelben manches treffliche Werf geliefert hat, fehrte 1479 nach Leipzig, ben Ort feiner Stubien. gurud und wirfte brei Jahre als Brivatbocent und fpater als offentlicher Lehrer ber Theologie, in welcher Gigenschaft er im Jahre 1482 bas Umt eines Rector magnificus verwaltete. Rann man gleichwol fein Buch anführen, welches unter feinem Ramen aus feiner von Nurnberg mitgenommenen Breffe bervorgegangen ift, fo burfte boch ber altefte bis jest befannte batirte Leipziger Drud: Joannis Anii (Nannis) Viterbiensis "Glosa sup Apocalppsim d' statu ecclie Ab ano salutis pnti sc3 meccelerej vsq3 ad fine mudi Et de pelaro & gtosisso triūpho rpiiaor24 &c. Impressum lipc3k mcccclrrej." in flein 4., Niemanden Anderem als Frisner zuzuschreiben fein, von bem man weiß, bag er nach feinem 1504 gu Rom erfolgten Tobe ben gangen Drudfapparat teftamentarifch bem Brediger= convente in Leipzig vermachte. Diefe Bermuthung wird durch den Umftand bestärft, bag bis 1484 bier fein anderer Buchbrucker vorkommt. In bem er= wähnten Jahre aber trat

### Marcus Branb', 1484,

auch Brandis ober Brander, mit dem "Vetularius" ober "Negimen sanitatis" des Erzbischofs von Prag auf, dem einzigen Buche aus seiner Officin, das bis jest bekannt geworden. Er wird von Einigen mit

#### Morits. Brandis, von 1488 bis 1498,

nicht nur verwechfelt, fonbern fur eine und biefelbe Berfon gehalten, weil Brand mit einem Apoftroph ebenfo gut Brander als Brandis beigen tonne. Maittaire ichreibt ihm unter anbern auch bes "Priami Capotii Siculi Lilybaetani Fridericeis", bas befannte Gelbengebicht auf ben Bergog Friedrich von Sachfen, gu, und Samuel Senff in feinen "Jubel = und Rirchengeschichten bes Umtes Stolpen, Baugen, 1718. 8." Seite 24 berichtet, in ber Bibliothef ju Stolpen ein aus alten Schriften gufammengetragenes Werf bes Deigner Licentiaten Balentinus "de arte moriendi" gefeben zu haben, welches die Schluffchrift haben foll "A. D. 1489. impress. per Mauricium Brandiss Liptzk." E8 ift bemnach eher anzunehmen, bag Beibe zu gleicher Beit gelebt haben, als daß ein und berfelbe Drucker fich bald Marcus, bald Moris nannte.

#### Conrad Rachelofen, von 1489 bis 1509,

welcher von dem Geschichtsschreiber der Buchdruckerfunft in Leipzig als der erste Drucker dieser Stadt angesehen und dessen Ausgabe von "Johannes widmann's von Eger Menster's In denn freyen kunften zu lepptzich – Behöde und plubsche Aechenung auf allen kaufsmanschafft. Gedrucht In der Furstlichen Stath Leipzich durch Conradu Kachelossen. Im 1489 Jare." als der erste Leipziger Druck bezeichnet wird, wurde bennach ven vierten Platz in der chronologischen Reihenfolge von Leipzigs Thypographen einnehmen. Erst auf dem Pfalier von 1492 erscheint Kachelosen's Name

gum wieberholten Male. Um bas Jahr 1495 hat er sich ber Best wegen nach Freiberg gewendet und bort bie erste Officin eingerichtet.

#### Martin Landsberg, von 1490 bis 1512,

aus Burzburg, ber sich felbst häusig nur Martinus Herbipolensis nennt, gehört zu ben gelehrten Typographen seiner Zeit und war in Ausübung seiner Kunst vorzüglich für die Berbreitung ber classischen Literatur, vor allem Anderen aber des Aristoteles thätig. Sein erster Druck soll des Johannes von Balz oder Palt "himmelisch Funtgrub" von 1490 gewesen sein. Später hat er sich zu Halle an der Saale niedergelassen.

Wenn wir Georg Wehrmann, Gregor Bottger und Arnold von Coln, von welchem Ersteren wir kaum etwas mehr als ben Namen, von ben beiben Letzteren aber nur einige Schulbucher kennen, hier übergehen, so tritt uns

# Wolfgang Stockel,

auch Stöcklin und Molitor, aus München entgegen, ein Ersurter Baccalaureus, welcher an Größe und Bracht seiner Leiftungen nur wenigen der deutschen Zunstgenossen seiner Zeit nachstand, weshalb ihn Serzog Georg der Battige, nachdem er einige Zeit hindurch seine Kunst auch an der neu begründeten Hochschule zu Wittenberg ausgeübt hatte, im Jahre 1519 als Hosbuchrucker nach Dresden berief. Seine Leistungen hat der gelehrte Rector Moller zu Freisberg 1726 in einem Programme über die dasge Wibliothek bekannt gemacht.

#### Melchior Lotther, von 1497 bis 1518.

Ein Zeitgenoffe und Nebenbuhler Stockel's gab feinem Borganger an Unternehmungsgeift und Correctheit der Ausführung wenig nach. Er hat burch ben Druck von Luther's Schriften, ben er von 1518 bis 1524 in Wittenberg mit Borliebe betrieb, wefentlich zur ichnelleren Berbreitung ber Refor= mation beigetragen. 3m Jahre 1525 gog er mit feinem Bruber Michael Lotther, ber ihm treu bei= geffanden, nach ber über Beibe ausgebrochenen Unanabe bes Rurfürften Johann wieber nach Leipzig gurud, wo er fein Geschaft noch gegen gehn Jahre betrieben haben foll. Gein Bruber Michael begab fich 1529 nach Magbeburg. Ueberbies gebührt ihm ber Ruhm, in ben Leipziger Officinen die romifchen Lettern eingeführt und ber Erfte in feinen Drucken angewendet zu haben, indem er fich ber bamals üblichen gothischen Schrift nur noch bei beutschen Werfen bebiente. Auch machte er fich in bes bei= ligen Bernard von Clairvaux Somilien, welche er nach einem ichonen Manuscripte ber Altzellischen Bibliothet 1516 herausgab, icon um ben Noten= brud verbient. 2018 fein Deifterftud tann bas Viaticum von 1502, eine Art Miffale mit doppel= tem Bfalter und bem Leben ber Seiligen, betrachtet werben.

#### Jakob Thanner, von 1498 bie 1528,

von Burzburg, ber sich felbst hier und da auch Jacobus Abiegnus nannte, hat besonders durch gute Schulausgaben der Classiter, wie des Virgil, Florus, Ovid, Lucian, Plautus u. a. für die Versbreitung der classischen Literatur unter der studierenden Jugend gewirkt.

Melchior Barnius und Conrad Baumgarten, als minderbedeutend, übergeben wir, um

#### Valentin Schumann, von 1515 bis 1535,

schon aus bem Grunde mit gebührenber Achtung zu nennen, weil er in ber burch ben gelehrten Briten Richard Crocus besorgten Grammatif bes Theobor von Gaza 1516 Leipzigs ersten griechischen Druck geliefert und später zu einer Zeit, wo ber gelehrte Albus Manutius von Benedig aus die Meisterwerke

ber Griechen mitzutheilen begann, in Deutschland aber, wenn griechische Worte in einem gedruckten Buche vorkamen, diese burch die Sand eines Schreibers ausgefüllt werben mußten, zur allgemeinen Berbreitung jener Literatur nicht wenig beigestragen hat.

# Micolaus Wolrab,

hat fich mehr burch feine Controversichriften gegen Luther, als burch feine 1541 herausgegebene Bibel ober andere Werfe einen Namen gemacht, sowie benn auch

# Urban Gaubisch,

ein Augustinermond, mehr wegen feines romanti= fchen Bufammentreffens mit jenem großen Reformator, welcher ben entsprungenen Rlofterbruder mit fich nach Leipzig genommen und bei bem Buch= brucker Jafob Bermald in die Lehre gethan hatte, wegen feiner befonderen Schickfale und bes Umftanbes, bag er Luther's Tifchreben querft berausgab. merkwurdig, als wegen anderer Borguge feiner Runft ausgezeichnet ift. Ebenfo merben auch fein oben genannter Lehrer, Jafob Bermald von 1539-1570. Balentin Bapa von 1541-1589, Bolfgang Gunther aus Dippolbismalba um 1559, Georg Santich von 1552-1565, Andreas Schneiber von 1558-1574, und Johann Rhamba aus Burtehude nur, um bie Reibe ber Leibziger Drucker nicht unvollstanbig gu laffen, bier namentlich aufgeführt.

Mis ein Stern erster Große aber glangte am typographischen Horizonte feiner Zeit in unserem Baterlanbe

#### Ernst Bogelin, von 1559 bis 1578,

aus Constanz. Er war 1528 geboren, studirte zu Leipzig um 1550, ward 1552 Baccasaurens der Philosophie, 1554 Magister und 1555 Licentiat der Theologie. Wahrscheinlich hat seine im Jahre 1557

erfolgte Verheirgthung mit ber Tochter bes ber= bienten Leibziger Inpographen Balentin Bapa ibn veranlagt, fich von 1559 an gang bem Gefchafte feines Schwiegervaters zu widmen, welchen fowie alle feine beutschen Zeitgenoffen er fehr balb ver= buntelte. Er fann fowol in Bezug auf Correctheit als technische Bollenbung feiner Werfe mit Recht ber beutiche Albus genannt werben. Statt aller Beispiele fei es vergonnt, nur bie von Richard Enelius beforgte Musgabe bes Ifofrates von 1567, und bie von Camerarius erlauterten Progymnasmata bes Aphthonius von 1570 namhaft zu machen. Bas Umerbach fur Erasmus, war Bogelin fur Camerarius. Seine Drucke find ben Leiftungen eines Giunta, Gryphius, Plantin und Elzevir an bie Seite zu ftellen. Auger ber Druckerei hatte er auch einen Buchhandel errichtet, ftarb jeboch, nachbem er 1578 fich aus Furcht, gleich feinem mit ibm in die fropto = calvinistischen Streitigfeiten ver= wickelten Freunde Undreas Frebbub, eingeferfert gu werben, nach Beibelberg gefluchtet, im Jahre 1590 bafelbft, ohne anderes Bermogen als fein Gefchaft, welches feine Cohne, Gottharb, Philipp und Balentin, noch lange fortfetten, gu binter= laffen.

#### Johann Steinmann, von 1561 bis 1588,

bruckte anfänglich mit Bogelin's Typen, legte alsbann 1578 eine eigene Werfstatt an, konnte aber eben so wenig als seine Zeitgenossen Andreas Richter, Johann Beyer, Georg Desner, Zacharias Berwald und Michael Langenberg mit Ernst Wöhgelin, ja nicht einmal mit bessen alte mehre ohne in die Schranken treten. Der Einzige, der hier einer besonderen Erwähnung verdient, ist

### Abraham Lamberg,

Im Jahre 1558 zu Leipzig geboren und nach forgfältiger hauslicher Erziehung in ber Schulpforte wissenschaftlich gebildet, trat er bei Berwald in die Lehre und bereifete alsbann die wichtigsten thpographischen Anstalten Deutschlands. Im Jahre 1587 in seine Baterstadt heimgekehrt, erwarb er sich durch seine Baterstadt heimgekehrt, erwarb er sich verühntesten Gelehrten Bekanntschaften mit den berühntesten Gelehrten seiner Zeit sehr bald einen umfangreichen Wirkungskreis. Die von ihm gelteferten Drucke sind meistens gut, wenn auch nicht ausgezeichnet.

Im fiebengehnten Sahrhunderte wirften Safob Gaubifch ober Gubiffus, Binceng Strach, Frang Schnelbolt, Nicolaus Nerlich, Jafob Bopporeich, Bennig Große, Jafob Bermald, Balentin am Enbe, Chriftoph und Nicolaus Nerlich, bes Obigen Sohne, Johann Bermann, Lorenz Cober, Tobias Beber, Bolfgang Meigner, Juftus Janfonius, Nicolaus Ball, Meldhior Goppener, Friedrich Landifd, 30= hann Glud, Conrad Beber ober Bavarus, Auguftin Jung ober Jungius, Johann Silbebrand, Carl Lungmann, Andreas Mamitich, Sieronymus Raufcher, Undreas Dgwald, Paul Schetler, Gregor und Timotheus Ritich, bon benen besonbers ber Lettere nicht nur alle übrigen Bunftgenoffen weit übertraf, fondern auch zu ben gebildetften Dannern feiner Baterftadt gehorte, Albert Mingel, Georg Liger, Matthias Gobe, Benning Rohler, Timo= theus Bon, Johann Bittigau, Johann Bauer, Friedrich Lancfifch, welcher burch vielfeitige Belehr= tenbildung ausgezeichnet nach ehrenvoll bestandener Disputation die philosophische Doctorwurde erlangt und burch die allbefannte Bibelconcorbang fich einen Meibenben Namen erworben hat, Chriftoph Cella= rius, Erich Sabn, Chriftian Michaelis, Samuel Sporl, Chriftoph Fifcher, Chriftian Sid, Glias Fiebig, Andreas Richter, Chriftoph Uhmann, Chriftian Scholvin, Wilhelm Aruger, Michael Boigt, Chriftian Gunther, Juftus Brandt, Gallus Niemann, Chriftian Bankmann, Chriftoph Tleifcher, Juftus Reinhold, Chriftian Goge, Bein= rich Richter, Andreas Ball, Balthafar Lange, Undreas Zeidler, Immanuel Tiege, Undreas Bichau, August Fornefeist und Andreas Barthel. Reiner unter benfelben aber hat fich bei bem in gang Deutschland mahrend bes breißigiahrigen Rrieges eingetretenen Stillftanbe ber Runfte und Wiffen= ichaften auch nur über die Mittelmäßigfeit erhoben. Selbst zu Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts verdienen Johann Knauth, Johann Caspar Muster, Christoph Friedrich Rumpf, zugleich auch Maler und Dichter, Johann Samuel Fleischer, Johann Seinrich König, August Samuel Cruciger, Gottsfried Nothe, Quirinus und Johann Gottlieb Bauch, Undreas Martin Schae, Johann Christian Krüger, Johann Christian Scholl, Johann Gottfried Lange und Matthias Schlegel mehr der Bollstänzbigseit, als ihrer Verdienste wegen hier genannt zu werden.

Gine neue Periode beginnt erft mit Beinrich Chriftoph Taffe, ber fich burch einen gablreichen Borrath orientalifcher Schriften, einer zu bamali= ger Zeit in Deutschland noch febr feltenen Gache, einen Ramen erworben, mit Chriftoph Bundel, bem Drucker von Leupold's ,, Theatrum machinarum", und befonders mit Bernhard Chriftoph Breittopf, bem Begrunder bes noch jest blubenben und unter ber Firma "Breitkopf und Sartel" burch gang Deutschland geachteten Geschäftes, welcher 1695 in ber bannoverschen Bergstadt Clausthal geboren und bei bem Buchdrucker Georg Duncker in Goslar ge= bildet, im Jahre 1740 nach Leipzig fam. Nachbem er bald barauf bie Wittme bes Buchbruckers und Schriftgiegers Johann Cafpar Muller's heirathete, wußte er beibe Zweige ber Runft mit feltener Umficht zu vervollkommnen, weshalb Gottiched feine und ber beutschen Gesellschaft Schriften bei ihm bruden ließ. Gin Beugnig feines Fleifes ift bes Beinec= cius griechische und lateinische Bibel und Starken's "Synopsis bibliothecae exegeticae in Novum Testamentum." Wenn wir feine Beit= und Bunftge= noffen, Johann Georg Schniebs, Georg Saalbach, Friedrich Rohl, August Samuel Cruciger, Chriftian Benjamin Bittorf, Johann Chriftian Langenheim, Gabriel Trog, Chriftoph Barthel, Moam Beinrich Solle, Michael Bennig, Bacharias Beinrich Gisfelb, Johann Georg Roffler und Chriftian Friedrich Gegner, bon benen fich nur ber Lettere burch feine "fo nothig als nugliche Buchbruckertunft und Schriftgiegerey", welche bei Gelegenheit bes britten Jubilaums 1740 erichienen ift, einen bleibenben Ramen gegrundet hat, hier mit Stillichweigen über= geben, verdient

#### Johann Gottlob Immanuel Breitfopf, von 1754 bis 1794,

bes Borigen Cohn, bie bantbarfte Anerkennung. benn mit ihm beginnt in ber Geschichte ber beutschen Inpographie eine neue Merg. Im Jahre 1719 gu Leipzig geboren und aus Lieblingeneigung burch afabemifche Studien ausgebilbet, widmete er fich gegen ben Bunich feines Baters hauptfachlich ber Mathematif. Albrecht Durer's Berf: .. Vndermenfung der meffung mit dem girkel" u. f. w., in welchem ber nie rubende Geift bes berühmten Mei= ftere bekanntlich auch bie Buchftaben auf mathema= tifche Grundlehren guruckführen wollte, um ihnen eine regelrechte ichone Form zu geben, wendete ihn bem Studium ber Buchbruckerfunft gu , beren Fortbildung er nun mit einem Erfolge, wie es noch feinem feiner Landsleute gubor gelungen war, gum Sauptgeschafte feines Lebens machte. Er marb ber Wiederhersteller bes guten Geschmackes und ber thpographischen Schonheit in unserem Baterlande. Ihm verdankt man die Erhaltung der beutschen oder Fracturschrift, welche als von ber ursprunglichen, fcon von Gutenberg, Schoffer und Bfifter ange= wendeten gothischen Thre ausgebend, feit Jahrhun= berten unferer Ration zur gang eigenthumlichen Bierbe gereicht; benn, als man faft allgemein bie beutschen Lettern als geschmacklos burch lateinische verbrangen wollte, erklarte er fich mit Lebhaftia= feit bagegen und bilbete burch Berbefferung ibres Schnittes, bem er mehr Rundung und ichonere Berhaltniffe ber Sohe zur Starte verlieh, einen fraftigeren Widerstand, als jede Schriftliche ober mundliche Demonstration zu gewähren vermocht hatte. Mehrere ber wichtigften Erfindungen im Gesammtgebiete ber Thpographie, als feit 1754 ein befferer Druck ber Roten ober vielmehr bie Runft, mufikalische Werke mit beweglichen Ihren gu bruden, dinefifche Bucher, fatt mit feften Solg= tafeln, burch eigends geschnittene Metallcharaftere zu verwielfaltigen, feit 1760 ber Berfuch, mathe= matifche Figuren, Landfarten und geographische sowie militairische Situationen, ja felbst Portraits mit besonderen willfurlich an einander zu reiben= ben Beichen zu bruden, vor Allem aber manche

Bervollfommnung im Schnitt ber Buchftaben finb fein Berbienft. Go gelang es endlich feinem unermudeten Nachbenten, die Metallmaffe zu ben Thpen ober in ber Runftsprache "ben Letternzeug" burch groffere barte bauerhafter zu machen, bas Schmelzen und Giegen ber Schrift burch eine neue Methobe gu erleichtern und an ben Preffen manches gu ver= beffern. Das Benigfte aber genugte ibm felbit, benn noch weit ftrengere Anforderungen, als er an Undere zu machen pflegte, ftellte er gum Bielbunkt feines eigenen Strebens auf. Wiewol ihm bie Parifer Atademie fur bie Beweglichkeit ber chinefi= fchen Schrift ihren Beifall zollte und ber Bapft ihm Glud wunichen ließ, gab er benfelben fowie ben Landfarten = und Bilbnigbruck als ungenugend auf, legte außer ber von feinem Bater geerbten Bucher= bruchofficin, welche uber 400 verschiedene Allphabete gablte, noch eine Schriftgiegerei von zwolf Defen, eine Mufitalienbruckerei, eine Spielfartenfabrit, eine Tapetendruckerei nebit Buch = und Mufikalien= handlung an und gab gegen 150 Menichen Gelegenheit zur Ausbildung und zu Broberwerb. Rebenbei beschäftigte er fich bis zum Enbe feines thatigen Lebens mit hiftorischen Forschungen über bas Wefen feines ichonen Berufs. Fruchte biefer eifrigen Stubien waren bie noch jest unübertroffenen Berfe: "Ueber die Geschichte ber Erfindung ber Buch= bruderfunft, Leipzig 1779. 4." "Berfuch, ben Ursprung ber Spielfarten, Die Ginfuhrung bes Leinenpapiers und ben Anfang ber Golgichneibe= funft in Europa zu ermitteln, Leipzig 1784. 4." "Ueber Bibliographie und Bibliophilie, ebendafelbft 1793. 4." und " Gefchichte ber Schreibe=, fowie ber Schonschreibefunft und ber Bildschnitzerei, Malerei und Mosaik, herausgegeben von J. C. F. Roch, ebendaselbst 1801. 4." Letteres ift freilich nur eine fragmentarische Materialienlese aus zwar reichhalti= gen, aber ganglich ungeordneten Papieren. Bu einer ausführlichen Geschichte ber Thpographie, welche in brei Banden ericheinen follte und zu beren Musar= beitung er mit ben vorzuglichften Belehrten unferes Vaterlandes, wie mit einem Leffing, Ruftner, Bedmann, Forfter und mit ben erften Bibliographen feiner Beit, als Schelhorn, Burdtwein, Panger, Bapf, Meermann, Freitag, v. Murr, Meufel u. A.

einen lebhaften Briefwechfel unterhielt, hatte er sowol ben Plan entworfen, als auch ben Stoff gesammelt, fchrieb biefelbe aber nur bis zum siebenten Bogen, als ihn am 28. Januar 1784 ber Tob ereilte.

Die Unftalt führte fein Cohn Chriftoph Gott= lob, welcher mit Friedrich Rochlit 1798 bie erfte mufitalifche Zeitung in Deutschland begrundet hatte, unter Mitwirfung Gottfried Chriftoph Sartel's, eines überaus thatigen und einsichtsvollen Geschafts= mannes, bis zu feinem Tobe (1800) fort, von welchem Beitpunfte alsbann ber Lettere als allei= niger Eigenthumer berfelben mit gleichem Ruhme vorftand. Das Geschaft, unter ber Leitung ber Bruber Raimund und Dr. hermann Sartel, ber Sohne bes Borigen (Firma: Breitkopf und Bartel), von beren Runftfertigkeit bie gur Berherrlichung bes vierten Buchbruckerjubilaums von ben Brudern Dito und Georg Wigand veranftaltete Prachtaus= gabe bes Mibelungenliedes mit Solgichnitten nach "Benbemann's und Subner's Driginalzeichnungen" ben fprechenbften Beweis liefert, hat in neuerer Beit fowol an Inhalt als Ausbehnung gewonnen und vereinigt außer einer bedeutenden Ungahl von Sandpreffen auch zwei Schnellpreffen, mehrere Zweige ber Typographie, bes Buch = und Dufi= falienhandels, fur welchen letteren 3med eine Stein = und Binnbruckerei in ftetem Gange find. Micht minder verbient die Fabrif mufikalischer Instrumente, die mit den vorzüglichsten Unftalten bes In= und Auslandes in die Schranken tritt. eine ehrenwerthe Erwähnung.

Dem gefeierten 3. G. 3. Breitfopf stehet in ber Reihe ber beutschen Manner, welche in ber Veredung ber typographischen Kunft ihren schönften Lebensberuf fanben,

#### Karl Christoph Traugott Tauchnit, von 1796 bis 1836,

am nadsten, und auch auf ihn kann man anwenden, was Breitfopf's Biograph, Saufus, von Ersterem sagt: "Er ist als der Bater typographischen Kunst und Schönheit in Deutschland anzusehen." Als der Sohn eines armen Schullebrers in dem Dorfe

Grofpardau am 29. October 1761 geboren, vermochte er bie Mittel zum Studiren, wohin feine erfte Reigung ging, nicht zu gewinnen, er wahlte baber einen mit ber Literatur am nachften ber= manbten Lebensberuf, Die Buchbruckerfunft, ging bei bem ruhmlich befannten Typographen Sommer zu Leipzig in die Lehre und vollendete feine Ausbil= bung bei bem als Buchbrucker und Solgschneiber gleich berühmten Unger in Berlin. Nachbem er bis gut feinem funf und dreißigften Jahre in mehreren ber vorzuglichsten beutschen Officinen gearbeitet, und, nach Leibzig guruckgefehrt, wieber eine Beitlang als Factor in der typographischen Unstalt feines frube= ren Principals gewirft hatte, gelang es ihm burch ben Unfauf einer fleinen Buchbruckerei, die nicht mehr als eine gangbare Preffe zahlte und feine große Auswahl von Schriften befag, fich felbstitan= big zu machen.

Seine ihm gang eigenthumliche Umficht, verbunden mit perfonlicher Lebendigkeit bes Geiftes und Rorpers, halfen bie ihm ertheilten Auftrage mit eben fo feinem Gefchmade, als großer Bunkt= lichfeit erfullen. Sein Geschaft wuchs mit jedem Jahre. Er blieb bei bem blogen Drucke nicht fteben, fondern grundete 1800 eine Schriftgießerei, Die spaterbin burch bie verschiedenartigen ichonen, qu= mal orientalischen Schriften einen unverfennbaren Ginfluß auf die deutsche Thpographie ausgeübt bat. Die Fortschritte bes Mustanbes benutte er burch eifrige Betreibung ber Stempelichneibekunft. Die von Boboni, Dibot und Basterville verbefferten Formen ber lateinischen Thpen wurden burch feine Schriftgiegerei zuerft in Deutschland eingeführt. Er war ber Erfte, ber eine Stereothpengiegerei nach ber Methode bes Lord Stanhope in Deutschland errichtete und jenes Berfahren bei feinen in ungabligen Exemplaren auf beiden Bemifpharen verbreiteten griechischen und lateinischen Autoren, im Jahre 1819 auch bei mehreren Bibelausgaben mit großem Bortheile anwendete. Spater machte er auch ben vor ihm noch von Niemand gewagten Berfuch, die Stereotypie ebenfalls in bie musikalische Literatur einzuführen, wovon Friedrich Schneiber's Clavier= auszuge bes Mogart'ichen "Don Juan" und bes "Tancred" von Roffini gelungene Broben find.

Die großen Fortschritte, welche Tauchnit im Gefammtgebiete ber Thpographie gemacht hat, laffen fich nicht beffer ertennen, als wenn man feine im Jahre 1825 ericbienenen Schriftproben mit benen von 1806 und 1816 vergleicht und babei berudfich= tigt, bag er noch in ben letten Jahren feines bewegten Lebens burch Bilbung neuer hebraifcher, fbrifcher und arabifcher Schriften einem vor ibm in Deutschland nur von wenigen Thpographen ge= pflegten Gefchaftszweige ein neues Telb ruhmmur= biger Thatigfeit eroffnet bat. Bernehmlicher als Worte bes Lobes fprechen feine Werfe felbit. Wer fennt nicht feine Stereotypausgabe bes Somer, bei welcher er, um moglichfte Correctbeit berguftellen, mit feltener Liberalitat fur Auffindung jeden Druckfehlers ben Breis eines Ducatens ausfette, feinen Cicero und Tacitus, Die ebenfalls ftereotypirte hebraifche Bibel in zwei Ausgaben, ben von Flügel beforgten "Roran" in ber Originalfprache, und bie prachtvollen Pergamentbrucke von Szafiebbin's Bebicht an ben Sultan Abulmekarem (arabifch, lateinifd, und beutich) und ber Rubn'ichen Somne an Se. M. ben Konig Friedrich August am Tage seiner Jubelfeier, wovon die Stereothpplatten in ber fonig= lichen Bibliothet zu Dresten vermahrt werben.

Chenfo große Bedeutung, wie feine Druckofficin, erlangte bas von ihm begrundete Berlagsgefchaft. Mitten in neuen Unternehmungen, g. B. einer vom Dr. Julius Furft umgearbeiteten Ausgabe ber hebraifchen Bibelconcorbang von Buxtorf, einer neuen Ausgabe ber Vulgata, bem Grundtexte gegen= über, und neuer " orientalischen Schriftproben", rief ber Engel bes Tobes ben lebensheitern ruftigen Greis am 14. Januar 1836 im Schlafe von feinem Tagewerke ab. Das Geschaft, welches zu ben vorzüglichsten in Leipzig gebort, wird von feinem Sohne Rarl Tauchnit mit großem Gifer fortgefest. Letterem gebuhrt bas gewiß nicht unerhebliche Berbienft, im Jahre 1839 auf Betrieb bes wurdigen ameritanischen Miffionars, Dr. Smith , die ichonften bis jest bekannten arabischen Typen nach besonberen von ben beruhmteften jest lebenben Ralligraphen in Conftantinopel eigenbe gu biefem 3mede gefdriebenen Borbilbern geliefert zu haben, welche die amerikanische Mifflonsgesellschaft auf ihre Roften in Leipzig schneiben und gießen ließ. Sie übertressen an Schönheit und acht orientalischem Ductus die berühmtesten sowol französischen, als englischen Leistungen dieser Art.

Unter ben jest lebenden Thpographen Leipzigs ragen in Begiehung auf ben Umfang ihrer Officinen und ber bamit verwandten Branchen bie Firmen F. A. Brodhaus und B. G. Teubner hervor. Die meiften Preffen, barunter auch brei Schnellpreffen, welche lettere burch eine Dampfmafchine in Bemeaung gesett werben, find in ber Officin bes Erfteren im Gange und werben großtentheils burch eigene Berlagsunternehmungen, als z. B. die Allgemeine Leipziger Zeitung, bas Conversationslexicon ber Gegenwart, Die Blatter fur literarische Unterhal= tung, Gersborf's Repertorium ber beutschen Literatur und viele andere Artifel in Anspruch genommen. Much in thpographischer Beziehung hat fich bie Officin vortheilhaft ausgezeichnet. Wir erinnern nur an bie neueste Druckausführung ber Bracht= ausgabe von Frang Rugler, " Gefchichte Friedrichs bes Großen", mit Solzichnitten nach Driginalzeich= nungen von A. Mengel (Leipzig, bei J. J. Weber) und an die von Gersborf und Espe revidirte Jubel= prachtausgabe bes " Neuen Teftaments."

Die Thâtigfeit der beiden Brüber Friedrich und Seinrich Brochhaus findet fast täglich in neuen zeitzgemäßen Unternehmungen Stoff zu einer immer ausgebehnteren Birksamfeit. So bestigen dieselben in Bereinigung mit Gduard Avenarius und Georg Hartmann Friedlein eine Buchhandlung in Paris, und in Weimar auf alleinige Rechnung die tressfich eingerichtete, von dem berühmten Walbaum gegrindete Schristgiesperel, welche mit den ersten Anftalten dieser Art in Deutschand wettersert. Nicht minder nimmt die von ihnen in Leipzig gegründete Stereotypie einen ehrenwertsen Platz in der Reise ähnlicher Anstalten Deutschlands ein.

Auf berselben Stufe steht die Officin des wackern Verlegers dieses Buches, die in Folge der Berzweigung ihrer Branchen zu den ausgedehnteller Deutschlands gezählt werden mag. Nächft zwei Schnellpressen vereinigt sie in dem dazu sehr praktisch eingerichteten neuen Geschäftshause (wovon die beigegebene Abbildung eine Beranschallschung giebt)

am Augustus-Platze in LEUPZIG.

Gegründet im Jabre 1839 von B. G. Venbuer.

Façade.



Oberes Dachgeschoss.



□ Essen, ☑ Öfen, Ū Schrift-Giessöfen, ✓ Gemölbe, □ Appartements, ○ Säulen.

Dachgeschoss.



Dritte Etage.



Zweite Etage.





Alles, was zum Gesammtgebiete ber Buchbruderkunft in der vollsten Ausbehnung bes Wortes gehört: Stempelschneiberei, Schriftzießerei, Stereotypie, Absographie ober Holzschneibekunft, Congreve 2, Gold 2, Silber 2, Bunt 2 und Hochbruch, verbunden mit einer in Deutschland in solcher Bollendung noch einzigen Guillochirmaschine. Außerdem unterhält sie noch ein Zweiggeschäft in Dresben von nicht unbebeutendem Umfange, in welchem außer mehreren handbressen und eine Schnellvesse thätig ist.

Wie R. C. T. Tauchnit, ja in noch clafft= fcherer Gebiegenheit, hat auch die Berlagshandlung B. G. Teubner Die Autoren ber Griechen und Romer in anftandigen Ausgaben burch Mitwirfung ber berühmteften Philologen Deutschlands bieffeits und jenseits bes Deeans verbreitet, und burch die mohl= feilften Breife felbft einer weniger bemittelten Jugend zugänglich gemacht. Die Richtung ber übrigen Berlagswerke erftredt fich vorzugeweise auf bas Gebiet ber Philologie und Pabagogik und bie bis jest erfchienenen Banbe bes Corpus grammaticorum latinorum, von Linbemann, welche bereits an 300 Bogen ausmachen und fortgefest werben, liefern ben Beweis, baf ber Rreis bes Berlags von claffifchem Charafter ift. Augerbem verbienen bie in bemfelben Berlage feit 1826 erfcheinenden Sahrbucher ber Philologie und Padagogif, von welchen ber funfzehnte Jahrgang, fowie bas Archiv fur Philologie und Babagogif, von welchem ber fechfte Sahr= gang unter ber Breffe ift, gebubrenbe Unerkennung.

Eine ehrenvolle Erwähnung und Anerkennung verdienen, außer den bereits Genannten, nachstehende in alphabetischer Reihe auf einander folgende Leipziger Buchbrucker:

Fr. Andrag Fr. Chr. Durr, der ehrwürbige Altmeister und Senior der Leipziger Thpographen, früher Inhaber einer bedeutenden Officin, seit mehreren Jahren aber wegen vorgeschrittenen Alters blos auf den Druck seinen Berlags sich beschrätend. Fr. Heinr. Clbert. Carl Ed. Flischer. Joh. Friedr. Gluck. Carl Ludw. Hirschfeld, aus bessen ansehnlicher Officin, verbunden mit einer Schnellpresse, Stereotypie u. s. wiele vorzügsliche Prachtwerfe in Golds, Silbers und Buntbruck bervorgehen. Die auf Beranlassung des

Buchhandlers 21. G. Liebesfind gang in Gold gebruckten Brachteremplare bes Bertes: "Dur, bas ewige Berfohnungsopfer", Leipzig, 1839, fonnen zu ben gelungenften Leiftungen beutscher Thpographie gerechnet werben. Fr. Sohm und Sohm's Witme. C. Ph. Melger, bermaliger Borfteber ber Buchbruckerinnung, beschäftigt ein ftartes Personal und hat zugleich eine Buchhandlung. 3. S. Nagel. C. G. Naumann. Fr. Dies, außer einer anfehnlichen Buchbruckerei, eine mit großer Umficht und Thatigfeit erichloffene Schriftgiegerei und Stereos topie, in welcher, außer allen currenten Schriften, bie meiften orientalischen und nach Angabe bes Brofeffors Cenffarth, felbit auch bie Sierogluphencharaftere auf die gelungenfte Beife heimisch geworben find. G. Polg, ebenfalls Inhaber einer Berlagshandlung. Bh. Reclam jun., zugleich Befiter einer Berlagshandlung. Fr. Rudmann, außer einer Schnellpreffe, noch mehrere Sandpreffen. Bilbelm Starit, Universitatebuchbrucker. Sturm und Roppe. Bernh. Tauchnit, Neffe und Schuler bes berühmten R. C. T. Tauchnit, felbftftanbig etablirt, befitt eine Officin von großerem Umfange, mit einer Schnell: preffe und Stereothpie verfeben, fomie er als Berlagebuchhanbler eine rubmliche Thatigfeit entwickelt. Joh. Carl Bater beschäftigt feine Officin vorzuge: weife mit Druckauftragen von faufmannischen Gegens ftanden. 2018 Golg = und Formenschneider finden feine Leiftungen verbienten Beifall. F. Ch. 2B. Logel, auffer einer mit ben vorzüglichsten orientalischen und anbern Schriften berfebenen Officin, eine burch ihren clafftichen Verlag berühmte Buchhandlung.

Die Schrift- und Stereothpengießerei von 3. G. Schelter und Chr. Fr. Siefecke, beren Leiftungen in ber britten Abtheilung biefes Buches (Geschichte bes Mechanismus und ber technischen Bervollkommsnung ber Buchbruckerkunft) mit gebuhrenbem Lobe gebacht werben soll, ift unter Deutschlands beste Ansfalten bieser Art zu zählen.

Biel ware noch über Leipzig's weltberühmten Buchhandel zu fagen, welcher ursprünglich auch hier wie allerwarts in den Sanden der Buchdrucker lag, später aber, als die Büchermesse um die Mitte des stebenzehnten Sahrhunderts von Frankfurt am Main dahin verlegt worden war, gar bald eine

folche Ausbehnung gewann, daß Leipzig, jett der größte Buchermarkt Europa's, als Druckort nur ben beiben Weltstädten London und Paris nacheftehet; allein der Zweck dieser Blatter gestattet nur von den Fortschritten der Typographie zu sprechen. Wenn selbst Leiteres hier noch ausstührlicher als bei den übrigen Städten Europa's geschehen, so mag die Wichtigkeit des Plages und der Umstand entschuldigen, daß Leipzig in unserem Jahrhunderte das Emporium der Druckfunft ift und das Jubilaum vor allen anderen Städten Deutschlands in seinen Mauern besonders feierlich begangen wird.

Giebt "J. H. Leich, de origine et incrementis typographiae Lipsiensis liber singularis etc., Lips. 1740. in 4." mehr über die literarischen Berdienste ber berühmten Universität und beren Lehrer, als über die Leistungen der Presse Auskunft, so nuß Gersdorf's binnen Kurzem erscheinende "Geschichte ber Buchdruckerkunft in Leitzig", welcher die Schilberung der Jubelseierlichseiten beigefügt wird, um so willkommener sein, als aus solch' einer Feber, bei so vielseitg dargebotenen Husselfimitteln, ein den Gegenstand erschöpfendes Gemalbe zu erwarten ift.

Mit dem Jahre 1482 hat die Buchdruckerkunft in sechs Städten unseres Baterlandes zugleich Fuß gefaßt: in Memmingen, Kassau, Wien, München, Reutlingen und Erfurt, und wurde in den vier Letzteren dis auf unsere Zeit ruhmwoll mit mehr oder weniger Glücke fortbetrieben. Wir nennen zuerst:

### Memmingen.

Albert Kunne von Duberftabt, von 1482 bis 1500.

Menmingen, eine kleine Stadt im Landgerichte Ottobeuern im baierischen Oberdonaufreise, hat die neue Kunst school 1482 und in ununterbrochener Thätigkeit bis zur Mitte des sechszehnten Jahrhunderis ausgeübt. Ihr erste bedeutender Drucker war Allbert Kunne von Ouderstadt, welcher seine Laufdahn 1475 zu Trient in Throl begonnen und hier mit einer Wenge gediegener Werke fortgesethat. Man zählt deren einige fünfzig, die mit oder ohne seinen Namen erschienen sind. Das

erste berselben ist: "Werneri Rolevinchii Fasciculus temporum 1482" mit Holzschnitten in Folio,
ein zu jener Zeit allgemein beliebtes, saft in alle
Sprachen übersetztes und unzählige Male gedrucktes
Buch. Er scheint selbst Schriftzießer gewesen zu
sein und bediente sich in seinen Werfen saft durchgangig ber gothischen Minustel. Bon den ersten
Buchdruckern der ehemaligen Reichsstadt Memmingen
hat der dasse Semerintendent und berühmte Bibliograph Schelhorn in seinen "Beiträgen zur Ersauterung der Geschichte der schwäbischen Kirchen u. s. w.,
Memmingen, 1772. 8. Seite 76-79." Nachricht
ertheilt.

#### Paffau.

Conrad Stahel, von 1482 bis 1486.

Bon Memmingen wanderte die Kunst die Donau entlang nach Bassau, wo Conrad Stahel, ein "fahrender Buchdrucker" sie zuerst übte. Sier druckte er im Berein mit Benedict Mayr als Erstlingswersucht, "Epistola d. Eusedii, S. Hieronymi viscipuli, de morte gloriosi Hieronymi" 1482. in Quart, mit gothischen Lettern, welche densenigen ähnlich sind, deren sich zu gleicher Zeit Conrad Beninger in Nürnderg bedient hat. Wahrscheinlich ist Letterer zugleich Schristschen und Schriftschen lichen Then und anderen Zunstgenossen über zu Benedig (1484) und zu Brünn in Mähren (1486 und 1491).

### Johann Alafraw,

Ebenfalls ein "wanbernder Drucker", verband sich nach Stahels Abgang mit dem nämlichen Benebiet Mayr, in bessen Genossenschaft er das "Speculum manuale Sacerdotum" des Augustinermönchs Germann Schildig und das "Interrogatorium seu Consessionale" des Bartholomäus de Chaymis (beibe Werfe 1482) und drei Jahre später nach der Mainzer Ausgabe von 1484 den mit sauberen Bstanzenabbildungen in Solzschnitt gezierten "Gerbarius" 1485 in 4. auf rühmliche Weise vollendete. Im Jahre 1484, in welchen kein Bassauer Druck von ihm erschienen ift, erblicken wir Johann Allakrau zu Winterberg in Böhmen, wo er "Alberti Magni Summa de Eucharistia" in Folio und des h. Augustinus "Fiber Soliloquiorum" in Quart herausgab. Schon 1485 wieder nach Passau zurückgefehrt, druckte er für sich allein bis 1492.

Noch verdienet Johann Petri wegen seiner steifigen Bemuhungen im Missalvrucke (1491 und 1492) und wegen seines regen Interesses, welches er an der neuen Kunft nahm, hier ehremvoll genannt zu werden. Seine Wirfsamkeit gehort mehr der Geweiz und Italien, als Deutschland an. Bir sinden ihn wieder unter dem Beinaumen, be Langendorf" zu Bafel bei Froben (1494 und 1498).

#### Wien.

Die edle Runft hatte ichon in vielen mittel= großen und felbft in einigen fleinen Stadten unferes Baterlandes Aufnahme gefunden, ehe fie in ber Raiferstadt Wien beimisch geworben war. Denn obwol Raifer Friedrich III. ichon Fuft's Erben wegen bes burch bes Letteren Tob zu Paris in Unwendung gefommenen Beimfallrechtes gegen bie frangofische Beborbe in Schut nahm: so ift es boch erft im Jahre 1482 gelungen, eine Officin gu begrunden, aus welcher " Guidonis de monte Rotherii manipulus Curatorum." Impr. Wienne, 1482. 4. und "Joannis Menger, Tractatus distinctionum." Wienne (sic) 1482. 4. burch einen unbekannten, wahrscheinlich "fahrenben Drucker", hervorgegangen ift. Derfelben Werkstatt mag auch bie "Legende vom h. Rochus" mit ber Schluß= fchrift: "Die Syftori Ift von malisch auf Teuchf pracht. In der löblichen Stat 3m mienn In Ofterrend nach Chrifti gepurd mcccclerrij jar pud da felbit auf gedrucht dem heilige Sand Roccus gu eren des heiligen leben und verdienen ben got: noch wenig bys auf dife geit in den landen bechand was." acht Blatter in Quart, angehören. Bu Anfang ein Holgichnitt: ber h. Nochus flehet im Bilgerfleibe neben bem Bette eines Kranten, barüber fiehet Jemand mit ber Aufschrift "Vincentius" burch ein Fenfter herein.

Der erfte Drucker, beffen Rame auf Buchern erfcheint, ift

#### Johannes Winterburger, von 1492 bis 1519,

welcher zusolge ber Sitte jener Zeit nach seinem Geburtsorte unweit Kreugnach in ber Graffschaft Sponheim sich nannte und bie Kunst wahrscheinlich in Mainz erlernt hatte. Seine meisten Arbeiten sind liturgischen Inhalts, wie z. B. die Mestocher von Salzburg (1506), Passau (1507) und Strigau (1508) u. s. w. Sein wichtigstes Werk aber ist: "Georgii Peurbachii Cabulae ecclypsium, 1514." wobei ihm ber geschickte Mathematiker Johann Michaelis von Breslau als Corrector biente. Seine Officin war schon reichlich mit großen und kleinen, gothischen und römischen Schriften und selbst auch mit Choralnoten versehen.

#### Hieronymus Vietor (Binder?), von 1509 bis 1531,

aus Liebenthal im Schlefischen Fürstenthume Jauer geburtig, weshalb er fich in feinen Unterschriften auch zuweilen "Sieronymus Philoballis" nennt, fommt 1509 in ber Schlufichrift von: "Pauli Crosnensis Rutheni carmina ad Ladislaum Regem" etc. in 4. mit Sans Winterburger gugleich und zwar als Berleger biefes Werkes vor. Im folgenden Jahre (1510) begann er felbit zu brucken, welche Runft er aller Bahricheinlichkeit nach bei Saller in Rrafau, feinem fruberen Aufenthaltsorte, erlernt hatte. Balb barauf trat er mit Johann Singriener (Singrenius) in Gefellichaft und lieferte mit diesem, mit und ohne Namensbezeichnung, manches ichone Werk. Bom Januar 1515 arbeitete Bietor wieber fur fich allein und unterzeichnete fich 1528 "Typographus Regius." Nach ein und

zwanzigichriger Thatigkeit in Wien begab er sich nach Krakau, wo er seine Kunst fortsetze und 1546 starb. Seine griechischen und lateinischen Typen wurden sichen zu ihrer Zeit von mehreren Gelehrzten gerühmt. Die besten seiner Leistungen sind: "Niccardi Bartholini Gdeporicon" etc. Viennae, 1515. in 4. und ber "Diodorus Siculus" in der Ulebersehung bes Ang. Cospus von 1516. in fol. Rudolf Agricola scheint ihm als Corrector gedient zu haben.

#### Johann Singriener, von 1510 bis 1545.

auch Singrhener und Singrenius, ber mahricheinlich bei hieronymus Bietor gelernt hatte, übertraf, wenn nicht als Druder, boch als Schriftgieger feinen Lehrer, indem fich bie meiften feiner Leiftungen (nur wenige finden fich noch mit gothischer Schrift) burch eine schone romische Thpe, haufig auch burch gefchnittene Frontispicien und überhaupt durch gro-Bere Mannigfaltigfeit ber Formen auszeichnen. Er bruckte nicht nur deutsch und lateinisch, sondern auch frangofifch, griechisch und hebraisch. Ginige Bucher gierte er mit Figuren und 1522 feste er bas erfte Mal Ort, Jahr und feinen Namen vorn auf bas Titelblatt. Man hat von ihm Ausgaben vom Folio = bis zum Duobezformat. Seine iconften Werke find : "Pomponius Mela" 1517. fol. "Bandini sententiae theologicae " 1519. fol. "Julius Solinus " 1520. 4. und "Cicero, Oratio pro lege Manilia" 1522. 4. Er war funf und breißig Jahre lang unausgefest thatig und ftarb 1545. Seine Cobne Matthaus und Johannes fetten zwar bas Gefchaft ihres Baters fort, aber weder mit bemfelben Geifte noch mit ber= felben Thatigfeit. Sie wurden balb von

# Johannes Carbo, von 1549 bis 1552,

verbunkelt, welcher sich in beutschen Auflagen "Sanns Rhol" nennt und zu ben "reisenden Druckern" gehorte. Dieser ruftige Mann, der sich burch eine große beutsche und eine kleine lateinische Curstvschrift auszeichnet, auch griechische und hebraische Bucher bruckte, wanderte mit seinem Kunftzeuge

von Ortzu Ort, zuerst nach Regensburg, dann nach Heibelberg, wo wir ihm wieder begegnen werden. Doch auch Carbo ward von

#### Negibius Aquila, von 1549 bis 1552,

ober Abler, einem gebornen Niederlander, der eine kurze Zeit mit ihm gemeinschaftlich arbeitete, an Zahl und Schönheit der Ausgaben übertroffen. Besonders gut ist neben seiner hebräischen Type die große Curstbschrift. Leider starb er schon 1552, viel zu früh für seine Kunst.

#### Michael Zimmermann, von 1553 bis 1565,

ber fich auch Chmbermannus nennt und Aquila's Bittme geheirathet hatte, brudte nicht nur außer ben gewöhnlicheren beutschen, griechischen und lateinischen auch italienische und fpanische Bucher, fondern in "Guilielmi Postelli etc. de linguae phoenicis sive hebraicae excellentia etc Panegyris. Viennae, 1554. 4." bie erften zwei Berfe bes 31. Pfalme arabifch mit einer großen und fetten arabischen Thpe. Ihm gebührt nebenbei bas Berbienft, ber allererfte Drucker ju fein, welcher in bem "Liber sacrosancti Evangelii De Jesu Christo Domino et Deo nostro. Viennae, 1555. 4." fbrifche Charaftere angewendet, zu welchen Cafpar Rraft von Elwangen bie Bungen verfertigt hatte. Seine Ausgaben gierte er mit vielem Roth und oft mit mancherlei, auch illuminirten Figuren und Landfarten. Er ftarb 1565. Wir schließen die Reihe ber fruheren und bedeutenberen Buchbrucker Wiens mit

#### Raphael Hofhalter, von 1556 bis 1560.

eigentlich Sfrzetusfi, aus abeligem polnischen Stamme, der vermuthlich der Religion wegen sein Baterland verließ, seinen Namen aus Borsicht mit einem beutschen vertauschte, sich zuerst in den Niederlanden aushielt, dann zu Wien in Gemeinschaft mit bem Schriftgieger Cafpar Kraft und gulett in Ungarn für fid allein, fowol zu Debrecgin als gu Lindva in ber Salabergespannschaft feine Runft ausübte.

Durch Migverftanbnig ber in Schlugfchriften alter Drude gewohnlichen Form "Ductu", welches "unter Leitung" ober "auf Beranlaffung" bebeutet, wurden auch Conrad Celtes, ber erfte beutsche ge= fronte Dichter, welcher 1497 und 1500 ben oben= ermahnten Sanns Winterburger beschäftigte, und Theobald Feger, ein Burger und Buchhandler gu Dfen, welcher 1488 bie "Thuroczifche Chronif" bei Erhard Ratdolt in Augsburg auflegen und andere Berfe bald ba, bald bort brucken ließ, von Maittaire und andern Bibliographen fur wirkliche Buchdrucker gehalten und als folde an ihrem Orte aufgeführt.

Im fechszehnten Sahrhunderte ziehet nur noch die Officin ber Jesuiten unsere Aufmerksamkeit auf fich. Nachbem nämlich Kaifer Ferdinand I. biefe Orbensleute im Jahre 1551 nach Wien berufen und ihnen bafelbit 1554 bas verlaffene Carmeliter= flofter eingeraumt hatte, fiel ber bamalige Rector D. Johann Bictoria, von Geburt ein Spanier, auf ben Gebanken, in bem neuen Collegium gum Beften "ber Religion und armer Stubirenber" eine Druderei zu errichten. Schon 1559 begann bas Wert unter Leitung bes erfahrenen Wilhelm Sulenius Columna aus Gelbern. Doch hat biefe Anstalt nur vier Sahre gebauert und ber Apparat wurde hernach an ben Generalvicar von Gran, Nicolaus Telegbi nach Thrnau verkauft, welcher fich beffelben gur Berausgabe feiner Schriften bebiente.

Die Typographie fant im folgenden Jahrhun= berte in ber Raiferstadt, wie fast allerwarts in Landern fatholischen Befenntniffes, von einer freien Runft zu einer bienftbaren Dago bes Rlerus berab und ihre Leiftungen beschränkten fich fast ausschlie= Bend nur auf polemische und ascetische Schriften. Wahrend bes fiebenzehnten Jahrhunderts hat bie Inpographie in ber Raiferstadt feine wesentlichen Fortidritte gemacht. Die veraltete Schriftform, bie geschmacklose Anordnung bes Sates, Die Ueberlabung mit Randvergierungen, Ginfaffungen, Dr= namenten und Roschen und mangelhafte Manipulation bes Druckes blieben bis auf

#### Joh. Thomas Edlen v. Tratnern, von 1748 bis 1798,

welcher eine aus fremben Mitteln erfaufte Druckerei burch Redlichkeit und Genie nach und nach bis gu 24 Preffen erweiterte, bamit 2 Papiermublen und 5 Filialofficinen zu Agram, Pefth, Innsbruck, Linz und Trieft nebst 8 Buchhandlungen und 18 Bucher= nieberlagen (nicht nur in ben f. f. Erblanden, fonbern auch zu Warschau und Frankfurt am Dlain) verband und somit ber vernachlässigten Runft in feinem Baterlande eine großere Bollfommenheit verleihen half. Ihm folgte unmittelbar

#### Joseph v. Rurzbeck,

ein um die neuere hebraische Typographie hochverbienter Mann, welcher fich mit vielen Roften bie mit Recht allgemein geschätten Umfterbamer Stempel und Matrigen verschaffte und einige fehr wichtige und voluminofe Berte auflegte, wie g. B. ben "Talmud, Mischnojoth und Machforim", wodurch er allgemeinen Beifall erntete. Auf feine Beranlaffung fchnitt Mannsfeld gefchmactvollere Schrift= ftempel, welche unter bem Damen " Dannsfelb'ide Schriften" bekannt find. Der Rupferftecher Alberti vereinigte fich mit Mannofelb und Beibe lieferten von 1789 bis 1794 gemeinschaftlich Werke, welche bamals wenigstens allen inlandischen Producten biefer Urt an thpographifcher Clegang gleichfamen. Diefen folgten von 1794 bis 1800 Bauer, Gra= fchansty, Matthaus Unbreas Schmidt und Unton (jest Ebler v.) Schmib. Doch blieb die Runft auf ber gewöhnlichen burch gang Deutschland mehr ober minder mechanisch verfolgten Alltagsbahn. Rur erft zu Unfang biefes Jahrhunderts nahm fie burch bie Thatigkeit eines

#### Joseph Vinceng Degen

einen neuen Aufschwung. Fruber ausgezeichneter Buchhandler brachte er im Jahre 1800 bie treffliche Alberti'fche Buchbruckerei an fich und legte gugleich eine Schriftgiegerei an. Seinem Gifer und Mufmanbe gelang es, bie veralteten Typen burch neue, bie mit ben ichonften bes Auslandes wetteifern konnten, zu verdrängen und musterhafte Drucke herzustellen. Seine Prachtausgaben bes beutschen Dichters Uz, 1804. 2 Banbe; von Wieland's "Musarion" mit 3 Kupfern von John, 1808.; von Bondi's Werken, 1808. und bes D'Elc'schen "Lucan" mit 10 Kupfern, 1811. sprechen laut für seinen Ruhm und weisen ihm einen Chrenplatz unter den ersten Thypographen der neuern Zeit an. Die Errichtung der k. k. Hof= und Staatsärarialbruckrei war Degen's Werk. Er ward Director derfelben und der Kaiser belöhnte seine Verdienzuste und Abelsstand mit dem Prädicate "Ritter von Elsenau." Degen starb zu Wien am 5. Junius 1827.

Unter ben neueren Buchdruckereien verdienen biejenige bes thatigen Buchhandlers Carl Gerold, bie ber v. Ghelen'ichen Erben, in welcher bie f. f. priv. Wiener Zeitung auf brei von Fr. Belbig in Wien erbauten Schnellpreffen gebruckt wird, jene von A. Eblen von Schmid, welche vorzugsweise hebraifche Arbeiten liefert, die von J. B. Sollinger mit Schnellpreffen, wo auch ber jest fo beliebte Congrevebruck in großer Bollfommenheit erzeugt wird, und endlich diejenige ber Buchhandler 3. B. Ballishaufer, Anton Strauf, 3. F. Sollinger und ber Mechitariftencongregation (lettere mehr ihrer Ausbehnung als ihrer anderweiten Trefflich= feit wegen) ruhmliche Auszeichnung. Diese Beiftlichen befigen jest auch eine eigene Buchhandlung. Ihr neueftes Bert: "Die Nachfolaung Chrifti. 1839." erfreut fich felbft auch in technischer Begie= bung eines berbienten Beifalls. Wiens Buch= bruckergeschichte haben Michael Denis und R. F. D. von Rhaut bis gegen bas Ende bes vorigen Sabrbunderts gefchilbert.

#### M űnchen.

Johann Schauer, von 1482 bis 1494.

Der erfte Buchbruder, welcher bie neue Kunft in Baierns Sauptstadt ausübte, war 3. Schauer, ber schon fruber in Augsburg gebruckt hatte, und ben Zapf irrig mit Johann Froschauer ibentificirt. Er druckte hier im Jahre 1482 mit Gunther Zainer's Lettern die vorher und späterhin ofters aufgelegten "Mirabilia urbis Nomae", welches bei den Römerpilgern so allgemein beliedte Werk zuerh als Holztafeldruck ohne Angade des Druckortes, des Zahres und des Künstlers unter dem Titel: "Das geist = und weltliche Rom" erschienen sit, worin unter Anderem auch ein Zeugnis von der Päpftin Johanna vorkömmt. Es ist dieses Product der Schauer'schen Presse zugleich das erste in München gedruckte Buch.

### Johann Schobfer, von 1497 bie 1520.

Einer ber frühesten Drucke dieses Mannes, welcher als Hosbuchrucker der Herzige von Baiern von Augsburg nach München berusen, hier die landesfürstlichen Berordnungen u. f. w. bekann unchte, ist: "Pauli Wann Quadragesimale. Monaci. s. a." in Folio. Bon seinen wielen Leistungen nennen wir nur "Die güldin Pull des röm. Kaiser Karells des Vierdten", erschienen 1515 in Folio und ist davon bis jeht nur ein Exemplar des Klosters Bolling bekannt, und die allerzerste Wahle und Krönungsbeschreibung, die in bentscher Sprache erschienen ist, nämlich "Bon der Churz und Wahl des großmächtigsten K. Karls. 1519. 4."

# Andreas Schobfer,

Johann Schobser's Sohn, setzte das Geschäft seines Baters sort, welchem nach einem kurzen Zwischenraume Abam Berg und Philipp Ulhart, welcher Letztere auch längere Zeit in Augsburg bruckte, in manchem gelungenen Werke nacheiserten.

Zwei ber altesten und bisher fast ganz unbekannt gebliebenen Buchbrucker Munchens sind: Hanns Ofinborfner, Maler, und Matthaus Zehfsinger, Golbschmieb, welche Panzer's Vorscherblicke entgangen waren und zuerst von Aretin in den Beitragen I, n., 71. angeführt wurden. Sie bruckten: "Leichenbegängniß Herzog Albrechts IV." 1509. Folio. "Aopie N. A. M. des baierischen Ariegs-Landfrieds Stossung." 1505. Folio. "Kopie eines Priefs Papsts Julii II. an den Kaiser", 1509. "Lied von Ungehorsam der Venediger." "Ein hübscher Spruch vom würtembergischen Ariege" und mehrere andere kleine Schriften.

Bon spateren Druckern nennen wir nur: Heinricus und Abam Berg, welche sich zu Anfang bes
siebenzehnten Sahrhunderts durch einige Brachtbrucke
ausgezeichnet haben, wie z. B. des Letzteren Ausgabe
von: "Aurze doch gegründete Beschreibung des
Beilagers des Durchlauchtigen &c. Fürsten Wilhelm Pfalzgraf bei Uhringen." 1508, in Folio, mit
Berzogin von Lothringen." 1508, in Folio, mit
Aeroben Golzschnitttafeln, Turniere, Gesteche und
Kennen durstellend. Besonders schon sind bie Initialen und Schlusverzierungen der Capitel.

In unseren Tagen verbienen die Hofbuchbruderei bes Dr. Baquet's, die Magistratsbuchbruderei bes Dr. Wolf und die Officinen eines I. G. Rieischmann, G. Franz, I. Gieser, F. S. Gubichmann, Poschenbecher, Jos. Robst und des Centralschulbuscherverlags, vor allen aber die literarisch sartistische Unstalt des Freiherrn von Cotta genannt zu werben.

#### Reutlingen.

Unter ben kleineren Stabten Subbeutschlanbs, in welchen bie Buchbruckerkunft von frühefter Zeit an mit Einsicht und Beharrlichkeit bis auf unsere Tage, in biefen leiber aber mehr aus Gewinnsucht, als aus Eifer für die Wiffenschaft, gepflegt wurde, ninmt Reutlingen die erste Stelle ein. Bis zum Jahre 1500 allein kennt man etliche fünfzig zum Theil batirte, zum Theil undatirte Orucke von namhaften Künstlern. Der früheste berselben ist

### Sohann Dimar,

welcher im Jahre 1482 hier zuerst "Summa Pisani cum supplemento Nicolai de Ausmo" in Vollo, und "Caroli Viruli epistolac" in Ouart herausgab, nach Berlauf von einigen Jahren aber seine Baterstadt verließ und sich nach Tubingen wendete, wo er ebenso wie in Reutlingen in der Herausgabe vieler trefslicher Schriften Beweise feines Kunstsfinnes und seines Fleißes hinterließ.

#### Michael Grenff, von 1486 bis 1496.

auch Michael Griff, wetteiferte mit Otmar in Ausübung ber thpographischen Kunst und suchte seinen Borgänger, wenn auch nicht in der Angahl, doch durch Auswahl der Leistungen, meist Werke duttelassischen Literatur, zu übertreffen. Unter seinen beutschen Drucken verbient "Der Spiegel menschlicher behaltenisse", 1492. in Folio, Beaachtung.

Mit innigem Bebauern wendet sich ber Freund ber Gelehrsamfeit von Reutlingen ab, wo ber Nachbruck, bem Käufer zwar zum Scheine nügslich, in der That aber die Blüthen der Literatur zerstörend, seit den früheften Zeiten sich eingenisten Lahrunderte unter der freisinnigen Regierung eines Wilhelm von Würtemberg brei literarische Albu-stier. Mäden, Enslin und Fleischquaer, ihr Unwesen treiben.

#### Erfurt.

Paul Wiber von Hornbach, von 1482 bie 1485.

Der früheste Drucker, welcher in ber ehebem so berühmten Universitätsstadt Ersurt erscheint, ift Baul Wiber, welcher 1482 bes basigen Prosessors

Johannes de Lutrea, Quaestiones in libros Aristotelis de anima. in Quart,

als erstes Erzeugniß ber Ersurter Presse herausgab. 3wei andere Schriften ohne Angabe des Druckers: "(Aristeae) Tractatus de LXX interpretidus", in Ouart, und "Andreae Hundorn, Ars epistolandi", in Ouart, sind aller Wahrscheinlichkeit nach von dem nämlichen Kunftler.

Erfurts bedeutenbite Typographen bes funfgehnten Jahrhunderts find außer Paul Wider: Beberich und Marx Ayrer, welchen wir schon als "reisenden Drucker" 1487 und 1488 gu Rurnberg erblickt haben und ihn 1497 zu Ingolftabt wieber finden werben, Bolfgang Schenk, Meldior Sachs, Martin von Dolgen, Bolfgang Stockel, Gunther Winter, Johann von Dorften, Matthias Maler, Sanns Rnapp, Sanns Sporer, beffen ichon weiter oben bei Bamberg unter bem Namen .. Sanns Briefmaler" Erwahnung gefchehen. Db ber am Enbe bes fleinen Tractate: " Don Sancta Anna. Und von dem Cav O fant anna hilff felb tryt." "Erffort zu ben einfindeln ben fant Beitt" genannte "Sang Buchbrucker von nyrenberg" ibentisch mit Sanns Sporer ober ob barunter Sans Bernecker gu verfteben fei, fann nicht mit Gewißheit angegeben werben. Doch mochte ich fur bie erftere Unnahme ftimmen, indem die zweite Ausgabe bes Schriftchens: "Don dem graffen in dem pflug." 1495, in Quart, "Sanfen fporer ben fante Beit zu bem ehnsphel" als Drucker nennt. Auch fommt eine Officin "zb Erffort In fant Bauls pfar. gb ben weiffen lilligen Berge" im Jahre 1498 vor. Der Drucker ift aber niemand anderes als ber icon ofters erwahnte Sanns Sporer, ber fich felten nennt und beshalb in ber alteften Geschichte ber Drucker= funft zu vielfachen Migverftandniffen Beranlaffung gegeben hat. In bem , bewert kunstbuchlin das den menichen gar nutglich gu haben ift" u. f. w. 1499, in Quart, hat er, wahrend er fich fonft nur "Sanns Buochbrucker" ober nach feiner Wohnung nannte, ben Zunamen am Schluffe bestimmt angegeben, wo es beißt: " Gedrucket tzu Erffort durch Johannsen sporer tau den miffen lilgen berge ben fant Pauls pfarr. Im 99. jare." Der gelehrte Brofeffor Dr. Nicolaus Marichalt aus Rofla in Thuringen, ber fich beshalb auch Thurius nannte und fpater in Wittenberg und Roftod wirfte, hat zwischen 1490 und 1502 in feinem Sause eine eigene Brivatbruckerei gehabt, indem mehrere Schriften vorkommen, wo es am Schluffe heißt: "Impressum Erphordiae in gedibus Marscalci." Gein Drucker war Enricus Sartorius Blancopolitanus, bas ift, Beinrich Schneiber aus Blankenburg.

Im vorigen Sahrhunderte blüheten Johann Wilhelm Nitschl von Sartenbach, Johann Christian Heringen, Joh. Mich. Funke, Joh. Dav. Jungnicol und Joh. Seinr. Nonne.

In der neuesten Zeit hat I. Mitschl von Gartenbach der Jüngere sowol als Schriftschneider, wie durch seine Kupsere, Messinge und Congreveplattenziecherei und sein rysographisches Institut die Typographisches, Cramer, Gerstent. Nach ihm verdienen Lossius, Cramer, Gerstenberg, hennings und Gopp, Mutler und Ohsenroth, Rudolphi, Stenger, Uckermann nehst Weger und Böhme eine ehrenvolle Erwähnung.

#### Magdeburg.

Albert Ravenstein,

Alls erstes Buch, welches in Magbeburg gebruckt wurde, verdient bas "Officium Alisse. impr. in inchta civitate Magdeb. per Albertum Navenstein et Joachim Westval." 1483, in Quart, genannt zu werden, welchem gar balb andere, meist theologische Werfe folgten. Ueber den Drucker Ravenstein ist sehr wenig bekannt geworden. Er erscheint stets in Gesellschaft mit

Joachim Weftphal,

welcher aber nach ber Sitte ber bamaligen Zeit feinen Namen aus feinem Geburtslande entnahm und sich statt "Westphal" nach der Schreibart des fünfzehnten Sahrhunderts "Westual" unterzeichnete. Er kommt nie für sich allein als selbstständiger Orucker, sondern stets nur als Theilnehmer mit Ravenstein vor.

# Simon Roch,

ift ber britte ausgezeichnetere Magbeburger Drucker, bem wir unter anbern ein schönes "**Atissale,** secundum morem ecclesiarum **Magdeburgensis**, Halberstadiensis et Brandenburgensis." 1486, in Folio, zu banken haben.

#### Simon Menter, 1490.

Bon diesem wenig bekannten Druder, ben man nicht, wie es oft geschehen, mit Johann Beckenhub ober Bekenhanb, dem bekannten wandernden Meister verwechseln darf, der bald zu Straßburg mit Husner (1473), bald mit Stephan Dold mid Georg Ahsse zu Bürzburg (1479), bald mit Johann Sensenschmid zu Regensburg (1485) druckte, besigt die deutsche Literatur die zwar kleine aber merkwürdige acketische Schrift: "Dyt sint de senen dot sunde de stryden myt den senen Logenden." Magdeborch, 1490. in Quart.

#### Morit Brandis, von 1491 bis 1497,

ben wir schon bei Leipzig balb unter biesem Namen, balb als Morig Brand kennen gelernt haben, druckte hier die "Summa Johannis" in niebersächssische Sprache, 1401. in Folio, "Velyals Alage over Jesum" 1492. in Folio, mit Golzschnitten, die "Agenda" im Jahre 1497, in Quart, und mehrere undatirte theologische Werke von geringerem Umfange. Aus späterer Zeit verdienen genannt zu werden: Matthiaß Gisecke um daß Jahr 1521, Christian Leberecht Faber zu Anfang deß achtzehnten Jahrhunderts, Leberecht Gotthold Kaber, Gabriel Gotthilf Kaber der Jungere und Nicolaus Gunther, Orucket der verselesenen Scriver'schen Werke.

Die altere Typographie Magbeburgs, biefes in kunsthistorischer Beziehung noch nicht in seiner wollen Wichtigkeit anerkannten Ortes, harret noch ihres Geschichtschreibers. Uns hier auf weitere Auseinanbersehung, als die Nennung ber Namen: Michael Lotther, Bilhelm Roß, Andreas Dunker einzulaffen, verbietet die enggezogene Grenze dieses Buches.

In neuester Zeit hat bie Thpographie besonbers burch die Thatigkeit und Sachkunde von vier Mannern

in Magbeburg einen hohen Aufschwung gewonnen. Diese sind der Hofbuchtrucker Eduard Hanel
(auch in Berlin), Bestiger einer Buch-, Congreves,
Noten- und Kupferdruckerei, ingleichen einer Guislochir- und Graviranstalt, deren Leistungen zu den schönsten ihrer Art gerechnet werden; Nieß & Connp.,
mit tressich eingerichteter Schriftgießerei, Stereotypie und Graviranstalt; Gottfried Wohlfeld, Fabrikant von Congreveplatten, durch bunten Farbenbruck ausgezeichnet, umb Emanuel Bansch der Ingere, Inhaber einer Schrift= und Stereotypengießerei, sowie einer Ofsiein für Buch- und Notenbruck. Bon den übrigen Typographen verdienen
noch Friedrich Faber, Nedacteur der Magdeburger
Beitung, Pansa und Ziemendorf genannt zu werden.

#### Beidelberg.

#### Friebrich Misch, von 1485 bis 1497.

Die berühmte Universitätsstadt Seibelberg, welche burch ben liberalen Sinn bes Pfalzgrafen Friedrich bes Siegreichen einen glangenden Ruf erlangt hatte, psiegte schon in Jahre 1485 die neue Kunst in ihren Mauern; benn in diesem Jahre erschien hier das erste mit Zuverlässigkeit nachweisbare Buch unter bem Titel:

Sermones. Sugonis de prato florido de Sanctis. Bendelb. MCCCCLXXXV. Fol. Db Friedrich Mifch ober Beinrich Anoblochter diefes aus 285 Blattern bestehenbe Wert vollbracht habe, ift nicht mit Gewißheit zu entscheiben, ba ber Rame bes Druders in bem Buche fehlt. Bon Santander und Aretin wird gegen Banger fur Friedrich Mifch entschieden. Alous Schreiber (Seibelberg und feine Umgebungen. Beibelberg 1811. 8. S. 107 und 173) nennt Sans von Laubenbach ben erften Buchdruder Beibelbergs. Als erfte Drudfchrift fuhrt er, mahricheinlich auf Gentenbera's (Corp. jur. germ. Vol. II. 6. 8.) Autoritat bin ben "Spiegel kenserlicher und gemeiner lantrecht" ober ben fogenannten "Schwabenfpiegel" vom Jahre 1472 an, beffen Erifteng Panger Seite 69

nicht zu behaupten wagte und Bundt in der babischen Wochenschrift Jahrgang 1807. Seite 773 fogar bekampfte. Der zweite datitte Druck beginnt mit dem Jahre 1488: "Johannis de Magistris Questiones." Folio und gehort ebenfalls diesem wenig bekannten Drucker an.

### Heinrich Anoblochter,

Die Begunftigung ber Wiffenschaften in biefem Mufenfite gog nach bem Jahre 1485 auch ben Dei= fter Seinrich Knoblochner aus Strafburg gen Beibelberg, um mit allem Gifer feine Runft zu uben. Unter bas Merkwurdigfte, mas aus feiner Breffe bervorgegangen , gebort : " herr Dietrich von Bern oder von dem allerkuneften Wengand Berr Ditterich von Bern und von Giltebrand sennen tremen Menfter." 1490. in Folio. "Melofine geschicht Mit den figuren. Churing von Ringoltingen Berr von Uchtland hat gu Dienst dem edeln Wohlgebohrnen Berrn Marggraff Rudolff von Sochberge, herrn gu Roteln und gu Sufenberg das Buch von der Melufina gu tutichen Bunge gemacht." 1491. in Folio. "Der fußpfad tzu der ewigen feligkeit." 1494. in Quart. "Bierinne ftond ettlich temich ymni oder Lobgesange" u. f. m. 1494. in Quart. "P. Virgilii Maronis Bucolica Georgica et eneidos libri duodecim." eine por Panger von Niemand gefannte und ichon mit ebenfo großer Genauigkeit als Sorgfalt gebruckte Ausgabe. Besondere Aufmertsamkeit aber verdient: "In diesses nachgesetzten tractat wird gemelt enn kurts begriff ordnung und volfurung gu beschirmen und handeln enn nede fach in recht." 1490. in Quart. Wol die altefte in beutscher Sprache gebruckte Procefordnung!

### Hieronymus Commelinus, von 1587 bis 1597.

Im Jahre 1587 kam ber berühmte hieronymus Commelinus, aus Douay in Flandern geburtig, von

bem Rufe ber bamals bebeutenbsten Bibliothek in Deutschland angezogen, nach Seibelberg, um beren Schäße zu benußen. Seine Ausgaben griechtscher und römischer Schriftsteller, unter welchen besonders die von Athanasius und Chrysostomus geschätzt werden, stehen den Stephanischen und Albinischen mit Recht so bewunderten Drucken nur wenig oder gar nicht nach und können unter die Meisterstücke der typographischen Kunst gezählt werden; sowie denn seine Anmerkungen über den Seliodor, Apolslodor, Curipides und die lateinischen Mythologen unvergängliche Zeugnisse seiner Selehrsamkeit sind.

Die Commelin'sche Officin wurde nach seinem Tobe von Judas Bonnutius fortgesetzt und erscheint noch als solche im Jahre 1603 und 1604.

Nach Commelin verbienen noch Ruthger Speh (1583), der nebst Matthias Harnisch zu Neustabt an der Kardt der erste Thyograph unseres Baterlandes war, welcher mit arabischen Lettern druckte, ein Johann Lancellot (1599) und M. Ernst Bhgelin aus Constanz, der schon früher durch seine in Leipzig gedruckten schonen und correcten Ausgaben berühmt geworden, jene Stadt aber, weil er krhytoscalvinistische Schriften bekannt gemacht hatte, verlassen mußte, zu Ansang des stebenzehnten Jahrehunderts, sowie um die Mitte dessehnten Lachehunderts, sowie um die Mitte dessehnten Erchen, Weachtung.

Bielleicht das Borzüglichte, was aus Geibelbergs Pressen hervorgegangen, sind, wenn man nur die technische Ausstattung ins Auge fast, die römischen Geschichtscher von Gauristus. Erft in neuester Zeit hat hier die Typographie durch Engelmann, E. Groos, Engelhard, I. Gutmann, G. Neinhard und A. Ofwald wieder einen Aufschwung genommen.

### Megensburg.

Diese alte berühmte Reichstabt gehört zwar zu benjenigen Ortschaften unseres Vaterlandes, von benen man noch im fünfzehnten Jahrhunderte entstandene Zeugnisse bes Buchbruckes bewahrt, und

muß bemgufolge nach bem Plane biefes Wertes bier eine Stelle finden; body fann fle feinesweges, wie Mainz, Augsburg, Bamberg, Rurnberg, Stragburg, Ulm u. a. zu ben Beforberinnen ber ebeln Runft gerechnet werben. Das erfte bier gebruckte Buch ift: "Liber missalis secundum breviarium ecclesiae Natisbonensis." 1485. in gr. Folio. Es wurde burch Johann Senfenschmid und Johann Bedenhaub, welche Bifchof Beinrich von Bamberg nach Regensburg rufen ließ, auf Roften biefes Pralaten mit bekannter Meifterschaft ausgeführt. Unter ben bleibenben Druckern hat fich

#### Jakob von Gouda, von 1490 bis 1493,

querft hier niebergelaffen und burch manches ichone Drudwerk hervorgethan. Bier murbe mahrichein= lich in einer Privatbruckerei bas bochft feltene Werf "Les actes de la journée imperiale tenne en la cité de Regespourg aultrement dicte Ratisbone. 1541. in 8." gebruckt, beffen Inhalt burch bie Una= logie mit ben Religionswirren unferer Beit von hohem Intereffe ift. Um die Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts thaten fich als Thyographen berbor: Sans Burger, Bartholomaus Graf, Chriftoph Fifther, Paul Dallenfteiner, Joh. Georg Soffmann, Joh. Cafpar Memmel, Joh. Conrad Bret, Chrift. Gottl. Seiffart, August Sautwig, Joh. Ernft Frang, Joh. Beinr. Aruttinger, Sieronhmus Leng, Megibius Raith, Job. Baptift Lang, Joh. Cafpar Memmel; und in neuerer Beit Brent, Neubauer, Buftet , Reitmahr und Rotermund.

#### Műnster. 1486.

Westphalens Sauptstadt, von wo aus ein nicht geringer Theil bes Lichtes ausging, bas fich im fünfzehnten Jahrhunderte über die ichone Literatur pon Nordbeutschland verbreitete, verdankt bie Ginführung ber Buchbruckerfunft ben Bemuhungen bes gelehrten Domherrn Rudolf von Langen, beffen lateinische Gedichte auch zu dem erften bafelbft er= fdienenen Buche Beranlaffung gaben. (Siehe über biefen Gelehrten J. Miefert's Auffat : "Rubolf's von Langen, Domherrn zu Munfter und Probiten im alten Dome, literarische Berbienfte" in Dr. A. Malintrobt's Neuestem Magazin fur Bestfalen, Seft I.). Im Jahre 1486 namlich brudte Johann Limburg "Rhodolphi Cangii. ca. Monasteriens. Carmina." in 4.

Die in Dunfter eingeführte Druckanftalt hat fich nie zu Werfen von großerer Bedeutung erhoben und felbit Limburgs Nachfolger: Laureng Bornmann, Theodorich Tzwivel, Gregor De aus Breba, Lambert Raesfeld, Johann Ghmnich aus Coln, Michael van Dalen haben ihren Vorganger nicht einmal erreicht. Die fruheren Erzeugniffe find meift mit fchlechten gothifchen Thpen ausgeführt. Dies ift auch die Sauptursache, bag fo viele Schriften Munfter'icher Gelehrter im Auslande gedruckt worben find. In neuefter Reit verdienen bie thvographischen Bemuhungen eines Coppenrath, Regens= berg und Afchendorff (Joh. Beinr. Buffer) alle Anerkennung.

#### Stendal.

Joachim Weftual (Weftfael), 1488.

In biefer fleinen Stadt ber Altmark brudte 1488 Joachim Westfael, mahrscheinlich ein reisenber Thpograph, ben wir ichon zu Magbeburg in Ge= meinschaft mit Albrecht Ravenstein getroffen haben. ben "Saffenspiegel" in nieberbeutscher Sprache. in Folio, eine jest fo felten geworbene Ausgabe. baf fie weber Gartner, noch Butter und Geldom fannten. Nach Bewerkstelligung biefes Druckes fcheint Joachim Beftfael biefen bamaligen Saubtort ber Altmark wieder verlaffen zu haben.

#### Sagenau.

Seinrich Gran, pon 1489 bis 1500.

Die fleine Stadt Sagenau im Elfag bat bis gum Jahre 1500 gegen 50 verschiedene und gum Theil nicht unbedeutende Drude aufzuweisen. Der erste Typograph, welcher die neue Kunst in dieser Nachebarstadt des alten Straßburg einführte, ist Heinrich Gran und sein frühestes Werk: "Cornutus magistri Joannis de Garlandria. 1489. in 4." Biele seiner Leistungen erschienen ohne seinen Namen unter bloger Ansührung des Drudortes. Die wichtigeren Drude, auf denen er sich nannte, sind: "Poetius de consolatione Philosophie." 1491. in 4. "Commentum &c. in Petri Hyspani tractatus." 1495. in 4. "Michaelis Jochmair Sermones." 1497. in Fosio. "Stellarium Corrone d. Mariae V." 1498. in Fosio.

### Johannes Rynmann,

Johannes Rhynmann ließ zuerst auf feine Koften bei heinrich Gran brucken, errichtete aber spater selbst eine Officin, aus ber mehrere durch Correctsheit sich auszeichnende Werke, ohne seinen Namen, hervorgegangen sind. Er kann als ber hauptsächellichte Beforderer der Thyographie seiner Baterstadt betrachtet werden, welche zwar nur in der früheren Beriode ihrer Entfehung allda geblüchet hat, spatersind ihrer Entfiehung allda geblüchet hat, spatersind einer Entfiehung allda geblüchet hat, spatersind aber fast gang vernachlässigt worden ift.

#### Ingolftabt.

Diese einst berühmte Universitätsstadt Baierns verdient auch in der Geschichte der Thyographie in mehr als einer Beziehung erwähnt zu werden. Kann gleichwol nicht, wie Biele glaubten, "Pauli Lescheri Ahctorica", indem sie die Bollendung des Buches mit dem Drucke desselben verwechselten, in das Jahr 1487 geseht werden, so hat doch school 1490 eine Presse dasselbst ühre Thätigkeit entwickelt.

#### Johann Rachelofen, 1490,

ben man nicht mit Conrad Kachelofen, bem bekannten Leipziger Thpographen, verwechfeln barf, lieferte hier in "Jacobi Locheri Philomusi poete Nosarium celestis curie et patrie triumphantis. 1490. kf. Folio", ben ersten Druck. Ihm folgten in bem eblen Geschäfte

# Marx Aprer und Georg Wyrffel,

Dem Ersteren, als einem wandernden Buchsbrucker, sind wir schon in den Städten Rurnberg und Ersurt begegnet. Beibe gaben hier unter Anderen die "Flores Legum aut congeries auctoritatum Juris civilis." 1497. in 8. heraus. hier hatte auch der berühmte Beter Bienewitz oder Uplanus eine Officin errichtet und unter Anderen das mit tressischen Folgschnitten ausgestattete Prachtwert: "Inscriptiones sacrosanctae vetustatis etc. 1534. Folio" herausgegeben, wovon das Nähere in der dritten Altheilung dieses Buches unter der Aufschrift "Privatbruckereien" zu ersehen ist.

David Schneiber (Sartorius), welcher um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts zu drucken anfing und sein Geschäft bis zu seinem 1592 erfolgten Tode fortsetze, ift der letze Typograph von Bedeuztung. Später gerieth die Buchbruckerkunft in die Hande der Zesuiten, welche meist nur ascetische une aquisstische Werke, nehst Schulbschern zum Gestrauche in ihren Collegien, aus ihren Bressen hervorgeben ließen.

Abam Sartorius, David's Sohn, war der Erfte, auf bessen Werken das Sinnbild der Gesellschaft Jesu **As** als Buchbruckerzeichen erscheint. Im vorigen Jahrhunderte versiel hier die Kumst immer mehr und mehr und in neuester Zeit verzbient Ingolstadt keine Erwähnung mehr.

# **S** a m b u r g. 1491.

Die alte Sansestabt Samburg, die in der Geschichte des deutschen Sandels eine so ausgezeichnete Rolle spielt, hat nur einen einzigen Druck aufzuweisen, welcher dem fünfzehnten Jahrhunderte angehort. Es ist: "Laudes beate Marie virginis", welches Buch von ben zwei Brübern Johann und Thomas Borcharbi mit einer großen gothischen Type im Jahre 1491 ausgeführt wurde. Nichts bestoweniger verbient sie alle Ausmerksamkeit, weil sie Kunst bis auf die neueste Zeit unausgesetzt gewisegt hat.

Joachim Lew ift ber bebeutenbite Drucker bes fechogehnten Sahrhunderts. Im fiebengehnten lag bie Runft hier, wie allerwarts in beutschen Landen, wegen bes verheerenden Krieges barnieber. Unter ben Typographen bes achtzehnten Jahrhunderts verbienen genannt zu werden: Rudolf Benede, Johann Anton Hiltemann, Philipp Ludwig Stromer und Beinrich Chriftian Bulle. Noch gegenwartig find gu Samburg nicht weniger als 27 Officinen beschaf= tigt, namlich: J. B. Avel, Berg, Fabricius und Ratien, Fifcher, Sartmeber, Sartwig und Muller, Bermann, Raifer und Frankel, Aniefch, Rumpel, Dr. Langhoff, Meigner (Rathsbuchbruder), Mel= bau, Mend, Meber, Muller, Reftler und Melle, Dtto, Pforte und Lange, Philippeaux, Boigt, Wagner, Wichers, Bolf, Bormer ber Meltere, Wörmer ber Jungere und bie Ervedition ber neuen Beitung. Bergl. Dr. Lappenberg's Cacularichrift, Samb. 1840. 8.

### Freiburg. Kilian Piscator, von 1493 bis 1495.

Kilian Fischer, ober nach ber Sitte ber bamaligen Zeit latinister "Piscator", wahrscheinlich
ein Schüler bes gelehrten "wanbernben" Buchbruckers und Correctors Johann Beckenhuß, bessen wir unter diesem Namen ober als "Menger" schon öfters gebacht haben, kann als Freiburg's erster Drucker angeschen werben. Ihm verbankt man: "S. Bonaventurae perlustratio in IV. libers sententiarum." 1493. in Folio, das früheste in Tahre gingen mehre andere lateinische Werke, wie z. B. "Augustinus, de civitate Pei, — de trinitate etc." aus seiner Officin hervor, und gleichs zeitig erhielt er an

#### Friedrich Riedrer, von 1493 bis 1499,

einen thatigen Nebenbuhler. Diefer gab 1493 ben "Spiegel der maren Rhetorik" in Folio heraus, welchen er in ber Vorrede nach bamaliger alemannifcher Mundart auch "leer briefenscherpractic" nennt, ein Wert, bas als eines ber erften beutichen ge= richtlichen Formularbucher betrachtet werben fann. Riedrer scheint fich auf biefes von ihm felbit "vß M. Tullio C. und andern getutschten mit Iren gli= bern cluger reben Sandbriefen und formen. meni= der contract, felkam Regulierts Tutiche bub nukbar exemplirt mit fugen uff gottlich vnd feiferlich fchrifft und rechte gegrundt", viel zu gute gethan zu haben; benn es erschien von ihm noch : " Francisci Nigri opusculum scribendi epistolas." 1499. 4. und " Chome Murner Tractatus perutilis de phytonico contractu." 1499. 4.

Da Freiburg in spateren Jahrhunberten in ber Orudfunft sich nicht vor anderen Stabten hervors gethan hat, so muffen die Zunftgenossen jener früsheren Beriode, die sich meist nur mit der Verbreitung homiletischer und ascetischer Schriften beschäftigten, hier unerwähnt bleiben. In unseren Tagen ent wickeln die Universitätsbuchbruder Gebrüder Groos und ber unternehmende Bartholomäus Gerber, Besitzer zweier Fandlungen (Runft = und Vuchgandslung und Verlagshandlung), sowie einer Letternund Steinbrudossschien, große Thatigkeit.

# Lűneburg.

In Niebersachsen war nebst Lubeck und hamburg Luneburg bie britte Stabt, in welcher bie neue Kunst zuerst Aufnahme gestunden. Sie mag baber, ber chronologischen Reibefolge wegen, hier eine Stelle sinden, obgleich sie in typographischer Beziehung weber mit ihren Borgangerinnen, noch mit anderen Stabten unseres Baterlandes wetteisern fann, die viel später als sie Druckwerkstaten in ihren Mauern errichtet haben. Das erste in Luneburg gebruckte Buch ist: "Thomas a Rempis, de imitatione Christi" etc. 1493. fl. 8., welches von Sans Lucas oder Luce mit gothischen Lettern ausgeführt wurde. In phaterer Zeit hat sich die Typographenfamilie Stern besonders hervorgethan, deren Stammvater Johann Stern aus Anerkennung seiner Berdienste von Kaifer Ferdinand III. in den Abelstand erhoben worden.

### Oppenheim.

Im gleichen Berbaltniffe, wie guneburg in Morbbeutschland, ftehet Oppenheim in Mittelbeutsch= land zur thpographischen Kunft. Diese murbe ichon am Musgange bes funfzehnten Jahrhunderts in jener einft fehr wohlhabenben Stadt mit giemlichem Gifer ausgeubt, aber in ben barauf folgenden Sabrhun= berten immer mehr und mehr vernachlaffigt, fo bag fie fur bie gegenwartige Beit faum noch Ermah= nung verbient. Das erfte hier gebruckte Buch ift: "Wigandi Cauponis (Wirth) dyalogus avoloaeticus adversus Crithemium de conceptione Virginis Mariae." 1494. 4. Der Drucker ift unbefannt. Der Corrector Beter Gunther aber nennt fich in bem biefem Werke vorangehenden lateinischen Lobgebichte auf bie Buchbruckerfunft "Ludi literarii Oppenheimensis magister." In fpaterer Beit ver= fdwinbet biefer Ort faft gang auß ber Geschichte ber Thpographie.

### Freisingen.

Auch biefe fleine Stadt in Baiern nuß unter ben Wiegenstädten ber typographischen Kunft aufgeführt werden, obgleich Letztere hier späterhin sich keiner besonderen Pflege zu erfreuen hatte. Ihr erster Buchbrucker war

### Johann Schäffler,

welchen wir schon burch seine Leiftungen in ber freien Reichsstadt Um und zwar in ben Jahren 1493-1499 kennen gelernt haben. Das erste Buch, welches von ihm zu Freisingen gebruckt wurde, ist: "Compendiosa materia pro juvenum informatione" etc. 1495. 4. Spater hat sich biese Stadt in typographischer Beziehung niemals zu einiger Bebeutung erhoben.

# Offenburg.

Auch die kleine Stadt Offenburg, der Geburtsort des Aristoteles der neueren Zeit, Oken's, und
des großen Mustkers André letzter Wohnsitz, gehört
zu den Wiegenpuntten der Typographie. Schon
1496 war hier eine Presse ihätig, aus welcher
"Noberti de Licio Quadragesimale" in 4. hervorgegangen ist. Man muß um so mehr bedauerudaß man den Namen des Oruckers nicht kennt, als
dieses mit kleinen gothischen Typen ausgeführte Buch
keinesweges in technischer Polkfommenheit zu den
geringsten seiner Art gehört. In späteren Jahren
haben andere Industriezweige die Buchdruckerkunst
verdrängt.

#### Tűbingen.

Die Universitätsstadt Tübingen, seit ber auf Anrathen der drei großen Lehrer Johannes Reuchtin (Capnio), Gabriel Biel und Johannes Bergenhauß (Nauclerus), von Sberhard im Bart, Herzoge zu Burtemberg, 1477 gestisteten Sochschule vor vielen Academien ausgezeichnet durch dem gründlichen, ächt wissenschaftlichen Geist ihrer Gelehrten, die nicht nach auffallenden neuen Systemen und Theorien haschten, sondern mit deutschem Teisse mehr im Stillen wirkten, gewährte zwar erst 1498 der eden unsere Tage niemals aufgehört, dieselbe nach Kräften zu psiegen.

# Johannes Ottmar, 1498,

ber freien Kunfte Magister, aus Reutlingen, ift als ber erfte Tubinger Drucker bekannt geworben.

Da man bamals mit ben Preffen umbergog, um er= haltene Auftrage und Bestellungen auszuführen, fo lagt es fich nicht gengu bestimmen, wann er feinen Sit hieher verlegte; mahrscheinlich geschah biefes fcon vor 1498, benn in biefem Jahre erfchienen auf einmal zwei Werfe mit feinem Namen, als: "Pauli fratris ord. minor. lectura de observantia" in Folio. "M. Conradi Summenhart de Calm oratio funebris pro Dom. Cberhardo duce" in Quart, und zwei andere ohne feinen Ramen, aber offenbar mit feinen Typen : " Tractatus bipartitus quod Dens homo fieri volnerit" etc. in Quart. " Tractatulus exhortatorius super X defectibus virorum monasticorum" etc. in Quart. Beibe aus ber Feber bes um bie neue Universttat bochverbienten Lehrers Conrad Summenhart. Die neue Runft haben Wenbelin Steinbach (Stainbach) als Corrector und Friedrich Mehnberger als Buchhandler, auf beffen Roften bie erften zu Tubin= gen gebrudten Werte erschienen find, nicht wenig geforbert.

Burbe es auch zu weitlauftig fein, alle nach= folgenden Leiftungen ber Tubinger Werkstätten hier aufzuführen, so barf boch ber hochst mertwurdige Umftand nicht mit Stillichweigen übergangen werben, bag um die Mitte bes fechszehnten Jahrhunberts Bucher in windischer, croatischer und balmatifder Sprache mit glagolischer und chrillischer Schrift im Lande Burtemberg und zwar in ben Stadten Urach und Tubingen ihr Dafein erhielten. Sierzu gab die Reformation die erfte Veranlaffung. Brimus Truber, im Jahre 1508 auf ber Raftzhit. einem damals freiherrlich Auersperg'ichen Dorfe unweit Laibach in Crain geboren, zu Salzburg und Wien gebildet und 1531 gum Domberrn in Laibach ermablt, ward von Luther's Lehre fo machtig ergriffen, bag er ben Benug bes beiligen Abendmables unter einer Geftalt offentlich mißbilligte und bas Berbot ber Briefterebe als unrecht tabelte. Es fonnte nicht fehlen, bag nach folden Borgangen ein landesherrlicher Berbannungsact erfolgte und er auf eine Landpfarre, fpater nach Trieft verfest und endlich aus Furcht vor Berhaf= tung gur Flucht genothigt wurde. Go fam er nach Dberbeutschland. In Rurnberg fand er an Beit Dietrich einen Freund, beffen Empfehlung ihm eine Predigerftelle gu Rotenburg an ber Tauber und fpater (1552) zu Rempten verschaffte. Als Truber noch in feinem Baterlande in wendischer Munbart bas Evangelium verfundigte, regte fich oft ber Bunfch lebhaft in feinem Bergen, Gott mochte bes armen gutmuthigen Bolfes fich erbarmen und es mit ber Wohlthat begnabigen, bag feine Sprache, wie diesenige anderer Bolter, gefdrieben und gelesen und bag bie Bibel in wendischer Uebersetzung ge= bruckt werben fonnte. Rach mehreren felbitge= machten Berfuchen überzeugte er fich von ber Musführbarfeit, wenn man g. B. "V" für ein gelindes "F", "H" fur "Ch" gelten lagt und bie Bocale sowie die Zeichen "Sh, Zh, Ish, Ozh" u. f. w. nach ber Mundart ber Wenden aussbricht. Das Erfte, mas Truber verfagte, mar ein Ratechismus und ein WCbarium, bas Gine mit lateinischen, bas Unbere mit beutichen Buchftaben. Der Ber= fuch erhielt Beifall. Der Berfaffer fand aber mit feinem beften Willen viele Schwierigkeiten. Bu Rurnberg und fpater zu Schwäbifch = Sall murbe ber Drud angeblich wegen bes Interims verweigert, mahricheinlich aber, weil man befürchtete, in ber unbefannten Sprache tonnten Dinge enthalten fein, bie mit bem lauteren Worte Gottes nicht über= einstimmten. Es blieb baber nichts übrig, als ben Druck beimlich bewerkftelligen gu laffen. Dies geschah benn auch 1550 zu Tubingen, und zwar, wie fich vermuthen lagt, unter Begunftigung bes Johann Brentius. Auf Beranlaffung bes ebema= ligen Bifchofs von Capo d'Iftria, Paul Vergering, welcher fich ber Religion halber ebenfalls geflüchtet und in Graubundten niedergelaffen hatte, verfertigte er eine windische Ueberfetung bes Evange= liums Matthai. Die Morhardische Druderei gu Tubingen übernahm auf Roften bes Bergogs Chri= ftoph von Burtemberg ben Druck. Weil aber Bergerius wegen ber mittlerweile in Tubingen ausgebrochenen Beft beforgt mar, fo mußte eine Breffe nach Reutlingen verlegt werben, und Truber von Rempten aus babin fommen, um bie Correctur gu beforgen. Go erichien alfo noch vor Enbe bes Jahres 1555 bas erfte Evangelium in windischer Sprache und im Berbite 1557 war ber gange erfte

Theil bes Neuen Testaments im Druck vollendet, welches ben Titel führt:

Ta pervi deil tiga Noviga Testamenta etc. (Tubing.) 1557. 4.

Im Jahre 1560 folgte ber zweite Theil:

Ta drugi deil tiga Noviga Testamenta. Vtibingi. M. D. LX. 4.

Bierbei war ihm ein anderer Briefter, Stephan Conful, ein geborner "Gifterreicher", fowol bei ber Ueberfegung, als bei bem Drucke behulflich.

Als Sauptbeforberer bes flavifchen Bucherbruckes muß bier auch Sans Ungnad Freiherr von Sonnegg genannt werben, welcher einen betracht= lichen Theil feines Bermogens gur Bestreitung ber Roften verwendete. Er schickte unter Undern ben fcon ermabnten Stephan Conful im Jahre 1560 nach Murnberg, um bei bem befannten Bungen= fchneiber Johann Bartwach und bei bem Schrift= gießer Simon Auer nach feiner Anweisung croatifche b. i. glagolifche Drudfdrift fertigen zu laffen. Cbenfo berief er ben Unton Dalmata als croatischen Dolmetscher im Jahre 1561 zu fich nach Urach und fchickte ihn nach Tubingen, wo Conful die croatische Druckerei bereits eingerichtet batte. Sierauf ließ er bie beiben Nurnberger Meifter Sartwach und Muer zu sich nach Urach berufen, wo mittlerweile (1461) Truber Pfarrer geworden war, um auch hier unter feinen Augen und unter Unleitung Conful's und Dalmata's bie fogenannte "Chruliza" b. i. bie chrillischen Schriftcharaftere ichneiben, gießen und überhaupt eine eigene Officin anlegen zu laffen. Unter ben hier wirfenden Berfonen werben außer ben Dbigen noch zwei ustofische Briefter, Poponich und Maleschemag, genannt, ber Gine aus Gervien. ber Undere aus Bosnien geburtig, nebft einem Behulfen gum "Transferiren, Conferiren und Corrigiren", Beorg Juritichitich mit Namen, eben= falls ein Beiftlicher. Wenn fur windischen, glagolischen und chriflischen Druck nicht hinlangliches Manuscript vorhanden war, so wurde auch in italie= nischer Sprache gebruckt, und zwar meift Ueberfetungen protestantischer Schriften, als ber Mugsburgifchen Confession, bes Luther'ichen Ratedis= mus u. f. w. Nach bes Freiherrn von Ungnab Tobe (1564) gerieth bie Urach'iche Druckerei ins Stocken

und die croatischen Typen, nach der entscheibenden Schlacht bei Rordlingen von den kaiserlichen Truppen ober von Jesuiten aufgefunden, wanderten als ein Geschenk bes Kaisers Ferdinands III. nach Rom in bas "Collegium de propaganda fide."

Die zu Tubingen in flavischer Sprache gebrudten Werke find : "ABCbarium", croatifch mit gla= golifcher Schrift. 1561. 8. "Ratechismus", mit glagolifchem und beutschem Titel. 1561. 8. "Das Neue Teftament", croatisch mit glagolischer Schrift. 2 Theile. 1562. 4. "Das Neue Teftament", croatifch in chrillifcher Schrift. 2 Theile. 1563. 4. "Melanchthon, Loci communes", croatisch in christischer Schrift, 1562, 4. "Melanchthon, Loci communes", croatifch in glagolischer Schrift, 1562, 4. "Augsburgifche Confession", in windischer (Crainer) Sprache. 1562. 4. "Boftilla", in croatifcher Sprache und glagolifcher Schrift. 1562. 2. Das namliche mit chrillischer Schrift. 1563. 4. Diefe beiden Ausgaben find mit nicht unfeinen Golgschnit= ten gegiert. Dr. Matth. Aulber's (Sofprebigers gu Stuttgart) Predigten bom Sagel, in croatifcher Sprache mit glagolischer Schrift. 1562. 4. "Beneficium Chrifti", croatifch mit glagolifchen Thpen. 1562. fl. 8. "Geiftliche Lieder", windisch, unter bem Titel: "Enedvhovne peisni, katere so skvsi Primoshá Truberia vta slauenski yesik." 1563. fl. 8. "Augsburgische Confession", croatisch mit lateinischer Schrift. 1563. 8. "Catechismus Lutheri", croatifch mit lateinischer Schrift. 1563. 8. "Rirchenordnung", windifch mit lateinischer Schrift. 1563. 4. "Kirchenordnung", croatisch mit glago= lifcher Schrift. 1564. 8. "Kirchenordnung", croatifch mit lateinischer Schrift. 1564. 8. "Apologie ber Augsburgischen Confession, croatisch mit latei= nischer Schrift. 1564. 8. Das namliche, croatisch in glagolifcher Schrift. 1564. 8. "Der Pfalter", windifch. 1566. fl. 8. "Noviga Testamenta pusledni Deil - od Primosha Truberia. " 1577. 8. "Ta celi novi testament - skusi Primosa Tuberia Craînza Rastzhizheria, " 1582, 8, "Ta drugi Deil noviga testamenta etc. " 1582. 8. Daß auch die Concor= bienformel in windischer Sprache in Tubingen gedruckt worden, vermuthet Schnurrer S. 126; es ift bies jeboch nicht mit Bestimmtheit nachzuweisen,

wohl aber, daß Prinus Truber's Sohn, Felician Truber, "die Hauspostisse Luther's", 1595. Folio, in windischer Sprache daselbst herausgegeben habe. So viel von dem in der Geschichte der Thyographie unseres Baterlandes so höchst merkwürdigen flavischen Bückerdrucke. Alle diese genannten Werke gehören jeht zu den Seltenheiten. Man sehe hierzüber Ch. Kr. Schnurrer's "Slavischer Bückerdruck in Würtemberg im 16. Jahrhundert", Tübingen kotta, 1799. 8. Tübingen gebührt außerdem der Ruhm, in den Buspfalmen, die der Selehrte Keuchlin 1522 herausgab, den ersten hekkaischen Druck in Deutschland geliefert zu haben.

Eine neue Epoche in ber Geschichte ber Tubinger Thpographie beginnt mit Johann Georg Cotta, beffen Familie, aus einem altitalienischen Abelsge= fchlechte abstamment, fcon gur Beit ber Refor= mation in Gifenach und Dregben geblühet hatte. Um bas Jahr 1640 verließ er Sachsen und grundete in Tubingen die berühmte Buchhandlung, die ichon gu Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts zwanzig Preffen beschäftigte und gegenwartig in brei 3meige vertheilt, ju Stuttgart, Augsburg und Dunchen, jebem Inftitute biefer Urt in Deutschland ben Rang ftreitig macht. Die alte Sandlung nebft ber Druderei mar burch verschiebene Schickfale febr herabgefunken, als im Jahre 1789 ber geniale Johann Friedrich Cotta, nachmals Freiherr von Cottenborf, an beren Spige trat und fie mit einem mubfam aufgetriebenen Capitale von 500 Gulben burch aluckliche Speculationen und eine unermubete Thatigkeit balb zum erften bibliopolischen Inftitute feines Baterlandes erhob. In Tubingen faßte er 1793 ben großartigen Plan zur "Allgemeinen Zei= tung" und gewann auf furze Beit Schiller'n fur biefes Unternehmen. Alls aber Letterem eine fchman= fenbe Gefundheit bie Leitung nicht mehr langer geftattete, wurden bie "Boren" begrundet und manch' andere literarische Werke porbereitet. Die "Allgemeine Zeitung" trat hierauf unter Boffelt's, fpater unter Suber's Redaction and Licht, wurde aber 1798 nach Stuttgart und 1803 nach Augsburg verlegt.

Nach ben alteren Universitatesftatuten burften nur vier Buchbruckereien in Tubingen gebulbet werben; ba lettere zu Anfang biefes Jahrhunderts unter das Stadtsorum kamen, so wurde die Errichtung mehrerer Officinen gestattet. Man zählt beren gegenwärtig sieben, namlich: E. Bahr, E. T. Cifert, E. K. Kues (alle brei zugleich Buchhändler), E. Hopfer de l'Orme, Reuß, Richter und Schönshart, eine im Berhaltniffe zur Größe der Stadt gewiß nicht unbedeutende Anzahl.

hier und ba werben noch bie Stabte: Conftang, Schwabisch = Sall, Liegnit und Wittenberg als Wiegenorte ber Buchbruckerfunft genannt, allein beren fammtliche Ausgaben aus bem funfzehnten Jahr= hundert find avofrpphisch. Tubingen ift die lette Stadt in Deutschland, welche noch im funfzehnten Jahrhunderte bie neue Runft in ihre Mauern auf= nahm und bis auf bie neueste Beit pflegte. Mit ihr fchließen wir, bem urfprunglichen Plane biefes Wer= fes, Die Druckwertftatten nur bis gum Jahre 1500 gu verfolgen, getreu, die dronologische Hebersicht ber allmaligen Berbreitung in unferem Baterlande, indem ber Raum ber gegenwartigen Jubelfdrift nicht gestattet, bas von Sahr zu Jahr mehr und mehr zunehmenbe Wachsthum ber Typographie bis auf unsere Tage fortzuführen.

Mur biejenigen Stabte mogen hier eine Stelle finben, welche, wenn gleich etwas fpater als andere, boch wefentlich zur Ausbildung ber Thpographie beigetragen haben.

#### Frankfurt a. M.

Der erfte Buchbruder ber allen Kronungsftabt ber beutschen Kaiser, ben man nach Uebergehung bes zweifelhaften Gans Petersheim mit Gewißheit nennen fann, ift

Chriftian Egenolph,

Chriftian Egenoloph ober Egenolff, aus Hadas mar im Westerwalde geburtig, welcher in einer lateis nischen Inschrift auf dem Ecstein seines Kauses am Kornmartte: "Ab invecta duie urd a se primo Typographia a". XIII. Domum danc Christianus Egenolphus Hadamarien. extrui F. a". D". MDLXIII."

fich felbst als ben Ginfuhrer ber Runft nennt und bas Jahr 1513 ale bie Epoche bezeichnet. Bon ber Natur mit ungewohnlichen Unlagen beaabt, erwarb er fich im Umgange mit gelebrten Mannern, unter welchen auch ber berühmte Urgt Adam Lonicer, einen großen Schat von Renntniffen. Gein Briefwechfel mit Philipp Melanchthon und anberen ausgezeichneten Literatoren giebt Reugniß von ber allgemeinen Achtung, bie er genog. Er war febr thatig; dies beweifet die Menge feiner mit großer Sorgfalt ausgeführten Berte. Die voll= fommenften find feine lateinischen Drucke, boch verbient auch die beutiche Bibel von 1535 alles Lob. Micht minder bebeutend mar er als Schriftgießer. benn von ihm bezogen die meiften bamaligen beutfchen Dificinen ihre Typen. Bon feinem Schwieger= fohne Jacob Cabon rubrt bie grobe Fracturidrift ober fogenannte "Cabon" ber, wie weiter unten ausführlicher gezeigt werden wird. Er ftarb 1555 und mard auf dem St. Beterstirchhofe bearaben.

Rachft ihm verdienen in der Zeitfolge Beter Brubad, welcher meift griechische Werte lieferte, Johannes Luchenberg und Paul Steinmeger (um 1571) Ermahnung. Ginen mehr ausgebreiteten Ruf aber erwarben fich Undreas Wechel, Gobn bes be= ruhmten Barifer Buchbruckers Chriftian Wechel. welcher, als fein Bater wegen Berbreitung proteftantifter Schriften aus Paris vertrieben morben. feine Buflucht zu bem Grafen von Sangu nabm und fich um 1573 in Frankfurt nieberließ. Geine Drude zeichnen fich, wie biejenigen feines Baters, burch ungewohnliche Correctheit aus, von welchen bekannt ift, bag oft bas Erratenverzeichnig eines großen Foliobandes nicht mehr als zwei Tehler ent= hielt. Die Druderei wurde fpaterbin burch feine Schwiegersohne Claube Marny ober Claube be Marne und Jean Aubry unter bem Ramen ber Bechel'ichen Officin in gleichem Geifte fortgefest. Bu ber Genauigkeit ber typographischen Leiftungen Bechel's wirften befonders die Gelehrten Friedrich Sylburg und Binceng Opfopaus und ber unermubliche Freund bes Saufes Jungermann als Correcto= ren mit. Ueber die vielen aus biefer Unftalt ber= vorgegangenen Bucher hat man einen besonberen 1590 gu Frankfurt in Detay gebruckten Ratalog.

Seine Dificin bezeichneten bie über ber Thure bes Edhauses ber Schafergaffe angebrachten Infignien: "Begafus und Fullhorn."

Faft gleichzeitig und bis jum Ende bes fechegehnten Sahrhunderts wirften ber gelehrte Bacharias Balthen, Sigismund Feberabend, ebenso geschickt als Typograph, wie als Buchhandler und Solz= schneiber, wie die Abbildungen beweifen, welche in ber 1567 gebruckten beutschen Bibel befindlich find; Johann Spies, Chriftoph Corvinus, Wigand Gallus (Sahn), Sieronnmus Weberabend, Sieamund's Cohn, Wendel humm, Paul humm, Johann Lechler, welcher unter andern bie "mabr= haftige Befchreibung ber Moscowiter" (1576. in Folio) und "Fronfperger's Kriegsordnung und Regiment" (1564, in Folio), beibe mit vielen Bildern gegiert herausgegeben bat, Nicolaus Baffer ober Baffaus, Siegmund Latomius, David Bapflin (Bephelius), Beter Faber, Johann Schmidt und Georg Rab (Corvinus), beren Leistungen bin= langlich bekannt find.

Bu Unfang und um bie Mitte bes fiebengehnten Sahrhunderts erwarben fich Johann Bringer und Balthafar Chriftoph Buft einen wohlverdienten Rubm. Beniger bedeutend maren Nicolaus und 306. Bolfgang Soffmann, 306. Friedrich Beif, Johann Cauer (Acetus), Egenolph Emmel, Johann Sofer, Crasmus Rempfer, Paul Jacobi, Cafpar Rotel, Johann Nicolaus Stolgenberger, Johann Georg Sperlin, Alegidius Bogel, Nicolaus Ruchenbeder, Sieronymus Bollich, Johann Gorlin, Johann Nicolaus humm, Beinrich Friese, Blaffus Ilgner und Nicolaus Weinmann. Auszeichnung aber verdient ber Stifter ber Undrea'fchen Buch= bruderei, Johann Unbrea, welcher icon 1667 ein noch jest in ber namlichen Familie blubenbes Beschaft begrundet hat. In neuester Beit ftebet Frankfurt im Schondrucke feiner Stadt in Deutsch= land nach und wetteifert felbft in ber Schriftschnei= befunft und Schriftgiegerei mit Leipzig. Es bebarf blos ber Nennung von Officinen, wie bie von Dregler und Roft = Fingerlin, Undrea, Dies, Bauer, Brenner und Riebfamen, um bie lettere Behauptung zu rechtfertigen. Bas bie Ausubung ber typographischen Runft felbit betrifft, fo haben

bie Firmen: Andrea (Benj. Arebs), Bronner, 3. D. Sauerlander ber Jungere, Ib. &. Sauer= lander ber Aeltere, Bayrhoffer, Diehl, Gerhard, Saud, Beller und Rohm, Rauer, Naumann, Siebetopf, Stockmar, Streng und Schneiber, Weber, Schron, Ofterrieth, Wenner und Wefche, einen anerkannt guten Rlang in unserm Baterlanbe. Und gebricht es an Raum, ihre schonen Leiftungen felbft nur andeutungeweife befannt zu machen. Die Naumann'sche Officin verbient wegen ihrer vorzug= lichen Leiftungen im Soch = , Bunt = und Congrebe= bruck bier eine besonders ehrenvolle Ermabnung. Der Andrea'ichen Buchhandlung gebührt ber Ruhm in ihrer eigenen Officin bas beste "Sandbuch ber Buchbruckerfunft" (in beutscher Sprache), Frant= furt a. Dt. 1827. 8. befannt gemacht zu haben, welches zwar von B. Safper's ahnlichem Werke (Carleruhe und Baben, 1835. gr. 8.) burch Reu= beit und außere Elegang, nicht aber an innerem Berthe und an Brauchbarfeit übertroffen wirb.

#### Wittenberg.

Im sechszehnten Jahrhunberte wurde in keiner beutschen Stabt die Buchdruckerkunst schwunghafter betrieben, als in Wittenberg, der Wiege der Reformation. Der Einfluß eines Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Justus Jonas, Georg Major u. A., verbunden mit der neugegründeten, durch eben diese Manner schwell enwordfüssenden Universität, konnte sowie auf den Geist der Zeit, auch auf die Trägerin desselben, die Typographie, nicht ohne Wirkung bleiben. Der Erste, welcher die Kunst in der nachmals so berühmt gewordenen Stadt ausäubte, mag Kermann Arebellus gewesen sein, won dem man die daselbst erschienenen Predigten des Peter von Navenna vom Jahre 1505 fennt. Auf ihn folgte

#### Johannes Grunenberg, von 1509 bis 1522,

nach der Sitte damaliger Zeit von feinem Geburtsorte Grünberg in Schlessen auch häufig Viridimontanus genannt. Berühmter aber als Beibe mar

## Meldior Lotther ber Jungere, von 1519 bis 1525,

Sohn bes Leipziger Buchbruckers gleiches Namens, welcher unter andern zwei verschiedene Auflagen von Luther's Ueberseyung des neuen Testamentes, obwol ohne dessen Mesormators mit Typen gedruckt
hat, wozu er die Matrigen von dem berühmten Froben in Basel mitbrachte, wie Luther selbst in
seinen Briefen an Spalatin mit großer Treube
bemerkte. Nach Melchior und Michael Lotthers,
seines Bruders, Weggange von Wittenberg nach
Leipzig und Magbeburg, genoß nebst Nicolaus
Schielenh und Joseph Kluge der 1488 geborne, ehe=
malige Cantor an der Thomaskirche zu Leipzig,

## Georg Ahau, von 1520 bis 1548,

ober nach ber Orthographie ber bamaligen Zeit "Rhawe", ben ausgezeichnetsten Ruf. Nachdem er schon 1521 einige kleinere Schriften Luther's und 1531 bessen großen Katechismus, nebst "Unterricht von Beicht und Absolution", zum erstenmal gedruckt hatte, vertraute ihm Melanchthon die Gerausgabe feiner meisten Werke an. Dieser Umstand, verbaneben mit eigener schriftstellerischer Thätigkeit im Kache der Absologie und Musik, hatte ihm die Achtung seiner Mitburger in so hohem Grade verschafft, daß sie ihm das Amt eines Rathsherrn übertrugen.

Noch größere Berbienste um die Berbreitung bes reinen Evangeliums durch seine Kunst und daher auch einen weit ausgebreiteteren Ruhm erwarb sich noch zu bessen Lebzeiten

#### Hand & Lufft, von 1525 bis 1584,

ein wanbernber Buchbruckergefell, ber im Sahre 1495 geboren, spåter von bem Prior bes Augustisnerflosters zu Wittenberg, Cherhard Brigger, bald hieber bald bortifin geschickt worden war, um kleinere Drucke auszuführen, auch wol einige Zeit bei Melshior Lotther gearbeitet hatte. Seine im Jahre 1525 begründete Officin gewann jedoch erst im Jahre 1534 einen lebhaften Aufschwung, als Luther

ibm ben Druck feiner beutiden Bibelüberfetung anvertraute, welches Werf er icon 1541, 1545 und 1546 in ichnell auf einander folgenben neuen Auflagen wiederholen mußte. Dan nannte ibn bes = halb nur vorzugsweise ben "Bibeloruder." Da ber große Reformator auch feine " Saus = und Rir= denpoftille" und faft alle feine Werte bei ibm brucken lien, jo bob fich fein Beidaft gu einer unge= wohnlichen Sobe und erwarb ihm ein bedeutendes Bermogen. Mit bem Bibelbrude allein maren viele Jabre lang tagtaglich brei bis vier Breffen ausichlieflich beschäftigt. Dan will fogar berech= nen, bag in einem Beitraume bon fünfzig Jahren gegen 100,000 Bibeln aus feiner Berfitatt bervor= gegangen feien. Gein Leben bat Buftab Georg Beltner beichrieben, Alltborf, 1727. 4. Un Sans Lufft reihet fich

## H an 8 We p F,

ber sich burch viele kleinere Schriften Dr. Martin Luther's mahrend ber vierzehn Jahre seiner Wirksamkeit in Wittenberg einen solchen Namen erwark, daß ihn Kursurst Joachim II. von Brandenburg im Jahre 1539 nach Berlin berief, um die neue "Kirchen Ordnung im Chursürstenthum der Marken jau Frandenburg, wie man sich beide mit der Leer und Cere- monien halten sol 1540." (der erste batirte Berliner Druck) herauszugeben. Es ward ihm zugleich ein allgemeines Privisegium auf alle von ihm zu bruckenden Bucher geschenft, weshalb er von nun an seinen Aufenthalt in Berlin nahm. Nicht minder ausgezeichnet als Wepf war

## Peter Seit, von 1536 bis 1549,

welcher ebenfalls in jener Zeit bes gewaltigen Drangens und Bogens ber Geifter burch die herausgabe mehrerer Albanblungen Luther's und ber Schriften anderer Leftrer ber hochschule sich einen ehrenvollen Ammen und seiner Baterstabt bleibenben Rubm erworben bat. Er war einer ber wenigen begeisterten Manner, von benen man weiß, baß fie im Jahre 1540 jugleich mit Georg Rhau und hans

Lufft bas erfte Jubilaum bes einhunbertjahrigen Bestehens ber Buchbruckerfunft gefeiert haben.

#### Sohann Krafft, von 1549 bis 1577,

nach dem Gebrauche damaliger Zeit, wo die Eigennamen, zumal der Gelehrten, meift immer latinistrt oder gräcistrt wurden, gewöhnlich Erato genannt, hat wie Mhau imd Lust durch den Druck mancher kleinerer Schristen Luther's und anderer Resormatoren wesentlich zur Berbreitung der neuen Lehre, die seit 1517 von Wittenberg ausging, beigetragen. Tür seine hohe Bildung mag die vertraute Freundsschaft mit Welanchthon zeugen, dessen Berke er nach Rhau's Tode in ungemein saubern, man nichte sagen für jene Zeit prachtvollen Ausgaben bekannt gemacht hat.

Mit Johann Krafft, Beter Seit, Clemens Schleich, Lorenz Schwenk, Johann Gormann, Lorenz Seuberlich, Zacharias Lehmann, Zacharias Schwertel, Mathias Welask schwertel, Mathias Welask schließt sich bie Reihe ber benkwurzigen Typographen bieser historischen Stadt. Die frakteren Zunftgenossen haben sich nicht über bas Mittelnaftige erhoben und heut zu Tage ist Wittenberg fur bie Kunft ohne Bedeutung. Eine ausschließticheren Bericht enthält G. G. Sichsfeld, historische Nachricht von allen Wittenbergischen Buchtrustern. Wittenberg, 1746. 4.

Bohl verdienten noch manche Statte unseres Baterlandes, wie Berlin, Bonn, Braunschweig, Breslau, Garlsrube, Caffel, Darmstadt, Dresben, Gotha, Göttingen, Salle, Sannover, Silbeurg-hausen, Sena, Pforzheim, Stuttgart und Weimar, wenn sie gleichwol nicht bem ersten Jahrhunderte der Erfindung angehören, aus dem Grunde hier aufgesicht zu werben, weil sie entweder bald darust oder wenigstens in neuester Zeit wesentlich zum Aufblichen der Buchdruckertunft beigetragen haben; allein auch die fürzeste Burdigung ihrer Berzbienste durfte die Grenzen dieser Satularschrift überschreiten. Ueber die thypographische Wirfsfamkeit von Breugens hauptstadt im sechszehnten

Jahrhunberte geben G. Friedlander's Beiträge zur Buchdruckergeschichte Berlins, Berlin, 1834. 8. treffliche Aufschläffe. Unger's Verbienste werden spater bei Schilberung ber Schriftgießerei gewarbigt werben.

In neuefter Beit leiften gu Berlin Decter, Sanel, Sabn, Schabe, Starte, Mittler, Batich, Reimer, Umelang, Gubig, Spener, Brandes, Feifter Ausgezeichnetes. Bu Bonn arbeiten Baaben, Georgi, Dofter und Reuffer mit raftlofem Gifer. Bu Braunich weig hat die thpographische Runft in bem Bruberpaare Dr. Beinrich und Johann Beinrich Meber in literarischer und technischer Sinficht ihre erften Bertreter gefunden. concentriren fich in bem vielgelefenen Journale für Buchbruckerfunft bie neuesten Nachrichten über bie Bervollfommnung biefes großen Induftrie= zweiges; hier wird " Gutenberg's Album" bie Fortfchritte ber Runft bis auf die fpatefte Nachwelt verfündigen. Dicht minder ausgedehnt ift ber Beschäftsfreis von Rrampe, Otto, Reinhardt und gang vorzüglich von Bieweg und Gohn. In Carlerube verherrlicht fich die Runft burch Safper, Braun, Muller, Berber, Daflot und Groos, Ru Caffel wirfen Urnold, Gach, Rubl und Cobn, und bor allen Sotop mit ungewohnlichem Gifer. In Darmftabt verdienen Gobel, Beller, Schmibt, Stahl und Beder, besonders aber

Leste fur ben Bucherbruck und Pfnorr fur bie Berbefferung bes Typenschnittes und ber Lithographie bie vollfte Unerkennung. Dregben, Gottingen, Botha, Jena, Sannover und Bremen Schreiten ruftig vorwarts, mabrend bie ehrwurdigen Firmen "Buchhandlung bes Baifenhaufes, Canfteinifche Bibelanftalt und Gebauer" ( jest C. C. Schwetichte Bater und C. G. Schwetschke Sohn) zu Salle und Grag, Barth & Comp. (jest unter Leitung bes ebenfo thatigen als fenntnigreichen Barth) gu Breglau ihren alten Ruhm zu bewahren, und bas neu errichtete bibliographische Inftitut bes uner= mublichen Meber in Silbburghaufen mit funf Schnellpreffen, fowie Dennig, Gind & Comp. in Bforgheim und S. A. Bierer in Altenburg fich einen bauernben Ruf zu begrunben verfteben. Nicht minder verbienen bie Firmen : Detler, Sall= berger, Maklot, Brodhag, Steinkopf, Schweizerbart und vor allen die großartige v. Cotta'fche Unftalt in Stuttgart eine ehrenvolle Erwähnung. Seit bem Jahre 1823 wird zu Bonn auf August Bilhelm von Schlegel's Betrieb auch in Sansfrit und Sindoustani gedruckt, wozu die Thpen aus Paris verschrieben murben. Gin Gleiches geschiehet auch gu Berlin und es lagt fich vorausfeten, bag beibe Officinen einen nicht unbedeutenden Ginflug auf bas Gebeihen ber affatifchen Studien in Deutschland ausüben werben.

## Italien.

nter Italiens milbem himmel, wo bie Strahsen eines schonen Morgenlichtes, wunderbar vorbereitet während ber sinstern Zeit des Mittelalters, um die Mitte des fünfzethenten Zahrhunderts mit plohilich hellem Scheine die Belt begrüßten, hat die junge Kunst früher, all in irgend einem anderen Lande, diesenige Wurzelkraft erreicht, welche einen kräftigen Stamm und gesunde Krüchte verheißt.

Das alte Byzang, Die ftolge Raiferstadt Conftantinopel mar gefallen. Am 29. Mai 1453 trat bes Gultans ber Domanen Muhammeb's II. eiferner Kuß auf die rauchenden Trummer bes unermeglichen Balaftes ber Romnenen und rief felbst tief erschut= tert über ben Wechfel bes Schickfals bie Worte bes perfifchen Dichters aus: "Die Spinne hat ihr Bewebe aufgehangen in bem faiferlichen Balaft und ber Gule Nachtgefang tont burch bie Thurme Ufrafabs." Die edlen Grieden, bas Joch ber unglau= bigen Barbaren icheuend, flohen nach bem Abend= lande und gunachft nach Italien und verbreiteten ba mit ben Strahlen ihres eigenen Beiftes ober bes Beiftes ihrer großen Borfahren burch Umgang und Unterricht, burch Mittheilung und Ueberfetung claffifcher Schriften überall Geschmad und Wiffenichaft. Die Namen eines Cardinals Beffarion, Manuel Chrysoloras, Theodor von Gaza, Johan= nes Arghropulos, Kalliftos, Demetrius Chalfondy= las, Johannes und Constantin Laskaris find allen Freunden ber claffifchen Literatur befannt. Durch biese Manner murbe bie Liebe zur griechischen Sprache rege im Austande, durch fie ber Durft nach ben in berfelben enthaltenen Schägen geweckt. Die einmal gewonnene Erfenntniß von der Borztrefflichfeit der alten Schriftfteller sowol Roms als Griechenlands hatte ein heißes Berlangen nach allen ihren Werfen erzeuat.

Manner bom Abendlande, wie ber geiftreiche Francesco Poggio, Angelo Politiano, Jacopo Sannagar, Julius Pomponius Laetus, Jovian Bontanus, Laurentius Balla, hermolaus Barba= rus und felbit bie Deutschen : Johann Muller aus Ronigsberg in Franken, genannt Regiomontanus, Rubolf Agricola, Johann Reuchlin, Conrad Celtes und Undere fuchten an bem Lichte jener Geifter ihren eigenen Geift zu nabren und bem Aluge ihres Genius mit eigenen Schwingen nachzustreben. Die großen Mediceer Fürften, Cosmus und Lorengo, ftifteten gu Floreng eine Atademie, die erfte Bilbungsanftalt biefer Urt nach bem Wieberaufleben ber Wiffen= fchaft, legten Bibliothefen an, ließen burch Lasfaris alte Manuscripte classischer Autoren in Griechenland und Affen fammeln und Blato's Werke burch Marfiglio Ficino überseten. Diesem edlen Beispiele folgten andere Fürsten Italiens nach, fo Lionel und Borfo von Efte in Ferrara, fo ber lette Bisconti Filippo Maria in Mailand und beffen Nachfolger Francesco und Lubovico Moro Sforza, in Mantua bie Gonzaga und in Rom ber gelehrte Papft Nico= laus V., schon als Tommaso von Sarzano, Biblio= thekar ber Florentiner Bibliothek, burch seinen Gifer für die Wiffenschaft berühmt, der als Oberhaupt der Chriftenheit feinen größten Ruhm barin fand, ben Grund zu ber unschähderen Buchersammlung bes Baticans gelegt zu haben. Einer ber reichften Kurften, Bico bella Miranbola, warf Rang und Bestäthum hinter sich, um im Kreise und täglichen Umgange mit gelehrten Mannern Nahrung für seinen Geift zu schöpfen umb biese unvergänglichen Schähe mit ber gleichen Liberalität auß ben unerschöpflichen Fundgruben seines bewunderungswurzbigen Gedächtnisse alsbann seinem Freunde Ungelo Bolitiano mitzutbeisen.

Kann es noch befremben, daß, durch folche Umstände begünstigt, die Appographie, als treue Dienerin der Wissenschaft, in keinem Lande eine bessere Aufnahme fand als in Italien? Bis zum Jahre 1480 war die Buchdruckerkunst schon in vierzig Orten jenes classischen Bodens eingeführt, während dieselbe in Deutschland nur erst in fünfziehn Städten heimisch geworden. Aber Deutschland gebührt der Ruhm, die ersten Zweige diese jest Alles überschattenden Baumes dahin verpflanzt zu haben.

## Subiaco,

bon 1464 bis 1467.

Balb nach ber Cinnahme von Mainz und ber baburch veranlaßten Auswanderung ber Drudergehulfen in andere Länder sehen wir unter bem Bontificate und unter bem Schube Bapits Baul II. zwei Deutsche in bem nahe bei Rom gelegenen Rlofter Subiaco ihre Preffen aufschlagen.

Conrad Sweynheym
unb
Arnold Pannary,

mahricheinlich Schuler und Behulfen Gutenberg's ober boch Wertleute aus Fust und Schöffer's Officin, fanden bier nicht nur ein Ufpl, fondern auch Beschäftigung. Sie brudten zuerft, aber ohne Angabe bes Jahres und bes Druckortes ben Donat, wie fie fich in bem von Maittaire im erften Banbe ber thpographischen Unnalen Geite 48-51 mitge= theilten Briefe an ben Bifchof Johann Unbreas von Alleria felbst ausbrucken "pro puerulis" für bie Schulfnaben, von welchem aber fein einziges Blatt bis auf uns gekommen ift. Sierauf ging im Jahre 1465 bas erfte in Italien gebruchte Buch aus diefem Rlofter und aus diefen beutschen Preffen hervor, namlich "Lucius Coelius Lactanctius Firmianus, de divinis institutionibus adversus gentes libri septem" etc., ein überaus feltenes Wert, in welchem nebit bem Schöffer'ichen Cicero de officiis von 1465 die erften Proben griechischen Druckes porfommen.

Nachstehenbe Facsimiles mogen von der Schonheit und dem Charafter dieses berühnten thpographischen Denkmals, welches in einer Art von semigothischen, unserer Antiqua schon ziemlich nahe kommenden The ausgeführt ift, Zeugnif geben.

Lactantii Firmiani de diumis institutionibus aduersus gentes libri septem. necno eius de 3 ad Donatu de sur dei liber unus unacu libro de opisicio bois ad Demetrianu sinium? Sub ano dii. M.CCCC. LXV. Pontisicatus Pauli pape. ii. anno eius secudo. Indictio e.xiii. die uero anpenultia mensis Octobris. In uenerabili monasterio Sublacensi. Deo gratias.

το ζύτομ ομολονλομ λύσβαστακτομ επί ανχεμί κεί μεμ. ομαρκαι δεσμονσαθεονσλύσει δεσμονστε βίαίονσ.

Die bier vorkommenden griechischen Then follen nach ber Meinung vieler Bibliographen in Golg ge= fchnitten fein. Was mir bagegen zu fprechen fcheint, ift ber Umftanb, bag ju Anfange bes Wertes, wo immer eine langere griechische Genteng vorkommt, ftets ein weißer Raum gelaffen ift, um biefelbe mit ber Weber hineinzuschreiben, mahrend gegen bas Ende bie griechischen Worter mit griechischen, obwol noch unformlichen Typen gebruckt find. Rahme man Solgftode an, fo mare fein Grund vorhanden, warum nicht auch bie leeren Raume zu Anfang bes Buches mit bergleichen ausgefüllt fein follten. Deren Abwefenheit lagt vielmehr auf Mangel an griechi= ichen Metalltypen ichließen. In bem barauf folgen= ben Jahre vollendeten fie bas Bert bes h. Auguftin "bon ber Stadt Gottes." Durch biefe ichone Arbeit angezogen, beriefen zwei Wiffenschaft liebende Bruber, bie Marchesen Pietro und Francesco de Maximis, bie beiben Thpographen noch in bem nemlichen Jahre nach

#### M v m,

wiesen benfelben eine Druckwerkstatt in ihrem eige= nen Saufe an, und forderten fie auf, Cicero's Briefe gu brucken. Diefer erfte romifche Druck von Swehnhehm und Pannart ift in groß Quart erschienen und tragt die Jahreszahl 1467. Gie felbft gefteben am Ende bes Druckwerfest: "Bessarionis Cardin. Sabini ... adversus calumniatorem Platonis libri V ", baf fle von ben Brubern Maximi großmuthig unterftust worden. Die Jahreszahl ift biefem Buche zwar nicht beigefest, boch lagt fich aus einem Briefe Beffarion's an Marfiglio Ficino entnehmen, bag es im Jahre 1469 gebrudt wurde. Pannary und Swehnhehm verftanden es meifterhaft, ben bamals in Italien fur Sandichriften ublich gewesenen rein romischen Ductus nachzubilben, ber ben beutschen Officinen noch fremd war. Ihnen gebuhrt ber Ruhm, bie Untiquathpe ober bie fleinere lateinische Schrift, bie bereits in ben Manuscripten bes achten und neunten Jahrhunderts angewendet worden war, querft in ber Quartausgabe von Cicero's Briefen von 1467 in Rom eingeführt zu haben, bei welcher, fowie auch bei ber schonen Ausgabe bes Aulus Gellius bie Gigenthumlichkeit bemerkbar ift, bag auf bem i fein Punkt und überhaupt feine Diphthongen, gu Ende ber Worter aber ftete lange s porfommen. Sie haben in einem Beitraume von fieben Jahren. wie aus bem angeführten Briefe, worin fie ihre Drudwerke ber Bahl nach namhaft machen, hervorgebet, nabe an 12,460 Banbe geliefert. Bas bem ausgezeichneten Verdienfte biefer Manner bie Krone auffest, ift, bag fie fich meiftens mit bem Drucke altelaffifcher Werke, als ber Schriften eines Lactang, Cicero, Avulejus, Blato, Cafar, Livius, Birgil, Lucian, Strabo, Quintilian, Sueton, Dvid u. f. m. beschäftigt und auf biese Art bas Studium berfelben wesentlich beforbert haben. Richts befto weniger verfielen fie bei ber bamals ichon febr großen Concurreng in Armuth, wie aus einem Briefe an ben Bapft Sixtus IV. hervorgebet, worin fie fich uber Mangel an Verdienst und die hoben Ausgaben beklagen und benfelben um Gulfe anflehen.

Swehnhehm verschwindet mit bem Jahre 1473 aus ber Reihe ber Drucker und scheint fich bon nun an gang ber Rubferftecher = und Gravirfunft ge= widmet zu haben. Nachbem er fich von Pannart getrennt hatte, gerieth er auf ben Bedanten, Land= farten zum Theil mittelft ber Thpographie herzu= ftellen. Die Princeps bes Ptolemaus, welche fieben und breifig Landfarten enthalt, auf benen bie Schrift mahricheinlich mit ftahlernen Stempeln (Batrigen) in die Metallplatte eingeschlagen wurde, ba fie die bier fichtbare burchgangige Gleichheit burch ben Stich mit freier Sand nicht erlangen fonnte, liefert bier= von ben Beweis. Das Verfahren wird in ber britten Abtheilung biefes Buches, wo von bem geographi= fchen Drucke bie Rebe ift, ausführlicher gefchildert werben. Swehnhehm und ber Gerausgeber bes Btolemaus, Domitian Calberinus, ftarben, ohne bas Werk felbit nach breijahriger Unftrengung zu voll= enden. Ein anderer beutscher Rupferftecher, Arnold Budling, nahm fich ber Arbeit an und brachte fie im October bes Jahres 1478 in Rom gludlich zu Stanbe. Bannart bruckte, obwol allein, fort bis 1476. Bas aber die Ausübung ber Thpographie in der ewigen Homa angehet, fo gebuhrt ber oft bestrittene und fruber fait allgemein bem Benoffenpaare Swehn= behm und Bannart zugeschriebene Ruhm ber Prioritat einem anberen Deutschen

#### Ulrich Han, von 1467 bis 1478,

auch Sabn, gewöhnlich aber Ulricus Gallus, nach Einigen aus Wien, nach Anderen aus Ingolftadt in Baiern geburtig, welcher auch in Bezug auf außere und innere Bollenbung feiner Werfe mit jenen Bunftgenoffen wetteiferte. Ulrich San, ber die Runft bochft mahrscheinlich ebenfalls in Mainz erlernt hatte, wurde von dem Cardinal Torquemada (Turrecremata) nach Rom berufen gum Drucke von beffen Meditationen, welche am 31. December 1467 vollendet und mit Solgichnitten gegiert die Breffe verlaffen haben. Diefes Werk gehort zu ben bibliographischen Seltenheiten erften Ranges, indem man bis jest nicht mehr als brei Exemplare biefer Husgabe fennt, gu Wien, Rurnberg und Paris. Es ift bas erfte Buch, welches in Italien mit Solz= fchnitten verfeben beraustam. Ein fpateres Wert waren die Commentarien jenes feines Boblthaters über die Pfalmen von 1470. Der gelehrte Bischof 30f. Unt. Campanus war ber Corrector mehrerer Werke, Die er bis 1471 bruckte, ein Beweis, wie hoch bamals ber typographische Beruf geehrt wurde. In der Folge ichloff er mit feinem Schuler und Bebulfen Simon Nicolas be Lucca einen Gefellichafts= vertrag und Beibe brudten von nun an zuerft in bem Saufe bes Taliacoxis, fpater in bemienigen bes Giovanni Filippo be Lignamine aus Meffina, eines ber gelehrteften Ginwohner Roms, noch eine Menge guter Werke, welche Letterer burchfab und corrigirte, bis biefer endlich felbft eine eigene Drucke= rei errichtete. Dag Letteres ber Fall gewefen fei, fann nach ben Beweisführungen eines Audiffredi, Catalogus editionum romanarum p. 46. 111-117. und Dibdin, Bibliotheca Spenceriana II, 305. mol feinem Zweifel mehr unterworfen fein. Ihm wird fogar ber fruhefte Bug griechischer Thpen guge= ichrieben, die er im Quintilian von 1470 guerft in Unwendung gebracht hat, indem die im Cicero de officiis und Lactang von 1465 vorkommenden von Ebert und Underen nur fur in Golg gefchnittene gehalten werben. Nicht viel fpater als Swehn= henn, Bannary und San errichtete noch ein vierter Deutscher

#### Georg Lauer, von 1469 bis 1481,

ober nach alter Schreibweise Laver aus Wurzburg, von bem Carbinal Caraffa bahin berufen, eine Officin in Rom und zwar in bem Chleftinerklofter zum h. Eusebius um bas Jahr 1469. Gelehrte, wie ein Pomponius Lactus und Platina, waren seine Correctoren. Im Jahre 1474 verband er sich mit Leonard Pflügel und lieferte in Gemeinschaft mit ihm manches treffliche Werk. Sein letzter batirter Druck ist von 1481.

#### M b a m R o t, von 1471 bis 1475,

ober Roth, ber fich felbft Clericus ber Diocese Met nennt und von dem Jahre 1471 bis 1475 feine Runft ausübte, verdient ichon aus dem Grunde vor vielen anderen Bunftgenoffen jener Beit bervorgehoben gu werben, weil man ihm allgemein bie Ginfuhrung ber Diphthongen in ber Thpographie zuschreibt. Außer ben Genannten haben unter ben vielen Drudern, welche zu Enbe bes funfgehnten Jahr= hunderts ihre Runft in Rom ausübten, noch brei und zwanzig Deutsche sich hervorgethan. Ihre Ramen und Leiftungen findet man in L. F. Xav. Laire, Specimen typographiae romanae saec. XV. Romae 1778. 8. unb in J. B. Audiffredi, Catalog. roman. edition. saec. XV. Romae 1783. 4. Wir beben nur einen Simon Nicolai, Georg Sachfel von Reichenhall, Golich von Sobenbart, Gucha= rius Silber, fonft Frank, und Stephan Planck von Baffau ale fich vor ihren Bunftgenoffen auszeichnenb hervor. Gin gleicher Wetteifer fand unter ben bamaligen Gelehrten Roms Statt, welche als Freunde und gewiffermagen als Kunftverwandte ber Buch= brucker nach wichtigen Driginalcobices romischer und griechischer Autoren forschten, biefe alsbann collationirten, emendirten, interpretirten und, wenn fte aus ber Breffe tamen, corrigirten. Bon biefen Gelehrten bie Ramen zu miffen genugt, um von beren Wirksamfeit fich eine Borftellung machen zu tonnen. Es find: Johann Andreas, Bifchof von Meria, Antonius Campanus, Bifchof von Erotona, Robriguez, Bifchof von Jamora, Francesco Accolti aus Arezzo, bafer Aretino, Matthias Balmerius von Bifa, Guarini von Berona, Abam be Montalto aus Genua, ber Carbinal Francesco Biccolomini, Laurentius Balla, Boggius und Beffarion.

Wenn ber Raum biefer Sacularschrift gleichwol nicht gestattet, die romischen Typographen vom Unsfange bes sechszehnten Sahrhunderts die auf unsere Tage hier namhaft zu machen, so darf doch die berühmte

#### Druckerei ber Bropaganda

nachft ber "Imprimerie Royale" ju Paris, ber "Universitatebruckerei" ju Oxford (Clarendon Press) und ben bewunderungswurdigen Officinen eines Bulwer, Bensley, Bidering, Sanfard und Clowes gu London, unftreitig die groffte Unftalt biefer Art in ber Belt, nicht mit Stillichweigen übergangen werden. Die Congregation zur Ausbreitung bes Glaubens, "de propaganda fide" murbe im Jahre 1622 vom Bapft Gregor XV. gestiftet und beftebet aus einem aus achtzehn Carbinalen und einigen papftlichen Miniftern zusammengesetten Collegium, welches ben 3med hat, Alles, was auf die Ber= breitung ber katholischen Religion und bie Ausrot= tung ber Regerei Bezug hat, anzuordnen. Damit ftebet bas von Urban VIII. 1627 geftiftete Geminarium ber Miffionaire und bie zu berfelben Beit und zu bemfelben 3mede errichtete Buchbruckerei in Berbinbung. Sier werben Neue Teftamente, Miffalien, Pfalterien, Breviarien, Gebet= und Undachtebucher in faft allen morgen = und abenblanbischen Sprachen gebruckt, um fle burch ihre Sendboten an bie Glaubigen aller Bonen zu vertheilen.

Schon Papft Pius IV. hatte eine mit ber Baticanischen Bibliothek verbundene Thyographie gegründet, welche Sixus V. vervollkommnete, deren Then von nun an der Propaganda überlassen wurden. Ein anderer Theil sand sich bei Stefano Baolino, einem damals berühmten Stempelschneiber und Drucker in Rom, Schüler Giambattista Raymondi's, des Directors der mediceischen Buchdruckerifür vrientalische Sprachen daselbst. I Sotile wirkte als Schriftzießer. Nach wenigen Jahren war man

im Stande, in 23 verschiebenen Ibiomen nach ben gewohnlichen Scalen zu bruden. Ihren Blor berbantt fie ber Oberleitung bes gelehrten Bralaten Leo Allacci (Allatius), fpater ber Carbinale Untonelli, Ruggieri, Spinelli, ber Monfignore Bicci, Amabucci, Borgia und in neuerer Beit ber Carbi= nale Confalvi und Burla. Die fonialiche Druckerei gu Baris allein burfte ibr an Reichthum und Mannigfaltigfeit ber Lettern zu vergleichen fein. Man findet bier Thpenvorrathe, um in abyffini= icher, ichrift = und vulgar = grabischer, grmenischer. firchen = und bulgar = perfifcher, turfifcher, wlachi= fcher, fprischer, bebraischer, rabbinischer, famari= tanischer, tibetanischer, malabarischer, birmanischer, japanifcher, dinefischer, bulgarifcher, brachmani= icher, ftrangelochaldaischer, nestorianchaldaischer, toptischer, fchrift = und bulgar = georgischer, griedifcher, glagolischer, illyrischer, fervischer und ruffifcher Mundart, endlich in Sansfrit, sowie in ben meiften amerikanischen und wol in allen euro= paifchen Sprachen Bucher ausführen zu tonnen. Die Thatigfeit ber Preffen ift jedoch feinesmeges ben Kraften angemeffen, sowie benn überhaupt Rom in neuester Zeit in ber Geschichte ber Thpographie nicht Epoche macht. Die fruberen Lei= ftungen biefer Stadt haben Laire, Audiffredi und Ugolini geschildert.

#### Benebig. 1469.

Die mächtige Königin bes abriatischen Meeres machte bamals wie in so vielen andern Künsten, so auch in Ausübung der Typographie, sehr bald der ewigen Roma den Auhm streitig. Die Republik Benedig schwang gegen das Ende des schussehnten Sahrhunderts gebieterisch den Dreizast als Herrin über alle Meere. Sie stand im Zenith ihrer Macht und öffnete, ein großer Tempel der Bissenschaften und Künste, allen Gebildeten ihre gastlichen Halen. Kann es da noch befremden, das die Buchdrustertunst gar bald nach der Welkhandelstadt ihre Bisserungten und von der Seite kaufmännischen Berbindungen auch von der Seite kaufmännischer Speculation

ansehnliche Bortheile versprach? Bis zum Jahre 1500 hatten schon gegen zweihundert Werkstäten bort ihre Thatigkeit entwickelt und die Typographie gehörte zu den vorzüglichsten Zweigen der Industrie. Die Zahl der dis dahin erschienenen Werke betrug 2980. Es wurden im fünfzehnten Jahrhunderte in Benedig allein um ein Dritttheil mehr Bücher gebruckt, als in allen übrigen Städten Italiens. Doch waren es ebenfalls Deutsche, welche die neue Kumft nach Sanct Marcus Stadt verpflanzt haben.

## Johann von Speyer,

nach ber Sitte ber Zeit gewöhnlich Johannes be Spira genannt, ift unftreitig ber Erfte, welcher die Thpographie hier einführte. Sein erftes Werk find "Cicero's Briefe" von 1469, eine Ausgabe, welche in der Brienne-Laiee'schen Berfteigerung mit 2000 Franken bezahlt worden ift, von deren Schlußschrift hier ein im Golzschnitte nicht ganz gelungenes Facsfimile folgt:

### Primus in Adriaca formis impressitacuis Vrbe Libros Spira genitus de stirpe Iobannes In reliquis sit quanta undes spes lector babencla Quom Labor bie printus calami superaneritartem

Roch in bem namlichen Jahre bruckte er in einem Beitraume von brei Monaten bie Naturgefchichte bes Plinius, eine Ausgabe, welche burch Nettigkeit, Rundung und Gleichheit ber Thpen, sowie burch bie Schonheit bes Paviers baufig als Mufter auf= geführt wirb. Da nicht mehr als 100 Eremplare abgezogen murben, gehort fie jest zu ben Gelten= heiten. Seinem bewunderungswurdigen Gifer ber= bankt man ebenfalls bie erfte Ausgabe bes Tacitus, bie ohne Jahr, boch mahrscheinlich nicht vor 1469, erschienen ift. Diefe Brincepe liefert bas fruhefte Beispiel von Blattbezeichnung mittelft arabischer Biffern. Er bebiente fich in feinen Buchern ber Bunfte, Doppelpuntte und Fragezeichen. Die griechischen Worte find entweber mit lateinischen Lettern ausgedruckt ober boch fehr fehlerhaft gefest. Fur Die Ueberschriften ber Cavitel und fur Die Titel ber Bucher ließ er einen leeren Raum übrig, um bie= felben burch einen Schreiber ober Miniator ergangen gu laffen. Schon hatte er ben Druck bes berühmten Buches "Bon ber Stabe Gottes" bes h. Augustin begonnen, ale ihn ber Tod überrafchte. Dem thatigen Manne hat Denis in einer besonderen Abhandlung ein wohlverbientes Denkmal gefett. Gein Bruder

#### Wendelin von Speyer, von 1470 bis 1477,

Windelinus de Spira, brachte baffelbe im Jahre 1470 gur Bollendung und eiferte feinem Bruder

sowol in außerer Elegang als in ber Correctheit feiner Leiftungen ruhmlich nach. Als Beispiel mogen die im Jahre 1470 aus beffen Officin berborgegangenen Werke bes Birgil betrachtet werben. Eine furze Zeit hindurch bruckte er mit Johann von Coln in Gefellichaft. Das erfte Buch, welches er fur fich allein ausführte, war ber " Salluft" um 1470, welchem fehr balb ber "Livius" 1470, bie erfte "italienische Bibel" nach Niccolo Malermi's Uebersehung 1471 und "Strabo" 1472 folgten. In feinen Buchern findet man ichon Buntte, Doppelpunkte und Fragezeichen. Dhne Zweifel mar er auch ber Erfte in Benedig, ber 1471 bes "Bartoli de Saroferrato lectura super digesto novo" in Columnen brudte. Sein Rame ericheint bis gum Sahre 1477, in welchem er geftorben fein muß.

#### Micolans Senfon, von 1470 bis 1482,

ein geschiefter Munzstempelschneiber aus Tours in Frankreich, welcher auf Beranlassung Ludwigs XI., bes ersten Fürsten, welcher bie junge Kunft großemuttig beschüßte, im Jahre 1462 nach Mainz kam, um bort die Thyographie zu erlernen, ift nicht nur ber einstußreichste Buchbrucker Benedigs, sondern nimmt felost in ber allgemeinen Geschichte ber Kunft eine ber obersten Stellen ein. Ein von ihm

gerructes Buch, welches ten Titel führt: "Questa sie una opera la | quale si chiama Decor | Puellarum: Joe Gonore | de Le Ponzelle: La quale | Da Regola Forma E modo | Ac Stato De Le Honeste Ponzelle" unt feinem Busenfreunde Gievanni di Tio zugeschrieben wird, bat wegen der Schlußschrift und Jabrzahl unter den Bucherfreunden große Controversen veranlagt, worüber Lichtenberger in seinen Initia Typogr. 170 und 171 ausgübrlich berichtet. Diese lauter:

Anno a Christi incarnatione MCCCCLXI per Magistrum Nicolaum Ienson Hoc opus quod Puellarum Pecor dicitur feliciter impressum est, Laus Peo.

Sie gab bem Abbate Boni Veranlassung, in seinem 1793 gebrucken "Quadro critico tipographico" Nice- laus Jensen zum ersten Buchbrucker Benedigs zu machen. Daß Letzteres jedoch nicht der Fall sein könne, bewies der gelehrte Bibliothefar der Marciana, Jacobo Morelli, durch das Privilegium, welsche die Signoria di Venezia am 18. Zert. 1469 dem Johannes de Svira ertheilte, demzusige ihm fünf Jahre lang allein in Benedig zu drucken erlaubt wird, worin es ausbrücklich beißt: "Inducta est nanc nostram inclytam civitatem ars imprimendi libros, in diesque magis celebrior et frequentior set, per operam, studium et ingenium Magistri Joannis de Spira."

Das ift: Die Buchbruderfunft, Die mit jedem Tage an Rubm und Musbreitung madien moge, ift burch ben Bleif, bie Bebarrlichfeit und bas Genie bes Magifters Johann von Epever in unfere berühmte Statt eingeführt morten, und qualeich bingugeftigt mirt, bag bemaufolge feine burch iconen Trud von Cicero's Briefen und ber Maturgeidichte bes Plinius icon bemiefene Geididlichfeit auf alle Beije qu unterftugen fei. Dag bei ber obigen Sabresgabl ein Drudfebler obmalte und fatt LXI. LXXI geleien merten mune, batten unparteiliche Richter gwar langft geglaubt, ber gelehrte Bibliothefar Denis aber bat es in einer beionderen Schrift qu Gunften bes Jobann von Erever, Wien 1794. 8. gludlid nachgemiefen. Eden ber Umftant, bag aus Jenion's Proffe erft mieter nach neun Jahren ein Bud bervorgegangen fein follte, macht bie Sabr= gabl 1461 mebr als verradbig, menn auch nicht berechnet worben mare, bag jener Druder, wenn man fich an beffen Unteridriften balten wollte, nicht weniger als 180 Jabre alt geworben fein mußte. Richts befto weniger bleibt ibm noch genug bes Rubmes, intem er wegen ber Umgefialtung bes Topenidnittes von ber bamals allgemein übliden gotbifden ober femigotbifden Edrift in bie romi= iche ober Untiqua fur Die Edriftgiegerei und Buchbruderfunit eine neue Groche berbeifibrte und nich ben Chrennamen eines neuen Daedalus erwarb.

Gegenwärtiges Facfimile ber Schlufidrift feines Quintilian ift bem Leipziger Gremplare entnommen.

QVINTILIANVM ELOQUENTIAE FONTEM AB ERVDITISSIMO OMNIBONO LEONICENO EMENDATVM.M. NICOLAVS IENSON GALLICVS VIVENTIBVS POSTERISQUE MIRO IMPRESSIT ARTIFICIO.

( ANNIS.M.CCCCLXXI.MENSE MAIIDIE.XXI,

DEO GRATIAS.

Doch ift es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sowol sein Geschmack, bem wir die herrlichen romischen Typen zu verdanken haben, als vielmehr ein glücklicher Zufall, der ihm bergleichen reingezeichnete Manuscripte, wie sie zu Ende des slinfzehnten Jahrhunderts aus der Florentiner Schreiberschule hervorgingen, woraus nebst den Medicern unter andern auch Matthias Corvinus seinen Bucherschaß bereicherte, in die Hande gespielt hat.

Der Umftand, baß Jenfon nicht nur in feiner Ausgabe ber Bibel, sondern in noch mehreren theo-logischen umb selbst juriftischen Werken die gothische Schrift beibehielt, während er schon die schone römische gegoffen hatte, läßt sich nur aus der damals herrschenden Gewohnheit erklaren, darin ebenso wie in der gothischen Bauform gewissermaßen einen hierarchischen Protothypus zu erkennen.

Das erste Erzeugniß bieses Druckers mit vollig beglaubigter Jahrzahl ist:

Ciceronis Epistolae ad Atticum, Brutum et ad Quintum Fratrem, 1470, Folio,

welchem noch in bem namlichen Jahre 3. B. Dugrini's Regeln ber Grammatif und bes Gufebius Praeparatio Evangelica, sowie Justinus und Cicero's Rhetorica folgten. Nicht minder geschatt find bie nur um ein Jahr fpateren Ausgaben bes Cafar, Sueton, Duintilian, Cornelius Nepos, fowie Diogenes Laertius, Macrobius, Plutarch und die ebenfo ichone als feltene Princeps ber Scriptores rei rusticae. Seine Berfe, Die meift alle von bem gelehrten Omnibonus Leonicenus corri= girt worden find, werden fammtlich zu ben Meifter= ftuden ber inpographischen Runft gerechnet. Dauft Sixtus IV. ernannte ihn gur Belohnung feiner Berbienfte gunt Comes Palatinus ober Pfalggrafen. Merkwurdig ift es auch, bag er 1477 eine beutsche Ausgabe ber golbenen Bulle brudte. Pontanus, Loreng Normann und Chriftian Friedrich Babffiar behaupteten in besondern Abhandlungen, bag Dicolaus Jenfon ein Dane von Geburt gewesen fei und "Miels Jenfen" geheißen habe, wurden aber ichon pon Ch. F. Geoner im britten Theile feiner "fo nothigen als nutlichen Buchbruckertunft, Leipzig 1740. 8." grundlich widerlegt. Debft Jenfon machte fich ein beutscher wandernder Drucker

#### Johann von Coln, von 1471 bis 1487,

Johannes be Colonia, um bie Berbefferung ber Thoen verbient. Sie erwarben fich burch ihre Deutlichfeit und Scharfe bald einen fo ausgezeichneten Ruf, bag fie in furger Beit unter bem Mamen Characteres Veneti in ben meiften italienischen Officinen Unwenbung fanden. Johann von Coln verband fich um 1473 mit Wenbelin von Speger, fpater mit Johann Manthen de Gheregem ( wol Gerngheim oder Gerns= heim) und endlich auch fogar mit Jenfon. 3hm verbankt man bie Ausgaben mehrerer Claffifer, bie alle von bleibenbem Werthe find, ale bes Blautus, Tereng, Cicero de finibus bonorum et malorum, Curtius, Tacitus, Plutarch, Appian, Cufebius und Anderer. Sein mit Johann Manthen gebruckter "Dalerius Maximus" von 1474 ift bas fruhefte thpographische Erzeugniß mit fleinen Unfange= buchftaben und Signaturen, welches Benebig aufzuweisen hat. Das erfte mit ben neuen Thuen gebruckte, gegenwartig ungemein feltene Bert ift bes Michael Fernus ober Ferinus romifche Musgabe von bes gelehrten Bifchofs Joannes Untonius Campanus Schriften bom Jahre 1495, an beren Schluffe man fieft: "Characteribus Venetis impressum Romae per Eucharium Silber alias Franck anno Christianae Salutis MCCCCXCV prid. Kal. Novemb. "

## Christoph Waldarfer,

auch Valdarfer, Valdafer und Baldorfer aus Regensburg, nicht minder ausgezeichnet als seine Borgánger, lebte zwar nur kurze Zeit in Venedig, hat aber nichts desso weniger durch Beirath seines Freumbes Lubovice Carbone, der sich durch Bergleichung von Handschriften und Durchsicht des Satzes vor dem Reindrucke nicht geringe Verdienste erworben, dis 1472 Tressliches geleistet. Es genügt, die Reden des Eicero, den Virgil, und vor allem den höchst seltschren Decamerone des Boccaccio von 1471, welchem letzteren Diddin, Bibliotheca Spenceriana IV, 75. eine ausführliche Beschreibung widmet, hier

zu nennen, um einstweilen hier bei seinem ersten Erscheinen auf ihn ausmerksam zu machen, bis sich späterhin mit bem Jahre 1474 seine Wirfsamteit zu Mailand in noch höherem Maße entsaltete. Bobieser merkwürdige Mann bie neue Kunst ersternt habe und von wo er zuerst nach Benedig gekommen, ift nicht mit Bestimmtbeit anzugeben.

Wenn man ben blos mit dem Taufnamen Abam in ber Schlufichrift ber ichonen Ausgabe bes Lactang von 1471 vorkommenden Drucker, welchen Denis Abam von Rotweil, Gerden aber Abam von Ammergau ober Ambergan (Amberg?) nennt, nebst einem Clemens von Pabua, bem erften gebornen Italiener, welcher fich, obwol Geiftlicher, ber Typographie mit großer Borliebe gewidmet batte, ferner Bartholomaus von Cremona, Leonhard Achates aus Bafel, Jacopo Roffi ober Rubeus, auch be Rubeis, Gabriel Betri ober bi Piero, Chriftoph Arnold, Leonhard Wild ober Aurl von Regensburg, Ricolaus von Frankfurt, Frang Renner von Beilbronn, Johann Sammann, genannt Bergog, Filippo Ping aus Mantua, Ludovico de Sale, Jacopo be Fivizano, Albert von Stendal, Bartolomeo be Carlo, Lorenzo de Aguila, Sphillinus Umber, Wilippo Betri, befannter unter bem Ramen Bhilip= bus Condam Petri, welcher anfänglich mit Gabriel bi Biero gemeinschaftlich bruckte, Antonio be Bo= logna, Andrea de Cathara ober de Baltafichis, Marcus be Comitibus, Gerbard Alexandrinus. Andrea be Corona, Anbreas be Bonotis aus Ravia. Bernhard Maler ober Bictor von Angeburg und Beter Loslin als weniger einflugreich übergebet: fo tritt uns ein beutscher Mann entgegen, ben wir fcon als ben vorzualichsten Thpographen feiner berubmten Baterftadt Augsburg fennen gelernt baben.

#### Erhard Ratbolt, von 1476 bis 1486.

auch Nathold, welcher mit den beiben Letzgenannsten das deutsche Buchbrucker-Triumvirat ausmachte. Sie druckten in Gemeinschaft bis 1480, in welchem Jahre Natbolt allein erscheint. Gines der schönsten Werke, welches aus den Pressen biefer Dreimanner hervorging, wo Löslin das Amt eines Correctors

ausübte, ift ber Appian von 1477, eine Ausaabe. welche felbst ber Brinceps bes Wenbelin von Spener von 1472 megen ihrer Schonbeit ben Rang ftreitig macht. In feinem Gutlib, welchen er 1482 allein brudte, ift bie Runft fur jene Beit auf ben bochft= möglichen Gipfel gesteigert und er hat fich baburch einen fo bedeutenden Ramen erworben, bag von Deutschland und Italien aus fast allen Stadten und Stiftern bie ehrenvollsten Rufe an ihn ergingen. In einigen Exemplaren biefes ichonen Werfes, wie 2. B. in bemienigen ber Stadtbibliothef gu Mugeburg, welches ber gelehrte Drucker im Jahre 1490 felbft ben Carmelitern bei St. Unna bafelbft ver= ehrte, ift bie Zueignung an ben bamaligen Dogen von Benedig, Giovanni Mocenigo, mit Goldichrift gebruckt, in einigen anderen ftrablen wenigstens bie Unfangebuchstaben ber Dedication und ber Borrede in Gold - bas fruhefte Beifpiel biefer Art von Brachtbrucke. Bu gleicher Beit ift es bie erfte ge= bruckte Geometrie und bas erfte mit mathematifchen Figuren versebene Buch, welches je eine Preffe ver= laffen hat. Sein Corrector bei biefem, fowie bei allen anderen mathematischen Werten, war Johann Engel ober Angelus, von Michach in Baiern ge= burtig, einer ber erften Aftronomen, Mathematifer und Redner feiner Beit. Im Jahre 1486 murbe er von bem Bischofe Johann von Werdenberg in feine Baterftabt gurudberufen, wofelbft er bis 1516 bruckte, alfo im Gangen feine Runft vierzig Jahre ausübte. 3hm wird von ben Bibliographen Marchand und Maittaire die Erfindung ber mit Blumen vergierten ober aus Blumen gufammengesetten Un= fangebuchstaben "Florentes litterae " zugeschrieben. Die Aufmerksamkeit aller Bucherfreunde verbienen feine aus allerlei Begenftanben bes praftifchen Le= bens gebildeten Initialen, welche in ben Werken bes Jacobus Publicius, Benedig, 1485. in Quart bes Berfaffers mnemonische Lehren in ber Ars memorativa verfinnbilben, wovon Dibbin in ber Bibliotheca Spenceriana Vol. III. p. 475-483 gelungene Facitmiles mitgetheilt bat. Die Gegenftanbe erfcheinen weiß auf ichwarzem Grunde.

Auf Ratbolt folgen mehrere Thpographen, beren Namen nur burch einige wenige Werke auf uns gekommen sind, als: Antonio Basquilino, Theodor von Rehnsperg ober Rehnsburg, auch Regensburg, Reynald be Noviomago, Dominit Silibrand ober Siliprandus, Juvenis Guerinus, Wilhelm Sahn ober Gallus, Pietro be Baruta, Gerhard von Flanbern, Brunus Balla und Thomas de Blavis von Mexandrien, Boninus be Boninis, Antonellus be Moneta, Martinus Saracenus, Bernardo be Celeri be Lucre und Bernardino be Novaria, Georg Bald, Nicolaus Girarbengus, Nicolaus Rubrus, Pietro be Pinfis ober Blaffus von Cremona und Bartholomaus Blavius aus Alexandrien.

#### Detavian Scotus, pon 1480 bis 1500,

aus Monga, gebort in bie Reibe ber berühmteren Buchbrucker und Verleger von St. Marcus Stadt, ber außer feinen eigenen Breffen noch eine Menge anderer Thpographen, wie g. B. Johann Leoviller aus Salle, Johann Samann, genannt Bergog, von Landau, Albertin von Bergellis und Undere beschäftigte und als reicher und überaus rechtlicher Buchhandler in hohem Unsehen ftand. Es ift nur gu bedauern, bag bie Husmahl feiner Bucher in wiffenschaftlicher Beziehung feine gludliche genannt werben fann und er auf Schonbeit ber Lettern wenig Aufmertsamkeit verwendete.

#### Johann Lucilius Santritter, von 1480 bis 1489.

aus Seilsbronn im Unsbachischen, ber fich zuweilen auch de fonte salutis nannte, war nicht nur Buch= brucker, sondern auch ein trefflicher lateinischer Dichter und in ber Mathematif und Sternfunde fehr erfahren, weshalb Erhard Ratbolt bei ber Ausgabe von Shqin's Astronomicon feine Gulfe in Unfpruch nahm. Er bruckte abwechfelnd bald mit Dietrich von Burgburg, balb mit Sieronhmus be Sanctis in Gemeinschaft und icheint überhaupt Ratbolt's Stelle als mathematischer Drucker nach beffen Abgange von Benedig ausgefüllt zu haben, wie er fich benn bei manchen Werfen, g. B. bei ben Alphonfischen Tafeln fogar burch eigene Bufate und

Berbefferungen nicht nur als Typograph, fonbern felbst als Mutor berühmt machte und fich über= haupt um die Wiffenschaft nicht geringe Berbienfte erwarb.

#### Antonio Strata. von 1480 bis 1489,

aus Cremona genog mehr wegen feiner Gelehrfam= feit als feiner Runftfertigfeit eines boben Rufes. In Verbindung mit Marcus Latanellus hat er bes "Jacob de Voragine Legenda Sanctorum" gebruckt, ein ungablige Male aufgelegtes Buch, welches zur Berbreitung bes Aberglaubens nicht wenig beige= tragen hat.

#### Peter Manfer, von 1480 bis 1486,

ein Frangose von Geburt, nach Ginigen aus ber Normandie stammend, nach Anderen von Rheims geburtig, ber ichon feit 1474 zu Pabua feine Runft ausgeubt hatte, fam über Berona nach Benebig, wofelbit er in Gefellichaft bes Johann und Gregor be Forlivio, Gerfules be Buscha und Bartoli be Saroferrato bis zum Jahre 1486 brudte, von weldem Zeitpuntte an er aber in Mobena ericheint.

#### Andreas Tornesanus de Asola, von 1480 bis 1500,

bebiente fich ber Schriften bes Micolaus Jenfon, nachbem er namlich 1488 für fich allein zu brucken begonnen, benn fruber war er fowol mit Bernardo be Bitalibus, Beter be Blafiis ober be Piafis, Ber= narbino be Choris von Cremona und Simon be Luere verbunden.

Auf biefe folgt eine Reihe von Thpographen, beren Namen bier genugen mogen, indem ber Um= fang gegenwartiger Sacularichrift es nicht geftattet, bie Berte eines jeben Gingelnen anguführen und beren Berbienfte zu murdigen, ober beren Fehler gu rugen. Sie find: Maphaus be Baberbonis be

Salodio, Baptifta be Tortis, Johann Berbort von Geligenftabt, Antonio be Balentia, Manfred von Montferrat, Bermann Lichtenftein, ber fich nach ber Gitte jener Reit baufig Levilapis nennt, Johann Anton de Birtis oder de Papia, Bernhard de Moronis aus Leccho, Matthaus Capcafa ober Cobeca, Lucas Antonio Junta ober Giunta aus Florenz, beffen Gefchlecht die Bierbe ber Typographie feiner Baterftadt geworben, Lorenzo be Balentia, Bernardino be Bonaliis aus Bergamo, Niccolo be Contergo aus Ferrara, Belegrinus de Basqualibus, Bernardino de Bino aus Como, Andreas de Soziis ober Bophis, Dionhfius be Bertochis, Georg Dalmatin, Johannes von Rordlingen, Seinrich von Sarlem, Johannes be Leobio, Bernardo be Do= varia, Andreas Corvus de Corona, Konrad Stachel aus Blaubeuren, Untonio be Reggio, Sanibal Forius oder Fossius aus Parma, Anton de Bactibovis aus Mexandrien, Paganinus de Paganinis aus Bregcia, ber fich, fowie bie ubrigen Glieber feiner Familie, um ben Bibelbruck febr verdient gemacht hat, Georg Arrivabene aus Mantua, Ga= briel Grafft, Francesco be Mabiis, Francesco Girarbenaus, Andreas be Calabriis, Andreas be Jacobi be Catharo, Untonellus be Barnasconibus aus Mailand, Simon Bevilaqua von Pavia, 30= bannes Roffi ober Rubeus, Niccolo Battibove ober be Bactibovis, Bonettus Locatellus, Leonicus von Creta, Antonio Bartolomái, Guilielmo de Tribino, Bartholomaus be Banis, Pietro be Bergamo, 30= hann Emerich von Ubenheim, auch Johann von Speber genannt, hieronbmus be Sanctis, Jacob be Catharo, Theodor de Ragazonibus, Bernadinus be Choris ober be Cremona, Christoph be Benfis be Mandello, Simon be Luere, Giovanni Baptifta be Seffa aus Mailand, Jacob be Paganinis aus Brescia, Lazaro be Ifarda ober be Soardis aus Saviliano, Philipp Pintus aus Caneto, Giovanni be Ragago, Marimus be Butricis, Alexander be Baganinis, Johannes Rigarius, Simon be Gara, Matthaus Preinlin, Bietro de Cremona, Bernar= bino Berasmius, Bartolomeo be Ragazonibus, Martin de Novado be Lazaronibus, Christoph be Quajetis Antignano, Gabriel be Brescia, Sierony= mus be Baganinis, Monfins be Carteata be Santa

Lucia, Bietro Giovanni be Quarengis, Thomas be Fivfis, Antonio Lambillio, Sebastian be Berolengo, Giovanni Maria de Socimiano, Niccolo de Ferraris, Vinceng Benalius, Damiano be Gorgon= gola, Antonio de Banchi, Jacopo de Ragozonibus, Johann Alohs de Barifio, Johann de Lodria, Manfredo di Borfello, Sieronymus de Durantis, Berrinus Lathomus, Giovanni be Billa Beteri, Francesco Lapicibe, Christoforo di Cremona, Bernardino de Albanafatti, · Sebastian Manilius, Ste= fano und Bernardino Dinalli, Manfred de Bonellis, Bernardinus de Bergellis. Jacob de Bingis ober Bentius de Leuca, Giovanni Lorenzo de Bergamo, Benedict Fontana, Sieronymus Blondus, Stinus bella Luna aus Pavia, Antonio be Gungago, Dat= thaus Albanasatti, Bartolomeo Justinopolitano, Gabriel Bracius, Johannes Biffolus, Benedict Mangius, Jacobinus Suigus be San Germano, aus ber Claffe ber manbernden Thpographen, ber fowol zu Bercelli als in Civaffo, Turin, Lyon und Benedig brudte, Nicolaus de Benedictis, Bietro be Bergamo, Albertinus be Bergellis, Francesco be Lucca, Anton Benetus, Alons und Frang be Rubris, Benedict de Bindonis, Nicolaus Blaffus, Georg de Rusconibus, Pietro de Pavia oder Pe= trus Bavienfis, Antonio Moreto und Liga Boaria.

Siermit schließt sich bas ganze zahlreiche Seer ber Buchbrucker, welche von 1469 bis 1500 mit größeren ober minberem Glucke, meift aber mit Ruhm und Ehre durch manches schone Erzeugnis ihrer Kunft die Wissenschaft gefordert haben. Um die Reihe von nach an zweihundert Appographen wurdig zu schließen, moge hier

#### Zacharias Calliergus, 1499,

eine Stelle finden, der sich durch feine Ausgaben ber Kategorien bes Aristoteles und bes Etymologicon magnum, welche Beibe jest zu ben bibliographischen Seltenheiten gehören, einen unsterblichen Namen erworben hat. Mit unermüdetem Eifer und großer Sachkenntniß, benn er gehörte unter bie Zahl ber gelehrten Orucker, seite er feine Thaitgkeit zu Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts in Rom fort.

Gegenwartiges Facsimile aus ben Scholien bes Simplicius zum Aristoteles von 1499. Folio, wirb

als Probe feines Gefchmackes und feines eigenthum= lichen Thenschnittes nicht unwillkommen fein.

## CIMUVIKIOA WELYYOA YEYYKYYOA AUDHWHYY CICLYOA YEYYYYOA COLYGALA WALANA W

Albo Pio Manutio,

Auch Manuzio, Manuzzi und Manucci, gewöhnlich Aldus, der Aeltere, Stammvater einer
berühmten Thpographenfamilie und der bebeutendste
aller italienischen Buchdrucker, wurde zu Bassiano,
einem Städtchen in dem Herzogthume Sermonetta
in der Nachbarschaft der pontinischen Sünpfe, um
1447 geboren, studirte zu Terrara, ward Erzieher
des jungen Fürsten Alberto Bio zu Carpi, der ihm
neben anderen Sunstdezeugungen den Namen Russ
ertheilte, und legte sich erst im Mannesalter zu
Berona und zu Rom auf das Studium der griechischen Sprache. Aus besonderer Borliebe für die
Wissenschaften begab er sich im Jahre 1488 nach

Benedig, um ba eine Buchbruckerei zu begrunden, welche fehr balb fowol an Umfang als an Correct= heit ber Unternehmungen alle Officinen Italiens übertraf. Borguglich maren es claffifche Autoren ber Griechen, benen er feine gange Aufmertfamteit und allen feinen Fleiß widmete. Seine erften Drucke maren: "Constantin Lascaris, Erotemata" unb "Musaeus" bon 1494. in 4. Den erften Berfuch bes griechischen Thpenschnittes bei ber Ausgabe bes: "Musaeus, graec. et lat., Ven. s. a." in 4., welchen bie Officinen zu Orford und Cambridge noch in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts nach= ahmten, obgleich er bie Schonheit ber Jenfon= fchen Thre beim Aulus Gellius und Macrobius nicht erreicht, mag beifolgendes Facsimile ver= gegenwärtigen.

ίΠΕ Θεά κουθίων ἐ જા μαίρ Γυρα

Λύ χιον ἐρώπων

Εκαὶ νύ χιον πολωτιίο θα Λαωστέ

ρων τω μεναίων.

Καὶ τά γιον ἀ Μυό ἐνταν τον, ὀ σιλ ἱ θεν
ἀ φοι τος τως.

Bon nun an waren seine Pressen unausgesetzt beschäftigt bis zum Jahre 1506, wo im Erschienen seiner Druckwerke eine Pause eintritt, da er sich das ganze Jahr hindurch auf Neisen besand. Bon 1494 bis 1508 druckte er allein und seine Ausgaben tragen vom Jahre 1500 an gewöhnlich die Aufschrift: apud Aldum Romanum oder ex Aldi Romani Academia, oft sogar nur: ex Neacademia. Den ersteren Beinamen "Romanus" gab er sich,

weil er in Rom seine Studien gemacht und den größten Theil seiner Jugend da zugedracht hatte. Die letzter Bezeichnung seiner Werstatt legte er sich deshalb bei, weil er in seinem Gause eine Art kleiner Akademie gestistet hatte, deren Mitglieder größtentheils bei ihm wohnten. Diese Gesellschaft von Gelehrten hat sich nebst ihm um die Wissenschaft sehr verdient gemacht. Sier wurden Manuscripte kritisch beurtheilt, von ihren sehlerhaften Lesarten gereinigt, jum Drucke beforbert und wenn biefelben bie Breffe verlaffen hatten, bogenweise burchcorri= girt. Auf biese Art gelang es ihm, bie thvogra= phifde Runft auf eine Beise zu vervolltommnen, wie Niemand por ibm gethan. Ihm verbankt man bie Editiones principes von 28 griechischen Clafff= fern. Gein größtes Berbienft bestehet in ber Ber= iconerung bes Inpenfconittes. Er ichaffte bie Manchefdrift ab. verbefferte bie Unterfcheibungs= zeichen und führte zuerft bas Rolon und Semifolon ein. Bon griechischen Thpen, mit welchen bor ihm noch Niemand fo viel und fo ichon gedruckt hatte, ließ er nach und nach neun, von ben lateinischen vierzehn Arten fertigen. Bon ben Letteren ift bie Antiqua, mit welcher "Bembus, de Aetna, Ven. 1495. 4." gebrucht ift, ein mahres Meifterftud. Weniger icon, als burch ihre Eigenthumlichkeit merkwurdig und durch ihre haufige Unwendung in ber Folgezeit berühmt ift die auf feine Beranlaffung von Francesco be Boloana gefdmittene Curfividrift, von ben Frangofen "Italique" genannt, welche gum erften Male im Birgil von 1501 erscheint und beren genaues Facfimile aus bem erften Gefange ber Bu= folifen bier mitgetheilt wird.

#### Melibaus. Tityrus.

Ityretu panda recubásfub Me. tegimne fagi Siluestrem terminus fam meditaris aucua-

Selbft von hebraifchen Schriften befag er brei verschiedene Urten. Bergierungen ber Unfangs= buchftaben, Roschen, Bignetten u. f. w. liebte er nicht. Ginfachheit und Correctheit mar fein Beftreben. Die Hynerotomachia bes Poliphilus von 1499 ift fein einziger mit einigen Bergierungen biefer Art und mit Solgichnitten versebener Druck, welches Buch burch bie meifterhafte Husführung große Berühmtheit erlangt bat. Beidnung, Druder= schwarze, Papier, Alles ift vortrefflich. Er war ber erfte Drucker, welcher einzelne Eremplare feiner Auflagen auf feineres und ftarteres Papier abzog, querft bie "Epistolae graecae" bon 1499, uber= haupt Großpapiere lieferte (,, Philostratus") und einige feiner Claffiter, wie ben "Quintilian" und bie "Libri de re rustica", burch Abbruck auf blaues Papier zu bibliographischen Seltenheiten zu machen suchte.

Vor Allem aber find feine Vergamentorucke ausgezeichnet. Geine Berbienfte um die Wiffenschaft erwarben ihm die Gunft ber Fursten und die Freundichaft ber Gelehrten, in beren Reihen er felbit als Berfaffer einer griechischen und lateinischen Grammatif, eines griechischen Lexikon's und einer Einleitung in die hebraische Sprache alangt. Die beiben Bapfte Julius II. und Leo X. maren feine Gonner und unterftutten feine Beftrebungen burch Brivile= gien. Das lettere vom Jahre 1513, burch ben be= ruhmten Cardinal Bietro Bembo unterzeichnet, ift fo abgefaßt, daß es bem Geber wie dem Empfanger gleiche Ehre bringt. Der Bibliograph ber Aldinen, Renouard in Paris, hat biefes ichone Document fürftlicher Anerkennung in ber britten Ausgabe feiner Unnalen, Geite 506 und fola. ausführlich mitgetheilt. Leider wurden jedoch bie Lebenstage biefes großen Thpographen ofters burch ungluckliche, besonders politische Ereigniffe getrubt. Er ftarb am 6. Februar 1516 an ben Bunben, bie er von brei Meuchelmorbern empfangen; boch fein Name lebt fort in nie erloschendem Rubme. Gin ichones Bild feines thatigen Lebens bat Renouard in feinen Annales des Alde, Tom. II. p. 33-40. entworfen, und Chert am Schluffe bes erften Banbes feines bibliographischen Lexifons ein genques Berzeichniß feiner Drudwerfe gufammengestellt.

Bahrend ber Minderjahrigfeit der Kinder bes Albus setzte sein Schwiegervater Andrea b' Afola (Afolanus), von seinen beiden Schnien Francesco und Federico unterstügt, das Geschäft die 1529 fort. Nach dessen vode blieb die Wertstatt die 1533 gezichlossen und erst in diesem Jahre erneuten die Schne des Albus und Afola in Gemeinschaft unter ber Firma: "In aedibus haeredum Aldi Manutii Romani et Andreae Asolini soceri" die Arbeiten ihrer Bater und zwar unter der Leitung des

Paolo Manutio,

bes britten Sohnes bes alteren Albus, ber von bemselben Eifer für Wissenschaft und Kunst wie

fein Bater entbrannt bie Typographie betrieb, im Jahre 1540, um burch fremben Ginflug weniger geftort gu fein, bie Berbindung mit feinen Bettern aufhob und bas Geschaft mit feinen Brubern allein fortfette. Seine von 1540 ab erfchienenen gahl= reichen Werke haben bie Unterschrift "apud Aldi filios", ober "apud Paulum Manutium Aldi filium". Bie fein Bater bie griechischen Autoren vorzuge= weise bearbeitete, war er hauptsächlich fur bie latei= nifden thatig. Geine Commentare werben noch jest gefchatt und feine eigenen Schriften nicht me= niger als feine Drudwerfe bewundert. Schon 1556 erhielt er bie Direction ber afabemischen Druckerei feiner Baterfadt und im Jahre 1561 berief ihn Papit Bius IV. nad Rom, wo er in einem ber Municipalitat angehörigen Saufe, burch bie Libe= ralitat feines hoben Gonners reichlich unterftust, bie Typografia Pio-Manutiana begrundete und im Jahre 1573 ftarb. Irrthumlich fchreiben ihm Biele bie Errichtung ber Baticanischen Druckerei zu und erflaren bie Worte feiner Unterschriften: "In aedibus Populi Romani" fur "ein Saus auf bem Ca= pitol". Erft Renouard bat in ber britten Ausgabe seiner "Annales de l'imprimerie des Aldes" p. 445 ben Irrthum aufgebeckt und bie richtige Deutung gegeben. Bahrend feines Aufenthaltes in Rom aber waren feine Bruder Manutio und Antonio nicht unthatig. Der lettere errichtete fogar, nach= bem er zum zweiten Male von Benedig verbannt war, mit Bauls Unterftugung eine Officin gu Bologna mit ber Albusbevife, aus welcher 1556 und 1557 einige Werfe hervorgegangen finb.

## Albo Manutio II., von 1575 bis 1585,

ober ber Jungere verbunkelte zwar ben Ruhm feines Grofvaters und Baters nicht, jeboch trug er mehr burch Gelehrfamkeit als durch großere thpographische Arbeit zur Verherrlichung bes ruhmwurdigen Familiennamens bei. Schon in feinem vierzehnten Sabre fdrieb er eine Abbandlung von ber lateinischen Orthographie, lehrte alsbann bie alten Sprachen zu Benedig, Bologna, Bifa und Rom, bis ihn Clemens VIII. 1597 mit ber oberften Leitung ber bon Sixtus V. begrunbeten Typografia Vaticana betraute. Mit feinem Tobe 1597 erlofch ber Ruhm ber Albinischen Preffe, welche Nicolo Manifit in Benedig fortgefett hat; mit ihm erlosch aber auch ber Stamm biefes ausgezeichneten Thpographen= gefchlechts, beffen Name fortleben wird, fo lange noch ein Exemplar jener Officinen übrig bleibt. Mit Anfange bes fechezehnten Sahrhunberts bat Luc = Antonio Giunta aus Florenz hier eine Buch= handlung und Buchbruckerei begründet, welche über ein Sabrhundert fortbauerte. Er mar besonbers im Miffalbrude ausgezeichnet.

Alls Probe feiner Leistungen mag gegenwärtiges Facsimile des für den Dominikanerorden bestimmten Megbuches vom Jahre 1504 in Folio dienen.

# Male predicatoz. Cum grația Epriuilegio.

Nicht weniger schon, ja prachtvoll ift bas ein Zahr früher gebruckte "Missale mönasticü som (secundum) osuetudinē (consuetudinem) ordinis Vallisumbrose. Ven. 1503." Fol. Das Geschäft bes Luc-Antonio septe sein Sohn Tomaso und nach ihm bessen Nessen unter bem Namen der Erben von Luc-Antonio Sunta, ober auch nur "apud Juntas" fort. Von dem gleichzeitigen berühmten Buchstrucker Gregorius de Gregoriis brauchen wir nur daß in der Bibliographie so viel Aufsehen erregende Rituale von 1516 zu nennen, um auf die Höhe seiner Künstlerschaft ausnerksam zu machen.

Bas die Manutier für die griechische und lateis nische Literatur, war

## Daniel Bomberg,

aus Antwerpen, für bie bebraifche, ein Mann von unermubeter Thatigfeit, ber fur Erreichung feiner 3wede fich ber größten Opfer fabig zeigte. Geine naberen Lebensumstande find vollig unbefannt. Um bas Jahr 1517 errichtete er, von Felix Pratenfis in ber hebraifchen Sprache unterrichtet, zu Benebig eine ausschliegend ber hebraischen und rabbinischen Lite= ratur gewidmete Officin. Der Druck hebraifcher Bucher war bisher fast einzig in ben Sanben ber jubifchen Thpographen zu Soncino, Reapel, Fano, Pefaro und Conftantinopel. Bomberg fuchte nicht nur ben Juden, fondern auch ben Chriften gu bienen. Fur lettere maren zunachft feine ebenfo fchonen als correcten funf Sandausgaben ber Bibel von 1517, 1521, 1525, 1533 und 1545 bestimmt, welche als die ersten in ihrer Urt noch jest eifrig gesucht werden. Fur judische Gelehrte hingegen waren bie mit einer Auswahl ber beften rabbinischen Commentare ausgestatteten Bibelausgaben von 1517, 1524 und 1547, jebe in vier Folianten, noch mehr aber die außerst kostbare Ausgabe bes babylonischen Talmud von 1520 in zwolf Foliobanden nebft meh= reren andern rabbinifden Werfen berechnet. Gein Corrector war ber gelehrte Chaja Maier Ben David. Ihm gebührt bas Berbienft, ben hebraifchen Then, ohne Berletung ihrer Gigenthumlichkeit und ihres ursprunglichen Charakters, ben letten Reft bes Edigen, welches fie in ben frubern Drucken noch

an fich hatten, mit folchem Glucke zu benehmen, baß fein Thpenschnitt als die lette Grenze betrachtet werden fann, wie weit man überhaupt in ber Ber= edlung ber Buchftaben geben burfe. Die ichonite Brobe feiner Runft hat er in bem einzigen bekannten Pergamentbruck ber Quartausgabe ber Bibel bon 1525 geliefert, welche eine Bierbe ber Wolfenbuttler Bibliothet ausmacht. Die Thatigfeit feiner Breffen hort um das Jahr 1550 auf und mahricheinlich fallt auch fein Tob in biefe Beit. Bom Anfange bes fechezehnten Jahrhunderts an wurde hier auch in anderen orientalischen Sprachen gebruckt. Go gab Baganini von Bregcia 1518 ben "Koran" in grabischer Sprache heraus, die erfte aller gedruckten Ausgaben. Gleichzeitig beschäftigten fich auch die Breffen von Kano und Genua mit morgenlandischen Sprachen; Benedig aber nebenbei noch mit bem flavonischen Ibiom, benn 1527 wurde hier in ruffifcher Sprache gebruckt und 1528 erfchien ein glagolisches Megbuch.

Wenn gleichwol auf europaischem Boben begrunbet, bem Geifte und ber Form nach aber acht affatifch nimmt bie Druckanftalt ber Mechitariften von St. Lazaro auf ber gleichnamigen Infel bei Benedig bie Aufmerksamkeit aller Freunde ber Thpographie in Unfpruch. Das altefte Drudwert biefes von bem Armenier Mechitar im Jahre 1701 gestifteten Rlo= ftere ift wol die Bibel von 1733 in groß Folio mit Rupfern. Bu ben bebeutenbften Erzeugniffen feiner Breffe aber gehoren ber "Thesaurus linguae armenicae" und die vom Bater Baptifta Aucher heraus= gegebene "Chronif bes Gufebius" in armenifcher, lateinischer und griechischer Sprache. Bon ber Wichtigkeit ber alten armenischen Sandichrift biefer Chronit fur bie gelehrte Welt überzeugt veran= ftaltete man eine Quart = und eine Foliogusgabe auf iconem weißen Druck = und Belinbapier; ferner bas "Dizzionario armeno-letterale" pon 1749 in Quart und Peters und Pauls Cafarowitsch aus Conftantinopel "Beschreibung ber Stabt Calcutta" bon 1832 in flein Folio. Als Probe ber Bielfeitigfeit ihrer Typen fann bie hier 1837 erschienene Ausgabe ber "Preces Sancti Nersetis Armeniorum Patriarchae" in 24 Sprachen gelten. Die Ber= dienste Benedigs um die Typographie haben Baitoni, Pellegrini und Kinderling geschildert.

#### Mailand.

Unter ben Stabten Italiens, wo bie Buch= bruckerfunft am frubeften Burgel fagte und bis auf bie neuefte Beit eine forgfame Bflege fanb, nimmt Mailand eine ber erften Stellen ein.

#### Wilippo be Lavaana, von 1469 bis 1489.

ober Philippus be Lavaania, wie er fich felbft in ben Unterschriften mit bem Bufate "artis stampandi in hac urbe primum latorem atque inventorem" nennt, eroffnet bie Reihenfolge berühmter Thpographen burch die Schrift: "Alchuni Miracoli de la gloriosa nergene Maria, 1469. in 4.", benn bie von Joh. Unt. Saxius in feinen "Prole= gomenen gur Mailandischen Buchbrudergeschichte" Seite 88. aufgestellte Behauptung, bag bie "Bistoriae Augustae Scriptores" von Swehnhehm und Pannart vom Jahre 1465 bas erfte in Mailand gebruckte Buch fei, ift langft als unrichtig verworfen. Der Drudfehler 1465 ftatt 1475 gab bagu bie Beranlaffung. Bon Filippo be Lavagna fennt man viele ichone Druckwerke, Die bis zum Jahre 1489 reichen, von wo aber fein Rame verschwindet.

#### Antonio Zaroto, pon 1471 bis 1497.

Auch be Zarotis aus Parma scheint schon 1471 feine fo berühmt geworbene Preffe in Mailand aufgeschlagen zu haben; benn "Jestus" und "Pomponius Mela" von biefem Jahre zeigen bie namlichen Typen, beren fich jener ausgezeichnete Runftler in ber Folge bedient hatte. Die ihm von Maittaire beigelegte Ausgabe bes "Tereng" bon 1470 ift eine mahricheinlich burch rabirte Erem= plare veranlaßte Tauschung, benn bie angegebenen Signaturen find von Barotus erft 1476 eingeführt worden. Micht fowol burch bie Angahl, als burch bie Trefflichfeit feiner bis 1497 unermubet fort= gefetten Leiftungen hat er ben Rubm, als einer ber beften Typographen feiner Beit anerkannt zu werben. Mit beiden wetteiferte nicht ohne Erfolg

#### Christoph Balbarfer, pon 1479 bis 1488,

auch Valdarpher, Baldarfer und Valdafer aus Regensburg, welcher zwischen 1470 und 1471 gu Benedig brudte, fich gegen 1474 in ber Sauptstadt ber Lombardei niederließ und bis zum Jahre 1488 eine Menge trefflicher Drucke lieferte, die zu ben ichonften Erzeugniffen biefer Art gerechnet werden und von benen wir nur bas "Leben bes b. Umbroffus" nebit beffen brei Buchern von ben "Bflichten" vom Jahre 1474 und ben "Juftin" von 1476 hervorheben.

Begenwartige Facfimiles aus Bartolomeo Ce= polla's ,, Tractatus cautelarum", welcher beshalb ge= wahlt worden, weil hier die ungewohnlichere Schreib= weise "Balbafer" vorfommt, find bem Eremplare ber Leipziger Universitatsbibliothet entnommen.

## Finiunt Cautelle Iuris utriusca Monar ce Do. Bartolomei Cepolle Veronensis. Christophorus ualdafer ratisponensis hoc opusimprelit, M.ccc.lxxv.

Giovanni Bono. von 1475 bis 1478.

Bon biefem Druder hat man bie "Befenntniffe bes h. Auguftin" bon 1475, an beren Schluffe man bas Colophon lieset:

"Theutonicis delatus enim bonus aere Johannes Hoc mediolani fertile pressit opus."

Die meiften Bibliographen halten bafur, bag biefer

Johannes Bonus ber namliche fei, welcher 1474 fcon zu Savona bes Boethius beruhmtes Bert bom "Trofte ber Beltweisheit" gebruckt hatte, eine febr feltene Musgabe, an beren Enbe man mit ber Jahrzahl mecceleriiij die Schlufichrift lieset:

"Est Augustini conventus in urbe Saona

Et vitae et fidei religione sacer

Doc impressit ibi frater bonus gere Johannes."

#### Dionysio de Paravisino, von 1476 bis 1481?

ober Dionhstus Paravistuns, welcher schon 1472 mit Stephanus de Marlinis von Leucho zu Cremona und 1474 zu Como gedruckt hatte, ist der erste Thpograph, welcher in der Hauptstadt der Lombardei Werfe in griechischer Sprache herausgab, unter denen die griechischer Grammatt best Lascaris von Sahre 1476 Ausmerksamkeit verdient. Wahrscheinlich ist ihm die Princeps des griechischen Pfalters zuzuschreiben, welche im Jahre 1481 in Duart auf Kosten des Bonacursus Visanus gedruckt wurde, wovon hier ein Facsmile folgt.

# AAYIA IIPOHHTOY KA`I

Volknyh gak tkagalash .

Jank sidu . Kaj zimi kagtada Vij gatboh kaj sh g Onk zwoka h sh Bon Onk zwoka h sh Bon Mahoc ginhb ge

Der engbegrenzte Raum Diefer Blatter geftattet nicht, auf die Leiftungen eines jeden Gingelnen ber vielen Thpographen einzugeben, welche noch vor bem Beginne bes fechszehnten Jahrhunderts bier ihre Werkstätten aufgeschlagen und fich mehr ober weniger Ruhm erworben haben. Es mag baber genugen, ihre Namen zu nennen und bie Epoche zu bezeichnen, in welche ihre Wirtfamfeit fallt. Es find: Dominico de Bespalate 1476-1478; Jacopo be Marliano 1477-1478; Benigno und Giovanni Antonio be Sonate, zwei Bruber, welche von 1477 - 1482 gemeinschaftlich bruckten, worauf ber Lettere, mahricheinlich weil ber Erstere gestorben war, bas Geschaft bis 1489 allein fortsette, in welchem Jahre er fich in Pavia nieberließ; Lubo= vico und Alberto Bedemontani, benen wir bie "Divina Comedia" bes Dante von 1478 per= banken; Giovanni be Legnano ober Lignanus von 1480-1499; Baolo be Suarbis; Simon Magnino; Pietro be Cornerio; Giacomo be Santo Nazario 1489 - 1496; Filippo be Caffano 1490 - 1497; Ber= narbino be Caftillione, welcher fich anfänglich 1490 mit Giacomo de Santo Nazario, auch von feinem Geburtsorte be Ripa genannt, im Jahre 1491 mit Filippo de Casano und 1493 mit Giacomo de Aririo verbunden hat; henrico Germano und Sebaftian be Pontremulo von 1493, beren Werke, wie ber "Ifocrates" bon 1493 in Folio fich burch Schon= heit ber Charaftere und Correctheit bes Druckes gu ben iconften Erzeugniffen ber Runft in jener Reit erheben; Alexander de Pilizonis 1496; Guillaume Signerre aus Rheims 1496-1498; Jacopo Belloni 1497; Giovanni Bietro Caforato und Bernardino Dizoni 1498; Bollonio de Mellicariis 1498; Ale= rander Minutiano aus Santo Severo in Apulien 1498 und 1499, welcher gum erstenmale "Cicero's fammtliche Werte" in zwei Foliobanben berausgab; Ambrofio Caponago oder Caponano 1499; Demetrius Chalcondylas; Johannes Biffolus und Benebictus Mangius 1499; Betrus Marthr be Montegatiis. Bor allen aber zeichneten fich bie beiben Deutschen

#### Ulrich Scinzenzeler und Leonhard Pachel, von 1480 bis 1500,

aus Ingolstabt in Baiern aus. Sie blieben von 1480 bis 1493 mit einanber in Berbindung und lieferten eine Menge ausgezeichneter Druckwerke. Späterhin wetteiserten sie, ein Jeder den Andern an Schönheit und Correctheit ihrer Leistungen zu übertreffen. Den Beschlüße der Thyographenreihe des fünfzehnten Jahrhunderts in Mailand macht Johann Angelus Seinzenzeler, wahrscheinlich ein Sohn des genannten Ulrich, welcher seinem Batezwar eifrig nachstrebte, ihn aber nicht erreichte. Die ebte Kunst wurde von jeher in Mailand auch burch einflußreiche und gelehrte Männer auf das Krästigste gefördert. Biele der vorzüglichsten Ausgaben Waldarfer's, Pachel's und Seinzenzeler's

zeigen in ben Schlufichriften, bag ebelbenkenbe Manner bie Koften bes Druckes bestritten haben. Diefe Borte find haufig Beranlassung geworben, baß man jene gelehrten Gonner, bie meist auch bas Umt ber Correctoren übernommen, felbst fur Drucker gehalten hat.

## Foligno.

Dieses kleine Stadtchen im Kirchenstaate hat im Mittelalter ber Kunft im weiteren Umfange bes Wortes bie Thore geoffnet und sich dadurch, wenn Letzteres gleichwol in unseren Tagen nicht mehr in so hohem Grade ber Fall ift, einen bleibenden Namen in den Unnalen der Geschichte erworben. Wer kannicht die unwergleichlich schwe Madonna Nafael's, welche davon ihren Namen hat? Emil de Orsinis heißt der Mann, welcher der Typographie durch Berufung des

#### Johann Mumeister, von 1470 bis 1479,

aus Strafburg, ber sich aber selbst Clericus Moguntinus nennt und hochst wahrscheinlich einer ber Mitarbeiter in der Gutenbergischen oder Fust und Schöfferschen Officin gewesen war, die Pforten seiner Baterstadt öffnete und sich auf dem Erstlingsstrucke: Leonardus Aretinus, de bello italica adversus Gothos libri IV, 1470. und auf einer undatirten Ausgabe der Briefe des Cicero als Mitwirfer nennt. Außer diesen zwei Druckbenkmälern aber ist bein Buch bekannt geworden, welches seinen Namen trägt. Numeister aber druckte von nun an allein und ihm verdantt man die Princeps der Comedia des Dante von 1472, sowie die Betrachtungen des Turrecremata von 1479, deren Then dem Mainzer Bfalter sehr nache kommen.

## **B** e r o n a.

Die alle ehrmurbige Restbeng ber Oftgothentonige hat die Runft fruhzeitig nicht nur burch frembe, sondern auch burch einheimische Werkleute geforbert.

#### Giovanni de Verona, von 1470 bie 1472,

ober Sohannes Veronensis ist baselsst mit ber frühesten italienischen Uebersehung bes Froschmauseriegs "La Batracomiomachia d'Omero tradotta in terza rima da Giorgio Sommariva, 15. Jan. 1470." aufsgetreten, boch erscheint sein Name erst auf bem Valturius de re militari von 1472, einer wahrhaft bewunderungswurdigen Arbeit. Mit und nach ihm wirtten

#### Petrus Maufer, 1480,

aus Rouen in der Normandie gebürtig, einer jener wandernden Thyographen, welcher zuerst in Padua 1474, dann zu Berona 1480, später zu Benedig 1482 seine Kunst ausübte und der noch 1490 und 1491 in Modena druckte. Ferner

#### Boninus de Boninis, von 1481 bis 1483,

welcher anfänglich zu Berona und in ber Folgezeit gu Brescia eine Bertftatt errichtete, Untonio Gio= vanni Novelli 1484, Baul Friedenberger aus Baffau 1486 und bie beiben Bruber Giovanni und Alberto be Berona, benen wir die merfmurdige Ausgabe von Alefop's Fabeln in lateinifcher Sprache von 1479 in Quart verbanten. Die Periode bes Still= ftandes der typographischen Runft in ben folgenden Sabrhunderten übergebend treffen wir in unferen Tagen mit um fo großerer Freude auf Meifterwerte, wie Vacani, histoire des campagnes et des sièges faits par les Italiens en Espagne de 1808-1813, welche aus ben Breffen ber toniglichen Druckerei hervorgegangen, Angelo Majo's Fragmente ber Minbe von 1819, Pompeo Litta, famiglie celebri italiane, Ennius Quirinus fammtliche Berfe, Die Collection des anciens historiens grecs unb viele anbere Drucke erften Ranges.

## Trevia.

Ein kleiner Fleden in Umbrien im Kirchenstaate hatte fcon im Jahre 1470 eine Breffe, aus welcher

226

bis 1500 zum wenigsten zwei Druckwerke hervorgegangen sind. Das erste berfelben von 1470 ist "Historia quomodo b. Franciscus petivit a Christo indulgentiam." Der Drucker war Ioh. Meinhard von Deningen. Spåterhin verschwindet Trevia aus der Geschichte der Typographie, um dem fast gleichnamigen

## Trevifo, 1471,

einer ber erften Stabte bes venetianischen Gebietes, wo bie Kunft Aufnahme und bleibendes Afpl ge-funden, Blat zu machen.

#### Gerhard von Lisa, von 1471 bis 1498,

in Flanbern, baher auch Gerardus be Flandria, hat ihr daselbst mit der Princeps der von Marsiglio Kicino besorgten Uebersetzung des Mercurius Trismegistus von 1471 den Weg gebahnt. Er vertauschte im Jahre 1477 den Aufenthalt von Trevisomit Benedig, kehrte aber später wieder dahin zurück und druckte bis 1498. Er scheint zu den Wanderstypographen gehört zu haben, denn man besitzt von ihm einen Druck mit dem Datum Udine von 1485.

#### Michael Manzoli, von 1476 bis 1482,

ober Manzolini aus Parma lieferte von 1476 bis 1482 mehrere sleißig ausgeführte Drucke, bei welchen ihm Girolamo Bonini aus Treviso als Corrector beigestanden.

#### Hermann Lichtenftein, von 1477 bis 1486,

ober Hermannus Levilapis aus Coln, welcher im Jahre 1477 mit bem Terenz feine Laufbahn in biefer Stabt begann, nachdem er icon feit 1475 zu Bicenza gebruckt hatte, überslügelte balb feine beiben Borganger, vertauschte aber 1480 feinen Aufenthalt in

Treviso wieber mit Vicenza, welche Stabt er jedoch auch bald wieber verließ, um in Benedig sein Geschäft sortzusehen. Noch verdienen genannt zu werden: Bernhard von Coln von 1477-1478; Bartolomeo Gonfalonieri oder de Consaloneriis auß Salodio im Gebiete von Brescia von 1478-1483; Bernardinus Celerius de Luere, Giovannt Prosse der Aubeuß auß Bercelli, Paolo de Ferraria, Dionysio Bertochi und Peregrino Paschale, welche ihre Kunst um 1482 gemeinschaftlich übten. Bergl. Federici, memorie Trevigiane sulla tipografia del secolo XV etc. Ven. 1805. in 4.

## Bologna. 1471.

Ein Druckfehler in ber Kosmographie bes Btolemaus von Dominico be Lapis, wo in ber Schlußichrift ftatt 1482, 1462 zu lefen ift, hat lange Zeit bie irrige Weinung verbreitet, bag bie Buchbruckers tunft vor allen andern Stabten Italiens hier zuerft eingeführt worden.

#### Balthafar Azzoguidi, von 1471 bis 1480,

ober be Azzoguibis ist ber erste Typograph bieser seiner Baterstabt, welcher in ben von Francesco Buteolano commentirten und dem großmuthigen Macen der Wissenschaften, Cardinal Francesco Gonzaga, gewidmeten "Duid" von 1471 ein Werf geliessert hat, welches allen Bibliothefen selbst dann noch zur größten Zierde gereichen würde, wenn diese Ausgabe auch nicht den Borzug hätte, die vollständigte zu sein, die man von Ovids Werken die bahin besaß. Er druckte mit einer schon sehr vollstommnen Antiquaschrift, die noch jeht mit Recht bewundert wird.

#### Heinrich von Coln, von 1478 bis 1485,

ober Genricus de Colonia, einer ber vielen manbernben Buchbrucker, welche bamals von Deutschland

aus die Runft in Italien verbreiteten, hatte ichon guvor in Brescia gearbeitet, wendete fich bann nach Siena bis 1489, von ba nach Lucca, endlich 1491 nach Nogani und gulett 1493 nach Urbino. Manches schone Werf ging aus feinen Breffen berbor. Roch verbienen befondere Erwahnung: Beinrich von Nordlingen und Beinrich von Sarlem, welche bon 1482 bis 1485 in Gemeinschaft zuerft in Bo-Togna, bann in Benedig und Siena, Letterer auch bis 1499 in Lucca und Mogani brudten; Anbrea Portilia aus Parma, 1473; Ugone Ruggeri ober Rugerius, 1473-1498; Doninus Bertochus, 1474; Dominico be Lavis, 1476-1482; Joannes Scriber ober Schriber, bas ift Schreiber, 1478; Balthafar be Ruberia oder Hyruberia, 1481 und 1486; Do= minico be Silvestro be Cini, 1482; Beter bon Beibelberg, 1482; Matthaus Crescentius, 1485; Johann Balbed, mit Beinrich von Sarlem und Bartolomeo Trajecti, 1485 - 1495; Plato de Benebictis, 1487-1500; ein von bemfelben gebruckter Broperg von 1487, mit ber Schluffchrift "in commune a Benedicto Bectoris Librario et Platone de Benedictis impressore", ift wol bas fruhefte Beispiel, daß Buchhandler und Buchbrucker auf einem Werke genannt werben. Dionufto be Bertochis, 1487; Bacilierius be Bacilieriis, 1487-1493; bie Bruber be Campii, 1490; Sector Faelli, 1492 und 1500; Giovanni be Fontanetis, 1492-1495; Jacobo und Girolamo be Benebictis, 1492; Giro-Jamo be Bullis und Giovanni be Marochis, 1492; Bercole Mani, 1492-1494; Dionbflo Bectoris, 1494; Caliqula Bazalerius, 1495-1499; Juftinian be Ruberia, 1495-1499; Giacomo de Ragazonibus, 1495; Giovanni de Reggio, 1497; Gentilis Chartarius, 1497; Girolamo, Binceng und Giobanni Antonio Platonides de Benedictis. Nahe an vierzig Thpographen bruckten bis zu Anfang bes feche= gehnten Jahrhunderte in Bologna; unter biefen war Sugo Ruggeri ber fruchtbarfte. Auch von bem berühmten jubifchen Drucker Abraham Ben Chaiim aus Befaro murbe 1482 ber Pentateuch in hebraifcher Sprache auf Bergament heraus= gegeben. Spater hat berfelbe auch in Ferrara, Mantua und Soncino ichone hebraische Drucke geliefert.

## Ferrara. 1471.

Das erste Buch, welches in Ferrara, biesem burch seine hochgebildeten Fursten aus bem Sause Este und burch Torquato Tasso und Ariost so berühmt geworbenen Musensige, an das Licht getreten, ift ber "Martial" von 1471. Der Drucker war

#### Andreas Belfortis, von 1471 bis 1493,

ein Franzose von Geburt, benn er selbst nennt sich in den Schlußichriften bald Galluß, bald Gallicuß. Im Sahre 1475 ging auch die berühmte und höcht seltene Ausgabe der "Teseide des Hoccaccio", das erste in italienischer Sprache gedruckte Gebicht, das erste in italienischer Sprache gedruckte Gebicht, wahrscheinlich aus dessen Pressen hervor. Roch verdienen genannt zu werden: Augustin Carneriuß, Sohn des Bernardo Agostini, 1474-1476; Bietro de Aranceho und Giovanni de Tornaco, 1475; Joshannes Bicarduß, Severino de Verrara, 1475 und 1476; Lorenzo Rossi oder de Rerrara haben aus Alencia, 1585-1500, mit welchem Andrea Grafis oder de Grafis von 1492 bis 1493 in Gemeinschaft bruckte. In den "Lilium medicinae" von 1486 sinden "fon die Anwendung sogenannter "Eusdoden".

Schon in dem siebenten Decennium des sünfzehnten Jahrhunderts wurde auch eine judische Werkstatt von dem oben bei Bologna erwähnten Abraham Ben Chaiim in Ferrara errichtet, aus welcher 1476 und 1477 zwei Werke hervorgegangen sind. Diese Officin scheint aber alsdann geruhet zu haben, die um die Witte des nachfolgenden Jahrhunderts die berühmte sogenannte "spanische Bibel" von 1553 in zwei Ausgaben, die eine für Juden, die andere für Christen bearbeitet, in's Leben trat. Eine ausgührliche Beschreibung davon gad 3. B. de Rossi in seiner classischen Schrift: "de typographia Ebraeo-Ferrariensi etc. "Warma 1780, 8.

#### Meapel.

Sixtus Rieffinger, von 1471 bis 1479,

auch Aufinger, Rassinger, Resins, aus Strafburg gebürtig, ber sich auch zuweilen Clericus Moguntinus

nennt, führte mabricheinlich von Maing fommend die neue Runft zuerft im Jahre 1471 mit "Bartoli de Saroferrato lectura in libros codicis VI-IX." in bem reigenden Baribenove ein und bruckte nach und nach mehrere Schriften bes Juftinian und einiger beinahe ganglich vergeffener Juriften bes Mittelalters. Durch Renntniffe und aute Muf= führung erwarb er fich in fo bobem Grabe bie Liebe bes Ronias Terbinand, bag biefer ibm ein Bisthum antrug, um ibn fur feine Staaten auf immer gu gewinnen. Er verließ jedoch Meapel um 1480 und man glaubt, daß bie von einem Drucker Ramens Sirtus in Berbindung mit Georgius Alemannus in ben Jahren 1481 und 1483 gu Rom gebruckten Bucher fein Wert feien. Endlich fehrte er nach Stragburg gurud, trat bafelbft in ein geiftliches Amt und ftarb in hobem Alter.

Arnold von Bruffel, 1472-1477, und Matthias von Olmun, unter bem Ramen Matthias Moravus burch eine Reihe trefflicher Leiftungen befannt, 1475-1490, welcher Lettere ichon guvor in Genua feine Runft geubt hatte; Berthold Riging ober Ri= ding aus Strafburg , 1475-1477; Jodocus Saven= ftein aus bem Speherifchen, 1475; Francesco be Tupo, 1475-1480, ber fich in ben Schluffchriften Scriba regis Ferdinandi legumque studiosus nennt; Beinrich Albing, ber fruber in Deffina mirtte, und Beregrin Bormentlo, 1476; Conrad Gulbemund, 1478; Johann Abam aus Polen und Jacopo be Luciferis, 1478; Francesco de Dino aus Florenz, 1481; Samuel Ben Samuel, ein Jube aus Rom, 1487; Jofeph Gungenhaufer, 1487-1490; Die unter bem Mamen "bie Juden von Soncino, Hebraei Soncinates" ifraelitischen Typographen Josug Ga-Iomon und Ibrael Nathan, 1487-1490, welche nur Drude in hebraifcher Sprache lieferten; Aholfo be Canthono aus Mailand, 1492; Afcher, Sohn bes Beret Minta, portugiefifcher Jube, 1492; Untoine Goutier aus Frankreich, 1493; Johann Treffer von Sochstett und Martin von Amfterbam, 1498, von benen ber Lettere fpaterbin in Rom thatig mar.

In neuester Zeit wetteifert Neapel mit Rom, Florenz, Benedig, Mailand, Turin und Parma im Schonbrucke. Bergl. Giustiniani, saggio sulla tipografia del regno di Napoli. Napoli, 1793. in 4.

## **%** a v i a.

Der Literarhistorifer Tiraboschi ift burch Un= fuhrung eines Werfes unter bem Titel : .. Dractice Joanis mathei er | ferrarijs de Gradi Pri | ma et secunda pars | vna cum tertu noni | ad Almafore do | Basis nuper | emendate Papiae 1471. in Folio", Beranlaffung geworden, daß alle Bi= bliographen bas Jahr 1+71 als Reitpunft ber Gin= führung ber Thyographie in Bavia bezeichnen. Doch beginnt die Reihe fortlaufender Drucke bafelbft erft mit bem Jahre 1476. Reiner Forfchung aber hat es bis jest gelingen wollen, biefe funfjahrige Lucke mit irgend einem zuverlafffgen Druckbentmale aus= gufullen. Wie es fich nun immer mit Diefem Berte, bas auch Sain in feinem Repertorium bibliographicum, Vol. I. P. II. p. 490 unter obigem Titel an= führt, verhalten moge: fo bleibt boch Untonio Carcano aus Mailand ber erfte Throarand Diefer beruhmten Universitatsstadt, von beffen Thatiafeit zwifchen 1476 - 1497 viele Bucher zeugen. Auf ihn folgten: Damiano aus bem edlen Saufe ber Gonfa= Ionieri von Binascho, 1477-1483; Jacopo de Santo Bietro, 1477; Francesco Girardenaho aus Novi. 1480-1498; Girolamo be Durantis, 1483-1493; Juliano de Berbo, 1483 und 1484; Chriftoforo Cane oder be Canibus, 1484-1499; bie Bruber Benigno und Giovantonio be Sonate, Stefano be Gregoriis, Giovantonio be Biretis, Martino be la Valle, Gabriel Graffi ober be Graffis, Leonardo Gerla, auch de Gerula, de Gerlis, Bernardino und Ambrofio de Rouellis, Giovanni Andrea de Boscho und Michael Garaldus, Aloufio de Como und Bartolomeo be Trottis, Francesco be Guaschis, Giovanni de Lignano und Giraldo de Reiis nebit Jaco= bus be paucis Drapis, beren Thatigfeit in bie Jahre zwischen 1490 - 1500 fallt.

## Florenz. 1471.

Bernardo Cennini,

ein geschickter Golbschmieb, war nebst feinen Sohnen Dominico und Bietro ber Erste, welcher mit

Birgil's Werfen, wovon die Borrede die Jahrzahl 1471, Die Schlugschrift aber 1472 hat, Die Buch= bruckerfunft in jenen burch bie Grogmuth feiner Furften aus bem Saufe Medici fo berühmt gewor= benen Git ber Mufen einführte. Die Ausgabe ber " Dita S. Catharinae Senensis", Die Ginige in bas Jahr 1471 fegen wollen, ift febr zweifelhaft. Ginen ebenfo geringen Grund von Babricheinlich= feit hat bas Borgeben Meermann's, Origines typographicae Cap. IV. p. 93, als fei bas Doctringle bes Alexander von Billedien bas erfte Buch, meldes aus ber Wertstatt bes Cennini hervorgegangen. Bietro Cennini fcheint als Gelehrter mehr bem Studium, als ber Musubung ber typographischen Runft gelebt und bei feinem Bater nur als Corrector gearbeitet zu haben.

Rach Diefer Runftlerfamilie thaten fich burch fcone Leiftungen bervor : Dicolaus Loreng, ein Deutscher aus ber Dibcefe Breslau, 1477-1486; Dominico De Biftoja und Pietro De Bifa errichteten eine Difficin im Rlofter zu St. Jacob bor ber Borta St. Niccolo gu Floreng, mo fie bon 1476-1483 perfchiedene Werfe bruckten; Untonio Bartolomeo Miscomini, 1481 - 1495; Francesco be Dino, ber fruber zu Reapel wirfte, 1481 - 1496; Francesco Buoncorfo oder Bonacurfius, 1485-1496; Untonio Franceschi, auch be Confortibus genannt, aus Benedig, 1487-1492; Bartolomeo bi Francesco, 1487-1497; Jacopo Caroli, 1487-1489; Bietro Sonofrii, 1488 und 1489; Demetrios Chalconby-Ias aus Creta, beffen Runftfertigfeit man bie fchone Princeps bes homer von 1488, 2 Banbe in Folio, verbanft, welche Maittaire I. p. 183 ausführlich befchreibt und nicht genug loben fann; Lorenzo Matthai be Morgianis und Johannes Betri aus Maing, 1490-1496; ber Briefter Bartholomaus aus Floreng, 1492-1497, beffen Familienname unbefannt geblieben ift; Lorengo Franceschi de Allopa, 1494-1496; Gerhard von Sarlem, 1498; Leonardo be Arighi aus Geforiaco, 1499; und Andrea Ghyr aus Biftoja, 1500. Unter ben Lettgenannten zeichnete fich bor allen Lorengo, Gobn bes Frang bon Allopa, burch feine prachtvolle und mahrhaft bewunderungswürdige Ausgabe von bes Planutes ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ vom Jahre 1494, mit griechischen Scholien von Jo. Lascaris aus, welche gang in Capitallettern gebruckt ift und zu bem Schonsten gehort, was bie griechische Appagraphie je geleistet hat.

Noch machte sich in ben Sahren 1497 und 1498 eine Gesellschaft von Thyographen durch zwei Werke bekannt, bei benen sie sich als Societas Colubri oder Del Dragho unterzeichnete. Den hochsten Grad von Berühmtheit erlangte

#### Die Kamilie Giunta

ober Junta, auch Jonta, in ber vielfachen Zahl Giunti ober Juntae genannt, welche fur Florenz basjenige war, was die Alvi over die Manutier fur Benedig. Sie stammte nicht, wie man behauptet hat, auß Lhon, sondern auß der kunstliebenden Arnostadt und begründete anfänglich zu Benedig und Florenz, später zu Lhon, endlich zu Burgos, Salamana und Madrid sowol Buchhandlungen als Druckwerkstätten.

#### Filippo Giunta, von 1497 bis 1517,

wahrscheinlich ein Bruber bes Luc = Antonio, welchem wir ichon in Benedig begegneten, und ein Schuler bes berühmten Chriftoph Landinus, fann als Begrunder ber Florentiner Officinen biefes Ma= mens betrachtet werben. Gein erfter Berfuch mar ein fleines griechisches Werf von 66 Blattern in 4 .: "Zenobii Proverbia" vom Jahre 1497 mit ben Th= ben bes 1488 in Folio erschienenen florentinischen Somere. Rach beffen Tobe 1517 festen guerft feine Sohne Benedetto und Bernardo und nach ihnen beren Erben bie Druderei mit großer Thatigfeit und gutem Erfolge noch über ein Jahrhundert fort. Der lette Drud biefer Familie waren Die "Rime" bes Michel Angelo Buonaroti, 1623. 4. Die Thpen biefer Officin burfen ben Bergleich mit ben Albinifden nicht icheuen; nur an Mannigfaltigfeit mochten fie biefen nachstehen, ihre Curfiv aber verbient fogar ben Borgug; beffer hingegen ift bei ben Albus bas Papier, Die Schmarze und Die Gleichheit bes Druckes. Die von ben Biunti's herausgege= benen Claffiter werden noch jest von Bucherfreunden

und Bibliothefen unter bem Namen .. Juntinen" in Sammlungen vereinigt. 3m Jahre 1557 brannte nach Tiraboschi VII, I, 248. Die Druckerei ber Giunti ab und fo gingen viele Berke gu Grunde, beren Verluft tief zu bebauern ift. Ueber bie Leiftungen biefer Familie geben A. M. Bandini, Juntarum typographiae annales T. I. II. Lucae 1791. gr. 8. genque Mustunft; Dibbin vermehrte biefe Rach= richten im Decameron T. II. p. 257 - 280. und Chert lieferte im bibliogr. Lexicon B. I. S. 1063-1175. ein vollftandiges Bergeichnig ihrer Drude. Bergl. Tiraboschi, notizia istoriche sopra la stamperia di Tripoli, le quali possano servire all' illustrazione della storia tipografica Florentina, Firenze 1781, in 4. Ueber die berühmte Officin bes Lorengo Torrentino fiebe J. D. Moreni, Annali della tipografia Fiorentina di Lorenzo Torrentino, Fir. 1811, 8.

## Cremona and Fivizano.

Diese zwei kleinen Stabte sahen schon 1472 die theographische Kunst und zwar durch einheimische Kunstler in ihren Mauern erblühen, wenn gleiche wol bald darauf ein Stillstand eintrat und diese stellt in der neueren Zeit hier keine wesentliche Unterflügung sand. Die ersten Eremoneser Drucker waren: Dionys de Karavestno und Stefano de Mersinis, 1472; Bernardino de Mistuis aus Kavia und Caesare de Parma, 1492; nebst Carolo de Darleriis, 1495-1500. Der einzige die jetzt beskannte Oruck aus Fivigano, einem Schiechen oder vielmehr Flecken in Toscana ist der Liegtl von 1472, als dessen Bersertiger sich in dem Colophon brei anderweit unbekannte Männer: Jacobus, Allerander und Baptista Sacerdos, der Priester, nennen.

## **%** a **d** u a.

Hier fand die Kunst um die namliche Zeit Aufnahme und zwar ein bleibendes Asyl. Die Fiazmetta des Boccaccio, von Bartolomeo de Baldezochio und Martinus de Septem Arboribus 1472 vollendet, ist der Wiegendruck dieser berühmten Universität.

Auf jene Danner folgten : Lorenzo Canozzi . 1472 : Leonhard Achates aus Bafel, 1473; Albrecht von Stendal, 1476; Beter Maufer aus Rheims, ber fcon fruber in Benedig brudte, 1474 - 1479; Rico= laus Betri aus Sarlem, 1476; Johannes Magnus Berbort aus Seligenftabt in Franken, 1475-1480; Bernardinus Celerius be Luere, 1478; Matthias be Cordonis aus Windifchgrat, 1481-1487; und Girolamo Durantis ober be Durantibus, 1473-1497. 3m fiebengehnten Sahrhundert geichnete fich Giufeppe Comino burch große technische Fertigkeit in feiner Runft aus und wurde baburch Beranlaffung. bağ bie zwei gelehrten Bruder Garetano und Giovanni Untonio Bolpi im Jahre 1717 eine große Difficin gur Berausgabe claffifder Schriftfteller bes Allterthums errichteten und ibm die Leitung berfelben übertrugen. Die Cominischen Ausgaben ber Claffifer, beren man awangig fennt, find fowol wegen ibres gefälligen Aeußeren als wegen ber Correctheit bes Textes febr gesucht. Gin Bergeichniß berfelben findet man bei Th. H. Horne, an introduction to the study of Bibliography, T. H. append. LXXXVI. Man peraleiche F. Frederici, annali della tipografia Volpi-Cominiana colle notizie intorno la vita egli studi d' fratelli Volpi. Padova 1809. apendice 1817. 8.

## M a n t n a.

Der erfte, welcher bie neue Runft in Diefer Stadt ausubte, ift Bietro Udamo Micheli ober be Michaelibus. Schwer aber durfte zu entscheiben fein, ob ber "Decameron des Boccaccio" ober ber "Tractatus maleficorum", beibe vom Sabre 1472, ber erfte Mantuaner Druck genannt werben fonne. Die nachfolgenden Thpographen waren meift Deutsche: Georg und Paul von Pugbach aus ber Mainger Diocese von 1472-1474, Thomas von Bermannftadt und Johann Burfter von Rempten von 1472-1474, Johann Schall, Doctor ber Debicin, von 1475-1479, ber Jube Abraham Chaiim oder Konath 1476, Alvirius (Ludwig oder Mons) be Giliprandis 1480 und Binceng Bertochus aus Reggio 1494. Der hier gebruckte "Petrus de Abano, de Venenis" 1472 liefert burch feinen auf

bem ersten Blatte besindlichen Initialen ben Beweiß, daß die Kupferstecherfunst schon 1472 ausgeübt und zur Bucherverzierung angewendet worden sei. Man sehe, "L. C. Volta; saggio storico critico sulla tipografia Mantovana del secolo XV. Vinegia 1786" in 4.

## Montercale.

Diese Stadt im Thale von Mazara bei Basermo in Sicilien hat nur wenige, aber sehr frühe Drucke aufzuweisen und verdient deshalb hier nicht übergangen zu werden. Anton Matthias aus Antwerpen und sein Genosse Balthasar Cordier erösseneten daselbst im Jahre 1472 mit dem Berte: "S. Antonius de instructione Consessorum", in Quart, die Bahn, welche nach ihnen Dominico de Nivaldis nehst seinem Sohne 1481 betrat, um sie shivaldis nehst seinem Sohne 1481 betrat, um sie für immer zu verlassen; denn späterhin ist kein

## 3 e f i.

typographisches Erzeugniß aus biefem Orte mehr

bekannt geworben.

Die kleine Stadt in der Mark Ancona hat aus dem fünfzehnten Jahrhunderte nur einen einzigen Druck: "La Comedia di Dante", vom Jahre 1472 aufzuweisen. Der Urheber besselben ist ohne Zweisel Feberico de Berona, dessen Name sich auf keinem späteren Werke als vom Jahre 1475 findet.

## **%** a r m a.

Frühzeitig fand in dieser Sauptstadt des gleichenamigen Gerzogthums die neue Kunst Aufnahme und Pstege, wenn auch mit längeren oder kürzeren Unterbrechungen. Zu Ende des vorigen und zu Ansange des gegenwärtigen Jahrhunderts hat steurch ihren Bodoni sogar alle Städte ihres Baterlandes verdunkelt. Andrea Portiglia war mit den "Trionst di Francesco Petrarca, col comento di Francesco Filelso" 1473 der Begründer und Siamsbattista Bodoni der Bollender der Thydgraphie in ihren Mauern. Ersterer druckte von 1473-1481.

Mach ihm zeichnete sich Stephan Corasins aus Lhon von 1473-1477, die Brüder der Karthause zu Parma 1477, Deiphöbus de Oliveris 1483, und Angelo Ugoletto von 1487-1499 besonders aus. Ueber Barma's früheften Bücherbruck giebt J. Asso, saggio di memorie sulla tipografia Parmense del secolo XV. Parma 1791. in 4. näheren Ausschlück. Was aber Barma in thyographischer Hinschlück. Was aber Steinen unterbelichen Ruhm erwapt ist die Verwollkommnung, welche die Kunst in ihren Mauern erlangte.

#### Giambattifta Boboni, von 1766 bis 1813,

ber Sohn eines armen Buchbruckers aus Saluggo in Biemont, geboren ben 16. Februar 1740, ift ber Mann, ber burch Beift, Renntnig, Gefchmad und unermubete Thatigkeit fur fich allein bie Buch= bruderfunft zu einer Sobe emporhob, bie bor ihm fein Thpograph zu erreichen im Stande mar und bie in Bezug auf einfache, aber großartige Gleganz ber Culminationspunkt berfelben genannt werben fann; benn alle Berbefferungen, die ber neueften Reit angeboren, baben mehr bie Leichtigfeit bes Berfahrens und eine baburch bezweckte Schnelligfeit ber Bervielfaltigung ins Muge gefaßt. Schon als Rnabe im Solgichneiden geubt, fand er nach been= bigter Lehrzeit in Rom in ber Druderei ber Propaganba als Geger einen Dienft. Bier fand fein hoch= ftrebenber Beift, bem bie blos technische Musubung feiner Runft nicht genugte, im Erlernen frember, besonders orientalischer Sprachen die reichste Rah= rung. Gein tabelfreies Betragen erwarb ihm balb bas Autrauen ber Borgefetten in fo hobem Grabe, baff man ihn bor allen Mitarbeitern auswählte, bie in Unordnung gerathenen Stempel vieler morgen= landischer Albhabete jener großartigen Unftalt gu reinigen und wieder in Ordnung zu bringen. Diefe Arbeit führte ibn auf ben Bedanten, felbft Lettern gu fchneiden und zu gießen. Um fich weiter aus: gubilben, beichloß er 1766 nach England gu geben, eine fchwere Rrantheit aber, die ihn befiel, vereitelte biefen Plan. In Parma hatte gerabe um jene Beit Bergog Verbinand nebft andern wiffenschaftlichen Unftalten auch eine Druckerei nach bem Mufter

berer von Baris. Mabrid und Turin errichtet und ibm bie Leitung berfelben angeboten. Sier fanb fein angeborenes Directorialtalent einen noch unge= abnten Wirfungefreis. Bodoni bob jenes faum begrundete Inftitut in furger Beit gum erften biefer Art in Europa empor und erwarb fich ben Ruhm, Alles, mas feine Runft fruber an prachtvollen und bem Schonbeiteffinne gufagenden Werten geliefert, bei Weitem übertroffen zu haben. In ber einfachen Regelmagiafeit fuchte und fand er bas Brincip bes mabren Schonen fowol im Schnitte ber Inven als in ber Unordnung des Sages. Die Schmarze ber Farbe, bie Gute bes Baviers und die Gleichheit bes Druckes lakt nichts zu wünschen übrig, und noch ift er darin weder von feinen Zeitgenoffen noch von ben neueften Thpographen Englands und Frankreiche übertroffen worden. Nur muß man bedauern, daß er in ber Babl bes feinen Druckwerfen zum Grunge gelegten Textes nicht vorsichtiger war und bag die Correctheit nicht immer ber Schonbeit entspricht. Gein Somer von 1785 ift ein mahrhaft bewunderungswurdiges Dleifterftud. Burdig ichließen fich bem= felben ber Borge und Angfreon von 1791, ber Birgil in zwei Banden von 1792, fein Dante und viele andere griechische, lateinische und frangofische Glaffifer an. Die Krone feiner Werte aber burfte bas "Bater Unfer in 155 verfchiedenen Gprachen und Threnformen" fein, welches im Jahre 1806 unter bem Titel: "Oratio dominica in CLV linguas versa et exoticis characteribus plerumque expressa" in Folio erfcbienen ift. Die großte Tertigfeit befag er im Schriftschneiben. Er lieferte allein 143 Allphabete Untiqua mit ihrer Curfiv und ihren Capitalchen, welche Alphabete fo vom fleinften gum größten auf einander folgen, bag bie Steigerung taum ficht= bar ift. Unter allen feinen Lettern verdienen bie griechischen ben Borgug, welche gludlicher, als bie meiften neueren Berfuche, Die Buge ber Sand= fchrift nachahmen. Roch bei Lebzeiten fanden feine Werfe ben allgemeinften Beifall. Der Ronig von Spanien ernannte ihn gum hofbuchbrucker mit 6000 Realen Benfion, die Stadt Barma lieg eine Medaille auf ihn ichlagen, Napoleon belobnte fein Berdienst mit bem Orben ber eifernen Krone und fein Bruber mit bemienigen beiber Sicilien und

ber Reunion. Er ftarb zu Padua im Jahre 1813. Man fehe Giuseppe de Lama, Vita del cavaliere Giambattista Bodoni, Parma 1816. zwei Bande in Quart, wo feine fammulichen Werke chronologisch werzeichnet sind.

#### Brescia. 1473.

Thomas Ferrand und Bietro be Billa begrun= beten bier die erften Difficinen. Die "Statuta Bririae", 1473. in Folio, bes Erfteren und ber Birgil und Juvenal von 1473 bes Letteren find bie frubeften Biegendrucke biefer nicht unbedeutenden Stadt der Lombardei. Spater zeichneten fich unter Brescia's Inpographen aus: Beinrich von Coln von 1474-1476, Euftach Gallicus von 1474-1475, Boninus de Boninis aus Ragufa von 1480-1491, ein thatiger Runftler, bem mir ichon zu Benedig und Berona begegnet find, Gabriel Betri aus Trevifo und Baul Betri, beffen Sobn, Bartolomeo be Bercelli, Miniato bel Sera, Jacobus Britanicus, Ungelus Britanicus de Ballagolo, Baptifta de Farfengo, Bernardino Mifinta aus Bavia, Cafar be Barma, Filippo de Mifinta, Arundus de Arundis und der Rabbi Gerson Ben Monfes genannt Mentlan aus Soncino, welcher 1490 eine jest ungemein feltene hebraifche Bibel in fl. 8. gedruckt bat, beren fich unter Undern Luther bei feiner Ueberfetung bes alten Teftaments bediente.

## Me f f i n a. 1473.

Diese burch bas beflagenswerthe Ereignif vom 5. Februar 1783 berühmte Stadt in Sicilien ift der zweite Ort, wo die neue Kunst auf jener Insel ein Afpl gefunren. Heinrich Albing, ein Deutscher, fam mit seinen Gehülsen aus Kom schon 1471 nach Catanea, schlug aber, als es ihm daselbst nicht gelingen wollte, 1473 in Messel, auf und derestet auf und druckte spater auch noch in Neapel. Außer ihm verdienen Andreas von Brügge und Wilhem Schomberg aus Frankfurt genannt zu werden, welche am Schlusse des sinnsgehnen Sahrhunderts bier mehrere Werke herausgaben.

## Sant': Urfino.

Ein Fleden unweit Bicenza hat brei ober vier Orucke aus bem flebenten Jahrzehend bes fünfzehnten Jahrhumberts aufzuweisen. Sanns vom Mein ober Johannes be Mheno, ein Deutscher, bruckte 1473 "I. Puns Scotus, super tertio sententiarum in Folio. Auf ihn folgte Leonhard Achates aus Bafel. Beibe aber vertauschten biesen Aufenthalt sehr balb mit

## Vicenza,

wo sie nehft Johann und Stephan Koblinger aus Wien, Nicolaus Betri von Garlem und hermann Lichtenstein (Levilapis) aus Ehln die einheimischen Künstler Leonardo Longo, Enrico de Sancto Urso, Dionysio Bertochus aus Bologna, der später zu Treviso, Reggio und Modena druckte, Enrico de Ca' Zeno oder de Casa Zeno, Jacopo de Dusa, Kilippo Albino, Simon de Gabis genannt Bevilagua und Guglielmo de Papia verdunkelten.

## © p m p.

Ambrofio de Orcho und Dionysio de Paravisino fuhrten die Kunft in das reizende Stadtchen am gleichnamigen See im Gerzogthume Mailand ein, wo sie 1474 "Jo. Ant. de S. Georgio tractatus de appellationibus" in Folio herausgaben. Legeterer verließ, als er seine Stelle durch Balthasar de Kosiato ersetz wußte, Como und drucke zu Mailand die artiechische Grammatik des Lastaris.

## S e n n a,

vie Stadt der Balafte, von den Italienern aus eben diesem Grunde La Superba genannt, muß in der Geschichte der Buchdruckerkunft an Bedeutsamsteit ihrer Leistungen manchem fleineren Stadtchen weichen. Sat Matthias von Olmus, gewöhnlich Matthias Moravus, "der Mährer" genannt, nehft Michael von Munchen (de Monacho oder Monacensis) mit der "Summa Pisanella" des Nicolaus de Asumo gleichwol schon 1474 die Typographie

hier eingeführt, so machte Lettere boch nicht bie Fortschritte, welche von einem solchen Sandelsplage zu erwarten waren. Außer ben genannten zwei beutschen Druckern errichtete 1480 ber Carmelitermönch Baptista Cavalus im Kloster Waria bella Croce eine Wertstatt, aus ber jedoch nichts von Bebeutung hervorgegangen ift.

## **E** n r i n.

In gleichem Berhaltniffe zur typographischen Runft fteht bie Sauptftabt von Biemont. Der Frangofe Jean Fabre be Langres ober Lingonenfis nebft Giovanni be Betro eroffneten bier mit bem "Breviarium Romanum" von 1474 bie Bahn. Erfterer, ben man nicht mit bem Lyoner Drucker 3. Fabri verwechseln barf, ging fpater nach Casole bei Siena, von wo er erft 1491 wieder gurudfehrte. Jacobinus Suigus, welcher fruher zu Bercelli und in Civaffo feine Runft geubt, brudte bier von 1487-1494 und mabite gulett Lyon und Benedig gum Schauplat feiner Wirtfamfeit. Man bat Bucher, welche er in Gemeinschaft mit Nicolaus be Bene= bictis aus ber fpanischen Broving Catalonien gwi= ichen 1490 und 1500 vollendet hat. Roch verbient Francesco be Silva von 1496-1497 Erwahnung.

## Savona,

im Genuesischen, hat das einzige Dructwerk: "**Poe**thius de consolatione philosophica" von Giovanni Bono 1474; das Keine Städtchen

## C a g l i,

lateinisch Callium, im Kirchenstaate, bagegen, wo Mobert be Fano und Bernarbino de Bergamo bie Buchbruckerkunst eingestührt haben, brei bis vier Drucke aufzuweisen, von denen "Masei Vegii de morte Astinactis opus jocundum et miserabile" 1475. in 4. das erste ist.

#### Cafole, 1475,

eine kleine Stadt im Großherzogthume Toscana, welche bald unter bem Namen Cassellae, bald unter

Cassillia vorkommt und eben beshalb die Vermusthung veranlaßte, daß Cassel, die Hauptstadt des hessischen Kursurstenthums, oder Casale, der Hauptsort von Montserrat, ja sogar Cashel in Irland darunter verstanden sei, hat 1495 durch Jean Fabre die "Vitae et erhortationes SS. Patrum" und "Catonis Pisticha" 1477. in 4. erscheinen sehen, verschwindet aber für die Folgezeit aus der Geschichte der Typographie.

## Perugia,

sah in seinen Mauern "Johannis Sulpitii Verulami de arte grammatica opusculum" 1475. in 4. entstehen, ohne daß mit Bestimmtheit nachgewiesen werden kann, welcher der dei Deutschen, die hier Werkschen aufgeschlagen hatten, ob Heinrich Klein (auch Clayn) auß Ulm, Iohann Wydenast, oder Stephan Arnt oder Arndes auß Hamburg diesen Wiegendruck bewerkseltigt habe. Letztere ist wahrscheinlich kein Anderer als der bekannte Lübecker Orucker, der früher in Italien sich aufgehalten hat. Bergl. J. B. Vermiglioni, della tipografia perugina del secolo XV. Perugia, ed. 2<sup>da</sup> 1820. 8.

## Pieve di Sacco.

Diefe fleine Stadt im Gebiete von Venedig lieferte ichon 1475 einen hebraifchen Drudt: "Nabbi Jacob Ben Ascher, Arbah Curim" in Vol., welcher aus ber Preffe best gelehrten Rabbiners Mescullam mit bem Zunamen Kofi ober Kobi hervorgegangen ift.

## Wiacenza,

hat im ersten Jahrhunderte der neuersundenen Kunst nicht mehr als drei bis vier Werke aufzuweisen, von denen die lateinische Bibel des Pietro de Ferratis aus Cremona von 1475 in 4. das älteste ist.

## Meggiv,

in Calabrien, verdankt bie Einführung der Typographie einem Juben, Namens Garton Ben Isaac Abraham, welcher hier des Rabbi Salomon Jarchi Commentar zum Bentateuch, 1475. in Folio, in hebräischer Sprache herausgegeben hat. Dieses Reggio, lateinisch Regium Julii, darf mit der gleichenanigen Stadt Regium Lepidi im Gebiete von Wodena nicht verwechselt werden.

#### M v d e n a, 1475,

wo Hans Wurster aus Kempten (de Campidonia), welcher zwischen 1472-1473 zu Mantua seine Kunst geübt, im Jahre 1475 ben lange unbekannt gebliebenen und erst von Morelli aufgesunbenen Virgli als ersten Druck lieserte, steht in typographischer Hinstot vielen kleineren Städten Italiens nach. Balthafar be Strucciis, Dominico be Noccociola ober Nichzola, Tomaso und Giovanni Francesco de Septemcastris, Untonio Miscomino, Peter Mauser und Paolo Mundator, Dionysius Vertochus aus Vologna sind zum großen Theile schon durch frühere Leistungen in Mantua, Florenz, Benedig und Badua bekannte Drucker.

## M & c v l i.

Ein kleines Ståbtchen in der Mark Ancona wurde durch die von dem Deutschen Guillelmus de Linis (Wilhelm von Leiningen?) gedruckte "Cronica de Sancto Isidoro" von 1477 bekannt. Neun Jahre später gab Iohannes de Theramo dafelbst die "Statuta civitatis Asculanae" 1496 in Folio heraus.

## 2 n c c a,

hat zwar glorreich mit Petrarcha's Triumphen im Jahre 1477 begonnen und Michael Bagnonus, Seinrich von Goln und Heinrich von Harlem unter seinen Oruckern gezählt, gleichwol aber in der thpographischen Kunft niemals Epoche gemacht. Noch auffalsender aber ift, daß

## Palermo,

die berühmte Sauptstadt Siciliens und im Mittelalter der Sig so vieler ausgezeichneter Gelehrter, im funfzehnten Jahrhunderte nur einen Drud: "Johannis Nasonis Consuctudines felicis urbis Panormi", 1477. in 4. und zwar von einem Deutsichen, Andreas von Worms, aufzuweisen hat.

## Cofenza,

in Calabrien, wo Octavian Salomonius de Mansfrebonia die Kunst einsührte, lieserte drei Frühbrucke in italienischer Sprache: "Jacobo Camphoro, Pell'immortalità dell'anima; Piscorso della grandezza di Pio" und "Le Fabule de Esope", die beiden ersten von 1478, den letzteren ohne Datum.

## © p [ [ e,

ein Stadtchen in dem Florentinischen Gebiete, vers dankt die Einführung der Thpographie der Papiers fabrikation, welche seit der frühesten Zeit daselbst heimisch war. Ein Deutscher, Hanns Medemblick und ein Franzose Namens Le Bon (Bonus) druckte daselbst den Dioscorides 1478 und den Oppian 1499.

## Pignerol.

Diese berühmte und seit dem Aufenthalte des Mannes mit der eisernen Maske daselbst tausendsältig beschriebene Festung in Piemont sah im Jahre 1479 den Boethius und 1480 den Ovid aus den Pressen bes wandernden Typographen Giacomo Ross der Jacobus de Rubeis hervorgehen.

## Tusculano,

ber kleine Flecken am Garbafee, gab durch Gabriel Bietro ober Condam Petri der Grammatik des Guarini und ben Aesopischen Fabeln von 1479, beide in Quart, ihre Entstehung. Ein Jahr darauf bruckte Scalabrino Agnelli die Anfangsgrunde der lateinischen Sprache des Perottus.

## Nonantola,

Stabtchen im Gerzogthume Mobena, ift einzig und allein burch bas 1480 von ben Brubern Georgio

und Anfelmo Mischini gebruckte "Previarium Romanum" von 1480 bemerkenswerth, indem es wie die meisten kleinen Orte Italiens spaterhin aus ber Geschichte der Typographie verschwindet.

#### Friuli, 1480,

hat ebenfalls nur burch bie von Gerhard von Flanbern im Jahre 1480 baselhst ausgesührte "Eronica de Sancto Jsidoro" und burch Platina's Wert "de honesta voluptate", beide in Quart, einige Bedeutsamseit erlangt. Man sehe "S. A. Bartolini, saggio epistolare sopra la tipografia del Friuli nel secolo XV. Udinae 1798, in 4.

## Meggio,

hingegen, die schöne mobenesische Stadt, wußte sich burch mehrere in ihren Mauern gedruckte Werke ein bleibenderes Denkmal zu erwerben. Bartolomeo und Lorenzo Bruschi singen ihre Laufbahn 1480 mit den Mudimenten des Perotto an. Lorenzo aber starb noch vor Vollendung des zweiten Druckes: "In. Baccaccii Genealogia Peorum" 1481. Auf dieses Brüderpaar folgten Brosper Odoardo und Alberto Wazali, Andrea Portilia, Angelo Augieri, Bazalerio de Bazaleriis, Francesco Mazali, Dionhsus Bertochus, Marcantonio Bacillieri und Ugone Augieri.

## Cafale,

bie Sauptstadt ber Provinz Monteserrato verbient wegen ber baselbst von Guglielmo be Campa Nova gebruckten Geroiben bes Ovid von 1481 und

#### 11 r b i n v, 1481,

Rafael's Geburtsort, wegen vier Incunabeln Erwähnung, beren alteste bas Epistolarium bes Phislelphus ist. heinrich von Coln ist ber einzige Typograph, von bessen Thatigkeit in bieser Stadt noch Spuren vorhanden sind.

#### Mquila, 1482,

Hauptort ber unteren Abruzzen, lieferte burch bie hand eines Deutschen, Abam von Rotweil im Schwarzwalbe, schon 1482 bie von Reatinus in bas Italienische übertragenen Lebensbeschreibungen bes Plutarch und bie Chronik bes h. Isborus.

## W i f a.

Diese alte berühmte Stadt mit ihrem Campo Santo und einer blubenden Universität, von jeher Pssegerin der Wissenschaft und Kunft, gehört zu den wenigen Ortschaften Italiens, wo die Typographie seit der Cinführung durch "Francisci de Accoltis Consilia et responsa juris" 1483. in Folio, sast ohne Unterdrechung ausgeübt worden ist. Borenzo und Angelo von Florenz (Florentini), Gregorio de Gente, Ugone Augieri und Girolamo Ancharano sind ihre frühesten Orucker.

## Siena, 1484,

Bisa's Nebenbuhlerin in ber Bissenschaft, erhielt bas wohlthatige Geschenk ber Buchbruckerkunst durch ben schon oft erwähnten Seinrich von Coln in: "Pauli de Castro lectura in sertum codicis", 1484. Fol. Luca Martini war sein Gehülse und Genosse. Nach diesen machten sich Seinrich von Harlem, Johann Walbecke und Siegmund Rost um die typographische Kunst verdient. Bedauern aber muß man, daß so ausgezeichnete Männer Mühe und Untossen auf Drucke gewendet haben, die bald nach ihrem Erscheinen wegen innerer Gehaltlosigkeit vergessen und nicht wieber aufgefunden worden sind.

## Chambern.

Die Hauptstabt von Savohen hatte an Antoine Nehret, welcher von 1484-1486 bruckte, einen fehr thatigen Thpographen. Sein erstes Werk und zugleich Savohens erstes Druckbenkmal ist: "Le Livre de Haudoyn Comte de Flandre 1484." in Folio. Sat die Typographie hier niemals gånzlich aufgehört, so ist sie in neuester Zeit doch meist nur auf Andachtsbucher beschränkt.

## Soncino,

bie fleine Stadt im Gebiete von Cremona, ift als einer ber frühesten hebráischen Druckorte berühmt, welcher von 1484 bis 1500 manches bedeutende Werk bieser Art geliefert hat. Die Namen der Drucker sind: Sosia Salomon, Irael Nathan nehft bessen Sosia und Gerson, Schn des Moses. Ueber die früheste Druckerei zu Soncino, sowie über hebráische Druckerei zu Soncino, sowie über hebráische Drucke Italiens im Allgemeinen, hat I. B. Ross in mehreren Schriften ausschhrlich Nachricht gegeben.

## N v v i,

im Genuesischen, verehrt in ber "Summa Paptistiana", von Niccolo Girardengo 1484 in Quart ausgeführt, ben ersten Druck. Spater hat sich bieser Bischofssis in thyographischer Sinsicht nicht über bie Mittelmäßigkeit emporgehoben.

#### Pescia, 1485.

hingegen beschäftigte gleich Anfangs mehrere Presen. Francesco Conni aus Florenz, welcher mit ber "Confessione di S. Bernardino be Siena" im Jahre 1485 bie Kunft einführte, zog balb mehrere Arbeiter nach sich, benen Lorenzo und Francho Conni, wahrscheinlich bessen Ressen, bann Sebastian und Raphael, Sohne bes Gherardo be Orlandi und Siegmund Robt nacheiferten.

#### 11 d i n e, 1485,

kleine Stadt in Friaul, hat aus ber früheren Kunstepoche nichts als die Grammatik des Nicolo Perotto, von Gerhard von Flandern 1485 in 4. gedruckt, aufguweisen. Ob die bekannte Lobrede auf den Cardinal Grimani, welche 1498 zwar in Ubine gehalten worden, auch daselbst aus der Presse hervorgegangen sei,

ift noch zu entscheiben. Bergl. "S. A. Bartolini, Saggio epistolare sopra la tipografia del Friuli nel sec. XV." Udinae, 1798, in 4.

## Cafalmaggiore,

Stabtchen am Bo in ber Nahe von Barma, kann hier nur wegen eines zu Soncino begonnenen und in seinen Mauern 1486 in 4. vollendeten hebräischen Oruckes "Machasor" hier eine Stelle finden.

Roch find einige kleinere Ortschaften Italiens anzuführen, von benen man ein ober zwei Drudbenkmaler aus bem funfzehnten Jahrhunderte, aber weiter nichts mehr von Bebeutung fennt und bie bemnach aus bem Borizonte unserer Geschichte verichwinden. Ihre Namen, sowie biejenigen ihrer erften Drucker bier zu nennen, burfte genugen; es find: Bercelli, Jacopo Suigus 1485 und Chi= vaffo, beide in Piemont mit bem namlichen Typo= graphen 1486; Boghera im Gebiete von Bavia mit Jakob be S. Mazario 1486; Gaëta mit Anbreas Freitag 1486; Biterbo 1488; Rogani mit Beinrich von Coln und Beinrich von Sarlem 1491; Forli in ber Romagna mit Girolamo Mebefano, Guarino de Guarinis und Giacomo de Benedictis 1495; Scandiano mit Beregrino Pasquali 1495; Barco in ber Nahe von Soncino mit Berfon, bem Sohne bes Rabbi Mofes Mentlan 1496; Carmaanola in Diemont 1496; nebit Saviliano in Piemont und Albie in Savogen mit Drucken, bie gwar nicht batirt find, beren Ginrichtung und Threncharafter aber andeuten, bag fle noch vor 1500 bie Preffe verlaffen haben.

Der Ruhm, zuerst im Bestige einer arabischen Buchbruckerei gewesen zu sein, fallt auf Italien zurück, wo auf Kosten bes Bapstes Julius II. Gregor Gregorio aus Benebig bieselbe zu Fano errichtet hatte. Aus ihr ging 1514 bas erste arabische Buch, die "Septem horae canonicae" hervor.

Staliens golbenes Zeitalter ging bereits mit bem Enbe bes fechszehnten Sahrhunberts zu Grunbe. Die literarifche Gultur, meistens abhangig von ber

Buld und Unterftugung ber Großen und vom Reich= thume ber Stabte, fing an zu finten und erhob fich feitbem nie wieber zu ber bewunderungswurdigen Sobe, auf ber man fie im nachft vorhergebenben Jahrhunderte erblickt hatte. Dent = und Preffrei= heit wurden hier zuerft mit ebenfo großer Sarte als Confequeng unterbruckt; gebantenlofer Formenbienft ber Menge und muthwillige Zweifelsucht ber helleren Ropfe bilbeten merkwurdige Begenfage. Stehet bas herrliche Land in neuefter Beit, mas die Wiffenfchaft betrifft, gleichwol fast um ein Jahrhundert hinter ben aufgeklarten europäischen Rationen gurud: fo hat boch die Typographie mit ben meiften berfelben giemlich gleichen Schritt gehalten. Lebt zwar in unferen Tagen fein Boboni mehr, fo burfen ein Molini und ein Tofani in Floreng, Marenigh in Trieft, fruher in Florenz, Alvisopoli in Benedig, Capurro in Pija, Giufti in Mailand und Mattiuggi in Ubine nichts befto weniger mit Auszeichnung ge= nannt werben. Erfterer lieferte in ber von bem jest regierenden Großherzoge von Toscana veranftalteten Prachtausgabe ber "Opere di Lorenzo de' Medici detto il Magnifico. " Firenze, 1825. 4 Banbe in ar. Quart, ein mabres Meifterftud bes Druckes mit Bodoni'ichen Lettern. Giovanni Marenigh offenbarte in ber "Gerusalemme liberata di Torquato Tasso." Firenze, 1820. 2 Banbe in gr. Folio, fo wie in ben "Monumens sépulcraux de la Toscane." Florence, 1821. in Folio Gefchmad und Correctbeit. Mit ihm wetteiferten Avisopoli in ber Prachtausgabe bon Leopoldo Cicognara's claffifchem Werte "Le fabbriche piu cospicue di Venezia, misurate illustrate ed intagliate dai membre della Veneta Reale Academia di Belle Arti." Venezia, 1815. 2 Banbe in Folio, fowie Baolo Emilio Giufti mit bes Grafen Bompeo Litta's "Famiglie celebri di Italia" Milano (noch unbeendigt) und die Bruder Mattiuggi burch bie eben fo fchone als correcte Ausgabe von "M. Vitruvii Pollionis Architectura textu ex recensione codicum emendato cum exercitationibus notisque novissimis Joannis Poleni et Simonis Stratico." Udini, 1825. 4 Banbe in groß Quart.

## £rankreich.

n Frankreich hatten schon Fust und Schöfe fer, wenn auch von neibischen Abschreibern angeseinbet und vom abergläubischen Volke als Zaueberer verschrieen, bei König Ludwig XI. Schug und Aufmunterung gesunden. Das Beispiel vom Throne erweckte Nachahmung in den niederen Ständen. Dem berühmten geistlichen Institute der Sorbonne gebührt das Berdienst, die Buchdruckerkunst nach Frankreich verpflanzt und in Paris, dem Mittelpunste des großen Neiches, heimisch gemacht zu haben. Guillaume Fichet und Sean de la Bierre (Hanns vom Stein, ein Deutscher, der damaß das Amt eines Priors besteidete), beide Doctoren der Theologie und Lehrer an jener Schule, fasten den Entschluß, eine Ofsich für ihre Iwecke zu

errichten und beriefen drei Schweizer Thyographen: Ulrich Gering, Martin Crang und Michael Friburger von Colmar, welche in Deutschland, wahrscheinlich zu Mainz, die Kunst erlernt hatten, zu sich nach Baris und räumten ihnen eine große Werkstatt in der Sorbonne ein. Somit sehen wir denn in

#### Naris, 1470,

jene brei beutschgebilbeten Manner im Jahre 1470 mit "Gasparini Pergamensis epistolarum opus in 4." als bem ersten französischen Drucke hervortreten. Die Thee ist, wie das Facstmile zeigt, genau bem Ductus ber damaligen Sandschriften nachgebilbet.

# Gasparini pergamensis clarissimi orato/ rissepistolana liber foeliciter incipit;

Nachdem Fichet von Paris abgereiset war, um sich zum Papst Sixtus IV. nach Rom zu begeben, hanns von Stein ober Lapibarius aber sich in die Karthause nach Bafel zurückgezogen hatte, verließen auch sie Sorbonne und mietheten ein Haus unter dem Namen "zur goldenen Sonne". Bon nun an vollendeten und datirten sie ihre Berke gemeinschaftlich, bis 1477 Martin Crantz und Michael Briburger entweder aus dem Geschäfte schieden, oder die Uusübung der Typographie ganz und gar aufgaben. Aus dieser Frühperiode der französischen Typographie stammt die "Biblia latina vulgata" von

1475. in Folio, beren von obigem schon etwas abweichenden Typenschnitt beifolgendes Facsimile anschaulich macht.

Incipit euangehü schm Watheü-Iher generatöisielu Ca-jcherhtisin bandissin abeaham Abeaham gemut ysa aciysaac aut gemutiacoblacob aut gemutindan sra Paris. 239

Gering bruckte 1478 allein, von 1479 an aber mit Guillaume Mannyal und 1484 mit Bartholomaus Remboldt. Seine früheften Bücher fünd in Untiqua ausgeführt, späterhin aber huldigte er bem Geschmacke ber Zeit und wählte gothische Theen. Ihm wird die Einführung der Signaturen durch numerirte Buchstaben, wozu er sich der arabischen Biffern bediente, zugeschrieben.

Betrus Caefaris, wahrscheinlich ebenfalls ein Deutscher Namens Kaifer, bruckte, von Gering unsterrichtet, 1473 ben "Manipulus Curatorum" für sich allein, verband sich aber 1474 mit Johann Stol, errichtete in der Straße Saint-Jacques eine Officin,

vie bis 1479 thátig war. Pasquier Bonhomme gab 1476 die "Chroniques de France", auch "Chroniques de France", auch "Chroniques de Saint Penys" genannt, heraus. Die zwei berühmtesten Typographen am Ende des fünfzehnten Jahrhumderts aber waren: Antoine Vérard und Geoffroy de Marnef, von denen ein jeder für sich von 1480 bis 1500 eine Menge ausgezeichneter Werte lieserte. Bon Ersterem fennt man sogar mehrere Pergamentdrucke. Einer seiner seltensten und gesuchteten Drucke ist "Gyron le Courtoys" Baris, ohne Angabe des Jahres, in Fosio, mit charafteristischen Holzschnitten und eigenthümslicher Typenform, wie das gelungene Facsmile anzeigt.



## Auerques la denise des armes de tous les cheun = tres de la table ronde.

Antoine Verarb gehört nebst Grüninger in Straßburg, Koburger in Nurnberg und ben beiben Zainer in Augsburg und Ulm, zu benjenigen Typographen, beren Erzeugnisse sich burch einen ungewöhnlichen Reichthum von Holzschnitten auszeichnen. Aus feiner Breffe sind nebst liturgischen Büchern und vielen Uebersetzungen lateinischer Schriftsteller über hundert Bande französischer Romane hervorzaggangen.

Das auf ber folgenden Seite stehende Facsimile aus dem Volksbuche "Les Prophecies de Merlin", Baris 1498. in klein Folio, giebt die Eigenthumlichkeit von Vérard's Theencharakter wieder.

Einen noch einmal fo großen Anfangsbuchstaben aus Berard's Ausgabe bes Bolfsbuches "La mer des histoires" hat Dibbin im Decameron II, 27. als Facsimile mitgetheilt. Brunet und Francisque Wichel nehmen an, er sei nur Buchhandler, aber nicht Buchbrucker gewesen; bagegen aber spricht bie Schlußschrift ber "Chroniques de France"

von 1493. Berard und Marnef gunachft ftehet an Berdienft Jean bu Bre, auch be Brato ober be Pratis, beffen Thatigkeit zwischen 1481 und 1495 fallt. Un biefe fchliegen fich Untoine Caillaut und Louis Martineau, 1483-1485; Denis Janot, 1484; George Mitelhus, 1484-1500; Jean Bonbomme, Bruder bes Pasquier, zugleich einer ber vier großen Buchhandler ber Univerfitat Paris; Sans Siamann und Wolfgang Hoppl, 1484-1500; Philipp Digouchet, 1484 und mit Engelbert und Geoffron Marnef, 1491. Bigouchet verdient wegen ber ichonen mit gothifcher Schrift fur Simon Boftre ausgeführten "Heures", beren Rander mit geiftreichen Figuren gegiert find, bie befondere Beachtung ber Bucherfreunde. Robinet Mace, 1486; Jean Driart, 1486-1498; Bierre Levet, 1486-1500; Gunot Marchant, 1486-1500, welcher ben erften frangofifchen Tobtentang "Danse Macabre" 1486 bruckte; Jean Carnaghi, 1487; Pierre Le Rouge ober Rubeus, 1487-1490, von ba an in Gemeinschaft mit Untoine

Bérarb; Felix Balligault, 1488-1500; Michel Le Noir, 1489-1500; Pierre Caron, 1489-1494, aus bessen Presse bie " Vigiles de la mort du seu Ron



Charles VII." und die Gerson'iche Uebersetung bes "Aiguillon de l'amour divin" des h. Bonaventura hervorgingen; Durand Gerlier, 1489-1500; ber gelehrte beutsche Magister Georg Bolf, 1489-1500; Guillaume Caron und Jean Belin, 1489-1492, bon ba an der Lettere fur fich allein; Denis Rose ober Roffe, 1490-1500; Jacques Maillet ober Malietus, feit 1490; Gilles und Germain Bardouin, Galliot Dupre, welcher Lettere meift juriftifche Werke brudte; Laurent Betit ober Barbus Laurentius, 1491-1499; Gillet Couteau und Jean Me= nard bruckten meift fur Rechnung Antoine Berard's; Jean Trepperel und Jean Lambert, 1493-1496 ( meift Ritterromane und Boltsbucher, die am Sofe Ludwig's XII. und Frang I. fehr beliebt waren); Jean Maurand bruckte 1493 mit ober fur Antoine Berarb und 1494 mit Gerlier; Buillaume Guftale, Johann Philipp von Creugnach, Claube Jammar, François Regnault, Jean Longis, Bierre Gergent, Bierre Dru, Bierre Bouillac, Jean Bouber und Guillaume Boucher, Andre Boccard, Jean Richard, Jean Alexandre, Antoine Denidel, Alexandre Aliat,

# es prophecies Se merbin s

Lp sinissent les prophecies merkin normellement imprime a pario lan militii interextiie pour anthoine Servet Demourant sur le pont nos fire same alymage saint Jehan les udgeliste sou au palaps au premier pillier Deuant la chapelle ou len chante la messe De messeigneurs De parlement. Thielman Kerver, Poniet Lepreux, François Frabin und Jean Pivard, Jean Boitevin, Nicolaus Wolf, Nicolas de la Barre, Michel de Tolofa und Robert Gourmont, von bessen eigenthamlichem Typenschnitte das seltene Buch "Champ fleury", Paris 1529. in 4. Zeugniß giebt. Jean Le Petit oder Parvus war von 1496 bis 1533 thâtig und ber Schöpfer vieler ausgezeichneter Druckwerke, doch gleich Antoine Verard und Simon Vostre mehr Buchhandler als Druder. Gilles Gourmont ist ber Erste, welcher auf François Tissard's aus Amboise Betrieb im Jahre 1507 griechische und 1508 hebraissche Berke bruckte.

Bon bem Charafter franzöfischer Dructwerke jener Zeit im Allgemeinen und berjenigen bes Jean Betit insbesondere mag gegenwärtiges Facsimile von bessen zweiter Ausgabe des "Lancelot du Lac" Paris 1520. in klein Folio eine Borstellung geben.



Epremier volume ve lancelot vu lac Rounellement imprime a Paris Lanmil cinq Cens et.xx.

Befondere Aufmertfamteit verdienen:

# Johocus Babius, von 1498 bis 1535,

ober Joffe Babe, geboren 1462 zu Ufch bei Bruffel, mober ber latinifirte Rame Afcenfius, unter mel= dem bie meiften feiner Berte ericbienen. Er nannte feine Wertstatt "Prelum Ascensianum". Die Bor= trage im Gebiete ber ichonen Biffenichaften und alten Sprachen, welche er icon zu Bruffel gehalten, feste er als Lehrer ber Universitat zu Paris fort und lieferte als Thpograph ebenso correcte als ge= fcmachvolle Musgaben ber griechischen und romischen Claffifer, bie er mit gelehrten Unmerfungen berei= cherte. Um bie typographische Runft mit feiner Familie auf bas innigste zu verbinden, verheirathete er feine brei Tochter Betronella, Johanna und Ratharing an brei ber berühmteften Thpographen fei= ner Beit: Michel Bascofan, Jean Roigny und Robert Ctienne. Seine eigene Officin aber binterließ er feinem Sohne

# Conrad Babius, von 1535 bis 1549,

ber nicht minber ausgeruftet mit wiffenschaftlichen Renntniffen als Drucker und Gelehrter gang in bie Kufftapfen feines Baters trat. Sarte Berfolgungen bes Klerus gegen bie Reformirten, benen er nach feinem Glaubensbefenntniffe angehorte, nothigten ibn Baris im Jahre 1549 gu verlaffen und in Genf, wo fich feit 1541 auch Calvin befand , eine Bufluchte= ftatte ju fuchen. Sier fchrieb er mehrere Werte, unter anderen auch eine Uebersetzung ber beruchtig= ten Schrift bes Erasmus Alberus ,, ber Barfuger Monche Gulenspiegel und Alforan" ins Frangofische und veranstaltete fehr ichone Musgaben anberer Werke von Bedeutung, welche, fowie biejenigen feines Baters unter bem Ramen ber " Afcenfianen" noch immer hochgeschatt und gesucht find. Schwager

## Michel Bascosan, von 1530 bis 1576,

aus Amiens, erwarb fich burch Correctheit und fchone Ausstattung seiner Druckwerke, als bes

Theodor Gaza, Thuchdibes, Quintilian, Cicero. Livius, Cafar, Bellejus Baterculus, Boraz, Dvib. Tereng u. f. w., aus faft allen Fachern bes Wiffens nicht weniger ben Beifall ber Gelehrten als burch Bilbung und Rechtlichfeit die Achtung feiner Mitburger. 3m Jahre 1553 murbe er gefdworner Buchbrucker und Buchhandler ber Universität und 1566 konig= licher Thpograph. Giner feiner beliebteften Drucke ift Ambot's Uebersebung bes Blutgrch. Er ftarb unter ber Regierung Seinrich's III. 1576 in hobem Alter, nachdem im Berlaufe feiner 44jahrigen Birffamteit nicht weniger als 297 verschiedene Ausgaben, ohne bie Menge von oft wiederholten Auflagen, aus feiner Officin bervorgegangen find. Er ift einer ber erften Typographen Frankreichs, welcher bie gothische Thre mit ber Antiqua vertauschte; benn obwol Gering fein erftes Werf: "bie Briefe bes Gaspar be Bargigo, von 1470" mit romifchen Let= tern brudte, mar boch bie gothifche Schrift in Frant= reich die beliebtefte geworben. Seinen Ruhm, Be-Schaftstaft und unermubeten Gifer fur bie Runft vererbte er auf feinen Schwiegerfohn

# Friedrich Morel I., von 1571 bis 1583,

ober Morelli, aus einem ebeln Geschlechte in Capua stammenb, welcher bei Jakob Tusanus und in der Druderei der Carola Guillard gebildet, durch Kennt-niß der alten und neuen Sprachen zuerst zum königslichen Dollmetscher und nachher zum Gosbuchburderund renannt wurde und in beiden Aentern viel Tesselliches leistete. Er start 1583. Der große Rus, ben er sich errungen hatte, ging auf seinen Sohn

# Friedrich Morel II., von 1583 bis 1630,

über, ber mit seltener Gelehrsamkeit ausgestattet voll glühenden Eifers das wohlbegründete Werk des Baters sortseste. Alls sein Bater im Jahre 1576 die von Matthaus Toscanus aus dem Hebraischen ins Lateinische übertragenen Pfalmen Davids herausgah, begleitete er dieselben mit einem noch jest bewundersten Commentare. Die Erzeugnisse siener Presse find sowol durch eine sorgkältige Wahl, als durch würdevolle Ausstatung Muster der Kunst und wahre

Bierben einer Bibliothet, fowie er bie Bierbe ber Thpographen genannt werben fann; benn nie hatte Einer vor ihm mehr Chrenamter im Staate mit großerer Burbe verfeben. Er lebte fo gang ben Wiffenschaften, daß er dieselben fogar bei ber Wahl feiner Gattin zu Rathe zog, indem er Ifabellen, ber hochgebildeten Tochter bes berühmten Profeffors Leobegar a Querin feine Sand anbot. Mitten in biefer bis ins bobe Alter ruffig fortgefenten Thatigfeit überraschte ihn 1630 ber Tod. Außer ihm haben fich noch Claude Morel, fein Bruber, als Berausgeber ber Berfe bes h. Bafilius, Chrillus, Gregors von Nazianz und Abffa, Epiphanius, Dionhstus Areopagita, bes Justinus, Eusebius, Archimedes und Philostratus, fowie beffen Cobne, Charles und Gilles, als geschickte Drucker ausge= zeichnet. Db Balthafar Morelli (1580 und 1590), zu ber Familie ber Borbergebenben geborte, ift ungewiß. Aus gang anderem Geschlechte ftammte

## Guillaume Morel, von 1547 bis 1564,

in dem Flecken Le Tilleul in der Normandie von armen Eltern geboren, in der Officin des Jean Louis Tiletan gebildet, Anfangs Corrector bei dem Letteren, dann Gesellschafter mit Jacques Bogard und Jacques Turnebe oder Turnebus und 1551 königlicher Typograph. Er ist durch seinen gelehrten Commentar über Cicero's Bücher "de finidus" und mehrere andere Schristen, sowie durch seine Noten zu Gyginus, Dionysius Areopagita, Sippolyt, Ignatius, Basillius, Cyrillus und Cyprian als Gelektre bekannt, und durch diese auß seiner Presse hervorgegangenen Schristen, sowie durch die schönen Ausgaben des Plato, Aristoteles, Aussonius und Terenz als Buchdrucker berühmt.

Beinahe ein ganzes Jahrhunbert blühete ber Name Morelli unter ben ausgezeichneisten Typographen von Baris. Der Ruhm ber Gelehrfamteit, sowie ber Kunst war gleichjam ein Erhflich, welches von ben Bätern auf die Sohne und Enkel überglamben in ihrer Kamilie behauptete, mit ber sich in dieser Sinstitut beigenige ber Etiennes vergleichen kann. Das Haupt ber Lehteren war

## Heinrich Etienne I., von 1509 bis 1520,

ber seinen Namen nach ber Sitte jener Zeit in "Stephanus" verwandelte, in den ersten Jahren bes sechäzehnten Sahrhunderts eine Officin begründete und von 1509 bis 1520 manches bebeutende Berf zu Tage förderte. Seine Wittme heirankeben Buchbrucker Simon de Colines oder Colináus, welcher durch sie in den Bests von dessen Druckapparat gelangte. Er hinterließ der Schne: Robert, Franz und Karl, von denen sich aber besonders.

# Robert Stephanus I., von 1526 bis 1559,

burch tiefe Runbe ber lateinischen, griechischen und hebraifchen Sprache auszeichnete. Bei feinem Stief= vater Colinaus in ber Runft unterrichtet, aab er mit biefem vereint bas Reue Teftament in großerer Correctheit beraus, ale es bis babin erschienen mar, meldes beshalb auch von ben Reformirten begierig gefauft murbe, um Beweisgrunde fur ihre neue Lehre baraus zu ichopfen. Um 1526 trennte er fich bon feinem Stiefvater und ließ einige Jahre nachher bie fcone Ausgabe ber lateinischen Bibel von 1532 mit neuen geschmachvollen Lettern ans Licht treten. welche ihm die Berfolgung ber Sorbonne jugog, wogegen ihn nur ber Schut bes Ronigs Frang I. und bas Beriprechen, ohne Buftimmung ber theolo= gifchen Facultat feine religiofen Schriften mehr gu bruden, ju fichern vermochte, benn ichon hatte man fein Bilbnif offentlich in Baris verbrannt. Bon nun an verwendete er bie großte Dube und Sorgfalt auf bie Berausgabe griechischer und romischer Claffifer, Die er mit gelehrten Borreben und Un= merfungen begleitete. Um babei feine Drudfehler ju überfeben, gab er fein Wert aus, ohne guvor Bogen fur Bogen zur offentlichen Correctur ausge= hangen zu haben, wobei er fur jeden entbedten Fehler eine Belohnung versprach. 3m Jahre 1534 erschien fein bewunderungewurdiger Thesaurus linguae latinae, welcher balb barauf bem Besner'ichen und nach biefem vielen anderen Werken abnlicher Art gur Grundlage biente. Bon Frang I. 1539 gum Sofbuchbrucker ernannt, ließ er auf beffen Untrag

bie iconen lateinischen und bebraischen Then anfertigen, Die noch jest in ber toniglichen Buch= bruckerei aufbewahrt werden. Rach ben wegen ihrer Correctheit beliebten Drucken bes Quintilian, Bli= nius, Justin, Cafar, Gutrop, Lucan, Ammian Marcellin, Sueton, Berobian, Balerius Maximus, Borag, Birgil, Juvenal, Gufebius und Dio Caffus erfchien 1545 bie neue Ausgabe feiner Bibel, welche ihm fo viele Anfechtungen ber Geiftlichkeit zuzog, dag er fich endlich 1552 genothigt fab, Frank= reich zu verlaffen. Er begab fich nach Genf, trat bafelbst zur reformirten Kirche über, begrundete eine neue Officin und gab zum Theil allein, zum Theil mit feinem Schwager Conrad Babius, noch viele treff= liche Werke heraus. Er ftarb gu Genf 1559 und hinterließ bas Geschaft feinem altesten Sohne

# Heinrich Stephanus II., 1557,

ber feinen Bater ebenfowol in ber Runft als an Gelehrsamkeit noch übertraf. Unter Beter Danefius. Jakob Tusanus und Adrian Turnebus in ben ge= lehrten Sprachen gebilbet, gab er schon in feinem zwanzigsten Jahre Anmerkungen zum Gorag heraus, lernte hierauf die Thyographie bei Colingus, machte zur Vervollfommnung barin Reifen nach Benebig. Floreng, Rom und Neapel, fpater nach Grogbritanien und die Riederlande, von wo er mit reichen literarischen Schaben beimgefehrt, durch ben Augsburger Batrigier Ulrich Fugger unterfickt 1557 eine eigene Werkstatt begrundete und bie gablreichen griechischen und romischen Autoren berausgab, bie faft allen fpateren Ausgaben gum Grunde gelegt worden find und noch jest die Bierde der Bibliothefen ausmachen.

Unter ben von seinem Vater geerbten Kapieren befanden sich auch treffliche Vorarbeiten zur Gerausgabe eines griechischen Wörterbuchs. Die großartigen Anlagen dieses Wertes setzt Seinrich mit ebenso großem Eiser als tieser Sachsenntniß fort und gab 1572 den bis jetzt noch unübertroffenen und selbst in neuester Zeit in London und Karis wieder in verbessertet, dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft angepaßter Korm erschienenen "Thesaurus linguae graccae" beraus, ein Werf, welches

ibm fowie einen unfterblichen Ramen gewiß auch eine unabhängige Lage murbe verschafft haben, wenn er nicht burch feinen treulofen Gehulfen, Johann Scapula, um die wohlverdienten Fruchte feiner Mube und Arbeit betrogen worden mare. Diefer gab wenige Sabre barauf ohne Borwiffen feines Principals aus bemfelben bas Rublichfte und Brauch= barfte fur Studirende heraus, welches einen fo nachtheiligen Ginfluß auf bas Driginalwerk ubte, bag ber Berfaffer. ber nicht einmal bie gehabten Auslagen und Roften bestreiten fonnte, in bie tieffte Urmuth gerieth. Um fich neue Sulfequellen gu erbffnen, burchreisete Beinrich Stephanus einen Theil von Deutschland und hielt fich bald zu Frankfurt, bald zu Orleans, Genf ober Lyon auf und ftarb 1598 am letteren Orte geiftig gerruttet im offentlichen Rrantenhaufe. Gein Sohn

# Paul Stephanus,

welcher zu Genf ben Unterricht ber gelehrteften Manner feiner Zeit genoffen und sich auf Reisen gebildet hatte, trat in feiner Geburtsstadt als Typograph und Schriffteller in die Aufstapfen seines Baters und veranstaltete von 1593 bis 1626 treffliche Ausgaben altelassischer Autoren, besonders ber Dichter und Redner. Seine Schwester Vorentia hatte ben berühmten Isaat Casaubonus zum Gatten.

Bon ben fiebengebn Mitgliedern biefer großen Buchbruckerfamilie, beren Geneglogie ber Catalogue chronologique des libraires et des libraires-imprimeurs de Paris erwahnt, zeichneten sich noch aus: Charles Ctienne, Roberts I. Neffe, beruhmt burch fein "Dictionaire historique etc. Genève 1546. 4.", bann François, Robert II., François II. und Robert III. Letterer ftarb 1674, achtzig Sabre alt, erblindet im Botel = Dieu zu Paris und fchloß ben Rreis eines Geschlechtes, welches mahrend 170 Jahren die thpographische Kunft wesentlich geforbert hatte. Die Leiftungen biefer ausgezeichneten Runftlerfamilie hat ber beruhmte Buchdrucker, Buchhandler und Bibliograph Antoine Auguste Renouard in ben "Annales de l'Imprimerie des Etiennes ou histoire de la famille des Etiennes et de ses éditions Par. 1838. 8." trefflich gefchilbert.

Eine ebenso verbiente, wenn auch weniger zahlreiche Druderfamilie ift biejenige ber Wechel in Paris und Frankfurt a. M. und gehort bennach ebensowol Deutschland als Frankreich an.

## Chrétien Wechel, 1522,

hat sich besonders durch eine Reihe trefflich ausges
führter Werfe in franzosischer, griechischer, lateinischer umd hebrätischer Sprache ausgezeichnet, deren
gefällige Letternform noch heute Anerkennung sindet
An religibse Streitigkeiten verwickelt und als Anhänger der neuen Lehre wegen Berkaufs verbotener
Bucher von dem Alerus versolgt, sah er sich gendthigt, Frankreich zu verlassen. Er ging mit seiner
Familie nach Deutschland und ließ sich in Frankfurt a. M. nieder, wo er dis zu seinem 1554 erfolgten Tode für seine Kunft rastloß thätig war.
Die Correctheit verdanken bessen Druckwerke dem
wohlthätigen Einsussische gelehrten Freundes
Friedrich Sylburg. Ein gleiches Schicksal hatte
sein Sohn

## André Bechel,

einer ber geschickteften Buchbrucker und einflufreichften Buchhandler seiner Zeit, welcher ebenso wie
sein Bater als Calvinist ben Anfechtungen ber papstlichen Partei ausgesetzt, 1573 Baris verlassen und auf beutscher Erbe eine Zusuchtöstätte suchen mußte. Dennoch nicht entmuthigt schlug er seine Bressen zuerst in Frankfurt und spater in dem nache gelegenen Hanau auf, wo er gegen 1600 starb.

# Johann Wechel

ift schon ganz als beutscher Typograph zu betrachten, indem er bereits im Jahre 1583 in Frankfurt neben und mit seinem Bater wirkte und durch unermüdete Thätigkeit ein Geschäft begründete, welches seine Erben noch längere Zeit mit Ruhm fortzusegen im Stande waren.

## Adrien Turnebe, von 1552 bie 1585,

ober, nach ber Sitte ber Zeit latinisitt, Sabrianus Turnebus, gehört zu ben gelehrtesten Buchbruckern bes sechszehnten Jahrhunderts. Alls Professor der griechischen Sprache wurde er Thyograph aus Liebe zur Wissenschaft. Das erste Werk seiner Bresse ist die griechische Ausgabe des "Philo" wom Jahre 1552 in Folio, welchem bald Apollinarius, Alessines und andere Classifter folgten. Er selbst schriebegelehrte Commentare zum Cicero, Barro, Thuchdides und Plato, übersetzt Aristoteles, Theophraft und Plutarch, serner eine Sammlung Gedichte in lateinischer und griechischer Sprache und Streitsschriften gegen Ramus. Ausgezeichnete Männer, wie ein Henry de Wesnes, Christophe de Thou und L'Hospital, beehrten ihn mit ihrer Freundschalund Erdnichten schwertschreie, Sein Lob verkündeten schon seine Zeitgenossen Bereiter, Scaliger, Montaigne, Huet d'Auranches, Ponsard u. A. Er starb 1585 allgemein betrauert.

Wenn wir bas flebengebnte Jahrhundert, wo die thpographische Runft in Frankreich, wie in allen andern Landern, eber Rudfchritte als Fortschritte gemacht hatte, hier mit Stillichweigen übergeben, fo tritt und um die Mitte bes achtzehnten Jahr= hunderts außer ben berühmten Drudern: Uniffon, Rigault, Guerin, Latour, Barbou, Coignarb. Jombert, Lambert und Crapelet, eine Familie von Thpographen entgegen, welche fich ben Albus. Giunta's, Plantin's, Elgeviren und Stephanus nicht nur im Bucherbrucke wurdig anschließt, fonbern bie Schriftschneibe = und Schriftgiegefunft bis zu einer zuvor nie geahneten Sohe gefteigert hat. Es ift die Familie Dibot, die noch jest in ber fchonften Bluthe ber Rraft wirkt, raftlos ichafft und bie Runft ihrer größtmöglichen Bollendung nabe bringt. Der Stammvater berfelben und Begrunder ihres gewiß alle Zeiten überbauernben Ruhmes ift

## François Ambroise Dibot,

Sohn bes wenig bekannten Buchbruckers François Dibot, geboren zu Baris 1730. In ber Officin seines Baters gebildet überstügelte er biesen gar bald, als ber Anblick ver schönen Baskervillesichen Ausgaben ber Classiter ben Funken bes Ehrgeizes in feinem Innern geweckt und zur Nachahnung begeistert hatte. Aus seiner Sand gingen die schönen Typen hervor, die man bis bahin nicht nur in Frankreich, sondern in ganz Curopa gesehen hatte. Seine Antiqua zeigte ein solches Ebenmaß und eine

folche Bartheit und Scharfe, daß fie ben Charafter bes Rupferitiche nachabmt, mabrend bie fruberen Lettern in ihrem Abbruck mehr ben Soleichnitt zu reprafentiren icheinen. Er erfand ben "Thpometer", mittelft beffen es ihm gelang ben Charafteren bie genaueste und fich nie verandernde Proportion zu ertheilen, ferner bie gegoffenen Stege und bie Preffe mit einem Buge und bruckte querft auf Belinpapier ohne Linie und Baffermarke von festem Korper und blendend weißer Farbe, bas nach feiner Angabe in ber Bapiermuble zu Anonab verfertigt murbe. Da feine Berbienfte mehr ber Stempelichneibefunft als bem wirklichen Bucherbrucke angeboren, fo werben wir in ber britten Abtheilung biefes Werkes, wo von ber technischen Ausbildung ber typographischen Runft bie Rebe ift, auf ihn zurudtommen und nennen bier nur die vorzüglichsten feiner Berte. Diese find: bie "Pastoralia de Daphnide et Chloë " bes Longus von 1778. bie "Gerusalemme liberata" bes Taffo von 1782, "Les jardins de Delille " vom gleichen Jahre, welche Ausgabe jedoch unvollendet blieb, die Ueberfetung bes homer von Bitaube von 1787-1788 und eine auf Ludwigs XVI. Befehl beforgte und fur ben Unterricht des Dauphin bestimmte Reihenfolge frangofficher Claffiter in brei verschiedenen Musgaben, Quart=, Octav = und Gebegformat, bon benen bie Werke Boffuet's, Fenelon's Telemach und die Bibel porzugemeife bemerkt zu werben verdienen. Dichts fonnte zu jener Beit mit diefen Drucken verglichen werben. Auf Correctheit bes Textes feiner Ausgaben verwendete er bie großte Sorgfalt. verbienstvolles Leben schloß er am 1. Juli 1804.

## Pierre François Dibot,

sein Bruber, hatte bas Buchhanblergeschaft bes Baters übernommen, eine Papierfabrik in Essonne errichtet und sich erst spaker ber Thyographie gewidemet, brachte es jedoch in dieser Kunst ebenfalls zu einer solchen Bollkommenheit, daß er den Titel "Imprimeur de Monsieur", nachmals Ludwig XVIII. erhielt. Wer kennt nicht seinen für diesen hohen Gönner 1785 gedruckten "Telemaque", zwei Bande in 4., seinen Lucan, Anacharsis und Thomas a Kempis? Er start am 7. December 1795.

## Bierre Dibot,

Sohn Francois Ambroise Dibot's, geboren 1761, übernahm ichon 1789 von feinem berühmten Bater Die Druckerei, vollendete zuerft bie von jenem angefangene Sammlung fur ben Dauphin, fagte aber hierauf, von bem Schwungrabe ber Beit getrieben und begeiftert von bem Gebanten, Franfreichs Bodoni zu werben, .1795 mitten in ben Wirren ber Revolution ben Plan zu Brachtausgaben von Frankreichs Claffitern, welche ben Ruhm ber Nation auch in Bezug auf technische Bollenbung auf einen Punkt fteigern follten, ber in ben Annalen ber Thpographie noch unerreicht baftand. Um feine Werke mit allem nur benkbaren Glange ber zeichnenben Runfte auszustatten, jog er bie erften Maler und Rupferftecher in fein Intereffe und icheute feine Roften, das Gange feines und bes frangofifchen Ramens wurdig auszustatten. Sein Birgil von 1798, fein Borag von 1799, noch mehr aber fein Racine in brei Banden von 1801-1805 murben von einer in Paris niebergesetten Runftjury fur bas schönste Erzeugniß thpographischer Kunft aller Lander und aller Zeiten erflart. Bon ben vielen wahrhaft eleganten Drudwerken, welche fpater aus feinen Breffen bervorgegangen, geftattet ber Raum biefer Sacularichrift nicht, hier ausführlich gu banbeln und ein jedes berfelben nach Berbienft zu murbigen. Dem Bucher = und Runftfreunde find gewiß ebenfo menig Lafontaine's "Fables" als Denon's "Voyage dans la basse et la haute Egypte", Bisconti's "Iconographie grecque" als beffelben "Iconographie romaine" und bie "Oeuvres" bes Boileau, als bie "Henriade" bes Boltaire aus ber Dibot'ichen Officin unbefannt geblieben.

Seine Leistungen in der Schriftzieserei, man verdankt ihm allein 18 verschiedene Thengattungen, sollen an ihrem Orte geschildert werden. Alls Schriftfeller machte er sich durch sein "Essai de fables nouvelles" schon im Jahre 1786 bekannt, einem Buche, welches wegen der zahlreichen techenssche Demerkungen für die Geschichte der Thydographie nicht unwichtig ist. Er schrieb die lateinischen Benrecken zu seinem Virgil und Horaz und lieferte Uebersehungen von Lieblingsgefängen aus

biefen Dichtern. Alle Regierungen feines Baterlandes, von ber Republik bis auf Karl X. haben burch Chrenbezeigungen feine Berbienste anerkannt.

# Firmin Dibot,

Bruber bes Borbergebenben, erhielt von feinem Bater 1789 bie Leitung ber Schriftgiegerei, Die er bald burch Erfindungsgeift, Geschmad und Fleiß zu einer vor ihm noch unerreichten Bollfommenheit emporhob. Die aus feines Bruders Preffen bervorgegangenen Prachtbrucke verbanten ihre Borguge ben von ihm gegoffenen Schriften. Seine Berbienfte um ben Stempelichnitt, Letternguß, Stereotypie und Typometrie, sowie um alle Zweige ber Technit feiner Runft werben weiter unten bei Schilberung bes Mechanismus im Druchverfahren ihre Beurtheilung finden; boch zeigen auch Werke, wie Dom Joze Maria be Souga=Botelho's "Os Lusiados" bes Camoens von 1817. flein Folio, und Daunou's Ausgabe ber "Henriade" von 1819. in 4., fowie fein Salluft und Catull in gr. Folio, mas er als Druder zu leiften im Stande ift. Alls Ueberfeter bes Thrtaus und als Berfaffer ber "Notes d'un voyage dans le Levant" nahm er unter Franfreichs Literatoren fowie als Deputirter unter ben Staate= burgern einen ehrenvollen Plat ein. Er ftarb 1836 allgemein betrauert zu Baris.

# henri Dibot,

Bierre François Didot's Sohn, als Erfinder der "Fonderie polyamatype" berühmt, mit bessen nach der neuen Gießmethode gesertigten Theen Bauzée's Ausgabe von Thomas a Kempis Erbauungsschrift "de imitatione Christi" 1816 ausgesührt ist, wird dem Leser weiter unten, wo von der Technik der Kunst die Rede sein soll, näher bekannt werden.

# Jules Dibot,

Bierre Dibot's Sohn, ift burch feine Brachtarbeiten nicht nur in Frankreich, sondern allerwarts zu hinlanglich bekannt, als daß feine Berdienste hier noch einer besonderen Schilberung bedürften. Merkwurdig aber bleibt es, bag alle seine Werfe nur mit ben Sand 2, nicht aber mit mechanischen Bressen, benen er abhold ist, ausgeführt worben sind.

Mußer Firmin Dibot Freres, welche neben zwanzig Sandpreffen von verschiedener Construction noch zehn boppelte und größtentheils Comper'iche Maschinen meift mit eigenen Berlageartiteln befchaftigen, ift Duverger einer ber einflufreichsten Buchbrucker von Paris. Seine Officin befchaftigt zwanzig meift Stanhope'fche Breffen von Gaveaux, Billebois und Frapie, zwei boppelte und zwei einfache Schnell= preffen von Applegath & Comper und von Rouffelet. Seine Locale fteben burch Sprachrobre ber= geftalt in Verbindung, daß fich aus bem Erdaefchoff ins vierte Stodwerf Befehle ertheilen und von borther wieder Unfragen beantworten laffen, eine Ginrichtung, Die man in vielen Barifer Druckereien ebensowol wiederfindet, als Windevorrichtungen, um Schrift und Formen aus einem Stockwerke raich und ficher in bas andere zu ichaffen. Großartig wie feine Wertstatten mit funfzig Banbpreffen und feche Thonnelier'ichen Mafchinen find auch die Leiftungen Everat's. Geine mit Golgschnitten von ben ausgezeichnetsten Runftlern vergierten Brachtausgaben von Bernarbin be Saint= Bierre's "Paul et Virginie", ber frangofischen Uebersetung bes "Don Quichote", sowie ber "Mille et une nuit" find Meifterwerfe ber neuern Berbinbung ber Ahlographie mit ber Thpographie. Borzüglich reich an orientalischen Schriften ift die Officin ber Wittme Donden=Dupre; zu ben gebilbet= ften Mannern bes Faches gehoren nebft ben Dibot's und Duverger ein Crapelet und Bandoude, als Literarhiftorifer rubmlichft befannt, Four= nier, Felix Locquin und vor Allen ber unlangft verftorbene Renouard, ber fich burch feine mit großer Gelehrsamfeit verfaßten "Annales de l'imprimerie des Aldes" unb "Annales des Etiennes" einen unfterblichen Ramen erworben.

Der Raum biefer Blatter gestattet nicht, von ben achtzig brevetirten Buchbruckereien, ber mittelft Decret vom 11. Februar 1811 als Maximum festgesehten Angahl, und ben fast ebenso viel Imprimeurs-marrons, ober Buchbruckereibesthern, bie fein

eigenes Patent haben, aber auf ben Namen eines Brevetirten arbeiten, von bem fie ihre Officin in Bacht haben, jebe einzeln zu ichilbern und beren Fortichritte zu wurdigen. Es genuge, beren Namen bier zu finden: Agaffe, Bachelier, Bailly & C., Baudouin, Baule & Jubin, Belin, Bethune & Plon, Boubon, Boule, Bourgogne & Martinet, Brun, Caffmir, Chaffaignon, Cordier, Coffe & Laguionie, Coffon, Decourchant, Delacombe, De= laguette, Delalain, Dentu, Delanchy, Duceffois, Dupont, Dupuis, Fain, Gratiot & Gros, Gra= tiot & C., Gubot & Scribe, Benry, Berhan, Singray, Sugard, Lacrampe & C., Lange Lebb & C., Lebegue, Leclerc, Lenormant, Lottin be St. Germain, Maltefte, Maulde & Renou, Debrel, Mignerret, Morquet & C., Moeffarb, Moreau & Bruneau, Moronval, Bihan Delaforeft, Billet, Pollet & C., Porthmann, Pouffielque, Bouffin, Broux & C., Rignoux, Saintin, Sapia, Smith, Stahl, Terzuolo, Thomas, Thomassin, Tilliard, Trouffel, b'Uturbie, Binchon, Braget be Gurch, Worms & C. und Wittersheim. Wir beschranten uns baber auf bie

# Ronigliche Druderei,

im ebemaligen Sotel Carbinal, Rue vieille du Temple 89, nebft ben gleichartigen Instituten gu London, ber Typografia della Propaganda in Rom und ber Universitatsbuchbruckerei (Clarendon Press) ju Oxford, eine ber großartigften Officinen ber Welt und bie bebeutenbite Druckerei in Baris, in ber fich gleichsam alle übrigen concentriren, indem fte mit mehr ober weniger Glud ihr nachzufolgen ftreben. Gie wurde unter Frang I. begrunbet und von bem beruhmten Claube Garamond mit Schriften, bie ben Ramen Characteres regii führten, verfeben. Ihre frubere Geschichte übergebend faffen wir nur bie Gegenwart ins Muge. Gie befchaftigt mit ben Rebengweigen, die bamit verbunden find, als bem Stempelichneiberatelier, ber Schrift = und Stereo= thbengiegerei, ber Buchbinderwerkstatt u. f. w., taalich an 500 Menichen, barunter allein 144 Geger und 204 Drucker, und verbraucht jahrlich ungefahr 10,000 Ballen Papier. Der Schriftenvorrath, ber nicht nur alle occidentalischen und orientalischen,

fondern auch alle bis jest druckfahigen arktischen und antarktifchen Sprachen umfaßt, betragt beis laufig 7000 Centner. Gingig und allein von Anti= qua und Curfiv (caractères romains et italiques) find 29 Sate (Corps), von Schreibeschriften (corps d'écriture ) 22 Sate und 30 verschiedene Garnituren von Initialen nebit einer großen Menge Bignetten. Reichen . Drnamenten . Berbindungszugen u. f. m. porbanden, im Gangen über 4300 Stempel und 14,600 Matrigen. Der dinefifche Gat, welcher unter Ludwig XIV. gravirt worben, enthalt allein 126,000 Gruppen ober Begriffzeichen; bagu fommen zwei andere Sate von 86.000 Gruppen, welche im Jahre 1838 in China felbit auf Roften ber Regie= rung geschnitten wurden und endlich ein erft furglich vollendeter Sat nach einem gang neuen Shfteme, womit man mittelft 5-6000 Zeichen alle Elemente ber dinefischen Sprache in ber Typographie getreu wiedergeben kann, indem eine jede ber Gruppen aus beweglichen Beichen besteht, welche fich nach Willfur zusammenfugen, außeinander nehmen und veranbern laffen. Außer zwei burch Dampfmafchinen in Bewegung gefetten und blos fur ben Druck ber Gefete bestimmten Applegath = & Comper'ichen Schnellpreffen find taglich 130 Sandpreffen ber verschiedenartigften Bauart im Bange. Die Frapie'schen Gugeisenpressen und die von Gaveaux verbefferten Stanhovebreffen verbrangen bie noch vorhandenen Solzpreffen mehr und mehr. Bur Darftellung von Querlinien auf ben Tabellarien werben neun Maschinen von Madchen bedient und außerbem noch funf Troden = und eine Beschneibe= maschine angewendet. Erftere find ben in ben Cattunfabrifen gebrauchlichen abnlich; bie gebruckten Bogen werben auf benfelben zwischen Tuchern über fupferne mit Dampfen erhitte Cylinder weggeführt und somit benfelben fast augenblicklich bie Feuchtig= feit entzogen. Da biefe Riefenofficin vorzugsweise mit dem Drucke ber Gefete, Reglements und Orbon= nangen, fowie aller Arbeiten fur Die offentliche Abministration und ber unter koniglicher Autorität erscheinenben Schriften, wie ber "Mémoires de l'Institut de France " u. f. w. beschäftigt ift, so scheint im Gangen mehr auf Schnell = und Biel =, als auf Schonbruck geachtet zu werben. Doch find auch

einige Breffen in abgesonderten Localen mit wirt= lichen Brachtarbeiten beschäftigt. Unter ben thpos graphischen Meifterwerten biefer Art verbient bas "Album de l'Imprimerie royale" für 1830 Erwäh= nung, welches unter ber Administration bes Baron Villebois und unter Duverger's Leitung einen Monat vor der Julirevolution bei Unwesenheit des Ronige= paars beider Sicilien gebruckt worben ift. Das Album enthalt außer ber Bueignung an jenes Berr= icherpaar einen Abbruck fammtlicher in ber Officin befindlichen Schriftcharaktere folder Sprachen, gu benen man fich romanischer Lettern nicht bebient. Man findet barin nabe an funfzig verschiedene Alphabete von ben mannigfachften Großen, beren Schriften zusammengenommen 16,500 Batrigen, 20,000 Matrigen und hundert vollständige typographifche Gate bilben. Die barin aufgenommenen Charaftere von ben oftaffatischen Sprachen find: Sansfrit, Bali, bengalisch, tibetanisch, birmanisch, japanefifch, mongolisch und Manbichu; von westaffatischen: hebraisch, rabbinisch, samaritanisch, palmirisch, persepolitanisch, shrisch, nestorianisch, eftrangelisch, altarabisch, vulgararabisch, perfisch, turfifch, armenisch und georgisch; von afrikanischen Ibiomen: Sieroglyphenschrift, coptisch und athiopifch; von europaifchen Sprachftammen: etrustifch, griechisch, mojogothisch, angelfachfifch, glagolisch ober flavonifch, ruffifch und Runen = Charaftere. Ferner eine dinefische Uebersetung bes Baterunfers, welche nicht, wie noch jest in China gebrauchlich, mit Solztafeln, fondern mittelft eigende nach Rlap= roth's Vorzeichnung gravirten und in Gruppen zusammengesetten Thpen ausgeführt ift, bazu ein besonderer Titel in Grun, Roth und Gold auf schwarzem Glanzpapier, sowol in ber Anordnung ber architektonischen Drnamente, als im Drucke ausge= zeichnet. Drei geographische Karten nach Duverger's thpometrisch gebildeter Composition nebst Musikalien nach beffelben neuem Syfteme, Die Notentopfe blau auf golbenen Linien folgen ben Schriftproben und Verzierungen aller Urt in Gold =, Silber =, Bronge = und Farbendruck nach ben Zeichnungen bes Architeften Chenavard nebft ben Abzugen einer guillochirten Platte, welche zwiefach, namlich auf ber Rupfer= und auf ber Buchbruckerpreffe erzeugt wurden, bei

benen alfo bie eine bie Zeichnung in weiß auf buntlem Grunde, die andere in ichwarz auf weißem Grunde liefert, machen ben Befchluß bes Bangen. Den Saupttitel bes Wertes giert ein Solgichnitt, welcher bie Attribute ber Konigswurde inmitten einer Strahlensonne barftellt. Unter ben Drnamenten befinden fich einige in Clairobfcurbrucen, 3. B. bas Bildnif Rarl's X. im Medaillenftyle und zwei grauen Schattirungen in fcmarger, blauer und weißer Ginfaffung mit goldenen Randzeich= nungen, Portraits anderer Mitglieber ber Familie Bourbon im pompejanischen Geschmade ichwarz, Gold und Bronge, ober im Medaillenftyle in brei grunlichgrauen Ruancen auf Brongehintergrund, von gelbrothlichen Emblemen umgeben; bas lette ber Ornamentblatter enthalt eine Busammenftellung ber bourbonischen Wappen in zwei grunen Schatti= rungen auf hellgrunem Papiere.

Dies einzige Beispiel zeigt zur Genuge, mas jene großartige Unftalt felbst auch in ben fogenann= ten "Editions de Luxe" ju leiften im Stanbe ift. Sie ftehet unter bes Staatsrathe Lebrun Leitung, beffen Gute wir die Mittheilung obiger zum erften Male in Deutschland befannt geworbenen authenti= fchen Rachrichten zu verbanten haben, gegenwartig im hochsten Flore. Im Jahre 1838 hat fie auf beffen Betrieb zwei vollstandige Sammlungen dinefifcher Lettern, 85,000 an ber Bahl, auf ber Grenze von Tibet nach fehr eleganten Vorbildern in Golg fcnei= ben laffen. Diefe follen nun clichirt und bann ge= goffen werben. Es ift bies ber fechfte Berfuch, ben bie tonigliche Druckerei feit einem Jahrhunderte macht, fich brauchbare dinefische Thpen zu verfchaffen. Die erften waren bie, mit benen Four= mont's Grammatif und Ratalog gebruckt wurden; Des Sautorais ließ 12,000 fleinere ichneiben, mit benen be Guignes dinefisches Lexikon gebruckt wurde. Man vergleiche beffen "Essai historique sur l'origine des caractères orientaux de l'Imprimerie royale " in ben "Notices et extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi, Tom. I. 1787." Sierauf folgten biejenigen, beren fich Abel = Remufat gu feiner Grammatit bebiente, bann bie Rlaproth'ichen, welche große Unspruche auf Elegang machen, aber boch wegen ihres unangenehmen Aussehens nur

gunt Drucke weniger Seiten gebient haben, und endlich die neueren, welche mit Recht große Erwar= tungen erregen.

Die Bibliothet ber foniglichen Druckerei, in ber alle feit 1528 von ibr ausgeführten Werfe niebergelegt merben, umfaßt gegenwartig (Dftern 1840) 960 Werfe, welche gufammen 2300 Banbe ausmachen. Gegen 400 Werke, welche ebenfalls aus ben toniglichen Breffen bervorgegangen, aber gur Beit ihres Ericheinens bafelbit nicht aufbemahrt worden, find jest Gegenftanbe fleifiger Rachforfchung. Muger biefer Bibliothet befindet fich bei ber Unftalt noch eine Dieberlage fammtlicher feit ber Begrundung bafelbft gebruckten Berordnungen und anderer Staatsichriften. Nachfolgende Ueber= ficht ihrer Leiftungen wirb, ba fie noch nirgenbs mitgetheilt worden, hier nicht unwillfommen fein.

# Derzeichniß

vorzüglichsten Druckwerke ber fonigl. Buchbruckerei 3u Paris

von ihrer Begrundung bis 1839.

(Mitgetheilt von bem Director berfelben, Staaterath Lebrun , Bair von Franfreich. )

#### In Folio:

- 1544. Ecclesiastica historia. Rob. Stephanus. 1 Vol.
- 1548. Dionis Romanorum historia. Rob. Steph. 1 Vol. 1550. Novum J. Ch. Testamentum. Rob. Steph. 1 Vol.
- 1551. Appiani Alexandrini rom. hist. celtica. 1 Vol. 1552. Philonis Judaei in libros Mosis etc. 1 Vol.
- 1556. Poetae graeci principes etc. 1 Vol.
- 1570. Conciones sive orationes ex gr. hist. excerptae.
- 1593. Isocratis orationes et epistolae. 1 Vol.
- 1620. Strabonis rerum geograph. libri XVII. 1 Vol.
- 1624. Plutarchi Chaeronensis opera. 1 Vol.
- 1625. Xenophontis Philosophi etc. opera. 1 Vol.
- 1629. Aristotelis opera omnia gr. et lat. 2 Voll. 1640. Thomas a Kempis de imitatione Christi. 1 Vol.
- 1641. Fr. de Salles, introduction à la vie devote.
- 1641. Publii Virgilii Maronis opera. 1 Vol.
- 1642. Bernardi divi opera. 5 Voll.
- 1642. Card. de Richelieu, instruction du Chrétien.
- 1642. Quinti Horatii Flacci opera. 1 Vol.
- 1642, Publii Terentii comoediae. 1 Vol.
- 1642. Card. Barberini, Urbani papae VIII. poemata.
- 1642. Biblia sacra. 8 Voll. (mahre Prachtausgabe.)
- 1644. D. Junii Juvenalis satirae. 1 Vol.

- 1644. Torquato Tasso, La Gierusalemme liberata. 1644. Concilia generalia et provincialia. 37 Voll.
- 1644. Bibl. hebr. chald. sam. syr. lat. et arab. 10 Voll.
- 1648. Scriptores historiae Byzantinae. 29 Voll.
- 1658. Histoire des Connestables etc. de France.
- 1662. Courses de fètes etc. faites par le Roy, 1 Vol.
- 1673. Les plaisirs de l'Isle enchantée etc. 1 Vol.
- 1679. Relation de la fête de Versailles 1668. 1 Vol. 1696. Jacobi Sirmondi opera etc. 5 Voll.
- 1715. Acta Conciliorum etc. 12 Voll.
- 1716. Gallia Christiana etc. 13 Voll.
- 1723. Ordonnances des Rois de France. 21 Voll.
- 1729. Recueil d'estamp, du Cabinet du Roy. 3 Voll.
- 1750. Catalogue de la Biblioth. du Roy. 10 Voll.
- 1752. La Galerie de Versailles par Charles Lebrun. 1769. Bréquigny, Diplomes, titres, chartes etc. concernant l'histoire de France. Vol. 1-4. Dieses lange Beit unterbrochene Werf wirb
- gegenwartig fortgefest. 1806. Recueil des historiens des Gaules etc. 20 Voll.
- 1809. Description de l'Egypte etc. 23 Voll.
- 1813. De Guignes, Dictionnaire français chinois et latin. 1 Vol.
- 1815. Relation du Sacre de Napoléon. 1 Vol.
- 1828. Monuments inédits d'antiquité figurée grecque, étrusque et romaine. 1 Vol. avec planches.
- 1836. L'histoire des Mongols de la Perse traduite par Etienne Quatremère.
- 1839. Ferdousi, Le livre des Rois (Schah-Naméh) traduit par Jules Mohl.
- 1840. Le Bhagavâta Purâna, poëme Sanscrit, traduit par Eugène Burnouf.
  - Diefe brei Berfe gehoren zu ber "Collection orientale", welche aus bem Sanbichriften-ichate ber koniglichen Bibliothek auf Louis Bhilipp's Befehl in einer mit Bignetten und Ranbeinfaffungen reich verzierten Prachtaus: gabe erfcheint, von ber fogar einige Eremplare mit golbenen und bunten Ornamenten abgezogen werben.

#### In Quart:

- 1717. Histoire de l'Académie royale des Inscriptions et Belles - Lettres. 51 Voll.
- 1749. Buffon, histoire naturelle gen. et part. 33 Voll.
- 1768. Mémoires de l'Académie royale des Sciences, depuis l'an 1765 à 1773. 12 Voll,
- 1787. Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi etc. 13 Voll. Dies Werf wird in neuefter Beit fortgefest.
- 1792. Collection générale des Lois. 23 Voll.
- 1805. Oratio dominica CL. linguis versa et propriis cujusque linguae characteribus expr. 1 Vol.

1815. Histoire et mémoires de l'Institut royal de France (Classe d'histoire et de littérature ancienne). 13 Voll.

1816-1839. Journal des Savants. 22 Voll.

1822. Les Séances de Hariri, publiées en Arabe par Mr. le Baron Silvestre de Sacy. 1 Vol.

1826-1839. Freycinet, Voyage autour du monde. pendant 1817, 1818 et 1819. 10 Voll.

1829. Pardessus, Collection de Lois maritimes. 5 Voll.

1829. Burnouf, Commentaire sur le Jaçna, l'un des livres religieux des Parses. 1 Vol.

1834. Hariransa ou histoire de la famille de Hari, traduit du Sanscrit par M. Langlois. 2 Voll.

1834. Klaproth, Nipon o daï isti Ran, ou annales des Empereurs du Japon. 1 Vol.

1835. Collection des documens inédits sur l'histoire de France. 15 Voll.

1838. Eléments de Palaeographie pour servir à l'étude des documents inédits sur l'hist, de France.

#### In Detab:

1792-1839. Bulletin des arrêts de la cour de Cassation de 1792 à 1839. 104 Voll.

1794-1839. Bulletin des Lois du royaume de France dépuis son origine jusqu'à 1839. 121 Voll.

1817. Pastoret, histoire de la Législation. 11 Voll. 1818-1839. Annales maritimes et coloniales. 65 Voll.

1826-1839. Clarac, Musée de Sculpture. 2 Voll.

1830. Caillé, Voyage à Timbouctou. 3 Voll.

1833. Sacy, Alfyya, Grammaire arabe. 1 Vol.

1833. Laplace, Voyage autour du monde. 5 Voll. 1834. Diodore de Sicile, traduit par Miot. 7 Voll.

1835. Histoire du Roussillon et de Majorque. 2 Voll.

1837. Politique d'Aristote par St. Hilaire. 2 Voll.

1838. Sacy, La Religion des Druzes. 2 Voll.

1839. Périple de Marcien d'Héraclée par E. Miller. 1839. Garcin de Tassy, histoire de la littérature hindoui et hindoustani. 1 Vol.

Von Paris, als bem geistigen Mittelpunkte bes Reiches verbreitete sich die Kunst langsamer, als dies in Deutschland und Italien der Fall war, in die Provinzen. Die Städte, in denen sie zuerst Aufnahme, wenn auch nicht überall sortgesetzt Psiege fand, sind in chronologischer Reihensolge:

# 2 h v n,

Bartholomans Buger ift ber Erfte, welcher bie Buchbruckerfunft in feiner Vaterstabt ausübte und feine Laufbabn mit ben erft von Unn Vraet entbeckten "Cardinalis Lotharii (Innocentii III.) tractatus quinque" 1473. in 4. eroffnete. Fruber bielt man, Banger'n folgend, allgemein bie "Grande Legende de Jacques de Vorages" 1476. in Folio, für bas altefte in Lyon gebruckte Buch. Guillaume Le Roy ober Guilielmus Regis, Nicolaus Piftoris aus Bengheim und Marcus Reinhart aus Strafburg, 1477-1482; Martin Sug und Johann Schmidt ober Faber, 1478-1494; Matthias Bus ober Bug, 1482-1500; Beter Unger, Johann Shber, Sans Schabeler, 1482-1498; Jean bu Bre ober be Brato 1486-1495, von welchem ber ichone Drud "La Die des anciens saints pères hermites" von 1486, in Folio, genannt zu werben verbient; Johann Trechfel, 1488 und 1489; Janon Carcan ober Carcagni, 1495; Michael Topie und Jafob Heremberck, 1488-1490; Jean be la Fontaine, 1488-1490; Sans Rlein, Lazarus David Großhover, Beter und 30= hann Marfchall, 1489 - 1496; Jacques Maillet, 1490 - 1499; Antonio Lambillonis und Marino Sarazeno, ber fcon 1478 in Benedig bruckte, 1491; Engelhard Schultheiß ober Schultis, 1491; Jean be Bingle, 1495-1499; Jacques Arnollet, Barnabas Clauffarb, Niccolo Benebetto und Jacopo Suigo, 1495 - 1499; Jodocus Babius Ascenflus, welcher anfanglich bei Johann Trechfel Corrector mar. bruckte 1497 fur fich allein und begab fich bierauf nach Baris, wo er noch 1500 in Thatigfeit war; Jacques Bathelier und Pierre Barthelot, 1496; Claube Gibolet, Nicolaus Wolf ober Lupus, Ahmon be la Porte ober be Porta, Guillaume Balfarin, Jacques Sacon, Sachon ober Bachoni, Jacques Monlin, Claube be Sufchin, 1498-1500. - Der Rationalcharafter ber Frangosen fpricht fich gemissermaffen auch in ber Thpenform aus. Als Beifpiel ber im funfzehnten Sahrhunderte befonders bei Druckern von Bolfsbuchern in Frankreich ublichen Initialen, bie aus Schreiberzugen und verfchlungenen Thier = und Menschengestalten gufammenge= ftellt find, fowie ber gewöhnlichen Textlettern mag ber Titel bes Bolfebuches ,, von ben vier Saimones finbern" und ber Schlug ber Beschichte "Ritter Regnault be Montauban", 1495, von Jean be Bingle gebruckt, auf ber Rudfeite bier eine Stelle finben.



The finist lestoire du preux a Baillant cheualier Regnault de montauban. Imprime a hon par maistre sehan de Binale demourant en ladicte bil, le de thon le cinquieline de map. Lanmil quatre cens nouante reinq.

Banzer nennt an 250 in Lyon während des fünfzehnten Sahrhunderts von ungefähr 40 Typographen gedruckte Werke. Aus späterer Zeit verbienen als ausgezeichnete Männer ihres Kaches eine Erwähnung: Jacques Myt, Gilbert de Billiers, Claube Nourys, Etienne Supennard, Claube de Daouft, Ctienne Baland, Ishann Clein, François Fradin, Simon Bevilacqua, Jean de Ionvelle oder Bifton, Louis Martin, Isan Marion, Guillaume Huyon, Antoine Du Ry, Denis de Harly, Jacques und Cuftache Marefchal, Jean Crespin, Antoine Blanchard, Olivier Arnoullet, Pierre Bailly,

Melhior und Caspar Trechsel, Nicolas Petit ober Barvus, Jean de Tournes, George Rouille und die bekannte Familie der Frellon. Von den spätezen Typographen der Stadt Lyon durfen nicht mit Stillschweigen übergangen werden:

Sebastian Gryphius, von 1528 bis 1556,

ein Deutscher von Geburt, bessen Bruder, Franz Gryphius, in Paris bis zum Jahre 1540 thätig war und stets nur römische oder Untiqualettern anwenbete, begann seine Künstlerlaufbahn 1528 mit

einem Gebetbuche in hebraifcher, griechischer und lateinischer Sprache und ichloß biefelbe mit ber Ausgabe bes Tereng von 1556. Seine gablreichen, meift in ber von Albus eingeführten Curfivschrift ober Italique gebruckten Werfe hat Maittaire verzeichnet. Die lateinische Bibel von 1550, in Folio, hat den ftartften Thpenschnitt, der bis dabin befannt war. Es ift eine icharfe, große und gut gerundete Antiqua. Das. Gange bilbet ben ichonften Bracht= brud, ber bis ju jener Beit von ber b. Schrift erschienen ift. Sein Sohn Anton Grupbius febte bas Gefchaft mit gleichem Gifer fort und wußte ben Ruhm feines Baters aufrecht zu erhalten. Gin Bergeichniß feiner Werte findet man in C. Gesner, Pandectae, Bl. 117 u. folg. und in Maittaire, annal. typogr. T. II. p. 566.

## Ctienne Dolet, von 1538 bie 1546,

bes Dbigen Freund, wie man glaubt ein naturlicher Sohn Frang I. und bes Dabdens Jeane Careau aus Orleans, einer ber merkwurdiaften Menfchen feiner Beit, zugleich Dichter, Rebner, Sumanift und Buchbrucker, aber in Allem ercentrisch, 1509 gu Drleans geboren, machte feine Studien in Paris, Pabua und Touloufe, murbe megen Streitigkeiten aus letterer Stadt verwiefen, gab feinen Beruf als Jurift auf und mahlte aus Borliebe fur bie ichonen Wiffenschaften bie Buchbruckerfunft. Unter Gryphius Unleitung begann er biefe Laufbahn 1538 mit ber Berausgabe feiner lateinifchen Bedichte. Wegen feines Unglaubens und ber Berbreitung feberischer Schriften wurde er 1546 gu Baris als Atheift im 37. Jahre feines Alters lebendig verbrannt. Man machte auf feinen Tob bas Epigramm :

Mortales animas gaudebas dicere pridem; Nunc immortales esse, Dolete, doles. Bergl. Née de la Rochelle, Vie d'Etienne Dolet, Par. 1779. und Procès d'Etienne Dolet, Par. 1836.

# Jean Barbou,

ber Stifter einer berühmten Buchbruckerfamilie. Aus seiner Officin ging die schöne und correcte Ausgabe der "Oeuvres de Clement Marot", 1539, in 8. mit Cursivschrift gebruckt hervor. Sein Sohn

## hugues Barbou,

vertauschte ben Aufenthalt von Lhon mit Limoges, wo er 1580 bie berühmte Ausgabe von Cicero's Briefen an Atticus mit Noten von Siméon Dubos herausgab. Noch wirken seine Nachtommen in dieser Stadt und in Paris und wissen bandtommen in dieser Namens durch trefsliche Leistungen sich zu berwahren. Wer kennt nicht die von Coutelier auf Anregung bes gesehrten Lenglet Dufresnoy um die Mitte des vorigen Jahrhunderis begonnene und von Barbou, der das ganze Geschäft an sich gekauft, fortgesetzt Ausgabenreise der lateinischen Classifter, 29 Bändehen Duodez, welche die zum Theil schon setten gewordenen Elzevirausgaben zu ersehen bestimmt waten?

Nach Lyon war das kleine, mehr burch feine Beine, ale burch bie Wiffenschaft berühmte Stabt= den Chablis ber erfte Ort in ber Proving, wo bie Buchbruckerfunft, obwol nur auf furge Beit, von Bierre Le Rouge ober Rubeus, welcher hier 1478 , Le livre des bonnes moeurs " 1478. in Folio ans Licht treten ließ, ausgeubt murbe; hierauf folgten Touloufe und Poitiers 1479, Caen 1480, Bienne in ber Dauphine 1481 (Colomb de Batines, lettres sur l'origine de l'imprimerie à Vienne, Valence 1837. 8.), Promentour 1482, Tropes 1483 (Corrard de Breban, recherches sur l'etablissement et l'exercice de l'imprimerie à Troyes etc. Troyes 1839. 8.), Bréand = Lou= behac, ein Meden im Gebiete von Morbihan, 1484, Rennes, Sauptftadt ber Bretagne, 1484, welche jedoch felbst in neuer Zeit fur die Thyographie ohne alle Bedeutung ift, Abbeville (Abbatis villa) 1486, Befançon 1487, Rouen, Sauptstabt ber Mormanbie (Rothomagum). Der erfte Drud ift "Chroniques de Normandie" von Buillaume Le Tailleur, 1487. Bon feinem Nachfolger Jean Le Bourgeois hat man "Le Roman du Roi Artus" und andere feltene Ausgaben von 1488-1499; noch bruckten bafelbft Jacques Le Foreftier 1488, Martin Morin von 1490 - 1497, Silveftre Ramburitrin ober Rambouritous 1498, Jean Richard 1499 und Bierre Regnault 1500; Orleans 1490, Angouleme 1491, Dijon 1491, bas Rlofter Clugnh,

wo Michael Wenfiler, ber berühmte Bafeler Typograph, 1493 bas "Missale Cluniacense" in Folio bruckte; Nantes 1493, Limoges 1495, Prowins 1496, Avignon 1497, Antréguier ober Tréguier in ber Bretagne, wo Auffret Duatqueweran bas "Catholikon" in bretanischer, französser und lateinischer Sprache, bas einzige baselbst gebruckte Buch, im Sahre 1499 in Folio herausgab. Sed an zog im siebenzehnten Zahrhunderte durch bie von Zean Jannon mit der nach dieser Stadt gemannten kleinen Type, der "Sedanoise", welche der späteren "Diamant" entspricht, ausgesührten höchst niedlichen und jeht theuer bezahlten Druck, die sich nebenbei durch Gorrectheit hervorheben, die Ausmerkfamteit der Bückerfreunde auf sich.

Ms Probe ber im fünfzehnten und fechszehnten Jahrenmerte in Frankreich fast allgemein üblichen Thyenform mag ein Facsmile aus Vierre de Blarru's Felbengebicht auf die Belagerung und Schlacht von Nanch unter Gerzog Kenatus von Lothringen (1479) hier eine Stelle sinden. Das seltene Werf sührt den Titel: "Petri de Blarrorivo insigne Nanceidos opus de bello Nenceiano. Impressum in celebri Lotharingiae pago divi Nicolai de Portu, per Pet. Jacobi presdyt. loei paganum "1518. in Fosio mit Holzschmitten. Der Flecken St. Nicolas bei der Hauptstadt Lothringens hatte dereinst eine nicht unerhebliche Druckerei. Das Privilegium des Gerzogs Anton von Calabrien und Lothringen ist in beifolgender Schrift:



# nthoine par la grace de dieu

Ducde Lalabie de Lotraine t de Bar Marchis Warfs du pont Conte de Pionnece Se Dandemont at . Atous noz Mare schaus Beneschaule Baillyz Pienosty Lap

welche die Mitte zwischen Gothlich und der "grosse Batarde" halt, der Text des Gedichtes aber ist in einer schönen Antiqua gedruckt.

Bon der Einführung und Fortbildung der Thpographie in Paris haben Chevillier, de Guignes, Greswell, Capelle, Crapelet und Taillandier mehr oder weniger gründliche Nachricht gegeben. Die Abhandlung des Lehteren ist wegen der auf die Buchbruckerkunst Bezug habenden, früher größtentheils noch ungebruckten Verordnungen der Könige von Frankreich wichtig. Nachrichten oder Auskunft über die gegenwärtigen Leistungen der Kunklungen ber französsische

Eppographie geben die periodischen Blätter: "Annales de la typographie française et étrangère, journal spécial de l'imprimerie, de la fonderie, de la gravure, de la librairie et de la papeterie." Par., impr. de Loquin. 1838. 4. "L'Imprimerie, organe des interêts artistiques et matériels des ouvriers typographes, écho des atéliers de Paris et de la Province." Par., impr. de Béthune 1839. 4. "Revue Bibliographique. Journal de Bibliologie, d'histoire littéraire, d'imprimerie et de librairies, publié par deux bibliophiles." Par., Didot, 1839. "Mr. Beuchot, Bibliographie de la France." "Nodier, Bulletin du Bibliophile."

# Pelgien und die Niederlande.

enn auch Koster und seine Erben, was nach ben neuesten vorurtheilöfreien Untersuchungen wol als erwiesen anzunehmen ift, um die Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts zu Garlem nicht nur mit Golztafeln, sondern auch mit bewegslichen Thpen gedruckt haben, so ist doch

# Aalst in Ostflandern,

ber erste Ort ber Nieberlande, wo die seit fast einem zwanzigjährigen Zeitraum schlummernde oder durch den deutschen Einsluß überslügeste und momentan unterduckte Kunft zuerst wieder mit vaterländischer Selbstständigkeit ins Leben trat. Der früheste Orucker aber, dem das Berdienst gebührt, dieselben Bestien dus dessen das bessen von Zeigien eingeführt zu haben und auß dessen Pressen hier durch Namensunterschrift und Jahrzahl beglaubigte und mit beweglichen Typen gedruckte Bücher hervorgingen, ist

## Dierif Martens, pon 1473 bis 1476,

ober Theodorich Maertens, auch Mertens, ber mit ber classischen Literatur wohlvertraute Freund eines Erasmus von Rotterdam, Abrianus Barlandus und Martin Dorpius. Seine ersten Drucke vom Jahre 1473 sind: "Dionysii de Leuwis alias Kihel, Speculum conversionis peccatorum" in 4. und "Tabulare fratrum ordinis Deifere Virg. Marie in Carmelo" in 4. Durch volle sechzig Jahre übte er die Kunst in verschiedenen Schoten Belgiens aus,

als: in Antwerpen 1476 und Lowen und wendete feine Aufmertfamteit befonbers auf bie Berbeffe= rung ber griechischen Thpen, wovon Bruchftude aus Ariftoteles, Ariftophanes, Lucian, Gurivides. Demosthenes, Isotrates, Plato, Theofrit und Xeno= phon, besonders aber aus der Iliade und die Grammatif bes Lascaris Beugniß geben, wie er benn überhaupt zu ben erften Thpographen gerechnet werben fann, welche gange Werke in griechischer Sprache gebruckt haben. Bon Malft begab er fich 1476 nach Antwerpen und gegen bas Enbe bes Jahrhunderts nach Lowen und fehrte um 1528 wieber in feine Baterftadt gurud, wo er 1534, ein Greis von achtzig Sahren, ftarb. Die Type feiner fruheren Drucke ift die eigenthumliche hollandisch= gothifche mit vielen Eden und icharfen Ranten, Die ber spåteren halbgothifch und biejenige aus ber letten Beriode feines Lebens von ichonem romischen ober Antiquaschnitt. Er gehort zu ben Druckern, welche, genau bie Sanbichriften jener Beit nachahmenb, bie meiften Abturzungen ber Worte angewendet haben, als 9 am Schluffe fur "us", ein umgekehrtes o fur "con", ; fur "que" am Ende bes Bortes, ober 24 fur "rum", ee fur "esse", p fur "pro", xpm für "Christum" u. f. w.

# 11 t r e ch t,

ift biejenige Stadt Hollands, wo die Buchdruckerfunft, wenn man von den freilich undatirten Erzeugnissen Garlems absiehet, am fruheften geubt wurbe; benn alle Drude von Delft, Tergow und Deventer vom Jahre 1472 bestehen nur in ber Ginsbilbung einiger Bibliographen.

Ricolaus Retelaer <sup>unb</sup> Gerhard de Leempt

Gerhard de Leempt, von 1473 bis 1474,

find bie Manner, welche biefelbe mit Beter Comestior's "Distoria scholastica novi Testamenti" 1473. baselbst eingeführt haben. Ein Jahr darauf ging "Eusebii historia ecclesiastica" aus beren Presse hervor.

Johann Beldener, von 1479 bis 1481,

ober Balbener, ebenso gesehrt als im Zeichnen, Graviren, Holzschneiben und allen zur Thyographie gehörigen Künsten erfahren, der schon vom Jahre 1476 bis 1478 zu Köwen gedruckt hatte, setzte sin Geschäft in Utrecht bis 1481 fort und begab sich von da nach Guilenbord in Gelbern, wo wir ihn wieder treffen werden. Sein "Fasciculus temporum" ist daß erste Buch, wo sowol auf dem Titelblatte, als in der Mitte auß Blättern und Blumen bestehende Kandverzierungen vorsommen, welche man späterhin in Frankreich, weil diese Kandeinsassungen zuerst auß Weinranken bestanden, "Vignettes" nannte und alsdann diese Benennung für alle kleieneren Berzierungen, Ansichten u. s. w. beibehielt.

Bon folden Nandverzierungen wurden in Deutschland die Formschneider auch "Rahmenschneider" genannt.

# 2 ő w e n,

bie alte Sauptstadt von Brabant, welcher die daselbst von Serzog Johann I. begründete Universität durch Lehrer wie Betrus Rivus und Aegibius Taber frühzzeitig einen hohen Ruhm erwarb, erhielt fast gleichzzeitig mit Aalst und Utrecht das Geschenk des Bücherdruckes durch

Johann von Weftphalen, von 1474 bis 1476,

aus bem Wecken Uten ober Saefen bei Arresberg im Bisthume Paderborn, einen ausgezeichneten Runftler, bem man eine große Ungahl trefflicher Werfe verbanft. Das gangliche Uebereinstimmen feiner The mit ben Werken bes Theodorich Martens in Malft giebt zu bem Schluffe Beranlaffung, baß jener gelehrte Freund bes Erasmus ben Johann von Afen als Werkmeifter in feine Officin berufen und burch ibn feine beiben erften Bucher von 1473 und 1474 habe ausführen laffen. Geine wichtigften Drucke find: "Cicero de claris oratoribus 1475", "Dirgilii opera 1476", "Juvenalis et Persii satyrae" und "Johannis de Milis repertorium in jure canonico" (sic), beibe von 1475, von welchem letteren bas nachstehenbe Facfimile bie Schlugichrift treu wiebergiebt.

Conrad von Westphalen aus Paderborn, bessen Then von jenen des Borbergehenden ganz abweichen, hat einen einzigen und zwar undatirten Druck zu Löwen geliefert, bessen theographische Merkmale jedoch ein hohes Alter andeuten, so daß

La Serna-Santander I, 322. es nicht für unwahrsicheinlich halt, baß Conrad Johann's Bater geswesen fei.

Sans Belbener ober Balbener, von 1476 bis 1479, ift als einer ber merkwurdigften Thpographen

fcon bei Utrecht angeführt und basclibst auf bessen Berdienste aufmerkfam gemacht worden. Er verbient nebst Johann von Westphalen vor Allen in bas Auge gefaßt zu werden.

Noch mussen unter Löwens frühesten Druckern Conrad Braem, von 1476-1479, Aegibius van der Heerstraten, von 1484-1488, Rudolf Loeffs, von 1484-1500, Ludwig de Ravescot 1488 und der berühnte Theodorich Martens erwähnt werden. Ueber diesen merkwirdigen Drucker, von dessen Thatigkeit zu Löwen und Antwerpen allein zwischen 1500 und 1539 man mehrere achtzig Ausgaben kennt, hat Lamblinet, "Origine de l'imprimerie, Paris 1810. 8. Tom. II., p. 97-170." ausführlich gehandelt.

# Antwerpen,

eröffnete zwar etwas spåter als andere niederlandische Städte seine Breffen, hat jedoch sehr bald alle überstügelt und kaum zwanzig Jahre nach dem Tode jenes Dierik Martens, welcher von Aasst und Köwen aus die neue Kunst 1476 mit der "Practica medicine que thesaurus pauperum nuncupatur" hier einführte, die Ausmerksamkeit der Gelehren in so hohen Grade in Anspruch genommen, daß diese von allen Theilen Europa's hier zusammenströmten, um ihre Werke dem Drucke zu übergeben. Nach Dierik (Theodorich) Martens war

## Matthias van ber Goes, von 1482 bie 1494,

ber Erste, welcher seine Kunst hier ausübte. Ein Drucksehler in bessen stammanbischer Ausgabe bes Tunbalus "Het Vock von Tondaliens Visioen", wo in der Jahrzahl MCCCLXXII ein X ausgelassen ift, gab der irrthumlichen Meinung Raum, als sei die Typographie schon zehn Jahre früher baselht eingeführt worden. Uehnliche Bersthöse gegen die richtigen Jahrzahlen hat Santander I, 172. und 348. zusammengestellt.

# Gerhard Leeu ober Leew, von 1484 bis 1492,

welcher schon seit 1477 feine Runft zu Gouba in Solland mit großem Erfolge ausgeübt, schlug im

Jahre 1484 seine Pressen in Antwerpen auf und erwarb sich burch zahlreiche, meistens mit Golgschnitten verzierte Werke auch hier einen nicht geringeren Ruhm, unter welchen die alteste niederbeutsche ucherseigung ber Fabeln bes Aesop von 1485 sich auszeichnet. Der große Erasmus von Rotterbam, ber sich bamals in bem benachbarten Kloster Stein aufhielt, beehrte ihn mit seiner Freundschaft.

Claas, b. i. Nicolaus Leeu, wahrscheinlich ein Sohn bes Borigen, von 1487 und 1488, Abrian van Liesvelt, von 1494-1499, Michael van Hoogsstraten 1495, Gottfried Back 1496, heinrich Eckert aus homburg 1496, ben wir 1498 in Delft wieder sinden, und Nicolaus de Grave 1500 haben sich im funfzehnten Jahrhunderte mehr ober weniger ausgezeichnet. Um die Mitte des nachfolgenden aber hat

# Christoph Plantin,

von 1555 bis 1589,

nicht nur alle feine Borganger in Antwerpen, fonbern felbit alle feine Beitgenoffen in Solland und Belgien fo fehr verduntelt, daß feine großartige Officin als achtes Bunber ber Welt angestaunt wurde. Bu Montlouis unweit Tours in Frankreich um 1514 geboren, mit Sprachfenntniffen und anbern Wiffenschaften ausgeruftet, erlernte er mahrichein= lich in einer ber berühmten Parifer Wertstatten bie Inpographie, machte alebann, um fich barin noch mehr zu vervollfommnen, viele Runftreifen und errichtete endlich in bem bamals burch Sandel und Gewerhfleiß blubenben Antwerpen um 1555 eine Werkstatt, welche bald einen folchen Umfang ge= mann, bag ihr gleichzeitig feine abnliche an bie Seite geftellt werben fonnte. Die Angahl feiner Breffen belief fich auf zwanzig und ber Lohn fur feine Arbeiter täglich über hundert Ducaten. In allen bamals in Europa bekannten Sprachen fonnte bei ihm gebruckt werben, ba bie Lettern bei Plantin fammtlich zu finden waren. Seine Drude gehoren noch jest zu ben typographischen Meisterwerfen und zeichnen fich sowol burch außere Glegang hinficht= lich ber Inpen, ber Farbe und bes Papiers, als auch burch bie größte Correctheit aus. Um ben Text moglichft fehlerfrei berguftellen, gewann er bie gelehrteften Danner fur bie Durchficht ber 258 Brügge.

Brobebogen, unterwarf jene, nachbem ichon eine wieberholte Brivatcorrectur gelefen war, nochmals einer offentlichen Revifion, indem er einem Jeben, ber einen Fehler aufzufinden im Stande mar, eine ansebnliche Belohnung anbot. Bahrend bes in ben Nieberlanden ausgebrochenen, Alles verheerenden Krieges, ber unter Bergog Alba's eifernem Commandoftabe bis zum hochften Grabe ber Ungerech= tigkeit und Graufamkeit geführt wurde, zog fich Blantin mit einem Theile feiner Druckerei nach Lebben in Solland zurud und übergab bie Führung bes andern zu Antwerpen feinem Schwiegersohne, bem gelehrten Frang Raphelengh. Spater fehrte er gurud und fandte jenen nach Lebben. Das berr= lichfte Denkmal ber Runft lieferte er in ber acht Foliobande ftarfen "Biblia polyglotta" von 1569 -1572, über beren Druck ber gelehrte fpanische Theolog Montanus die Aufficht führte, welche ihm zwar von Philipp II. ben Titel eines foniglichen Broto = ober Archithpographen, aber feinen Erfat fur ben ungeheuern Roftenaufwand verschaffte. Es heißt zwar, bag er ben Druck biefer hebraisch = chaldaischen und griechisch = lateinischen Bibel burch Bermenbung bes Cardinals Granvella auf Roften bes Ronigs unternommen habe; allein es icheint bie tonigliche Muni= ficeng hauptfachlich auf Berleihung obigen Titels und einen Geldvorschuß fich beschrantt zu haben, beffen Wiebererstattung ihm nicht geringe Sorgen verurfacht haben foll. Nichts besto meniger hinterließ

er nach feinem Tobe 1589 feinen brei Tochtern eben so viele Druckereien zu Lenden, Antwerpen und Baris. Die erstere erhielt mit ber altesten Tochter jener berühmte Frang Rapheling ober Raphelengh, Lehrer ber morgenlanbischen Sprache an ber Soch= ichule zu Lenden, wo er 1595 mit einer reichhaltigen Brobe feiner neugeschaffenen Theen "Specimen characterum arabicorum officinae Plantinianae" bervor= trat. Die Untwerpener Officin befam mit ber mitt= leren Tochter Jan van Morft (Johannes Moretus). beffen Sohne Balthafar ber fterbenbe Grofpater feine ausgezeichnete Bucherfammlung vermachte. Die Parifer Officin aber ging mit ber jungften Tochter an Gilles (Megibius) Bens uber, welcher ber erfte Thpograph gewesen fein foll, ber in feinen Drucken die Consonanten i und v von ben Bocalen i und u unterschied. Alle brei Gidame Plantin's, besonders aber Raphelengh und Moretus mit seinem Sohne bestrebten fich, burch treffliche Leiftungen ben gefeierten Namen auch in ihren Nachkommen in gefegnetem Undenfen zu erhalten.

Unter seinen Zeitgenossen zeichnete sich weniger burch großartige Unternehmungen als burch eigensthämlichen Typenschnitt Matthäus Mesens aus, von bessen hollandisch zothischer Eursiv nachstehendes Facsimile aus der Mitte und vom Schlusse des wenig bekannten Werkes: "Lowys Porquin, den mtersten Wille. Chandtwerpen 1582" hier eine Stelle sinden mag.

AMO Br\_Majdalena mny Burfewubbe/ Source also fakey/
District one Rinderey Doen telren also De Sowere
Solve in Frintesy/ dathe (menghey gherakey

Spedenski Handsbetapey/ 032\_nmp Matthend Mesend.

Op de costen Son Airland Soulmand:

Anno: 1582.

Brűgge.

Dieser berühmte Sanbelsplat in Flandern und als Residenz mehrerer kunstliebenden Gerzoge aus

bem Saufe Burgund zugleich der Sig der Wiffenschaften und Kunfte, wo die Begründer der niederständischen Malerschule Johann und Hubert van Eyst ihre schönften Gebilde schufen, erhielt das kostbare Geschenk der Buchbruckerkunft durch

.

# Colard Manfion, von 1476 bis 1484,

aus Frankreich stammend, ein Mitglied ber schon in der Einleitung erwähnten St. Johannisgilde oder der Zunft von Schullehrern, Abschreibern, Aubricatoren, Briefmalern und Briefdreibern, Formschneibern, Buchbindern u. s. w., in deren Registern nach Ban Braet sein Name schon zwischen 1454 und 1468 vorkommt. Die Ursache, warum er von letzeterem Jahre bis 1471 in jenen Zunstbüchern nicht mehr erscheint, war wol keine andere, als daß er in Mainz oder Colin die Oruckfunst erlernte, die er damn im Jahre 1476 in Brügge und zwar meist mit Werken, die er selbst in das Französsische übersetzt hatte, einführte. Sein erstes Werk ist: "Le jardin

de devotion" mit dem Colophon: "Primum opus impressum per Colardum Mansion. Brugis. Laudetur omnipotens." ohne Ungabe bes Drudfahres. Sein erfter batirter Drud von 1476 fuhrt nach ber Sitte ber bamaligen Beit feinen Titel, fonbern beginnt fogleich mit ber erften Columne: "Cy commence Jehan bocace de certald son liure intitule de la Runne des nobles hommes et femmes." Sein letter batirter Druck von 1484: "Die Metamorphofen bes Dvid, erklart (moralisées) von Thomas Walens und aus bem Lateinischen in bas Frangofische überfest von Colard Manfton", foll in bem Colophon eine Probe feiner aus ben frangoftichen Sanbichriften jener Zeit entlehnten eigenthumlichen Thre, von ben Frangofen "écriture grosse batarde" genannt, bem Lefer por die Augen fuhren:

# Fait z imprimt on lano ble ville a Bruges en flan ores par Colart mansion citoien a julle ou mois a May lan agrace mil quar ac cens iii, pp.iiii.

Doch behielt er auch in einem seiner Werke bie semigothische Type bei, wie gegenwärtiges Facsimile aus Jean Boutillier's "Somme rurale", 1479. in gr. Folio, beweiset.

Cp fine la somme tural compilee par leban butillier conseillier du rop a pa vis. Et imprimer a bruges par Colard mansion san mil.cccc.lyrix.

Das Leben und Wirken dieses merkwürdigen Mannes hat der gelehrte Kariser Bibliothekar Ban Braet geschilbert in "Notice sur Colard Mansion libraire et imprimeur de la ville de Bruges en Flandre. Paris, 1829. 8." Er kann zugleich auch als der einzige Drucker in Brügge während des fünfzehnten Sahrhunberts betrachtet werben; benn Ghesquiere's Meinung, es habe Jean Briton, ein geschickter Kalligraph, baselbst bie Buchbruckerkunst ersunden und
ausgeübt, ist schon weiter oben bei Auseinandersetzung der verschiedenen Ansichten über die Ersinbung der Typographie sattsam widerlegt worden.

Ein Naheres über biesen Irrthum findet man bei Santander I, 353-356. In der Folgezeit that sich Gubert Golg ebenso durch seine Geschicklichkeit im Bücherdruck, wie in der Aupferstecherkunst hervors. Aus seiner Officin bestigt die Literatur der Numismatik fostbare Werke, wobei nicht nur die gelehrte Abhanblung, sondern Alles, Zeichnung, Abdruck und Kupfer, nur ihm allein den Ursprung verdankt.

# Brűffel's, 1476,

früheste Drucke gehören jenem um die Wissenschaft sehr verdienten, von Geert (Gerhard) Groote gestifteten Mönchsorben der "Brüder zum gemeinsamen Leben" an, die wir schon 1474 zu Marienthal im Rheingau, 1476 zu Rostock und 1449 zu Nürnberg mit dem Bücherdrucke beschäftiget sahen. Ueber diese

fowie andere bamit verwandte geiftliche Genoffen= ichaften, als bie ber Begharben, Lollharben und ber Beghinen, hat G. H. M. Delprat, Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den Invloed der Fraterhuizen etc. Utrecht, 1830. 8. eine gefronte Preisschrift geliefert. Wem bas Buch nicht zu Gebote fteht, ber lefe Ullmann's "Johann Weffel", Samburg, 1834. Seite 389-448, wo, burch Delbrat's Werk angeregt, manches Treffliche barüber gefagt ift. Das erfte mit ber Jahresangabe verfebene zu Bruffel gedruckte Buch ift: "Arnoldi Beilhoveni Onotosolitos" von 1476. in Folio. Dem Typencharafter nach zu urtheilen, muß man annehmen, daß einige der Bruder zu Coln bei Ther Boernen in ber Lehre gewesen ober von ihm wenig= ftens bie Lettern bezogen haben, wie gegenwartige Nachbilbung berfelben andeutet.

# 出的和四为亚利切芸的事件

est en Dúc samsta. Goosti ille frater min tu finns et dis adhne esté viuse in wone liur p man tel vigilat sats s obsentius adinis me

sollere elabutotă luncolle opito bzataue est fităsesiat zimo dni 191 90 g-zumes thui

# Deventer, 1477,

Sauptstadt ber Broving Overhffel, wo Geert Groote ben Orben ber Brüber vom gemeinsamen Leben, biese hohe Schule achter Geistesbeschauung, aus ber auch ber gottesfürchtige Thomas Sammerken ober Hämmerlein von Kempen (a Kempis) hervorgegangen, gestistet, wo ber berühmte Alexander Gegius einst ben Grund zu bem jest noch blühenden Gymnassung gelegt hat, konnte die außerordentliche Kunst nicht lange entbehren. Nichard Baffroet der Baffroed aus Coln eröffnete hier mit "Fr. Petri Berthorii, Pictar. Ord. S. Bened. Moralizationes Biblie, 1477. fol. " bie Bahn. Dieser berühmteste

aller Drucker in Golland hat in feiner ununterbrochenen Thatigkeit von 1477 bis 1500 eine Menge ausgezeichneter Druckwerke geliefert, von benen zwei ber frühesten christlichen Dichter Prubentius und Zuvencus, 1490, hervorgehoben zu werden verdienen. Jakob von Breba schlug hier 1487 ebenfalls seine Pressen auf und druckte bis an das Ende des Jahrhunderts.

# Son da,

von den Franzosen Tergon genannt, eine bedeutende Stadt in Súdholland, verehrt in Gerhard Leeu oder Leew ihren frühesten Thyographen. Ihm gehören unbestritten: "Alle die epistelen en ewangelien van den gheheelen jaere ende ver mede die prophecien", mit der Schlufschrift: "Dit is volleyndet int jaer ons heren 1477." etc. Tolio, das erste in hollándischer Sprache gebruckte Buch. Alle von Brosper Marchand und anderen Bibliographen angegebenen Goudadrucke von früherer Zeit sind unerwiesen. Leeu druckte basels von 1477-1485, wo er diesen Ausgenhalt mit Antwerpen vertauschte und

zwar ba wie bort Werke von hochftem Interesse, von benen wir nur bie bekannte "Goudiche Chronyhje" won 1478 und eine Sammlung sinnreicher Fabeln in lateinischer Sprache "Bialogus creaturarum" von 1480 erwähnen. Bon biesem letzteren, bem Ricolaus von Bergamo zugeschriebenen und spater noch sehr oft gebruckten Werte giebt nachstehendes Facsimile eine wohlgelungene Typenprobe.

# Presens liber Dyalogus creaturarum appellatus iocundis fabulis plenus Per gerardum secu in opido goudenti incepty munere dei finitus eli Anno domini milletimo quadringentes timo octuagetimo mentis iunij die tercia. 6 TEEV

Gleichzeitig mit Gouba erhielt auch bie Stadt

# D e I f t,

burch Jafob Jafobszoon aus bem ansehnlichen Ge= fchlechte ber van ber Meer und Maurits Demant= goon aus Midbelburg bie feltene Gabe. bruckten in Gemeinschaft und ichenkten 1477 ihren Landsleuten bie erfte Bibel in ber Mutterfprache: "De Bybel dat ume Ceftament" in Folio, in welcher jedoch die Pfalmen und bas Neue Teftament fehlen. Gine genaue Befchreibung biefer bibliogra= phischen Seltenheit in Le Long, Boek-Zaal, p. 365. Dbigen zwei Runftlern folgten Chriftian Snellaert, 1495 und 1496, und Seinrich Edert von Somberch im Druckgeschafte. Noch fommt auf einigen Incunabeln von Delft und Antwerpen ber Rame " Senrich Lettersnyber" vor, welcher nicht mit biefem Beinrich Edert von Somberch verwechselt werben barf, indem fein Geburteort, wie er in ber Schlufichrift von "C'boek van den Boute", Antwerpen, ohne Jahr (1496 ober 1500?) in flein Octab felbit angiebt, Rotterbam ift.

# Zwoll und Nimwegen.

Ein paar Jahre spater wurde die Thpographie, von wem? ift noch nicht ermittelt, sowol in Zwoll

in der Provinz Overhssel, als in Nimwegen (hole Landisch "Nymegen") am Rhein eingeführt. Bieter van Os aus Breda und Johannes de Vollehoe sind die bekanntesten Drucker dieser Städte während des fünfzehnten Jahrhunderts.

Bon nun an verbreitete sich die Buchbruckerkunft immer mehr und mehr in dem wissenschaftliebenden Holland. Schon 1480 erblicken wir Pressen in dem nahe bei Zwoll gelegenen Stadtchen Sasselt, die jedoch niemals zu einiger Bedeutsamkeit gelangt sind. Ganz anders verhalt es sich mit der kleinen Stadt.

# Mudenarde,

wo Ahrend (Atnold?) und Pieter van Keyzer, lateinisch de Cesaris, die Kunst 1480 einsührten, welche längere Zeit daselsst von ihm und seinem Genossen geübt worden ist, wie die Schlußschrift des "Traité des quatre novissimes" in Duart andeutet: "pryez pour l'impresseur de ce livre très-ercellent Audenarde impresse pour instruire tout gent". Der erstere Drucker begab sich späterhin nach Gent, wo er 1483 "Guillelmi Parisiensis episcopi Rhetorica divina", in 4. und 1488 den "Poethius" lateinisch und holländisch in Tolio and Licht treten ließ. Man kennt zehn Keyzer'sche Drucke, welche jest zu den größten Seltenheiten gehören. Man sehn seher dieselben: Du Puy de Montbrun, recherches dibliographiques sur quelques impressions néerlandaises

du XV et XVI siècle, Leyde, 1836. 8. und Voisin, recherches historiques et bibliographiques sur la bibliothèque de l'université et de la ville de Gand, Gand 1839. 8. Shiebam's erster Druck von 1483 ist der Moman des Nitters, Delibere". Einige Bibliographen nennen den "Spieghel der Sassen" als erstes zu Culemborch in Geldern gedrucktes Buch; doch ist diese Angabe, wenn nicht ganz salsch, doch wenigstens sehr verdächtig. Gewisser ist, daß Hand Betdener, von dem schon öfter zumal bei Löwen und Utrecht die Nede war, 1483 daselhst den "Spieghel onzer behoudenisse" in 4. herausgegeben hat und zwar mit den nämlichen Holzsasse, welche der ersten sogenannten Kosterschen Ausgabe zum Grunde lagen, nur mit dem Unterschiede, daß die Tassen,

um sie bem Duartformate anzupassen, in der Mitte entzwei gesägt sind. Dieser Belbener'sche Druck hat in der Geschichte der Thyographie um so größeres Aufsehen gemacht, als er zu den mannigsaltigsten Schissen und Bermuthungen bald für, bald gegen die Ansprücke Harlems Beranlassung gab. Sier wurde auch von dem nämlichen Drucker die süberzaus seltene "Geschiedenis van het heylighe Cruns (historia sanctae crucis)" 1483. in 4. ausgeführt, von der schon weiter oben S. 57 die Nede gewesen und welche Diddin, Bibliotheca Spenceriana III, 348-377 ausführlich beschreibt und durch Vacssundigischiete erläutert.

Bon ber Thpe mag gegenwärtige Nachbilbung ber Schlufichrift eine Borftellung geben.

# Dit is Akmach in die goede sted van alen korth Jut iaer ous stren M-CCCC. eif spenifi, opten sestendath van maerte bympian vescener G. B.

Auffallend bleibt es immerbar, daß in Harlem, einer der Wiegenstädete der Thyographie, nach langer Unterbrechung nur erst mit dem Jahre 1483 datirte Drude, als: "Der Bondaaren troost, Summe le Noy, Der Bielen troost, het Yock des gulden throons und die Formulae Novitiorum u. s. w. workommen. Der erste Thyograph, dem wir hier begegnen, ist Jan Andrieszoon (Johann, des Andreas Sohn), nach Meermann I, 54. ein Abkömmeling aus der Kamilie des Lorenz Koster. Sasob Beillaert aus Ziericzee gebürtig, hat hier 1485 die erste Art won methodischer Enchslopäde "Bartholomäus (den Engelsman) van de proprieteiten der Vingen" herausgegeben.

Leyden fing zwar spater als manche andere Stadt zu bruden an, pflegte aber mit um so größer rem Ruhme bie Kunst bis auf die neueste Zeit. Der früheste Drud biefer berühmten Universtät ist die bekannte "Cronike van Hollant, Beeland ende Vriesland", 1483. in 4. Die altesten Typos graphen sind heinich hehrict und hugo Jansson won Woerben. Zu ben schoffen Werken gehört die "Biblia dat is de gantsche h. Schrifture von

Daul Aerts: van Navestenn". 1642. Fol. Auch Friesland hatte ichon um 1480 in bem Dorfe Unjum bei bem Stabtchen Doffum eine Breffe, mittelft welcher Sidde Camminga "Bet Rjuechtboech fen alre fryja Freezena Frieska Candrjuecht" die álte= ften Gefete und Rechtsgewohnheiten ber Friefen bruckte, von welchem bochft feltenen und merkwurs bigen Buche nur zwei Eremplare ubrig find. Del= prat in seiner Schrift "over den voortgang en de verbreiding der Bockdrukkunst in de vyftiende en zestiende eeuw, Te Utrecht, 1820. 8. " Seite 137 fest biefen Druck nach einer Sandrubrik von bem beruhmten frieslandischen Geschichtschreiber Simon Abbes Gabbema auf bem einen Exemplare in ber Buchersammlung bes Barons Thoe Schwarkenberg und Sohenlansberg, Rammerherrn bes Ronigs ber Miederlande, fogar schon in bas Jahr 1460.

Hertogenbofch in Brabant hat drei Berke aus ber frühesten Periode von Gerhard de Leempt's Pressen aufzuweisen, darunter "Tondalus Vysioen" von 1484. Gier hatte sich um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts ein Nachkomme Peter Schöfefer's von Gernsbeim niedergelassen, dessen Jamilie

bie Runft von 1540-1796 in ununterbrochener Reihenfolge ausübte. Noch find einige Drucke bes Rloftere zu Seem bei Schoenhoven von 1495-1500 gu ermabnen. Bemerkenswerth ift, baf Umfterbam, obwol in ber unmittelbaren Nachbarichaft von Sar= Iem, erft mit bem Beginne bes fechszehnten Jahr= hunderts eine Buchdruckerwerkstatt und zwar bie fruhefte in ber "Engelenburg" unter ber Aufficht bes Doboen Bieterszoon erhielt. Giner ber fruheften und feltenften Amfterbamer Drucke ift bas "Boeceke voor eë negelichen kerftene menfce hoeme den barch va Caluarien op climme fat", bon Cornelis ban Bepinghen um bas Jahr 1500. in fl. Octav. Baron van Westreenen van Tiellandt nennt in feinen "Korte Schets etc. In's Gravenhage 1829. 8. " Seite 27 bie theologische Abhandlung "Die wandelinghe der bloemen" im Jahre 1518 von Sugo Jangzoon von Woerben ausgeführt, als bas erfte in ber jegigen Reftbengstadt Saag gebruckte Buch. Unter ben Saager Drudern zeichnete fich Albrecht Benbricry burch besondere, von niemand Anderem gebrauchte Thpen aus, die er querft in ben "Nieume Reuren van de Weescamere van Unnlandt" im Jahre 1586 angewendet hat, beren Form gegenwartiges Facfimile bem Lefer vor die Augen führt.

# Bedruck ten bevele van Zaing ende Bezövoren Mannen van Binkandk,

# Judey Faxe 1 ; 86.

Eines ber schonften thpographischen Denkmaler, welche Holland geliefert hat, ift die Dortrechter Bibel von 1686. in Folio.

## Lenden und Amsterdam

find nebst Utrecht die beiben Statte, in benen die typographische Kunst die höchste Bluthe erreichte. Den Grund zu diesem bis auf unsere Zeit sortbauernden Ruhme hat eine Thyographensamilie gelegt, welche das Teld ber Buchdruderkunst an hundert Jahre emiss bebaute und für Holland das gewesen ift, was für Italien die Geschlechter der Albus und Giunta's, für Belgien und Frankreich biesenigen ber Plantin und Etienne waren, die ruhmwürdige nieberländische Familie der Elzevire, die vorzüglich zu Amsterdam und Leyden, aber auch an anderen Orten ihre Pressen aufgeschlagen und von 1592-1680 eine große Anzahl der schönften Oruckwerke geliefert haben. Ihr gewöhnliches Buchdruckerzeichen war ein Abler, der in seiner Klaue ein Bunde von sieben Pfeilen halt mit der Devise: "Concordia res parvae crescunt".

## Louis Elzevir, von 1592 bis 1617,

ber Stammvater ber Familie, war Buchhanbler und zugleich Bebell bei ber hohen Schule zu Lehben. Er war ber erste Buchbrucker, welcher bei seinen Berlagswerken ben Bocal u von bem Consonanten v in ber Form unterschieben hat. Sein Name kommt zuerst auf einer Ausgabe bes Eutrop vom Jahre 1592 vor. Er hinterließ zwei Sohne, Matthys und Aezibius. Jener erscheint als Buchbrucker in Leyben, bieser betrieb ben Buchhanbel im Haag. Die vier Sohne bes Matthys, durch welche berühnte Name dieser Familie recht eigentlich begründet worden ist, waren: Isaak, Abraham, Bonaventura und Jakob.

## Ifaaf Elzevir, von 1617 bie 1628,

bruckte anfänglich fur fich allein auf eigene Rech= nung und von 1617 ab verschiebene claffische Werke, unter welchen fich auch biejenigen bes Conftantin Borphprogenetus befinden. Mit bem Jahre 1618 erichienen mehrere Bucher unter ber Bezeichnung "apud Elzeviros" ober "ex officina Elzevirorum", welches beweiset, bag eine Sanbelsgefellichaft zwi= ichen mehreren Brubern ober Bermanbten ber Familie Elzevir beftand. Ifaaf bezeichnete feine Drude, unter benen bie Obhffee von 1619, in flein Quart, Aufmerkfamkeit verdient, einige Beit hindurch mit ber Devise seines Dheims Louis; spater mahlte er eine Ulme, um beren Stamm fich eine Rebe fchlingt, mit bem Einfiedler und ben Worten "non solus", welches Zeichen auch feine Nachfolger führten. Auf einigen Ausgaben fommt als Titelvignette ein angegundeter Golgftog vor, mahricheinlich eine Unspielung

auf ben Namen, welcher im Hollanbischen soviel als "Ulmenfeuer" bedeutet, von Elze (Ulme) und vüür oder hier (Feuer). Isaal's lehter Druck ist "Thorius, Hymaus Tabaci, 1628. in 4."

## Abraham und Bonaventura Elzevir, von 1622 bis 1652,

erhieften unterm 15. Mai 1626 von ben Generalstaaten von Golland das Privilegium für ihre "Kleinen Republiken" und von dieser Epoche datirt sich der Ruhm der Elzevire. Können ihre Ausgaben dem Borwurfe ber Incorrectheit, welcher besonders den Birgil von 1636 trifft, gleichwol nicht entgehen, so stegli von 1636 trifft, gleichwol nicht entgehen, so stegling der Appen Schönfeit bes Papiers und Anordnung des Sages, wenn man die griechischen und hebräischen Drucke des Stephamus in Paris ausnimmt, keinen Büchern nach, die zu gleicher Zeit und zu gleichem Iwecke in anderen Ländern erschienen sind. Ihre sehten Ausgaben sind von 1652, in welchem Jahre beibe Brüber starben.

## Johann und Daniel Elzevir

arbeiteten feit 1652 als Universitatebuchbrucker ge= meinschaftlich. Aus dieser Periode ftammt "Thomas a Kempis, de imitatione Christi libri quatuor" ohne Datum, unftreitig eines ber iconften, felten= ften und beliebteften Werke ber Elgevire. Aber ichon 1655 lofete fich ihre Gefellichaft auf. Johann, Abraham's Sohn, fuhrte bie Druckerei gu Lenben allein fort und verherrlichte fie burch mehrere Bracht= ausgaben, farb jeboch 1661 in ber Bluthe feiner Jahre, ohne im Stande gewesen zu fein, Die vielen Blane feines regfamen Beiftes auszuführen. Daniel. Bonaventura's Cohn, begab fich nach Umfterbam, verband fich baselbst mit Ludwig, Isaat's Sohn, ber fich anfanglich bem Geebienfte gewibmet hatte, gab in Gemeinschaft mit ihm die meifterhaft gebructte frangofifche Bibel von 1669, zwei Banbe in Folio. heraus, lofete aber nach furger Beit biefe Berbin= bung wieber auf, brudte fur fich allein und nahm erft 1680 Abraham Wolfgang Elzevir zum Genoffen und Theilnehmer bes großgrtigen Gefchaftes an. Allein noch in bem nämlichen Jahre erlag ber thätige Mann bem Ungemache bes berheerenden Rrieges, ber ihm, wie seinem unglucklichen Baterlande, alle hoffnungen raubte. Seine Wittwe, Anna Bowing, vermochte nicht långer als ein Jahr die Officin in Wirffamkeit zu erhalten, worauf sowol die Verlagsartifel als spåter selbst auch ber Druckapparat an Abrian Wozins im haag übergingen. Bas Daniel Clzevir den Borrang vor allen Mitgliedern seiner Kamilie verschafft, sind die beiden bewunderungswürdigen Ausgaden des "Corpus Juris" in Octav und Folio, von welchen besonders die letzte zu den schönsten Erzeugnissen der Typographie gehött.

Minder berühmt, als die Genannten, waren Jakob Clzevir, ein Sohn des Matthys, welcher von 1626-1629 zu Leyden druckte, und Pieter Clzevir, ein Enkel jenes Matthys, der als Buchhandler und Drucker zu Utrecht lebte, wo er unter Andern Benjamin Briolo's Werk! "de redus gallicis" 1669 herausgad. Der Name dieser Kamilie verschwindet erst 1710 mit Abraham Clzevir, dessen Leistungen keineswegs an die kunstgerechten Arbeiten seiner Uhnen erinnerten, mit Daniel aber war der Glanz des Ruhmes erloschen.

Ungeachtet ber Freiheit, welche bie Elzevire unter bem Schute ber republikanischen Regierung Sollands genoffen, fanden fie bennoch, theils aus politischen, theils aus religiofen Rudfichten, theils aus Sandelsintereffe fur gut, gewiffe Werke, bie aus ihren Preffen bervorgingen, nicht unter ihrem Namen ericheinen zu laffen, wie bie "Utopia" bes Thomas Morus, Boccalini's "Pietra del Paragone" und beffen "Secretario di Apollo." Mehrere hin= gegen, wie aus ber Sammlung fleiner Schriften gur Staatenfunde von 62 Gebegbandchen, ber foge= nannten "Republiken", find ihnen mit Unrecht zuge= fchrieben worden. Gine ben Elzeviren eigenthum= liche Maxime foll gewesen fein, einen großen Theil ihrer Drude von Frauen burchsehen und corrigiren zu laffen, in ber Boraussetzung, bag biefe babei fich nie eine eigenmachtige Veranberung bes Textes erlauben wurden; boch wird auch ber gelehrte Zetter als Corrector in Daniel Elzevir's Officin genannt. Bu ben ichonften Leiftungen biefer Runftlerfamilie gehoren, außer ben ichon genannten Werken, ihre Ausgaben bes Birgil, Terenz und anderer romifchen Classifer, sowie bes Neuen Testaments und bes mit rothen Lettern gezierten Pfalters. Ihre Berbienste und Tehler schilbern "Aubry, Notice sur les imprimeurs de la famille des Elzévires, Paris 1806." "(S. Bérard) Essai bibliographique sur les éditions des Elzévirs les plus précieuses et les plus recherchées. Par. 1822. 8." (Bergl. Götting. gel. Anz. 1823. St. 128. p. 1273-78.) und "Nodier, Théorie des éditions Elzéviriennes" in ben "Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, Paris 1829."

Eine nicht minder berühmte Buchbruckerfamilie ber Nieberlande im flebenzehnten Jahrhunderte war biejenige ber Blaeu's.

## Janffon Blaen,

auch Ianssonius Blavius oder Coelius genannt, ein durch seinen Freund, den berühnten Tycho Brahe, in der Mathematik, Erde und himmelstunde zu einem der ersten Gelehrten dieses Faches ausgebils deter Typograph, hat sich durch seinen prachtsoll ausgeschlyten großen "Atlas" Amsterdam in zwölf Großsoliobänden, sowie durch sein "Novum Theatrum urdium Belgicae regiae", ebendaselbst 1649, zwei Foliobände mit vielen Karten und Kupfern, einem umsterblichen Namen erworben. Fast ebenso großes Ausselchen Pannen erworben. Fast ebenso großes Ausselchen erregte W. Blaeu's "Zespiegel" Amsterdam 1627, drei Theile in einem Bande in Kolio.

Janffon's zwei Sohne, Johann und Cornelius Blaeu, versolgten die Bahn ihres kenntnifreichen Baters. Rach dem Tode des jüngeren Brubers seite Johann das Geschäft allein fort und vollendete, was sie gemeinschaftlich begonnen. Sowol seine typographischen als geographischen Arbeiten werden für alle Zeiten Anerkennung finden. Ueberall ist das Streben sichtbur, Ungewöhnliches zu leiften.

An die Familien der Clzevire und der Blaeu schließen sich diejenigen der Weiflein (aus Basel stammend) in Amsterdam und der Ban der An und Luchmans in Lehden rühmlich an, von denen die erstere, Bater und Sohn, besonders im Fache der Theologie, lettere aber in der classischen Literatur der Geriechen und Romer sich ausgezeichnet haben, beren philologische Schriften sich jedoch mehr durch Correctheit und einen einsachen typographischen Seichmack, als durch Pracht auszeichnen.

Die Buchbruckerfunft, welche im flebenzehnten Jahrhunderte und zu Unfange bes achtzehnten eine hohe Stufe ber Bolltommenheit erreicht hatte, ging zu Ende bes letteren burch innere Unruhen ihrem Berfalle entgegen. Rach ber Umwandlung bes politischen Buftandes von 1795 murbe es mit ben Bestrebungen fur Runft und Biffenschaft, fowie für die Tragerin der Lettern, die Typographie, eber noch schlimmer als beffer; benn als mit ber frangofischen Oberherrschaft auch bie Cenfur einge= führt wurde, war jeber geistige Aufflug gehemmt und Buchhandel und Buchbruckerfunft lagen barnieber. Erft nachbem die taufern Nieberlander bas frembe Joch abgeschüttelt und wieber ein felbstftan= biges Reich gebildet hatten, fing auch biefe Runft fich zu heben an. Der weise Regent aus bem ange= ftammten Furftenhause ber Dranier erließ Befete jum Schute best literarischen Gigenthums, und wie mit einem Bauberschlage fah man allerwarts groß= artige Berte entfteben. Gludlicher Beife ift biefer Aufschwung burch die belgische Revolution von 1830 nicht gebemmt worben. Die Ausbreitung ber typo: grabbifden Runft geht mit ben Fortschritten ber Wiffenschaft Sand in Sand und bie Bahl ber Beit= fchriften, beren gegenwartig, bie Tagesblatter und Allmanache nicht mitgerechnet, an fiebengig bor= handen find, giebt eine Urt von Sohenmeffer ber Cultur ab.

Satte bie Stereotypie fcon 1700 burch bie, wie bie Sollander behaupten, von jedem fremden Gin= fluffe unabhangige Erfindung bes 3. van ber Den und Johann Muller's, Bredigers ber hochdeutschen Gemeinde zu Lebben, fehr balb nicht unerhebliche Fortfdritte gemacht, woruber Baron van Beftreenen van Tiellandt in feiner Schrift: "Verslag van de nasporingen omtrent de oorspronkelyke uitvinding en het vroegste gebruik der stereotypische druckwyze" S'Gravenhage 1833. in 8. ausführlicher berichtet, fo burfte bie Bervollfommnung bes Golb= und Congrevedrucks nicht ausbleiben. Letterer ift bor einigen Jahren burch ben Buchbrucker 3. Dom= fene ju Groningen eingeführt worben. Im Jahre 1838 hat ber Thpograph C. Blumenthal (Blom= menbaal) in Rotterbam mit gutem Erfolge ben englischen Goldbrud nachgeahmt und am 24. August,

bem Geburtstage bes Ronigs, eine wohlgelungene Brobe acliefert.

Noch verdient die Erfindung einer eigenthum= lichen Druckerschmarze, welche ber koniglich nieber= landifche Major E. B. J. Bagelgar im Jahre 1817 gemacht, eine ehrenvolle Ermabnung. Bor biefer Epoche mußte bie Farbe fowol fifr ben Rupfer = als Bucherbruck aus bem Auslande eingeführt werben. Jener Officier aber erwarb fich bas Berbienft, eine treffliche Druckerschmarze aus inlandischen Erzeugniffen zu bereiten, wofür er von ber ofonomi= ichen Gefellichaft mit einem filbernen Chrenpfennig befdenft wurde. Ueber Die Bereitungsart ift ein besonderes Schriftchen in hollandischer Sprache gu Barlem 1818 in Octav erfchienen.

Was übrigens wesentlich zu dem Flore des hollanbifden Buchbruckes ber neuern Zeit beigetragen hat und noch beitragt ift die im Jahre 1816 erfolgte Bereinigung bes Buchhandels mit bem Runfthandel. Diese Innung besteht jest aus 164 Benoffen, theils Buch = und Steinbrucker, theils Buch = und Runft= handler. Ueber biefe Berhaltniffe giebt bie "Dissertatio historico-juridica de juribus typographorum et bibliopolarum in Regno Belgico, quam eruditorum examini submittit J. F. Bodel Nyenhuis, Lugduni Batavorum 1819. S. et J. Luchtmans", in Dctav, Ausfunft.

Es bleibt nur noch ubrig, die bedeutenoften Druckwerfe ber Nieberlande im achtzehnten und neunzehnten Sabrhunderte nambaft zu machen; ba aber die Thpographen nicht durchgangig befannt find, fo mogen bie Stabte bie Unhaltspunfte liefern :

#### Amsterdam

im achtzehnten Jahrhunderte.

G. van Loon, Hedendaag'sche Penningkunde, in fol. F. van Mieris, Historic der Nederl. Vorsten met platen. J. Cats, Werken, 2 deelen met platen in fol. Cérémonies religieuses de tous les peuples du monde. Morelli, Thesaurus familiarum Rom. ed. Haverkamp. Morelli, Thesaurus XII imperatorum Romanorum. Temple des Muses, in folio, avec Planches. Flavius Josephus, Werken vervolgd door Basnage. Wagenaar, Vaderlandsche historie, 21 deelen in 8. Edward en Catesby, De uitlandsche Vogelen, beschreven door M: Houttuyn, 9 declen in 4. met platen.

J. Le Francq v. Berkhey, Naturl. hist. van Holland.

Houttuyn, Afbeelding van in-en uitlandsche Houten. Van Hoogstraten, Grot hist. Woordenboek, 10 deelen. La Sainte Bible, von David Martin, 1707. Fol. 2 Bbe. W. G. Knorr, Zeldzaamheden d. Natuur, 3 deelen in fol. Valentin, Beschryving van Oud en New Oost Indien. Wagenaar, Beschryving van Amsterdam, 3 deelen in fol. Amsterdam en zyne Geschiedenissen, 4 deelen in fol. Frommius Nederlandsche Concordantie, 3 deelen in fol. Can en Scheltus, Groot Placaatboek, 9 deelen in fol. Van Kinsbergen, het groote dag - en Nacht-Seinboek. Herodotus et Diodorus Siculus ed, Wess., 3 Voll. in fol. Pollux edente Hemsterhuisio, 2 Voll. in fol. Linnaeus, Natuurlike historie, 37 deelen in 8. Dvib von Burman, Dvib von Berburg und Bainer.

3m neunzehnten Jahrhunderte. Nosemann, Beschryving der nederlandsche Vogels. Fischer, Beschryving van Japan, in 4. met platen. Buffon en Daubenton, natuurl, hist., 26 deelen in 4. Sepp, Flora Batava, 4 deelen in 4. Barthelemy, Reize van den jongen Anacharsis, ver-

taald door Stuart, 10 deelen in 8. Krauss, Afbeeldingen der uitheemsche boomen. Sepp, Nederlandsche Insecten, 4 deelen in 4. L. van Ollefen, de nederl. stad-en dorpbeschryver-Stuart, nederlandsche historie, 4 deelen in 8. Brandt Eschansier, Encyclopaedische Atlas, in fol. Witsen Geysbeck, Woordenboek der nederd. dichters. Theocritus, Bion et Moschus edidit J. Geel, in 4. Van Siebold, Flora Japonica etc., in fol. maj.

# Leyden im achtzehnten Jahrhunderte.

Van Mieris, groot charterboek der Graven v. Holland. Noodt, Opera omnia; die anatomischen Werke bes Befalius, Albinus und Boerhave; Moreri's, Bayle's und Chaufepie's historifche Borterbucher; bie Thefauren bes Gracvius und Gronovius; ber Sestichius von Alberti und Livius von Drackenborch; bas Schaaf : und Leusbe'fche Deue Teftament in fprifcher Sprache in 4. vom Jahre 1708, eine Stereotypausgabe von Luchtmans.

3m neunzehnten Jahrhunderte. Broer's, Muller's und Canbifort's anatomische Berfe, Leeman's archaologische Schriften über bas aanvtische Mufeum zu Lenden, Temminf's zoologische und ornithologische Berte; van ber Palm's Bibel; Samelevelb und Dpen's Algemeene ferfelyte Gefchiebenis ber Chriftenen; von Ciebold's und Blume's naturhiftorische Berte über Japan ober Nippon und Java u. f. w.

#### Utrecht

lieferte im achtzehnten Jahrhunderte Stuart, Romeinsche geschiedenissen; Pococke, Beschryving van het Oosten und Boet's Commentar zu ben Banbecten; im neungefinten Jahrsjunderte Ypey's Geschiedenis van de christelyke kerk, van Heusde's Sokratische School und die griechische Anthologie mit Hugo Grotius lateinischer Reberfehung und dem Commentar von H. Boscha.

#### Dom Baag

fünd folgende Drucke des vorigen Jahrhunderts bemerkense werth: Camper's, Houbracken's, Ban Gool's, Boet's, Houerkamp's, Luiscius, Sallengre's, Wontfaucon's und Sandifort's Werke; aus der neuern Bertode aber verbiemen die holländische Utekerschung von Klopstock's Messischung werden, Brade's, Collet die Germann, Schmidt und Lacroir, Brade's, Collet d'Ecurd, Warde's, de Bries und de Jonge's Werke Beachtung.

#### Rotterdam

beschenkte die Wissenschaft mit Ban ber Palm's Salomo, E. Wassensch's und D. Boscha's hollandischer Ueberschung des Plutarch und mit dem oben erwähnten von E. Blommendaal in Gold gebruckten "Het Verjaarleest, zinnebeelding tasereel in 2 Afdeelingen, ter Gelegenheid van's Konings verjaardag en vysentwentigjarige regering door A. van der Hoop."

#### Barlem:

Kleeman's hollanbifce tleberfegung von Abfel's Infectenbeluftigungen, "De Unie van Utrecht", mit ben Originalbuchfaben unb Facsimile's der Unterschriften gedruckt; Immerman's unb van Kampen's "De Narbe en hare bewoners"; bas Mite und Neue Testament in malaischer Sprache und mit malaischen Letern.

Leeuwarben lieferte bas ichone ,, adelyk wapenboek van de zeven provinciën", Arnheim: Myhoff's "Gedenkwaerdigheden uit de geschiedenis van Gelderland", Dorbrecht: Knorr's und Muller's "Deliciae naturae selectae of uitgelezen kabinet van natuurlike zeldzaamheden"; Nideck, Beschryving van nederlandsche en kleefsche oudheden", Weiland's "nederduitsch taalkunding woordenbock" unb Van Wyk "algemeen aardrykskunding woordenboek "; Breba: Ypey's und Dermont's "Geschiedenis der nederlandsche kerk "; Delft: Verkade "Muntboek", Muntinghe "Geschiedenis der menschheid naar den Bybel" unb Hogendorp's "Bydragen tot de huishouding van Staat in het koningryk der Nederlanden"; Butfen: Nieuwenhuis ,, algemeen woordenboek van kunsten en wetenschapen " und Cats, "Werke"; Rampen: Chomel "algemeen huishondelyk natuur-zedekunding en kunst-woordenboek", nebst Chalmot's Fortsetzung.

Nach bem "Jaarboekje voor den boekhandel, s'Gravenhage 1839. 8." besitt bas Konigreich ber Niebersande 146 Buchbruckereien, wobei aber natürlich die Buchhanblungen, Steinbruckereien und ähnliche Officinen nicht mitgerechnet find; bavon kommen auf Umsterbam 27, auf Lehben 4, auf Utrecht 6, auf Groningen 8, auf bie Residenzstadt Haag 8, und auf Motterbam 14.

Hollands berühmteste Typographen unserer Tage find: C. Al. Spin, Al. 3weefaarbt, Glir und Comp. gu Umfterbam; J. Brill, besonbers reich mit Lettern für morgenlandische Sprachen verfeben, Drucker bes "Warneriaansch Legaat van Oostersche letterkunde", D. Du Mortier und Gohn, und 3. G. La Lan zu Leyben; L. E. Bofch und Gohn gu Utrecht; 3. Domtens, afabemischer Drucker gu Groningen (Congrevepressen); Bruber Giunta 5'Albani, A. D. Schinkel, J. Roering und Die "Landsbrufferh" im Saag; Menfing und Ban Westreenen, M. Wht und Gohne in Rotterbam; 3. Enschede und Sohne (Stereotyp = und Java= nifche Druckerei) in Harlem; G. F. N. Suringar in Leeuwarben; Gebruber Abrahams in Middelburg; B. E. J. Tjeenf Willinf in 3woll; C. A. Thieme und J. A. Nyhoff in Arnheim; S. Palier und Sohn in Bergogenbusch; F. Bury Lefebore in Maftricht; van houtvhre und Bredius in Dortrecht; W. A. Dufoop und Broefe & Comp. zu Breda; 3. be Groot in Delft; J. be Lange in Deventer; J. F. Thieme und C. A. Bieweg in Mymwegen; W. J. Thieme in Butfen; 3. Ban ber Belbe Dlivier in Bieritzee.

Es bestehen gegenwartig in ben Nieberlanden brei Schriftgießereien: von 3. Enschebe und Sohne zu Harlen, Clir & Comp. zu Amsterdam und Broese & Comp. zu Breba. Die erstgenannte ist die beste und wetteisert mit den gleichartigen Instituten anderer Länder.

Ueber die altere Buchdruckergeschichte von Holand und Belgien giebt außer den dieterst angeführten Werken und Abhandlungen von Meermann, Des Moches, Lambinet, Koning, Scheltema, Westreenen van Tiellandt, Du Buy de Montbrun, L. G. Visscher, Bydragen tot de oude Letterkunde der Nederlanden, Utrecht 1838. gr. 8., sowie über die Erzeugnisse der neueren Typographie: R. Arrenberg, Naamregister van neberduitsche Boeken; Alphabetische Naamlyst van Boeken, welke sebert het jaar 1790 tot en met het jaar 1831 in Noord-Nederland zijn uitgekomen. In 6'Gravenhage 1832. 4.

# Sich we i 3.

aum acht Sahre waren verstoffen, seit die tene Kunst nach und nach bekannt und verbreitet worden, als sie schon auf schweizerischem Boden eine gastfreundliche Aufnahme fand. Der Ort, welcher sich durch diese Treignis vor allen anderen eine ehrenvolle Berühmtheit erwarb, ist der Flecken

# Beroműnster,

im Canton Luzern, wo Clias Clia ober nach feiner Schreibart helias helie, aus bem Geschlechte berer von Lauffen, Magister ber freien Kunfte und Chor-herr im St. Michaestiffte baselbst, im Jahre 1470 eine Buchbruckerei anlegte und 1470 ben "Mammetractus" von Marchesini, ein bamals sehr beliebtes Worterbuch über die schwierigeren Ausbrucke Erdiel herausgab. Es ist dies das erste in der Sichel herausgab. Es ist dies das erste in der Schweiz gebruckte Buch und verdient der Eigenthümslichstet der The wegen durch nebenstehbes Facstmile dem Lefer vor die Augen geführt zu werden.

Helias hatte zwei Gehülfen, feinen Better Johann Dörflinger von Binterthur, Capellan bei dem Siifte, und Ulrich Gering, Magifter der freien Künste, welcher später nach Baris berusen wurde. Noch kennt man zwei Ausgaben des "Speculum witae humanae" von Robericus, Bischof von Jamora, welche aus dieser frühesten Schweizer Buchbruckerei mit Druckort und Jahrzahl (1472) hervorgegangen sind. Ueber das Schickfal der Officin nach des Chorherrn Tobe ist nichts bekannt. Explicit Mamotredus line pri micerens arte inprimendi leu ca radarizandi per me Poelijant he life alias de lloutten Lanonicum Ecclelie ville Veronentis in payo Ergonie lite ablig calami: egaracione Ucgilia lanch Mar tmi Lpilcopi Sub Ihmo ab in carnacione domini Millelimo-Quadringentelimo Septuage limo-Seo lans et gloria per in Emita lecula leculorum Amë F

O Archangele Michahel prin-

B a f e l,

ift nicht nur fur bie Geschichte bes Buchbrucks in ber Schweiz, sondern für bie altere Geschichte ber

Typographie im Allgemeinen eine ber berühmteften Stabte. Ein Druckfehler in bem "Reformatorium vitae morumque elericorum", wo in ber Schlußschrift "Pasileae 1444." statt 1494. zu lesen ist und worüber in ben "Mémoires de Trevoux, année 1764, Juillet, pag. 103-137 ausführlich gehanbelt wird, gab zu ber Meinung Beranlassung, daß Basel in ber Ersindungsgeschichte ben Stabten Mainz und Strasburg den Rang streitig machen könne. Diese Anssturg der ift längst gründlich widerlegt und bafür angenommen, baß

## Berthold Robt ober Rot

aus Hanau, nach Geibegger wahrscheinlich früher Gehülse in der ersten Druckerei zu Mainz, um das Jahr 1470 daselhst die erste Presse errichtet habe. Sowol die Gründung der Universität Basel im Jahre 1460, als eine alte Sage, es sei die Kunst kurze Zeit nach der Ersindung in ihren Mauern ausgeübt worden, unterstüßen dies Annahme.

## Bernhard Richel, von 1474 bis 1486,

ist der Erste, dessen Name auf den Incunadeln zugleich mit der Jahreszahl erscheint. Sein "Sassenspiegel" von 1474. in Folio, kann demnach als der früheste datirte Baseler Druck betrachtet werden. Auszeichnung verdienen zwei lateinische Bibelausgaben von 1475 und 1477, sowie die deutsche Uebersehung des Fasciculus temporum von Werner Wolevink mit der Schlußschrift: "Gedruckt aber gerecht suber und rein durch Hermanster Vernhart Richel Purger zu Basel als man zalt nocht der Geburt Christi meccelteri Jor." Sein Nebenbuster in der Kunst und kurze Zeit hindurch sein Druckergenosse war

## Michael Wenßler, von 1476 bis 1487,

ebenfalls ein Bafeler Burger, welcher burch treffliche Leiftungen ben Ruhm feiner Baterstadt erhöhete. Außer Richel hatte er auch Friedrich Biel zum Geschlichter. Sein Name war so geschätzt, daß er von dem Abte des berühmten Klosters Clugny nach Kranfreich berufen wurde, um dort 1493 ein Diffsale des Benedictiner Orbens auszusühren. Seine

Nachfolger waren: Johann Amerbach und Eberhard Fromolt von 1481 bis gegen bas Ende bes Jahrshunderts. Sans Besicken oder Besikein druckte hier nur kurze Zeit und begab sich nach Rom. Beter Kolligker oder Kolligker und Hans Meister vollendeten 1484 gemeinschaftlich das "Previarium Cisterciense", verschwinden aber alsdann aus der Neihe der Baseler Typographen, während Nicolaus Kesser von 1486, Jakob von Pforzen (Pforzheim) von 1488 und Wichael Turter von 1490 alloa die Kunst die Isou übern, verhältnismäßig aber nur wenige Denkmäler ihrer Thätigkeit hinterließen. Die höchste Stufe des Ruhmes erreichte sowol durch die Tressssichte Sahl seiner Werke

# Johannes Froben, von 1491 bis 1527,

im Jahre 1460 zu Sammelburg in Franken geboren und auf der hohen Schule zu Bafel gebilbet, anfang= lich Corrector in den Officinen Johann Amerbach's und Sans Petri's von Langendorf, welcher, einer ber Erften in Deutschland und ber Schweig, Ge= ichmad und Genauigkeit ber technischen Musführung mit gludlicher Auswahl guter Schriftsteller zu ver= binden mußte. Beugnig hievon geben feine verfchie= benen Ausgaben ber lateinischen Bibel, bas von feinem Freunde Erasmus von Rotterbam beforgte griechisch = lateinische Neue Testament in Folio, Quart und Duodez, fein Augustin und mehrere andere Rirchenvater und Classifer. Bu Titeleinfaffungen und Randverzierungen feiner Bucher, gu ben Ini= tialen u. f. w. bebiente er fich ber beften Runftler in ber Golgichneibekunft, besonbers Sans Solbein's, welcher nach bem Musspruche bes geniglen Runft= fenners von Rumohr nicht nur bie Zeichnungen lieferte, fonbern felbft bas Schneibemeffer und ben Grabftichel fuhrte. Froben's Saus, ichon bamals wie noch jest unter bem Namen ,, zum Luft" befannt, war ber Sammelplat aller gebildeten Dlanner von Bafel. Mehrere ber ausgezeichnetften Gelehrten beehrten ihn mit ihrer Freundschaft. Erasmus, beffen Berte er in 9 Foliobanden herausgab, hatte fogar feine Bohnung bei ihm genommen und feierte nach beffen burch ben Sturg bon einer Bucherleiter im Jahre 1527 herbeigeführten Tobe fein Unbenfen

durch eine Grabschrift in lateinischer, griechischer und hebräischer Sprache, die in Marmor eingehauen noch heut zu Tage über seiner Gruft in der St. Beterstirche zu lesen ist. Sowol als Mensch ausgezeichnet durch liebenswürdigen Charatter, wie auch als Literator, Buchdrucker und Buchhändler, in welcher Eigenschaft er die Franksurter Messe haufig besuchte, erwarb er sich branksurter Messe hachwelt einen unsterdlichen Ruf. Nicht mit Unrecht nennt ihn Denis, hindeutend auf die mannigsaltigen Berseunungen in der Thoographie und seinen gaberen und correcten Arbeiten, den "Albus" der Deutschen.

Bon Froben's brei Sohnen fehte hieronhmus gemeinschaftlich mit beffen Tochtermann, Nicolaus Spiscopius (Bifchof?) von Montbibier in Frankreich, die Druckerei und ben Bucherverlag auf eine ihres Vorgängers wurdige Beife fort. Seine Bittwe heirathete ben geschickten Bafeler Buchbrucker Geerwagen.

# Johannes Bergmann von Olpe, von 1494 bis 1499,

hat icon bei feinem erften Auftreten in Bafel burch die mit merkwurdigen Golgichnitten und ichhenen Randeinsaffungen gezierte erfte Ausgabe von Sebaftian Brant's "Narrenichiff" 1494. 4. großes Auffehen erregt und die dadurch hervoorgerufenen Erwartungen auch durch seine späteren Leiftungen gerechtfertigt. — Zu ben berühnteften Buchbruckern Bafels gehört Froben's Corrector

# Johann Oporinus, von 1549 bis 1566,

eigentlich Gerbst ober Gerbster, welchen Namen er nach ber Sitte jener Zeit in bas Lateinische "Oporinus" überseigte. Im Jahre 1307 zu Basel von ganz armen Leltern geboren erwarb er sich auf ber Schule zu Straßburg, sowie spater in seiner Baterstabt, durch Abschreiben und Unterricht ber Kinder seinen Lebensunterhalt. Auf Anraihen seines Freundes Decolampadius widmete er sich dem Studium der Medicin und Physist und ward Famulus des berühmten Theophrasis Bombast von Hohenheim genannt Paracelsus. Da Letzterer sein

Berfprechen, ibm bas Gebeimnig feiner Bunber= curen, besonders ber Laudanumtinctur mitzutheilen, nicht bielt, bewarb er fich um eine Brofeffur ber griechischen Sprache und errichtete, nachbem er biefe Stelle wieder niedergelegt hatte, eine Buchbruckerei, wo er anfangs in Gemeinschaft mit Nicolaus Brhlinger brudte, und fpater mit feinem Schwager Robert Winter, bem Profeffor Thomas Blater und Balthafar Ruch, einem gefchickten Geger, eine Buchbrudergesellschaft begrundete. Gie fauften Cratander's Difficin. Oporin und Plater beforg= ten bie Bahl ber berauszugebenden Bucher und Erfterer bezog bamit bie Frankfurter Deffe. Da aber ber Berlag faft immer mehr foftete als ein= brachte, trennte fich endlich die Gefellschaft und ber Druckapparat murbe getheilt. Oporin und fein Schwager blieben gufammen; allein bie Bereini= gung bes "Gerbstes" mit bem "Binter" war weber gludlich noch bon langer Dauer. Chenfo wenig gunftig waren feine bauslichen Berhaltniffe. Er hatte vier Gattinnen, Die ihn burch Gigenfinn qualten und burch Berichwendung feines Bermogens beraubten; Die erfte mar die Wittme feines Treundes Anlotectus, eines gur reformirten Religion übergegangenen ehemaligen Canonicus von Lugern, Die britte mar bie Wittme bes Buchbruckers Bermagen und bie vierte eine Enfelin bes berühmten Thpo= granben Amerbach, beren Bitten er endlich nachgab und fich von ben Geichaften ganglich gurudzog. Er ftarb 1568 an ben Folgen eines Schlagfluffes.

Unter ben vielen trefflichen Werfen seiner Presseichnet sich vorzüglich auß: "Andreae Vesalli de humani corporis fabrica libri VIII." 1555. in gr. Folio, auf schniem Bapier, mit Typen von gefällisgem Schnitt, gut gezeichneten anatomischen Figuren und mit eigend in Folz geschnittenen Anfangsbuchstaben. Er selbst schrieb "Onomasticon propriorum nominum" und "Annotationes in quaestiones Tusculanas" und ist Bersasser ber Uebersehungen des Temphon und Pheofrit, sowie weitläusitzer Register über Plato, Aristoteles, Plinius und viele andere griechische und Lateinische Classifier, deren Ausgaben sich neben anderen Borzügen durch Correctheit empfessen. Bu den vorzüglicheren Basieler Buchdruckern des sechszehnten Jahrhunderts gehört

auch Michael Isengrin (Isingrinus), welcher anfanglich mit feinem Schwiegervater Johann Bebelius, fpater aber allein bruckte. 3hm verbankt man die zweite vollständige Ausgabe bes Ariftoteles, welche bie Princeps bes Albus an Schonheit übertrifft, Leonhardi Fuchsii Stirpium historia und eine Menge anderer trefflicher Werfe. Um 1550 fommt Joffas Munich, genannt von Mecheln und 1685 Conrad von Mecheln als Buchbruder bafelbit vor. Sie find bie Stammbater einer bis zu Unfange biefes Jahrhunderts blubenden Thpographenfamilie, Die gleich bem Geschlechte ber "Thurneisen" burch manches gelungene Wert ben Rubm ihrer Bater= ftabt vergroßert haben. Die wichtigfte Ericheinung ber neueften Beit ift Wilhelm Saas, beffen Berbienfte um die Inpographie in der britten Abthei= lung biefes Buches bei ber Stempelichneibe = und Schriftgiegerfunft, befonders ber Thpometrie naber entwickelt werden follen. Samuel Flick, 3. G. Reufirch, Decker, Rottmann, Muller, Schweighaufer, Wieland, Schneiber, Spittler, Golbenecker und Thurneisen find in ben Jahrbuchern ber typogra= phischen Kunft bekannte und ehrenwerthe Namen. Jeboch fann bas jetige Bafel in Begiebung auf Wiffenschaft und Runft nicht mit bemienigen bes 15. und 16. Jahrhunderts verglichen werden.

# Burgborf,

im Canton Bern, ift nach Seemiller, Panger und Beibegger ber britte Ort in ber Gibgenoffenschaft, in welchem wenige Jahre nach ber Ausbreitung ber neuen Runft von Maing aus 1475 fcon eine Druckerpreffe angutreffen mar. Gbert hingegen halt bie zwei jest hochft feltenen Drucke mit bem Ortonamen "Burgdorf", "Joannis de Clusa tractatus de apparitionibus animarum" unb "Legenda S. Wolfgangi", beibe von 1475 in Folio, fur beutschen Ursprungs und schreibt fle bem gleichnamigen Stadtchen im Berzogthume Luneburg, zwischen Celle und Sannover, zu. Drei und ein halbes Jahrhundert blieb ber fleine, aber regfame Ort ohne Buchbruckerei und erft 1830 hat Schnell eine Officin begrundet, bie er aber balb wieber an Langlois abtrat.

# **6** e n f.

Diefe von jeher burch großartige Unternehmun= gen in Biffenfchaft und Runft berühmte Stabt wetteifert gleichsam mit Bafel und Burgborf; benn ichon 1478 und vielleicht noch fruher maren bie Breffen bes erften Druckers, Abam Steinschaumer von Schweinfurt (de Schuinfordia), bafelbit in voller Thatigfeit. Die "Dies des Saints" bes Ergbiichofs Rimenes vom 24. Marg 1478 find fein erftes Bert, bem balb "Le Liure de Sapience" von S. be la Robe folgte. Ginige Wiegenbrucke mit ber Bezeichnung: "Oliva Allobrogum" ftammen bon bem wegen feiner Unbanglichfeit an Die Lebre Calvin's nach Genf gefluchteten Parifer Buchbrucker, Robert Etienne (Stephanus), her. Den Namen Dliva entlebnte er von feinem Druderstodt, gu welchem er ben Delbaum gewählt hatte.

Der Canton besitst gegenwartig 9 Officinen, als: Bonnart (die alteste), Abor, Fick, Charles Gruaz, Jarisse, Maurice, Durfel, Bignier (seit 1835) und die Imprimerie du Fédéral zu Carouge.

# Surfee. 1500.

Diese kleine Stabt am Sempacher See bes Cantons Luzern hat zu Anfang bes sechszehnten Jahrhunderts eine Druckwerkstatt beseissen, aus der Schradin's poetische Beschreibung des Schwabenstriegs unter dem Titel: "Chronigh des Schwabenstriegs unter dem Titel: "Chronigh des Schwabensteigs unter dem Allerdurchleuchtigisten herrn Romschen könig als Ertzherzogen zu Osterich und dem schwebischen pundt dero sich des henlig Romisch Rich angenommen hat, einsteils und stett unn lender gemeiner eidgenoschaft des andern", mit der Schlußschrift: "Gedrugkt und vollendet Inn der Loblichen Statt Surse im Ergow uff zinstag vor sant Anthengentag Im roc Jar" (1500) in 4. mit 42 Golzschnitten hervorgegangen ist.

# 3 ű r i ch.

Das früheste bis jett bekannt geworbene Orudftud bieser alten berühmten Stadt ist die Ankundigung eines Armbruftschießens vom 6. Jenner 1504, ein Foliobogen, ber in ber Burgerbibliothef aufbemahrt wirt. Die altesten Typographen find hans am Wasen und hans hager. Der Erstere begann seine Laufbahn 1508 mit einem Kalender, ber ohne allen Titel auf ber ersten Seite mit dem Berse ankanat:

## "Im nenner trinch ich guten win Verstan ich vg der meister sin."

Der Letztere bruckte von 1520 bis 1530 mehrere Schriften Zwingli's. Auf anderen Werken erscheint fein Name nicht. Die Namen beiber Drucker verschwinden bald aus ben Burgerbuchern ber Stadt. Der wichtigste Typograph und für Zürich bas, was Froben für Basel, war

## Chriftoph Froschauer,

ober, wie er fich in feinen Briefen ofters felbit unterschrieb, Chriftoffel Frojdouer, auch Frojdover und Froschamer, mahricheinlich ein Cohn bes Buchbruders Sans Froidauer, ber gwijden 1494 und 1507 in Augsburg gewirft bat. Er ftammte aus Neuburg bei Dettingen in Baiern. Ueber bes Cohnes Jugendzeit fehlen bie Nachrichten ganglich und biefe beginnen erft 1519 mit feinem offentlichen Auftreten in Burich, wo er bas Burgerrecht erhielt. Die erften Spuren feiner nadmals fo bebeutenben Wirksamfeit finden fich 1521 in einigen Berdeutschungen von Grasmus Schriften : " Gin klag des Erndis durch meifter Leo Jud lutpriefter des gotshuß Einsndel" und " Ein nutzliche underweisung eines driftlichen Fürfte mol gu regieren." Bon nun an findet fich fein Dame als bestandiger Gefahrte von Zwingli's ichriftstellerifden Urbeiten, bie er, ber Reformation eifrig zugethan, beinabe alle brudte. Durch ihn gelangte Burich in literarischer Begiehung zu jenem Glor, burd welchen es fich bis jest vor anderen Schweigerftabten fo ruhmlich ausgeichnet. Mus feinen Preffen ging 1524 bie erfte in ber Schweis gebruckte Musgabe ber gangen Bibel hervor, bie er überhaupt in 21 verschiebenen Musgaben in allen Formaten, 16 in beutider und 5 in lateinischer Sprache, verlegte, Die fast ebenfo gabl= reichen Eritionen bes Meuen Testaments nicht mit= gerechnet. Gein Ruf mar fo groß, bag er fogar von England aus Auftrage fur feine Breffe erhielt.

Mus biefer ging unter Unbern bie erfte englische Bibel "The Bible (by Moses Coverdale) Prynted in the yeare of our lorde MDXXXV. fol." hervor. Mur bie Zueignung und bas Bormort find in Lonbon gebrudt. Gie ift mit Golgidnitten von Sans Cebald Beham gegiert. Nebenbei verbanfen ibm feine Beitgenoffen bie Ericbeinung einer Menge portrefflicher Werke von bamals lebenden Reformatoren und anderen Gelehrten, wie ber bes 3mingli, Bullinger, Bibliander, Bellifan, Beter Marthr, Leo Jub, Conrad Gesner, Sanns Stumpf, Rubolf Gmalter und Babian ober Batt. Gein foliber mit acht miffenschaftlicher Bilbung burdbrungener Speculationsgeift verichaffte feinen Berlagsartifeln bald einen großen Crebit, fo bag fein Beidhaftober= febr auf ber Frankfurter Deffe immer bedeutenber ward. Um 18. Berbitmonat ichrieb er von Frantfurt aus an Zwingli: "Lieber Meifter Ulrich ich lag uch miffen, bas bie fachen wol ftebn gu Frantfurt bes Evangeliums balb, auch eurer geschriften balb; ich bab auch euwer Bucher viel einzig verfauft gegen Luten bie allenthalbber barnach geschicht habend." Ginen Blid in bas Familienleben ber bamaligen Druder, Die meiftens auch zugleich Berleger waren, gewährt ein Brief, ben er am 18. 3a= nuar 1545 an Babian nach St. Gallen idrieb, mo es unter Undern beißt: "Der dronick balb bat es bie gestalt, ich bab bet fiber (feit) martini ben beften maler fo bet ift bei mir im bug, gib im alli muchen 2 gr. und effen und brinden, but nunt Unberft benn figuren riffen in dronifa u. f. m." Froidauer's Officin mar Unfangs im Saufe ,, gum Weingarten", im Jahre 1528 wurde fie in bas leerstehenbe Barfugerklofter verlegt, 1551 aber, als ber Magistrat biefem Gebaube eine andere Bestimmung gab, faufte er bas ebenfalls unbewohnte Dominifanerflofter mit allen bagu geborenben Gebauben und nannte biefen Bobnfis "bie Froicbau", welchen Namen fie bis auf ben beutigen Tag beibehalten hat. Un feinem Bruder Guftach und beffen Gohnen Euftach und Chriftoph hatte er noch bei Lebzeiten treue Gebulfen und nach feinem Tobe 1564 an Letterem einen thatigen Nachfolger. Burbe gleichwol nach beffen Sinscheiden 1585, ba er feine Rinder binterließ, eine gangliche Auflofung

bes Druckgeschaftes herbeigeführt, fo blieb boch bie Papierfabrif bis 1729 im Befite ber Familie. Die Officin aber faufte Johann Wolf und biefe namliche ift es, welche nach fo vielen Schickfalen zu Unfang bes vorigen Jahrhunderis Conrad Drell, Begründer bes Saufes Drell, Fugli & Comp., an fich brachte. Roch jest befitt die Drell'iche Officin große Anfange= buchstaben von Froschauer's Beit ber. Die altefte von ben jest blubenben funf Buchbruckereien ift bie Befiner'iche (feit 1834 Eigenthum von Joh. Rudolph Wilb), benn ichon 1535 ericheinen "bie Gebruber Gefiner" unter Burichs Thpographen. Die übrigen find die Burtli'fche, fcon 1730 von Johann Beinrich Burfli begrundet, und biejenige von Schulthef und Sohr und von J. J. Mrich. Friedrich Graberg hat die ehemalige Sottinger'iche Schrift = und Stereothpengiegerei fehr gehoben.

Winterthur, die zweite Stadt des Cantons, besitzt erst seit 1798 Officinen von heinrich Ziegler (Steiner'sche Buchhandlung) und seit 1834 auch biejenige von A. G. hegner. In Stafa gaben die Staatsumwalzungen von 1798 und 1833 Veranlassung, daß damals von Suber und Brentano und jetzt von I. I. Leuthi hier Flugschriften politischen Inhalts gebruckt wurden. In Wadenschwyl hat 1834 Caspar Steiger von Klawyl eine Officin begründet.

# Margau,

erhielt zwar später als andere Cantone, wenn man die zu Baben gedruckten einzelnen Schriften: "J. J. Motis, Apologia mulierum in viros probosos. Badae Helv. 1511. 4." und "Erklärung auf bas neue Bücklein Hausscheinst (Oecolampadius), daß der wahre Leib Chrifti und fein Blut im Sacramente gegenwärtig seh, 1527", nebst einigen Drucken des Benedictinerstiftes Muri und der Bernhardineradbei Wetchent der Ahvographie, hat aber in neuerer Zeiburch die Leifungen eines Beck, Sauerländer und Christen in Aarau die meisten älteren Cantone überstügelt, wozu der geniale Heinrich Zschofte, der seit beinahe einem halben Jahrhunderte hier seinen Wohnste nahm, den wesentlickten Impuls gab.

Die von Sutermeifter 1814 angelegte und 1831 nach Lieft al an Banga und Honegger verkaufte Druckerei wurde 1833 von Johann Rubolf Ringier burch eine neue ersett, sowie gleichzeitig in bem Flecken Sarmen ftorf von ben Buchbinbern Gebrüber Keller eine Werkstatt errichtet worben ift.

## 2 n z e r n, 1524,

hatte 1524 eine Brivatbuchbruckerei, welcher fich ber burch feine Schriften gegen bie Reformation berühmte Thomas Murner, Barfugermond und Stadtpfarrer, gur Berausgabe feiner Werfe bis 1528 bedient haben foll. Im Jahre 1536 erfcbien bier bas feltene Buch : " Def frommen lieben andachtigen Bruder Clauffen (von ber Fluhe) Laben, Bafen und Sterben ". Bon nun an fcheint Lugern fast ein volles Jahrhundert ohne Druckerei gewesen gu fein, indem "Regiment und ordnung in Peftilenti= ichen ghtten gu gebrauchen, vf bevelch ber Berren Schultheiffen und Raths ber Stadt Lucern" gu 1594 gu Freiburg im Uechtlande gedruckt ift. Johannes Beberle und David Sautt "Buchferger" von Stragburg und beffen Sohn Gottfried find bie wichtigften Thpographen einer fpateren Beriobe. Gegenwartig verbienen Ignag Thuring, J. M. Unich, jest Bebruber Raber, J. B. Scherrer, Fr. Sunkeler und D. Subicher eine ehrenvolle Ermahnung, wenn gleichwol ihre Leiftungen fich nicht mit benen beutfcher Mittelftabte meffen tonnen. Das Cifter= cienferftift St. Urban hatte ebebem feinen eigenen Druckapparat.

# B e r n,

hat in Matthias Bienenvater ober Apiarius zugleich mit ber Reformation ben ersten Typographen erhalten, bem man schon ben Druck von Nicolaus Manuel's "Tobtentanz" von 1525, obgleich sein Nanne vor 1530 nicht erscheint, sowie die "Biblia hispanica" von 1569, die sogenannte Barenbibel (von dem einen Baren darstellenden Buchbruckerstoch) gufchreibt.

Wahrend von 1803 bis 1830 in Diefem großen Cantone nicht mehr als brei Officinen bestanden, gablt man in ber Stadt Bern allein flinf, die von

Haller, Stampfli, Rager, Jenni und Kischer. Zu Bruntrut (Porrentruy) bruckte schon 1594 ein Jean Kaibvre; gegenwartig liefern baselbst B. Michel, seit 1832, und Spahr meist nur Gebetbücher, Neustablich jahr seit 1699 eine Werkstatt besessen, wo J. D. Marolf 1708 die schönen "Psalmes de David" herausgab. Biel (Bienne) seit 1711, wo Daniel Beck die Kunst einführte, J. Chr. heilmann um 1742 sortseste und Girard seit 1835 sein im Dorse Kenan im St. Immerthal begründetes Blatt "Le Proserit" umd bei Zeitschrift; "Die neue Schweiz" berausgiebt.

# Menenburg.

Ift bie Buchbruckerfunft vielleicht ichon 1530 in biefer Stadt, welche bie Frangofen " Neufchatel" nennen, gleichwol heimisch gewesen, so bleibt boch bie von Olivetan in bas Frangofifche überfette Bibel, beren Druckfosten von ber Walbenferge= meinde bestritten wurden, "Neuchastel par Pierre de Vingle dict Pirot picard 1535." in gr. Folio (mit gothischen Then und feinen in Solz geschnit= tenen Unfangebuchftaben), bas erfte Wert von Bebeutung, bas nicht eigentlich in ber Stabt, fon= bern in bem nahen Dorfchen Gerrierres gebruckt ift, weshalb fie von ben Bibliographen auch "La Bible de Serrières", genannt wirb. Jest wirfen bier C. S. Wolfrath aus Seffen feit 1814 und R. Attin= ger aus Burtemberg feit 1831; im Dorfe Locle Bhilipp Courpoiffer; in La Chaux be Fonds bat ber Buchhanbler Lesquereux feine Officin feit 1834 an Fischer & Comp. in Bern verkauft.

# Waabt ober Pays de Veaux. 1536.

## Rougemont,

Cistercienserkloster in ber ehemaligen Grafschaft Gruyerz ober bem Hochlande bes Cantons Waadt, welches bie Bewohner felbst "Pays d'en haut mennen, håtte laut der Enbschrift des "Fasciculus temporum" bes Werner Rolevins von 1481, wo es heißt: "per Fr. Heinricum Wirzburg de Vach monachum in Prioratu rubei montis ordinis

Clunicensis sub Fudovico Gruerie comiti magnifico", schon in diesem Jahre eine Druckerel gehabt, die meisten Bibliographen sind jedoch der Meinung, daß dieser Monch nur der Herausgeber, nicht aber der Drucker war. Demzusolge hat

## £anfanne, 1556,

burch Jean Abver im Jahre 1556 bie erfte Breffe erhalten, welchem 1571 Jean Le Breux nacheiferte. Bon nun an wurde viel, aber meift nur Bucher, bie an innerem Gehalte und außerer Ausstattung ohne Bedeutung waren, gedruckt. In neuester Beit hat die Kunft sowie die Wiffenschaft einen Aufschwung genommen, welcher zu schonen Erwartungen berechtigt. Die gegenwartigen Drucker find : Signon aine, Louis Bincent, Blambard frères, Samuel Deliste feit 1830 und Marc Duclour, welcher bie Officin von "Fivas fils" in Dverbon erworben hat. Der erwähnte Le Breux vertaufchte ben Aufenthalt in Laufanne mit bemienigen von Morfee ober Morges, wo er unter anderen auch Jacomot's Schrift über bie Mordnacht zu Genf bruckte und beshalb von bem Landvoigt zu Baben zur Ausstellung am Branger verurtheilt wurde, wobei man bie Schrift burch ben Scharfrichter in beffen eigenen Sanben verbrennen ließ. Bu Iferten (Yverdon) veran= staltete die unter bem Namen "Société helvétique caldoresque " bekannte Gefellschaft von Buchhandlern icon 1619 bie Berausgabe verschiedener claffifcher Berte, von welchem Zeitpunfte an bie Runft bier fast ohne Unterbrechung geubt worden ift. Auger Johann Jafob Genath, ber um 1720 bruckte, bat fich im vorigen Sahrhunderte ber neapolitanische Professor de Velice burch die Berausgabe ber be= fannten "Encyclopedie" in 48 Quartbanden beruhmt gemacht. Noch wirft bier Fibag pere. Bu Mbon, wo einft Bonftetten einen fconen Kreis von Freun= ben: Johannes Muller, Matthiffon ic. um fich versammelte und Gibbon so gern in ftiller Ginfam= feit weilte, wurde 1783 bie "Bibliographie des Pays bas" nur in 50 Exemplaren gebruckt. Bivis ober Bevan hatte nach Saller's Schweizerbibliothek ichon 1756 eine Officin, welche um 1790 Molaffe = Joffand und jest bie Bruber Lortider fortfegen.

# Graubunden,

1550.

kot von jeher, im Verhältnisse zur Einwohnerzahl, die meisten Druckereien dar, deren Errichtung in dem Uebertritte zum reformirten Glauben und in dem Bedürfnisse nach Erbaumgsbüchern ihren Grund hatte, welche in der eigenthümlichen Landessprache, dem romanischen und sadininischen Dialekte nirgends zu erlangen waren; daher hat auch im Gotteshausdunde oder dem Obers und Unterschgabin die Thätigkeit der Presse und Unterschgabin die Thätigkeit der Presse und Unterschgabin die Thätigkeit der Presse auch und grauen Bunde kloß hingegen aus den im stebenzehnten Jahrhunderte allba herrschenden Wirren und Varteitämpsen den Officinen mehr Arbeitsstoff politischen In welchen die Kunst nach und nach heimisch geworden, eröffnet Kunst nach und nach beimisch geworden, eröffnet

## Pushlam, Pusclav ober Poshiavo, 1550,

Marktsteden im Unter-Engabin, wo ein bem Namen nach unbekannter Italiener mit einem in Brescia erkauften kleinen Vorrathe von Lettern und einer hölzernen Presse die erste Werkstatt errichtete, auß welcher 1552 "una euorta et cristianna fuormada intraguider la gioventuna" von Jakob Außche oder Biveroniuß und 1607 "Ug Nuof Testament", die früheste Uebersetung der h. Schrift in die romanische Sprache hervorgegangen ist. Nach einer Bause von 170 Jahren ließ Thomas von Bassus, der in der Geschichte des Muminatenordens eine Molle spielte, hier mehrere schäsbare Schriften in italienischer Sprache drucken. Um 1800 kam die Officin nach Vormio im Velstin oder Val-Kellina.

# C h n r,

Coira ober Chour war ber britte Ort, benn 1562 wurde, obgleich nur vorübergehend, schon zu Susch ober Suß gedruckt. Der Name bes ersten Druckers ift nicht bekannt, weil alle hier ausgeführten Werke anonhm erschienen find. Johann Georg Barbisch (lateinisch Barbisius) ist der Typograph, der sich auf Sprechers von Berned "Chronica rhaetica" zum erstenmale nennt. Gegenwärtig hat Chur drei

Officinen: Otto's Erben, im Jahre 1768 von Jakob Otto aus Lindau begründet, jest im Besitze von 3. 3. Grubenmann aus Appenzell, Christian Brasbella seit 1820 und Simeon Benedikt feit 1830.

Rach Chur folgen die Bergdorfer Ems feit 1618, Schule ober Scuol, 5000 Jug über bem Meere, feit 1668, wo ber Engabiner J. J. Dorta im Jahre 1679 bie "Biblia rhaetica" brudte, Schleins ober auch Celino, Straba, romanischer Grengort gegen Throl, Reichenau 1676, Cumbels, romanifches Dorf im Lugneter Thale 1684, Chilt= jabira ober Doffa Donna bei bem Dorfe Truns 1689, Bonabus feit 1708, Stift Difentis feit 1729, beffen Drudapparat bei ber Ginafcherung bes Rlofters burch bie Frangofen im Jahre 1799 gu Grunde ging; bie Maffe ber gefchmolzenen Lettern wurde fobann gu Orgelpfeifen in bie St. Martins= firche bes Fleckens Difentis verwendet; feitbem ift feine Officin mehr im gangen obern Bunde borbanben; Cellerina in Ober = Engadin, wohin einige Beiftliche einen Seter und Druder aus Bergamo fommen liegen, welche ben nothigen fleinen Letternporrath in einem Rangen auf bem Rucken mit fich trugen, Die ichlechte bolgerne Breffe aber einem Gfel aufpactten, weil bamals noch fein fahrbarer Weg von Cleven ober Chiavenna in bas Ober = Engabin führte. Bier murben bie Regale und Raften auf bem Boben eines Beuftalls vom Zimmermann aufgefchlagen, ale Behulfe an ber Breffe ber Stall= buriche gebraucht, welchem neben feinem Drucker= geschafte auch die Abwartung bes im unteren Stodwerke logirten Efels übertragen war. Gobald ber Winter hereinbrach, fehrte ber Thpographenverein auf gleiche Weise wieder in die freundlichere italienische Seimath gurud, um im Fruhjahre bie Wanderung und bas Druckgeschaft auf's Reue gu beginnen. Go entstand eine merfmurbige Celleriner Sammlung geiftlicher Lieber in romanifcher Sprache, welche noch jest im Engabin bas allge= mein gebrauchte Rirchengefangbuch bilbet. Gine Beitlang wurde auch in Malans, Marfchlins, Lugein im Prattigau, Gins im Unter = Engabin und zu Bicofoprano im Gotteshausbunde gebruckt. Gegenwartig ift Straba ber einzige Drt außer Chur, wo ein Engadiner Buchbinder, Namens

Florian Janett Sciarplatz, ganz wie in ben ersten Jahren ber Ersindung, bald Bucher bruckt, bald einbindet, je nachdem es verlangt wird. Er ist alsbann Seger und Drucker in einer Person und bedarf keiner anderen Hise, als derjenigen seiner Gattin. Die Buchdruckerkunst wurde in Graubinden bis auf die neueste Zeit meist nur von wandernden Typographen ausgeführt, worauß hervorgeht, daß diejenige der Druckorte. Einer der sleifigisten Wanderdrucker war Nuot Schukan, dessen "Pratica del Pietat" noch jest zu den beliebtesten Gebetbüchern der Engabiner gebort.

# Schaffhaufen,

verehrt in Sans Conrad Waldfirch um 1577 seinen ersten Typographen, bessen Beispiele in neuerer Zeit Franz Gutter, auch Eigenthumer ber in der zweiten Sälfte bes vorigen Jahrhunderts von Schwadungerichten, Buchdruckerei zum Kessell, Murbach und Seizer und Conrad Seiler mit mehr ober weniger Erfolg nachzustreben versuchen.

# St. Gallen. 1578.

Die erfte Officin errichtete 1578 Leonhard Straub, "Burger und Formichneiber bafelbit", von welchem bie Belegenheitsschrift "Die Buch= brudereien ber Schweig, St. Gallen 1836. 8." Seite 2 bis 47 ausführliche Nachricht giebt, ber auch unter ber fingirten Schluffdrift "Rorfchach" brudte. Nach ihm verdienen Bartholomaus Schnell um 1606, Johann Rosler 1618 und Johannes Schroter 1621 genannt zu werben. Das beruhmte Stift St. Gallen mit feiner herrlichen Bibliothet batte feit Unfang bes flebengebnten Jahrhunderts feine eigene Druderei, welche fich Unfanas in bem Rlofter Neu St. Johann im Thurthale von Dbertoggenburg befand, 1641 aber in die Abtei felbft berfett und mahrend ber helvetifchen Centralregie= rung theilweise nach Frauenfeld in bem neugebilde= ten Canton Thurgau geschafft, theilmeise aber famt bem Locale bem Buchbrucker Bollikofer in Bacht gegeben und endlich ihm und feinem Benoffen Rublin fauflich überlaffen wurde. Der Canton St. Gallen befitt außerbem noch Breffen in Beng, einem gwi= fchen St. Gallen und Arbon gelegenen Dorfe, mo in ber zweiten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts Begtus Siltensverger von Bug ale Formichneiber und Thpograph lebte; Rappers myl, mo 1802 Freuler eine Berkstatt grundete, welche Wegelin und Boid 1832 erneuten, aber nicht fortzuseten im Stanbe maren; feit 1823 im Dorfe Chnat im Toggenburgischen, von wo aber ber Begrunder, Schullehrer Abraham Reller, 1827 nach Lichten = ft eig manberte, welchen Wohnsit er jeboch 1833 nebft feinem Schwager Beinrich Gali mit Berifau im Canton Appengell vertauschte, wohin fich auch Cafpar Steiger, ber eine Zeitlang in Flampl ge= brudt hatte, begab. Noch unlangft murbe auch im Dorfe Bundt bei Battmul von Nicolaus Rappler bas politische Blatt "Der Toggenburger Bote" gebruckt.

# Freiburg.

Abraham Gamperlin aus Conftanz und Wilhelm Maß fuhrten um 1585 bie Runft in biesem Canton ein, wo sie aber nie einen hoheren Aufschwung genommen. Selbst bie hauptstabt, ber einzige Ort, wo sie ausgeübt wird, beschäftigt nur nothburftig zwei Werkstätten: von Piller und Schmib.

# M a [ [ i s. 1617.

Saller ermähnt in feiner Schweizerbibliethef, Theil I, No. 1576, eines Buches, welches 1617 zu Sitten (Sion) im Jahre 1617 in beutscher Sprache gebruckt worben sein soll. Dies ist die alteste Sppur typographischer Thatigseit des Cantons. Im vorgen Jahrhunderte nennen die Annalen der Typographie Michael Meher und Sebastian Natterer, obwol nur vorübergehend, als Zunstgenossen. Gegenwärtig besten der Avvocat Untoine und die Buchhändler Calpini und Solvermann zwei fast ausschließend nur mit dem Drucke von Andachtsbüchern beschäftigte Werkstätten.

# Solothurn,

hat ebenso wenig jemals auf größere Leiftungen Anspruch gemacht. Hafner erzählt in seinem Solothurner Schawplag beim Jahre 1658: "Billich soll man an biesem Ort in fein Bergeß stellen, daß die erste Solothurnische Truckeren auf Johann Jakob Bernharts Burgers baselhst etgenen Kosten durch ben Kunstersahrnen Michael Wehrlin von Hittwylen Ittingisch als Factoren glücklich angerichtet und bisher rühmlich continuirt worden." Die jehigen Officinen sind: Gasmann, von dem geistreichen Sexungeber des "Solothurner Wochenblattes" und bes "schweizerischen Hubitras" Tranz Joseph Gasmann in den 1780er Jahren begründet, und Vogelsfang seit dem zweiten Decennium des lausenden Jahrbunderts.

# S ch w n 3.

Die als Wallsahrtsort weltberühmte Abtei Einsstedeln erhielt 1664 burch Abt Placidus Raymann die früheste Officin, von beren Producten P. Bauf Betschart's "Chronif von Cinsebeln" in lateinische Sprache von 1671 und Seiler's "Geliges Thurganu" 1671. 12., sowie das "Antiphonarium monasticum ad normam Cantus Gregoriani" Erwähnung verbienen. Zeht wirfen hier, jedoch nur in untergeordeneter Sphäre, in Gebetbüchern, Kalendern u. dergl. Cherle, die Brüder Benziger und Kalin. Mit Ansang biese Jahrhunderts ließ sich der Thyograph Brönner aus Mindelheim in Brunnen und in dem Hauptorte Schwhz nieder, mit dessen Presse und Lettern jeht 30f. Kälin daselbst den "Balbstätterboten" bruckt.

# 3 u g,

hat zwar nach Galler V, 1049 schon im Jahre 1670 in Jakob Ammon und Wolfgang Landwing eigene Thpographen gehabt, beren Thatigkeit sich jedoch nicht über Kalender und Andachtsbucher erhoben hat, sowie auch die Bestiger der gegenwärtigen zwei Officinen, Michael Alops und sein Bruder Beat

Joseph Blunfchi nur einen ahnlichen Birfungefreis ermahlt zu haben scheinen.

### Mppenzell. 1679.

Jafob Redinger, ein Burcher, brachte im Gpatjahre 1679 bie erfte Buchbruderei nach bem Fleden Berifau, mahricheinlich auf Betrieb bes bier lebenden Dichters Johannes Grob von Engenschmyl. Dann trat eine lange Baufe von nabe an 150 3ah= ren ein, bis Cafpar Steiger aus St. Gallen 1832 hier feinen felbstredigirten "Patriot" herausgab, wo feit 1833 Friedrich Egli die edle Runft durch fchnoben Nachbruck entweihet. In bem Dorfe Trogen errichtete Johann Ulrich Sturgenegger im Jahre 1766 in einem einsamen Bauernhause eine fleine Berkstatt, ohne bag er je bie Runft praftifch erlernt batte, um ben von ihm berausgegebenen ,, hiftorifchen Calender" felbft bruden ju fonnen. Die zweite von Meher und Buberbuhler 1828 begrundete Difficin, aus ber Johann Cafpar Bellmeger's treffliche "Gefchichte bes Appenzellischen Bolfes" nebft ber "Urfundensammlung" bervorgegangen ift, faufte nach Meber's Tobe Johann Schlabfer. Sie ift bie einzige ber oftlichen Schweig, welche zwei Stanhope= preffen befitt. Der Cantonstheil Innerrhoden hatte niemals eine eigene Buchbruckerei.

## Unterwalden,

bon 1730 bis 1740,

fah im Dorfe Saxseln ob bem Walbe, bem Wohnorte bes in ber Schweizergeschichte so berühnten
Brubers Claus von der Klübe, zwischen 1730 und
1740 einige Legendenbücher entstehen, welche der
Kandmann Melchior von der Rühe, ein Nachkomme
jenes 1732 seliggesprochenen Einstedlers, für die zu
bessen Grade wallsafrenden Bilger gedruckt hat.
In dem Flecken Saxnen, dem Hauptorte des Cantons, hat der Exjesuit P. Dillier von Wolfenschieß
mit einer Handpresse mehrere unbedeutende accetische
Schristigen gedruckt. Nicht viel wirksamer mag der
1829 von den Buchbindern Iohann und Eugen
Vogel begründete Druckapparat sein. In dem Cantonstheil Nidwalden hat die Kunft die auf den heutigen Tag noch nicht Eingang gesunden.

# Zeffin. 1746.

Sat dieser Canton gleichwol erst 1746 burch die Gebrüber Agnelli zu Lauis ober Lugano das Geschenk der Typographie erhalten, so scheint sie doch in neuerer Zeit einen hoffnungerregenden Aufschwung zu nehmen. In diesem Hauptorte drucken seit 1830 Beladni, Ruggia und Rovelli; in Capolago ward gleichzeitig eine "helvetische Buchdruckeri" errichtet; die zu Bellenz oder Bellinz zona 1833 entstandene nennt sich die "patriotische" und die neue zu Maglioso die "volksthümliche Bruckerei." Im Flecken Mendrisch deschehrt siet 1535 die Officin von Angelo Borella & Comp., beren Hauptzweck die Berbreitung von Zeitblättern zu sein schein.

# Thurgan,

verbankt die Einführung ber Kunft bem Buchbinder Wehrli in Bifch offszell, welche von den Brübern Dieth eine Zeitlang fortgesett wurde. Auf Betrieb ber helvetischen Regierung erhielt die Sauptstadt Frauenfeld 1800 in Daniel Jehr, früher Besiger einer Bleiche, ben ersten Drucker. Christian Beyel aus dem Canton Zurich setzt das Geschäft seit 1834 unter der Firma "Fehr'sche Buchdruckerei" sort und hat seit 1831 in dem Buchbinder Kolls nur einen schwachen Rebenbuhler. Bu gleicher Zeit wurde von I. R. Brenner zu Beinfelben zur Gerausgabe des Zeitungsblattes "der Wächter" eine besondere Werkstatt begründet.

#### Glarus. 17.98.

Die nachste Beranlassung zur Einführung ber ersten Buchbruckerei in biesem Cantone war bie schweizerische Staatsumwalzung von 1798. Der Buchbinder Freuler folgte dem Ruse der Regierung des damaligen Cantons "Linth" und druckte mehrere Flugschriften. Seit 1828 widmet sich Fridolin Schmidt mit seiner ganz neu errichteten Officin mehr dem Buch = und Aunsthandel, als der Druckerei.

Bu Anfang bes Jahres 1840 zählte man in ber Schweiz 112 Buchbruckereien, von benen 47 bem westlichen und nordwestlichen, 40 bem mittleren und stülichen und 25 bem öftlichen Theile berselben angehören. Haller in Bern war ber Erste, der eine in Baris gesertigte Stanhopepresse in seiner Dificin aufstellte. Ihm solgten Meher in Trogen und Räger in Bern. Druckmasschiene oder mechanische Schnellpressen bestigen Drell, Küssli & Compund Sauerländer in Aarau. In der Schriftgießerei ragen W. Haas in Basel und Fr. Graberg in Jurich bervor.

Aus alle dem gehet hervor, daß die Thpographie nur im sechszehnten Sahrhunderte und nur zu Basel, Zürich und Genf Großes leistete, daß die Schweiz in dieser Beziehung den meisten Ländern Curopa's nachsteht und die hohe Kunst in neuester Zeit dazselbst weniger zum edlen Dienste der Wissenschaft und Kunst angewendet, als vielmehr in den meist unwürdig redigirten Boltsblättern zur Fröhmung eines kleinstätischen Auteigeistes gemisbraucht wird. Bergl. B. B. (egelin) "die Buchbruckereien der Schweiz", St. Gallen, 1836. 8.

## Ungarn und Siebenbürgen.

ngarn gehört zu ben Lanbern, wo bie thypographische Kunst am frühesten eine gastfreundliche Aufnahme, wenn auch nicht immer eine fortgesetzte Pslege gefunden hat.

# D f e n,

zur Zeit der Erfindung der Buchbruckerkunst die Restdenz des Königs Matthias Corvinus und durch diesen großartigen Gerrscher zum Emporium der Wissenschaft im Ungarlande erhoben, konnte eine so einflugreiche Kunft nicht lange entbehren. Der Freund und Kanzler bes Königs, Ladislaus Gereb, berief 1472 einen Deutschen

# Andreas heß, 1473,

aus Italien, wo er bamals arbeitete, nach Ofen, um baselbst auf Kosten bes Hofes bie hochst seltene "Chronica Hungarorum, Budae 1473." (einen Auszug aus ber Thuroczischen Chronit) in Folio zu brucken. Gegenwärtiges Facsimile ber Schlußschrift

# Finita Bude Anno dñi. M. CCCC. LXXIII. în uigula penthecostes: per Andrea Hess.

nach dem schön erhaltenen Originalbrucke der Leipziger Universitätsbibliothek durfte hier um so willskommener sein, als man überhaupt nur vier Exemplare kennt und sich demnach nicht häusig Gelegensheit darbietet, den Theencharakter dieses frühesten ungarischen Oruckers kennen zu lernen.

Ob Andreas Gest bald barauf gestorben ober in sein Baterland zurückgekehrt sei, ist nicht zu bestimmen, doch kennt man nur noch einen Druck von ihm. Es ist dies "Magni Basilii de legendis poetis libellus" mit einer Borrebe des Leonardo Aretino und dem Colophon "Sic sinis libelli Basilii est per A. H." Der ungleiche Druck und die Unvollkommenheit der Typen lassen auf einen thyographischen Bersuch solliegen und vielleicht ist dies Panzers Scharfblicke entgangene Buch noch ätzer als die Hungarn-Chronik. Es trat eine lange Pause ein und erst im Jahre 1725 erscheint Johann Landerer

wieder als Thpograph, beffen Erben dem ehrenvollen Berufe bis auf unsere Zeit treu geblieben sind.

## Kronstadt.

1534.

Johann honter aus Kronftadt, ber feine Stubien zu Krakau, Wittenberg und Bafel vollendet hatte, kehrte als eifriger Unhanger ber Resormation in seine Waterstadt zurück und errichtete zur Berbreitung ber neuen Glaubenslehre eine Presse. Seine Nachfolger waren: Balentin Wagner, Johann Nitreus, Georg Greus, Michael hermann, Lucas Seuler, Stephan Muller und Christian Lehmann.

## Sárvár, 1539,

ober Uj=Szigeth, bie burch Brinh's helbennuithige Bertheibigung beruhmt geworbene feste Stabt, erhielt

unter dem Schufe des Hand Thomas von Nádasd durch Joh. Sylvester die dritte Press des Landes, welscher damit 1539 zuerst seine in lateinischer Sprache geschriebene Grammatik der ungarischen Sprache druckte. Benedickt Abádi seizt 1541 das Geschäft fort, bis er 1544 nach Wien berusen wurde, wo er die hebräische Sprache lehrte. Erst 1603 gab Joh. Manlius wieder Spuren thypographischer Thätigkeit. Die Särder Ortuck gebören zu den ardsten Seltenbeiten.

# Klausenburg,

ober Rolodvar verebrt in bem gelehrten Cafpar Beltai ober Belti, ber in Wittenberg ftubirt hatte, ben fruheften Druder. Sein Sohn und nach ihm beffen Factoren Johann Mafai, Unbreas Szalvaft und Georg Soffgreff vollendeten bie begonnenen Werke; fo wie fpaterbin Georg Abrug, Abraham Rertest, Michel Szenthel, Michael Nemethi und gang befonders Nicolaus Rif be Miszt Totfalu als Schriftgieffer und vollendeter Thpograph, ber fogar georgifche und famaritanische Lettern fertigte und Floreng und Umfterbam bamit verfah, fich einen ehrenvollen Namen erworben haben. Nach ihm thaten fich noch Alexander Bap Telegdie, Alexander Bapp Szathmari, Joseph Pataki und Stephan Balbi Szefelh hervor. Die Reformirten hatten bier ihre eigene Preffe, welcher nach und nach Abam Raprontzai, Johann Rosnhai, Andreas Lenghel und Michael Bolgborfer vorstanden. Die Officin ber Unitarier ging an bie Jesuiten über, welche Simon Weichenberg und Michael Becoteredi gu ihren Factoren hatten. Nach Auflofung bes Orbens im Jahre 1773 übernahmen die Piaristen die Werkstatt und fetten mit Jof. Rollmann und Martin Sofmeifter bas Drudgeschaft bis auf bie neuere Beit fort.

Diejenigen Orte, in welchen die Kunft, außer ben angegebenen, Aufnahme und Pflege fanden, sind in chronologischer Reihenfolge: Waghar-Óvár oder Ungarisch-Altenburg 1558; Debrezzin 1562; Karlsburg oder Alba Julia in Siebenbürgen 1566; Szegebin 1567 und 1803; Abrug 28 ánya 1569; Also Lyndva 1574; Kedelicz oder Nedelische 1574; Schintau oder Sempthe 1574; Hermannstadt oder Szeben

1575; Baya in ber Befprimer Gefpanichaft 1577, 1628 und 1750; Reufohl 1578 und 1785; Thr= nau 1578; Bartpha 1579; Detrefo 1582; Giffing ober Remet = Ujvar 1582; Bilago 8 = Bar 1582; Galgocz 1584; Robrbach ober Rarbod 1584; Grogmarbein 1585, 1640 und 1745; Cherau ober Monnoroferef 1589; Vifoly 1590; Szerveftie in Illyrien unweit Raranfebes 1591; Deutich = Schuten ober Nemet = Schit 1593; Rreut ober Nemet = Reresztur 1598; Ra= fcau 1610; Pofongban 1610 bis auf unfere Beit ohne Unterbrechung; Leutschau 1614; Cfe= preab ober Tfabring 1628; Trentfcbin 1640; Commerein ober Comorja 1650; Caro8= Batafi 1650; Eperjefin 1656 und 1776; Beiffenburg in Siebenburgen 1657; Bolna 1665; Ragh = Enhebi in Siebenburgen 1672 und 1767; Debenburg 1673; Rlofter Czifie in Siebenburgen 1681; Bagrab ober Agram in Croatien 1696; Ubvarhelb in Siebenburgen 1700; Resmart 1705; Buthó 1725; Raab 1727; Romaromb 1740 und 1789; Rolocz an ber Donau 1749 und 1765; Befth 1755; Erlau 1756; Blafenborf ober Balasfalva in ber Rarle= burger Befpanichaft Siebenburgens 1761; Gran 1762; Debwifch in Siebenburgen 1764; Te= mesmar 1769; Bacg 1770; Funffirden 1772; Grogwardein 1774; Effed, Saupftadt Glavoniens, 1776; Biftricg ober Besgterege in bem von ben Sachfen bewohnten Diftritte Siebenburgens 1779; Szafolcz 1788; Diószeg 1789; Szom= bathelh 1789; Schemnit 1789; Befprim 1789; Maros = Váfárhely 1790; Neufohl in Oberungarn 1790; Reufat ober Ujvibet 1791; Comorn an ber Donau 1795; Stuhlweiffen= burg ober Alba Regia 1802; Gifenftabt 1802 und Szigeth 1804.

Eine Geschichte ber allmaligen Berbreitung und Ausbildung ber Thpographie in Ungarn lieserte Johannes Nemeth in seiner "Memoria Typographiarum inclyti regni Hungariae et magni principatus Transsilvaniae." Pesthini, J. Th. Trattner, 1818. 8. Ueber die Buchbruckereien in Preßburg siehe "I. von Gypurisovics in J. von Gormahy's Archiv 2c. 15. Jahrg. Wien 1824. 4."

## Großbritanien und Irland.

#### London.

1 4 7 4.

nglande Literarhistoriker und zumal bie= D jenigen, welche entweder im funfzehnten Sahrhunderte ober biefem gunachft lebten, fchrei= ben die Ginführung der Buchbruckerfunft William Carton, einem Burger und Raufmanne von London, gu. Gine gur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen ber Gesellschaft ber Stationers, Buchbruder, Buchhandler, Bapiervertäufer u. f. m., und einer unter ber Autoritat ber Krone bruckenben Privatperson niebergesette Commission trat nach ernster Prufung ber Fur= und Gegengrunde biefer Unficht bei. Da ward 1642 in ber offentlichen Bibliothek zu Cambridge ein bunner Quartband mit bem Datum Oxford 1468 aufgefunden und von biefem Augenblicke an als bas fruhefte in England gebruckte Buch angeseben. Letteres bestehet nur aus 41 Blattern und hat bie Schlufichrift: "Erpositio sancti Jeronimi in simbolo apostolorum ad papam laurēcium Impressa Gronie et finita Anno domini m. cccc. leviij." Der Drucker follte Friedrich Corfellis, einer ber Gehulfen Rofter's gewesen fein, ber unter Ronig Beinrich VI. auf Beranlaffung bes Erzbischofs Bourchier bas Ge= heimniß zuerft nach England brachte. Dbwol nun Richard Atthne in feiner Schrift: "The Original and growth of printing" etc. 1664. unb nach ibm viele andere Bibliographen jener Unnahme bei= ftimmten, fo hat both feit "Middleton, Dissertation concerning the origin of printing in England, Cambridge, 1735. 4." eine neuere Forschung bargethan, bag bie Jahrzahl 1468 ein Drudfehler fur 1478 ift, wie beren in ber fruheften Geschichte ber

Thpographie eben nicht wenige bekannt find. Der Bater ber britischen Druckfunft ift

#### William Carton, von 1474 bis 1491,

geboren um 1412 und bei William Carge, einem reichen Raufmann zu London, in allen Zweigen bes merkantilischen Berkehrs unterrichtet. 3m Jahre 1442 wurde er ale beffen Agent nach ben Rieber= landen gesendet und zeichnete fich burch feine Bewandtheit fo febr aus, daß Konig Edward IV. ihn nebft Richard Whetenhall beauftragte, einen Sanbelevertrag mit bem Bergoge Philipp von Burgund abzuschliegen. Wahrend feines Aufenthaltes an biefem glangenben und gebilbeten Sofe veranlagte ihn bie Gemablin Rarle bes Ruhnen, Margaretha bon Mork. Ronia Edwards Schwester, Die bamals fehr beliebte Sagenfammlung bes hoftaplans Raoul Le Febre "Recueil des histoires de Troyes" in bas Englische zu überfeten. Er begann bie Arbeit 1468 und übernahm alsbann fogar auch ben Druck, wel= den er zu Coln, wo er die Runft mahrscheinlich bei Ulrich Bell erlernte, um bas Jahr 1471 vollenbete. Diefes erfte in englischer Sprache, wiewol auf beutidem Boben gebruckte Buch fubrt ben Titel: .. Recunell of the histornes of Erone." Diefer gelungene Versuch hatte ihm fo viel Geschmack an ber neuen Urt von Beschäftigung eingeflößt, bag er einen vollständigen Druckapparat anschaffte, mit bemfelben nach England gurudfehrte und bort in ber Bestminsterabtei eine eigene Officin, Die erfte in Großbritanien, errichtete, aus welcher 1474 bas

erfte auf britanifcher Erbe ausgeführte Buch .. Che game and plane of the chesse", eine von Carton felbft nach bem frangofischen Texte bes befannten ursprunglich lateinisch gefchriebenen Wertes von Jacobus be Ceffolis bearbeitete Ueberfetung ber= vorging. Dibbin glaubt fie zwar noch im Auslande entstanden und halt "The romance of Jason" fur ben fruheften englischen Druck. Carton mar bis an feinen 1491 erfolgten Tob als Ueberfeber und Drucker unermubet thatig. Wie groß auch fein Berbienft um die Ginführung und Berbreitung ber Thpographie in feinem Baterlande ift, fo halten beffen Werke boch feinen Bergleich mit anderen Drucken feiner Beit aus. Seine gothische Type ift geschmacklos verschnorkelt, und bie Solgichnitte, bie er feinen Werken beifugte, beuten auf Die Rindheit ber Runft. Romischer Lettern hat er fich nie bebient. In welchem Unfeben nichts besto weniger feine Drucke bei feinen Landsleuten fteben, beweiset ber Umftand, daß ber Bergog von Devonfbire im Jahre 1812 in ber Roxburgh'ichen Auction ein unvollständiges Exemplar bes "Recunell of the histornes of Trone" mit 1000 Bfb. St. bezahlte. In neuerer Beit bat Whittacker febr gelungene Berfuche gemacht, unvollständige Exemplare burch genaue Nachbildung ber Thpe, Schwarze und Bapierfarbe wieder herzustellen. Sein Leben hat J. Levis beschrieben. Bu gleicher Beit mit Carton brudte in London

## John Lettou,

bem Namen nach zu urtheilen ein Ausländer und wahrscheinlich aus dem französischen Belgien gebuttig, der auf Carton's Veranlassung sein Vaterland verließ, um die Kunst in Großbritanien zu üben. Man weiß wenig von seinen früheren Verhältnissen und kennt überhaupt nicht mehr als zwei von 1480-1481 mit rohen und stumpfen Thyen von ihm ausgeschirte Werke. Späterhin erstheint sein Name nicht mehr allein, sondern in Verbindung mit

## William Machlinia, von 1481 bis 1483,

ober Wilhelm von Mecheln, beffen Bermogensums ftanbe gunftiger gewefen zu fein scheinen, ber ihm

Arbeit und Brod verschaffte und mit bessen Hulfe er eilf bis jeht bekannte Bucher herausgab, welche Dibbin aussuhrlich beschreibt. Ungeachtet seiner Thatigkeit wurde er doch von

#### Whnfin de Worde,

einem gebornen Lothringer, überflügelt. Er mar als Menich und Runftler aleich ausgezeichnet und scheint Carton ichon in Brugge ober Coln beige= ftanden zu haben; benn gleich nach Carton's Tobe fette er bie Buchbruckerei in Westminfter fort und verlegte erft zwischen 1500 und 1502 feine Officin aus bes Lehrmeifters Saufe nach Fleetstreet, wo er bie typographische Laufbahn bis zu feinem im Jahre 1534 erfolgten Tobe unter bem Beichen ber Sonne "Sign of the Sun in the Parish of St. Bride's" fortführte. Seine Drudwerke, beren man 408 fennt, gewannen ben Beifall ber Beitgenoffen. Er ift als ber erfte Verbefferer bes Thpenfchnittes in England zu betrachten und ihm verdanfen feine Landeleute die Ginführung von verschiedenen Gro-Benfolgen ber Schriftlettern.

## Richard Phuson, von 1493 bis 1531,

ober Binson, aus ber Normandie gebürtig, war ein Zeitgenosse ber Genannten und es ift nicht unwahrscheinlich, daß er ebenfalls mit Carton in Berbindung stand. Sein Name erscheint jedoch erst mit dem Jahre 1493, von welcher Zeit er sich bis 1531 durch 210 verschiedene und für ihre Zeit trefflich gelungene Werke so allgemeinen Beisal errang, daß Seinrich VII. ihn zu seinem Hosbuchrucker ernannte und des Königs Mutter Margarethe und andere hohe Versonen nur ihm ihre Auftrage ertheilten.

## Julian Notary, von 1499 bis 1503,

hatte seine Werkstatt anfänglich zu Westminster in Kingsstreet, verlegte bieselbe mit Ansang bes sechszehnten Sahrhunderts nach St. Clement's Pfarret, without Temple Bar" unter ben Zeichen ber "Drei Könige" und später sindet man ihn am St. Paulstirchhofe. Man weiß über sein Leben wenig mehr, als baß 23 Bücher aus seiner Presse hervorgegangen sind.

Von 1500 an machte die Kunft, welche mittler= weile auch in Oxford, Abtei St. Albans, Canter= bury, Cambridge, Taviftod, Worcefter, Ipowich und in anderen Stabten eine gunftige Aufnahme gefunden, raiche Fortichritte in ber Sauptstadt bes Landes. Unter ben Thpographen jener Periode zeichnen fich aus: William Faques, welcher mit Phnfon die Barlamentsacte im 19. Jahre ber Regie= rung Ronig Beinrich's VII. brudte; John Scott, 1506-1534; Thomas Godfran, 1510-1532; John Raftell, Schwager bes berühmten Thomas Morus, 1517-1536; Robert und William Copland, 1515-1561; John Butler, 1520; Robert Wher, 1524; Robert Redman, 1525-1540; Richard Banfe, 1540; Laurence Undrew, John Nicolas, Mexander Lach, Thomas Marsh, John Whitechurch, John Rennes. Thomas Berthelet, Richard Fawfes, John Saufnns. William Raftell, John Tone, John Bhoble, Thomas Gibson, John Gowgh, William Marshall, Roger Latham, Richard Grafton, eben fo berühmt burch feine Bilbung, als burch feine thoographischen Arbeiten, unter benen fich theologische Werte und Chronifen auszeichnen. Gine feiner ichonften Leiftungen ift bie fogenannte ,, Cranmer Bibel" von 1540, in Folio, die unter Aufficht bes Erzbischofs Cranmer entstand und beren verzierte Initialen: "H. R. (Henricus Rex), R. G. (Richard Grafton), E. W. (Edward Whitechurch) und W. T. (William Tinball)" Beachtung verbienen. wirfte unter Beinrich VIII., Coward VI., Maria ber Ratholischen und unter ber Ronigin Glisabeth. Bei bem Regierungsantritte ber Letteren lieferte er in .. The Passage of our most drad Soveraigne Lady Queen Elyzabeth through the city of London to Westminster the day before her coronation anno 1538." icon eine Art von Brachtbruck. Edward Whitechurch, Thomas Petyt, John Wayland, Mi= chell Lobley, John und Anthony Malert, William Mibbleton, John Bertford, Robert Ton, Richard Lant, Rennold Bolfe, ein gelehrter Schweiger, ber bei Beinrich VIII. und bem Ergbischof Cranmer in hohem Unsehen ftand und fich außer ben typogra= phischen Leiftungen burch eine Sammlung von Beit= buchern zur Geschichte von England berühmt machte, welche fpaterbin von Sollingshed herausgegeben wurden; John Day, ber erfte, welcher mit ber fogenannten Sachfentipe brudte, bie griechischen, fowie die Curfivlettern vervollfommnete und feine Werte mit einer schonen Auswahl mathematischer Figuren und Rarten verzierte und bie noch jest febr gefchatten "Acts and Monuments" ober " Fox's Book of Martyrs" brufte, 1544-1583; Richard Dab, beffen Sohn; henry Smith, Nicholas bill, Ri= charb Jugge, Sofbuchbrucker ber Ronigin Glifa= beth und durch feine Bibelausgaben berühmt; John Wally, William Powel, Sugh Singleton, Robert Crowley, welcher bas von neueren Bibliomanen fo fehr gesuchte Buch: "The vision of Peirce Plowman" 1550 herausgab; John Cawood, Drucker ber Roniginnen Maria und Elifabeth, Rowland Sall, Richard Tathille ober Tottel, William Norton, Benry Byn= neman, fruber Rennold Wolfe's Gehulfe; Thomas Bautrollier aus Rouen, ber berühmte Drucker bon Giordano Bruno's jest fo feltenen Werken, 1574-1488; Robert Walbegrave, John Wolfe, Buchbrucker ,, of the honourable city of London "; Roger Ward, William Carter, ber wegen vieler aus feiner Preffe bervorgegangener aufrubrerifcher Pamphlets zu Gunften ber bamals gefangenen Maria Stuart geschleift, gehangen und nachher geviertheilt wurde; John Windet, Chriftopher und fein Gobn Robert Barfer, Thomas Newcomb, William Bentleh, Evan Thler, John Field, John Bill, Bouham Norton und henry hills.

Gines ber mertivurbigften Producte ber engli: ichen Preffe ift bie von Gylles Gobet 1560 gebruckte "Genelogy of the Kings of England", welche bie Geschichte von Albions fabelhaften Ronigen von Brutus bis auf Elifabeth mit tapetenartigen in Solz geschnittenen, 6 Boll hohen Bilbern barftellt. Das Gange icheint anftatt einer Tapete gur Wandzierbe irgend eines Ronigeschloffes bestimmt gewesen gu fein und wurde anfänglich als Rolle zum Umdreben in einer Rapfel aufbewahrt. Um biefe Beit ftanb bie ichon im Jahre 1403 unter Konig Beinrich IV. begrundete Drudergilbe: "Stationer's Company", bie noch beut zu Tage blubet und in London ein prachtvolles Bunfthaus: "Stationer's Hall " befitt, in ihrer bochften Bluthe. Faft alle Ronige gaben bie Anerkennung ihrer Berbienfte burch Berleihung

von Freibriesen kund, welche man bei "Hansard, Typographia etc. London, 1825. gr. 8." Seite 237-284 abgedruckt findet. Zu dieser Genossenschaft gehörten anfänglich Abschreiber, Rubricatoren, Kalligraphen, Aluminatoren, Briefmaler, Papiersmacher, Kunst: und Buchhändler, sowie hauptsächlich die Buchbrucker, und noch jetz gehört in London Mes, was in diesem Fache Handel und Gewerbe treibt, zu ber Stationer Combans.

Im fiebengebnten Jahrhunderte trat in Großbritanien, wie in allen Landern, eine Beriobe bes Stillstandes ein und erft um die Mitte des vorigen nahm bie Buchbruckerfunft wieber einen lebenbigen Wenn wir James Tonfon, ben Aufschwung. Drucker bes berühmten Clarke'ichen Cafar von 1712, in Folio, William und Nicolas Bowher, Bater und Sohn, von benen fich Letterer burch feine Gelehrfamfeit auszeichnete, und John Brindley, beffen Ausgabenreihe ber Claffifer mehr befannt als geschatt ift, bier mit Stillschweigen übergeben: fo begegnen wir zwar nicht in ber Sauptstadt, fon= bern in Englande berühmteftem Induftrieplate Birmingham einem Manne, welcher auf die typogra= phische Kunft von bem bochften Ginfluffe mar. Gine neue Aera für London fowie für bas gange Land beginnt mit

## John Baskerville, von 1757 bis 1775,

ursprunglich Schreiblehrer und Lactirer in Birmina= ham, welchem die veraltete meift unregelmäßige und gefchmacklofe Thpe nicht mehr genügte. Er faßte baber 1750 ben Bedanten, fich im Schriftschneiben gu versuchen. Geiner Beharrlichkeit gelang es, bie mannigfachen Schwierigfeiten eines folchen Unter= nehmens zu beffegen und in diefem neuerwählten Berufe zu einem Refultate zu gelangen, welches nicht nur ben Beifall der Renner gewann, fonbern felbit auch feinen eigenen ftrengen Unforderungen entsprach. Die Universitat Cambridge, bas Benie bes Mannes erfennend, unterftuste fein Beftreben und fo fam benn 1757 fein Birgil in Medianquart gu Stanbe, welcher allgemeine Bewunderung erregte. Diesem folgten bald mehrere lateinische Claffifer. von benen ber Juvenal und Berfius von 1761 und gang besonders ber Borg von 1762 und 1770 berauß= gehoben zu werben verdienen. Diefen folgte balb bie Dr. Newton'iche Ausgabe bes "Milton", bie Bibel in englischer Sprache und endlich als fein lettes Werf ber ,, Orlando furioso" bes Arioft, vier Banbe in gr. 8. auf Roften ber Bruber Molini gebruckt und mit 47 Rupfern von ben erften Beich= nern und Rupferftechern Frankreichs gegiert. Seine Schriften vereinigen mit einer iconen Form eine große, man mochte fagen elegante Ginfachheit und bedürfen weder des Rupferftiches noch bes Solz= fchnittes zur Bergierung. Much findet man in Basferville's Erzeugniffen, mit Ausnahme ber einfachen Rupfer im letteren Werke, nichts von ben fonft ublichen Ornamenten, Bignetten, Initialen, Rosden und bergleichen Bergierungen. Er galt lange Beit hindurch allen feinen Nachfolgern als einziges Borbild. In ber lateinifden Curfib ober Italica ift er unerreicht. Solch' eine Feinheit, Elegang und vollkommene Symmetrie fucht man vergebens bei Albus und Colinaus. Er wußte mit ber Elegang ber Blantinichen Thpe bie Nettigkeit ber Elzevir= fchen zu verbinden, welcher ein fanfter Burpur= fdimmer eigen ift. Ueberall, wo er in feinem Fache Berbefferungen anbringen fonnte, wie g. B. in ber Fabrifation und Glattung bes Papiers, ber Bubereitung ber Druckerschmarge, gefchah bies gerausch= los und ohne jenes pomphafte Geprange, welches fo oft bas Beringfügige gur Wefenheit gu ftempeln fich bemuht. Rann man feinen Lettern gleichwol Magerfeit und allzugroße Lange vorwerfen, welcher Mangel befonders bei feiner englischen Bibel in Folio ins Muge fallt, und fteben feine Drucke auch ben Prachtwerfen eines Bodoni und Didot nach: fo barf man nicht vergeffen, bag biefe Manner feine Nachfolger waren und beshalb jene Fehler um fo leichter vermeiben fonnten. Nach feinem 1775 erfolg= ten Tobe faufte eine literarische Befellschaft in Baris. an beren Spite ber geiftreiche Beaumarchais fanb. feine Schriftvorrathe und Letterer brudte bamit gu Rehl bie Brachtausgabe von Boltaire's Werfen. Bei großer Rechtlichkeit hatte ber feltsame Mann bie entschiedenfte Abneigung gegen allen außeren Gottesbienft, ben er unter jeder Form fur Aber= glauben erflarte. Er machte es baber auch feinen Erben ausdrucklich zur Pflicht, seine sterbliche Sulle nicht auf bem Kirchhofe und unter Eirchlichen Gebrauchen, sondern ohne alle Ceremonien im Garten unter einer zu diesem Zwecke erbauten Byramibe zu begraben.

Neben ihm zeichneten sich auß: John Bastet, Tooten, Woodfall, ein Name, ber über ein Jahrshundert hindurch in den Annalen der Thydgraphie rühmlich prangt; Samuel Nichardson, Verfauser "Pamela" und vieler anderer Schriften; Wilde und Valmer, in bessen Officin der große Benjamin Kranklin eine Zeitlang gearbeitet hat; George Nicholson und Doddley.

## John Hughs,

Bu Thane in Oxfordshire geboren und im Collegium zu Caton erzogen, begann er 1730 seine Lausbahn mit den zahlreichen und werthvollen Bezkanntmachungen der Dobslehd. Im Jahre 1740 zog er sich durch den Druck der "Considerations on the Embargo ou provisions of Victual" die Ungunst und eine Anklage des Parlaments zu. Er wurde für schuldig erklatt und erst 1763 gelang es ihm wieder durch die Berwendung von Lord North die Unstellung als Barlamentstypograph zu erlangen. Die täglich wachsenden Berhandlungen machten iedoch einen zweiten Drucker nöthig und somit wurde ibm

### Qufe Hanfarb, von 1799 bis 1828,

ein Mann von eben so großer Kenntniß als Beharrlichkeit, beigegeben, welcher schon seit 1772 bei ihm
als Seger und Factor gearbeitet hatte und endlich
im Jahre 1800 in den alleinigen Besis des großen
Institutes trat. Als aber die Geschäfte des Hauses
der Gemeinen, besonders seit der französischen
Staatsunwälzung, immer zahlreicher und umfassendern beröberte er ein größeres, dem Umfange derselben angemessenst becal und so wurde
ihm denn in Parkerstreet, Queenstreet, Lincoln's
Inn Fields ein Druckhaus errichtet, dem kein anderes
an Größe und Zwecknäßigkeit gleichgestellt werden
kann. Seine Kunstgeschicklichkeit, verbunden mit

ber ftrengften Geschaftsorbnung, mußte alle Schwierigfeiten, bie fich einem fo großen Unternehmen entgegenzustemmen pflegen, fo gludlich zu über= winden, bag er Bitt's Wohlwollen und Bertrauen gewann. Er ftarb am 29. October 1828 und hinter= lieg brei Gohne. Der altefte, Thomas Curfon Sanfard befitt ichon feit 1805 eine eigene bebeu= tende Officin in ber fur ben Buchhandel und bie Thpographie durch eine Menge Anstalten biefer Art feit langer Beit berühmten Pater-noster Row. Mus biefer Urfache nannte er feine Druckerei "The Paternoster Press ". Er hat fich außer burch eine Menge trefflicher in fein Fach einschlagender Leiftungen auch noch als Schriftfteller burch ein umfaffenbes Wert uber bie Buchbruckerfunft "Typographia, an historical sketch of the origin and progress of printing, London 1825. gr. 8." einen ruhmvollen Ramen erworben, wenn gleichwol bas, mas er uber bie Fortschritte ber Thpographie fagt, nur in Sinficht auf England genugen fann. Die beiben jungeren Sohne, James und Lufe, Thomas Curfon's Bruder, fetten, ichon fruber Theilnehmer am paterlichen Geschäfte, feit 1828 bie Barlamentsbruckerei, in ber alle Verhandlungen bes Saufes ber Lords und ber Gemeinen unter bem Titel "Parlamentary journals" gebruckt werben, auf eigene Rechnung und mit foldem gludlichen Erfolge fort, bag fte beshalb mancherlei Unfechtungen zu erdulden haben und in neuefter Beit (1840) mit bem Buchbrucker Stochbale in einen mertwurdigen Parlamentsproceg verwickelt find. Die Glieder ber Familie Sanfard haben bie Anwartichaft, Großbritaniens Elgevire zu merben.

# William Strahan,

geboren zu Ebinburgh 1715, widmete sich frühzeitig der Kunft, zeichnete sich durch Geschällichkeit, Kleiß und höchst moralisches Betragen so vortheilhaft aus, daß der königliche Buchdrucker Charles Eyre, in dessen Officin er lange Zeit arbeitete, ihn 1769 zum Oberaufscher seiner großartigen Anstalt machte und 1770 ihm sogar daß Vatent abtrat. Sein thätiger Geist nahm regen Antheil an der Politif. Im Jahre 1775 wurde er für Malmesbury in Wiltschiez zum Parlamentsmitgliede ernannt, von welcher Zeit an

er mit bem berühmten Charles James For eine Freundschaft ichlog, die bis zu feinem Tobe 1785 fortbauerte, gleichwie er mit Benjamin Franklin, ber in feiner Jugend mit Straban zugleich in einer und berfelben Werkftatt bei Balmer in Bartholomem= Close zu London als Geter gearbeitet hatte, furs gange Leben verbunden blieb und mit bemfelben einen ununterbrochenen Briefmechfel unterhielt. altefter Sohn William, ber bie Runft eine Reitlang gu Snow Sill ausgeubt hatte, ftarb 1781; ber jungfte mit Ramen Undrew trat gang in bie Tugftabfen bes Baters, murbe als Gefegbrucker paten= tirt, von 1802-1818 mehrmals in bas Barlament gewählt und auf alle Weise ausgezeichnet. Unfang= lich ließ er feinen Oberfactor William Brefton an bem Geschafte Theil nehmen, feit beffen Tobe aber übergab er bie Leitung ber Officin, einer ber größten in London, feinen beiben Neffen Undrew und Robert Spottiswoode. 2018 er 1831 ftarb, binterließ er mehr als eine Million Bfund Sterling. Schon ein Jahr barauf folgte ihm Robert Spottismoobe in die Gruft und Undrew leitet jest allein bas ungeheure Institut ber foniglichen Druckerei.

### Thomas Bensley,

nebft Bulmer Englands berühmtefter Inpograph ber neueren Beit, ber Sohn eines Druckers in ber Nahe bes Strands zu London, machte fich zuerft burch die Ausgabe ber englischen Ueberfesung von Lavater's "physiognomischen Fragmenten, London. 1789. 5 Bbe. 4." befannt und ichritt auf bem ruhm= lichft betretenen Wege mit feltenem Glude fort. Die ichonften Erzeugniffe feiner Officin finb: Die Madlin'iche Prachtausgabe ber englischen Bibelübersetung, 1800-1815, 7 Bbe. in Folio, und bie Brachtausgabe von Hume's history of England, 1806. 10 Bbe. in Folio. Runftler wie Rennolds, Weft, Dpie, Fugly, Northcote, Samilton u. A. verherr= lichten feine "Poet's Gallery" und "Thomson's Seasons" 1797. in gr. Folio, find ein Beweis, bag er feine Roften icheute, um bas icone Monument vaterlandischer Boeffe auch burch ein wurdiges National = Druckbenkmal zu verherrlichen. feinen Werken in fleinerem Formate zeichnen fich die Ausgaben bes Chakespeare in 7 Banben und bes Hume in 10 Banben (1803) aus. Ihm gebührt bas Berbienst, mehrere Bergamentbrucke geliesert und bei Elliotson's englischer Lebersetzung von Blumenbach's "Physsologie", London, 1818. zuerst die von den beiden Deutschen Konig und Bauer erfundene Schnellpresse ub den Bücherbruck in Anwendung gebracht zu haben. Der Umstand, daß er mit den Ersindern in Gesellschaft trat, hat bei seinen Landsleuten die irrige Meinung veranlaßt, als habe er selbst jene hochst wichtige Ersindung gemacht, während dieser Ruhm doch einzig und allein dem Sachsen Triedrich König gebührt.

Bensleh hatte das Unglud, zweimal seinen ganzen Druckapparat durch Feuer zerstört zu sehen, am 5. November 1807 und am 26. Junius 1819. Doch dies vermochte nicht, seinen Muth und Unternehmungsgeist zu brechen. Er übte unausgesetzt seine Kunst, bis der Tod am 11. September 1835 gewaltsfam seine Laufbahn hemmte.

# Miller Ritchie,

Durch Baskerville's Beispiel zur Nacheiserung angespornt, nahm Miller Ritchie, aus Schottland gebürtig, sich vor, ein zweiter Bater ber neuenglischen Thpographie zu werden und den Satz sederzeit mit dem Drucke und diesen wiederum mit der Zubereitung des Papiers in den innigsten harmonischen Busammenhang zu bringen. Wie sehr ihm dieses gelungen, beweisen sein Salluft, Plinius, Tacitus, Casfar und Livius, seine Bibel von 1795 in zwei Bänden und bie prachtvoll ausgesichrten Memoiren des Grafen Grammont. Sein Bildnis hat hansard Seite 610 mitgetheilt.

#### William Bulmer,

geboren zu Newcastle = upon = Thne, Bensleh's Rebenbuhler, bruckte zuerst in seiner Baterstadt, wo er von frühester Jugend an mit dem berühmten Golzschneiber Thomas Bewick ein Freundschaftsbündniß für das ganze Leben geschlossen hatte, kam dann nach London und erregte durch den Druck der Bell'schen Miniaturausgaben der englischen Dichter und durch seinen Bersus von 1790 so viel Aussehen, das ihn Georae Kicol, Buchhändler Georg's III.,

bem Konige vorschlug, bie beabsichtigte Prachtaus= gabe von Chatespeare's Werten gu fertigen. Der Borichlag fand Genehmigung. G. Steevens und Ifaat Reed übernahmen die Revifton bes Textes und Bulmer beforgte ben Druck. Dies Meifterwert, von welchem feine Officin ben Namen "Shakespeare Press" führt, fam zwischen 1792 und 1801 in zwei Foliobanden zu Stande und ift fowol bes großen Dichters als ber britischen Ration murbig. Balb barauf folgten bie "Poetical Works of John Milton", 1793-1797, 3 Banbe in Folio, welche Biele, wie Dibbin u. A., felbit ber Ausgabe bes Chakeibeare vorgiehen; bie ,, Poems of Goldsmith and Parnell", mit Holgichnitten von Bewick, die als noch unüber= troffene Meifterftucke bewundert werben; 1796 "The Chase by Sommerville"; 1796, nicht minber reich ausgestattet, "The Museum Worslevanum", auf welche Ausgabe ber reiche Befiger bie ungeheure Summe von 27,000 Pfund Sterling verwendet hat; bie auf Roften bes Sultans Selim III. gebruckten und in ber gangen Auflage an bie bobe Pforte ein= gesendeten "Portraits of the Turkish Empire", mit biographischem Texte in englischer und französischer Sprache von John Mouna; C. Murphy's "Antiquities of the Arabs in Spain", 1816. in gr. Folio, ein Werk, welches an Große bes Formats und an Pracht ber Ausführung mit Denon's "Description de l'Egypte " wetteifert; endlich als Supplement gu bemfelben ,, The history of the Arabs in Spain" und bes Bibliographen Dibbin's allbefannte gablreiche Berte. Durch alle biefe Leiftungen murbe Bulmer ein Liebling ber britischen Bibliomanen, weshalb er auch die meiften Drucke fur ben Roxburghe = Club beforgte und von beffen Mitgliebern faft ausschließend erhoben wurde. Der unbefangene Beurtheiler wird ihn inbeffen nur neben, nicht uber Benolen ftellen und bei voller Unerfennung feiner ausgezeichneten Runftfertigkeit nicht überfeben, daß es feinen Drucken bei aller Schonheit ber Inpen und Vortrefflichkeit ber felbstgefertigten Schwarze, sowie bes unvergleich= lichen Whatman'ichen Papiers, an jener inneren Sarmonie fehlt, welche ein typographisches Erzeug= niß erft zu einem gefchmactvollen Bangen erhebt. Schon 1819 gog Bulmer fich von bem Geschafte gurud und übergab bie Leitung beffelben bem Sohne feines Freundes William Nicol, ber es gang in bem Geifte bes Begründers fortsubrt. Die Werke der weitgepriesenen "Shakespeare Press" hat Dibbin in feinem "Decameron II. 384-395" ausschüftlich geschilbert. Bulmer ftarb am 9. December 1830, boch sein Name wird fortleben in alle Zeiten.

Bu ben bebeutenbften Thpographen ber neuern Beit gehoren John Dichols, Schuler Bowher's, Berausgeber bes "Gentleman's Magazine " und ber "Literary Anecdotes", Joseph Cooper, henry und Samfon Woodfall, John March, Joseph Cooper, Smellin, Faulfner, John M'Creery, burch fein Gebicht "The Press" auch als Schriftsteller ausgezeichnet, ftarb 1832, A. J. Balph, Thomas Davison, Deodatus Bhe, Joseph Downes, John Bheble, Samuel Rouffeau, Neffe bes berühmten Jean Jacques, burch große Sprachgelehrfamteit auszeichnet, Benjamin Bright, B. G. Andrews und henry Fifher, beffen "English Lakes; Syria; Devonshire; Cornwall; Ireland; Lancashire " u. f. w. zu ben schönften Werken ber neuern thpographischen Runft in England gehoren. Doch find viele ausgezeichnete Manner, wie James Mohes und Richard Taylor, die Druder bes großen Brachtwertes "The Antiquities of Mexico, by Lord Kingsborough, London 1831." 7 Bbe. in gr. Fol., wol ber Erwahnung werth, allein bie engen Grengen biefes Buches gestatten nicht, beren Verbienfte um bie Runft naber auseinanbergufegen. Um bem Lefer einen Begriff von ber Große britischen Unternehmunge: geiftes auch in Beziehung auf Thpographie zu geben, mag bie Schilberung ber Officin bes befannten Druckers bes "Penny Magazine's ", welches Unternehmen von ber " Gefellschaft fur Verbreitung nutlicher Kenntniffe" und bem Londoner Buchhandler Charles Knight ausgegangen ift, hier eine Stelle finden:

#### William Clowes,

hat fein großes Druckhaus in Duke Street Lambeth auf ber Surreh Seite ber Themse zwischen der Blackfriars = und Waterloobrucke, ein kleineres in Charing = Croß. Im ersteren allein arbeiten 30 Schriftzießer, 6 Stereothpengießer, 7 Papier= anfeuchter, 160 Seger und ebenso viele Drucker und

Sandlanger. Bon ben funf Gegerfalen bat ber grofte 270 Jug in ber Lange und eine bamit im Berbalinif fiebende Breite, Die Edriftkaften find gu beiben Geiten an ben Tenfterpfeilern angebracht und in ber Mitte burd einen geraumigen Gang getrennt. Go fint auch bie ubrigen Geger= und Druderfale beidaffen. 3mei Dampfmaidinen fenen 19 Ednellpreffen oter Drudmaidinen in Bemegung, von renen eine jere 700 bis 1000 Bogen in einer Etunte liefert: 5 bobraulifde Breffen, eine jede gu 260 Tonnen Gewidt bereiten bie ungebeuern Daffen bes Papiers und 15 Gifenaugrreffen nach ber neueften und zwedmäßigften Bauart fint blos gu feinerer Arbeit, wie gu Prachibruden u. bergl. bestimmt. Der Parierbetarf einer einzigen Woche überfteigt oft 2000 Ries. Die Stereotopie liefert an 1000 Berte, barunter allein 72 Bibeln. Die erften Roffen ber Platten merten qu 400,000 Pfr. Et. angeidlagen und felbit als altes Metall gum Wieber= einschmelgen auf 70,000 Pfr. Er. berechnet. Das Gewicht berfelben foll fid nad .. Timperlev, a Dictionary of Printers and Printing, London 1839, " ar. 8. p. 920, auf 2-3000 Connen belaufen. Ge fingen nich gegenwärtig an 50,000 Golgnode in biefer Riefenofficin, von benen Abflatide nach allen Gan= bern Europa's und Amerifa's verfentet merten. Gine ausführliche Beidreibung berfelben liefert bas . Quarterly Review 1840 p. 1-30. "

Mus tiefem Beifriele einer Privatanfialt mag man auf bie ungebeure Groge und Madt ber englischen Preffe idliegen. Denn fint gleichwol bie übrigen Difficinen Londons und bes britifchen Reiches nicht von gleichem Umfange, jo muffen fie bod, wenn fie in ber Concurreng Edritt balten wollen, bagu im geitgemäßen richtigen Berbaltniffe fteben. Go beidaftigt ber Drud ber einzigen Bei= tung "The Times" beinabe bundert Meniden. Babrend ber Gigung bes Parlaments find minteftens gwolf Stenographen im Dber= und Unterhause beschäftigt, von benen abmedfelnt ein jeber nach einer Stunde nich gurudgiebt, um ben Theil ber mit Ednellidrift angemerkten Rebe in gewohn= liche übergutragen. Unterbeffen fint 50 Geger unun= terbrochen in Arbeit; einige baben ben Unfang einer Rete gefest, indeg andere bie Fortfegung bes faum

troden gewordenen Manuscriptes auf bem Tenatel haben, beffen weiterer Berfolg fic noch in den Santen bes Schnellichreibers besindet, mabrend ber Schlug noch bie Wante bes Sigungsfaules burch ben Beifall ber here erheben macht. Koloffale von Dampfmaschinen getriebene Schnellpreffen lieren 4000 Abbrucke in einer Stunde und 12,000 Exemplare bes Riefenformats in 6 Stunden, so bag man in London und ber Umgegend beim Fruhfind liefet, was selbst nach Mitternacht in bem Parlamente verhandelt worden war.

## O g f o r b. 1478.

Bon ber ehrmurbigen Befiminfterabtei in ber Saurtftatt bes Lantes fam bie junge Runft als Priefterin ber Biffenicaft querft nach bem alten von Alfred bem Großen geftifteten Dufenfige Drford und fant nicht nur gaftlide Hufnabme, fontern auch treue und forgfaltige Pflege bis auf unfere Beit. Lange fint rie Bibliograpben uneins gemefen über bas erfte Bud, meldes bier feine Entftebung gefunden und ob überhaupt nicht bier bie Biege ter britifden Topographie gestanten babe. Doch es ift bis gur Gemigbeit entichieren, bag jene vielbeirredene " Erpositio Sancti Jeronimi in Simbolum Apostolorum", Die Dieermann tem Dieperlanter Corfellis guidreibt und von melder nur brei Gremplare (in ter Botleiana, in ber Biblio: thet ber Ronigin und gu Cambridge ) befannt fint, nicht mie bie Edlugidrift burd einen Drudfebler fagt 1468, fonbern erft 1478 bie Breffe verlaffen babe.

## Theodor Rood und Thomas hunte,

Erfterer, wahrscheinlich Rubt, ein Deutscher aus Coln, Legterer ein Englander, drucken hier außer bem ichen ermahnten Buche von 1478, "Aristotelis Ethica" und "Aegidius Romanus, de peccato originali", auch "Francisci Arctini oratoris Phalaridis epistolarum e graeco in latinum versio", ohne Angabe des Jahres. Mach "Herbert Typ. Antiq. III, 1395" rufrie ber Oruck zwischen bas Jahr 1478-1485 zu segen sein. "Dibdin, Bibliotheca Spenceriana IV, 352" halt biese Bucher

fogar für auswärts und zwar zu Coln entstandene Werfe Theodor Rood's. Noch wird Johannes Scolar, mahricheinlich ebenfalls ein Deutscher, Ramens Schuler, unter Orfords fruheften Druckern genannt. Bon 1486 an bis 1517 fennt man fein Buch mehr, welches in Oxford gebruckt ware. Nach bem Jahre 1519 tritt wieber eine Lucke ein, bis unter ber Regierung ber Ronigin Glifabeth eine neue Breffe auf Roften bes Grafen Leicefter's er= richtet warb, aus welcher 1585 "Johannis Casi speculum moralium quaestionum in Aristotelis Ethicam" in 4. hervorging. Joseph Barnes war ber Drucker. Rach Begrundung bes Shelbon'ichen Theaters im Jahre 1669 wurden funfzig Jahre hindurch treffliche Ausgaben ber Claffifer in biefer Werkstatt, als ber eigentlichen Officin ber Sochschule, vollenbet. Erft 1759, nachdem Clarendon's Drudhaus ichon 46 Jahre bestanden hatte, verschwindet auf ben Orforber Buchern ber Beifat; "E Theatro Sheldoniano." Das erfte aus ber Clarendon = Breffe hervorgegangene Blatt war ber Bogen mit ber Signatur "Z" im britten Alphabete von Leland's Collectanea, welche ber gelehrte Bearne berausgab. Noch heute behauptet bie Anstalt ihren alten Ruhm, bies beweiset die Oxford = Bibel von 1807, 2 Bande in 8. Gine neue großartige Drucfanftalt unter bem Namen "University-Press" ift 1830 im nordwest= lichen Theile ber Stadt errichtet worden, beren erfte großere Leiftung "Barrow's Theological Works, 1830. " 8 Vol. in 8. gewefen, und die bis auf ben heutigen Tag, befonbers mas Correctheit anbelangt, mit ben ichonften Werken ber Londoner Breffe fuhn in bie Schranfen treten fann.

# St. Alban's,

kleine auf der Stelle des alten Verulamium erhaute Stadt, hat nehft Westminster und Oxford zuerst in seiner von König Offa begründeten prachtvollen Abtei die thyographische Kunst gepstegt. Man kennt sechs Werke aus dem 15. Jahrhunderte, deren Drucker sich aber nie mit seinem Namen, sondern nur als "Schulmeister von St. Alban" bezeichnet. Nach dem Jahre 1486 trat eine salt 50jährige Bause ein, bis John Gertsord 1534 die schulmemernde

Thatigkeit ber Klosterpresse wieber ins Leben rief; allein nach wenigen Leistungen wurde letztere mit bem geistlichen Stifte von König Beinrich VIII., ber die Reformation annahm, aufgehoben und ber Drucker genothigt, seinen Wohnsts in London zu nehmen. Was späterhin an diesem Orte in thyvographischer hinficht geleistet worden, ift ohne Bebeutung.

# Cambridge.

John Siberch, Freund bes Erasmus von Rotterbam, errichtete hier mit bes Lettern Gulfe 1521 bie erste Kresse. Ihm folgten: Thomas Thomas, John Legate, Chantrell Legge, Thomas Buck und word broger Daniell, John Field, John Habes, Edward Hall, Cornelius Crownsseld, Joseph Bentham, John Archbeacon, Burgeß, Richard Watts, Smith u. A. als Universitätsbuchrucker.

Mit bem Beginne bes fechszehnten Jahrhunderts verbreitete fich bie Runft nicht fo fcnell, wie in Deutschland, Franfreich, Italien und ben Rieber= landen über alle Theile bes Reichs. Dorf 1509, beffen erster Thpograph Sugo Goes war, welcher auch zu Beverleh brudte; Southwart 1514 burch Beter von Trier (de Trèves); Tavistock 1525 burch Thomas Rhchard, einen Monch bes gleichnamigen berühmten Klofters, wo die angel= fachfifche Sprache bis zur Reformation miffenschaft= lich gelehrt und betrieben murbe; Ipswich 1538, wo Cardinal Wolfen burch John Dewen eine Wertftatt einrichten ließ, in ber fpater aud John Dverton und Anthony Scolofer arbeiteten; Bincefter 1545; Worcefter 1548, wo John Demen fich von Dpswich hingewendet hatte; Canterbury 1549; Greenwich 1564; Gloucefter, Rorwich, Briftol, Gull, Liverpool, Manchefter, Kamelen, Warrington, Coventry, Rem= caftle = upon = Tine, Rochefter und Bir= mingham maren biejenigen Stabte, in benen nebit ben obengenannten die Runft am fruhesten beimifch marb. Un letterem Orte hat ber Bater ber neuenglischen veredelten Typographie, Basterville, wie fcon weiter oben gezeigt worben, burch verfeinerten Innenichnitt eine neue Schule begrundet, Die in allen Lanbern Berehrer und Nachahmer fand.

Nach Diffan's poetischer Beimath

### Schottland

fam bie Kunft erft 1507 und wurde zuerft in ber Sauptftadt Chinburg (in galifchen Buchern "Dun = Eudain") unter bem Schute Jafobs VI. burch Welter Chepman, einen Kaufmann, und Un= brem Myllar, einen Sandarbeiter, ausgeübt. Bis jum Jahre 1576 fannte man bafelbit noch feine griechischen und bebraifchen Lettern; famen im Texte welche bor, fo wurde ber Raum bafur frei gelaffen und mit Tinte ausgefüllt. Die von Arbuthnot und Baffenbine gebruckte Bibel von 1576-1579 ift bas erfte Buch, morin (Revelat. XII, 18. Note) ber= gleichen vorkommen. Nichts besto weniger gebührt Edinburg ber Ruhm, bie erften Berfuche ber Stereothpie ins Leben gerufen zu baben. Wer fennt nicht William Geb's auf biefe Weife gebruckten Salluft bon 1736 in 12.? Das bier angewendete unvoll= kommene Verfahren wird in der dritten Abtheilung geschilbert werben. Seine beiben Sohne, ebenfalls Buchbrucker, ftarben in Jamaica. In neuefter Beit wetteifert Chinburg mit London. Oxford und Cambridge und läßt an Bollfommenheit feiner Lei= ftungen bie britte Sauptstadt bes britischen Reiches, Dublin, weit binter fich jurud. Giner ber gelebr= teffen Buchbruder Schottlanbs war Thomas Rub= biman, ber gu Unfang bes porigen Sabrbunberts in Chinburg thatig war. Muger bemfelben ber= bienen noch James Watfon, George Ramfah, Colin Macfarquhar, Gir David Sunter, Blaier und Bruce Ermabnung.

# Aberdeen,

burch seine 1494 gestistete Hochschule wissenschaftlichem Streben anheimgegeben, erhielt die Pssegerin berselben vor allen andern Stådten Schottlands. Wer das früheste Buch, des Erzbischofs und Primas John Hamilton's Katechismus von 1522 in 4., hierz gebruckt hat, ist unbekannt. Nach langer Unterbrechung wurde die Kunst erst 1633 zuerst wieder von Barron und nach ihm von Nadan dis 1649, bann von James Brown bis 1662, und endlich von John Forbes bis 1700 geubt. Letterer hat fogar einige mustfalische mit Then gebruckte Werke und ben ersten Almanach in Schottland für 1677 unter bem Titel: "A new Prognostication calcuted for North Britain" herausgegeben.

Während der burgerlichen Unruhen lag die Breffe fast ganz darnieder und erst um die Mitte bes achtschnten Sahrhunderts brachte sie Sames Chalmers, der Gerausgeber der ersten schotlischen Zeitschrift, "The Aberdeen Journal", wozu ein Bericht über die Schlacht von Culloden 1746 die Beranlassung gab, wieder zu Ehren. Gegenwärtig hat Aberdeen drei Officinen.

### Glasgow.

Im porigen Sahrbunderte leifteten in topogra= phifcher Beziehung wenige Stabte mehr als biefe blübende Stadt mit ihrer von Jakob IV. um 1494 geftifteten Universitat. 3mei Bruber, Robert und Andreas Koulis, von benen ber Erftere anfanglich Barbier, ber Undere frangoflicher Sprachlebrer gewefen, gaben hier von 1743 bis 1774 eine Reihen= folge claffischer Autoren heraus, die derjenigen von Barbou und Bodoni an die Seite gesett zu werben verbient. Die vorzuglichften find : Cicero von 1749, 20 Bbe. in 12., bas Neue Teftament in griechischer Sprache von 1750, Somer von 1756-58, 4 Bbe. in Folio, Thuchdides mit der lateinischen Ueberfebung von 1759, Berodot von 1761 und Xenophon von 1762-57. Ganglich frei von allen Drudfehlern ift ihr horag von 1744, ba fle bie Probebogen, wie einst bie Stiennes in Paris gethan, offentlich aushängen ließen und für jeden Fehler eine bedeutende Summe bezahlten. Der große Gifer, Die ichonen Runfte burch die Begrundung einer Kunftakabemie in ihrem Baterlande emporzubringen, führte bie beiben Bruber ihrem Ruin entgegen; Andreas ftarb 1774 und Robert fab fich genothigt, feine Gemalbe= fammlung, beren Ratalog brei Banbe fullte, in London um febr niedrige Preise zu verlaufen. Einer ihrer Nachkommen lieferte noch bis 1806 gute Ausgaben von Claffifern, namentlich einen Birgil in zwei Banben 1778 und Alefchylos von 1795 in Folio. Auch in neuefter Zeit wird hier die Runft in großer Vollfommenheit geubt.

## Irland

war einer ber letzten Staaten Europa's, in welchem bie Buchruckerfunst heimisch wurde. Es scheint nicht, als wenn dieselbe vor dem Jahre 1551 hier geübt worden wäre. Das früheste Werk ift König Schward's VI. von Humphry Bowell in Dublin (in der irischen Sprache "Atha Cliath") gedruckte "Common Praper Pook", 1551. in Volio, ein wörtlicher Nachdruck von Whitchurch's Ausgabe von 1549. Powell wendete in seiner sunfzehnschrigen Thätigkeit meist nur die gothische Type an. Nach Dublin that sich in früherer Zeit besonders Water sorb hervor, wo die Thätigkeit mit dem Jahre 1555 begann. Drucke mit irländischen Typen wurden erst 1571 durch N. Walsh und John Kearney eingesührt. Ein Katechisnung, von dem Letzteren

in das Irlandische übersetzt, war das erste mit dieser Schrift gedruckte Buch um 1577. Außer einigen Andachtsbüchern wurde bis 1700 Alles, was in Irland von einiger Bedeutung geschrieben worden, zum Drucke nach London, Paris, Antwerpen oder Douat gesendet und selbst noch vor vierzig Ichren erstreckte sich die Thatigseit der irischen Bresse auf wenig mehr als auf den Nachbruck englischer Werke im verkleinerten Maßstade. Irlands merkwürdigste Typographen waren William Karmer, Ichn Francton, Robert Wilson und George Faulkner; doch haben auch sie ihre Lettern aus London bezogen.

Ueber Großbritaniens Leiftungen auf bem Gebiete ber Thpographie vergleiche man die Werke eines Ames, Serbert, Lewis, Middleton, Dibbin, Hansarb, Ludombe, Cotton und Timperley.

## Spanien.

panien hat sich zwar frühzeitig burch Pssegeschnet, wie uns die literarhischen Berke eines Andreas Schottuß, Nicolas Antonio, Naphere und Vebro Robriguez Mohedano, Don Saverto Lampillas und Bincente Aimeno besehren, aber boch später als andere Länder, und zwar wie diese burch Deutsche, das Geschenk der Thypographie erhalten.

# Balencia,

lieferte in den "Obres o Trobes les quales tracten de las hors de la S. Verge Maria, por Pernardo Fenollar" 1474. in Quart das erste in Spanien gebruckte Buch. Es ist dies eine Sammlung von 36 Gedichten zur Ehre der h. Jungfrau, von denen 4 im castilischen, 1 im italienischen und die übrigen im limusfinischen Dialekte abgefaßt sind. Der Drucker ist unbekannt. Hierauf solgt ein "Sallust" von

1475. in 4., "Comprehensorium", ein lateinisches Borterbuch, 1475. in Folio und die Bibel in limu= finischer, bamals zu Valencia üblicher Mundart, aus beren Schlufichrift man querft bie beiben alte= ften Buchbrucker in Spanien kennen lernt. Es find Alfonso Fernandez Cordova und Lam= bert Pelmart ober, wie ihn bie Spanier fchrei= ben, Palomar, ein Deutscher, welche Beibe jenes Werk im Jahre 1478 auf Roften Philipp Diglant's, Raufmanns von Isny in Schwaben, vollenbet haben. Erfterer, ein ausgezeichneter Aftronom, ericheint auf feinem anderen Drudwerke und giebt baber zur Bermuthung Unlag, bag er ben beutschen Benoffen mehr mit feinem Rathe, als durch Sandearbeit un= terftust babe. Letterer aber feste fein Gefchaft bis 1494 fort.

Der gleichzeitig mit ihm vorkommende Jacobus be Billa, 1493 - 1495, scheint mehr Buchhandler als Buchbrucker gewesen zu sein; Peter hagembach und Leonhard hut, auch hutus und hurus, zwei

Deutsche ober Schweizer, übten die Kunst gemeinschaftlich und gaben auf Kosten des Ersteren
Guglielmo de Bodio's "Ars musicorum" 1495.
heraus. Sagembach begab sich sierauf nach Tolebo.
Lope de Noca, Beter Trincher, Alphons de Orta,
Nicolaus Spindler aus Sachsen und ein anderer
Deutscher, Namens Christoph, der als Christophorus de Alemannia bezeichnet wird, gehören zu
ben wandernden Buchdruckern, die Balencia wieder
verließen und balb in Barcelona, bald in Murcia
ihre Kunst ausübten.

## 3 a r a g v z a.

Hier gab Matthias Flander oder Benderell, nebst Jakob de Billa der früheste Buchhandler Spaniens, "Guidonis de Monte-Notherii manipulus curatorum" 1475, in Folio mit gothischer Schrift heraus. Nach ihm erschienen hier als Typographen Baul Hurus aus Constanz von 1485-1499, Georg Cocus von 1500-1531, Leonhard Buh und Bols (Lupus) Appentegger, lehtere Beide aus Deutsche land gebürtig. In haterer Zeit verwaistet jedoch die typographische Kunst in der helbenmütsigen Hauptstadt von Aragon und hat sich selbst in unseren Tagen nicht über die Mittelmäßigkeit erhoben.

## Sevilla.

Drei einheimische Runftler, Antonio Martinez be la Talla, Bartholomeo Segura und Alfonso bel Buerto, haben burch die Berausgabe bes "Sacramental por Clemente Sanches de Vercial", eine Art Katechismus, mit ber Schlugbemerkung ,en la mun noblee mun leal Cibdad de Sevilla . . . " 1477. in Folio ber Buchdruckerfunft ben Gintritt in bie Sauptstadt Andalufiens gebahnt. Gie festen ihre Thatigfeit langere Beit fort und ben Namen bes Zweiten finbet man noch auf ber Brinceps ber "Cronica de España abreviada por Diego de Valera" von 1482. in Folio. Nach ihnen zeichne= ten fich zwei Frangofen, Bierre Le Brun und Jean Gentil, bon 1485-1492 aus, murben aber bon ben beutschen Thpographen Paul von Coln, Johann Pegniger aus Nurnberg und Thomas, ber fich

von feinem Baterlande gewöhnlich nur Alemannus nannte, übertroffen. Gie wirften von 1490 bis 1499. Gleich ihnen betrieben Meinhard Ungut und Stanislaus ber Bole (Bolonus) bie Runft gemein= schaftlich mit großer Thatigkeit und mit gludlichem Erfolge von 1491 bis 1500. Letterer verließ mit Unfang bes neuen Jahrhunderts Sevilla und begab fich nach Alcala, wo er bas Geschaft bis 1502 fort= fente. Jakob Cromberger murbe balb ber bebeu= tendste Inpograph biefer Stadt und wetteiferte burch gelungene Leiftungen mit allen Aunftgenoffen in Spanien. Juan Thomas Favario be Lumello aus bem Gebiete von Bavia und Jacobus Billaguia fcheinen mehr als Buchhandler, benn als Buchbruder gewirft zu haben. Mit bem Beginne bes fechszehnten Sahrhunderts begrundete bas bochfte Bericht ber Inquisition eine eigene Druckerei, aus welcher ichon 1500 bie "Ordonances" bes Diego Deca, bamaligen Großinquifftors von Spanien, hervorgegangen find.

## Barcelona.

Sowol Nicolas Antonio als Brofper Marchand, Maittaire als Serna = Santanber irren fich in ihren anderweit hochft verdienftvollen bibliographischen Schriften über bie mabre Epoche ber Ginführung ber Buchdruckerfunft in die Sauptstadt von Cata-Ionien. Francesco Mendez und J. Fr. Née be la Rochelle bezeichnen "B. Thomae de Aquino Commentarii in libros ethicorum et politicorum Aristotelis", von Pedro Bruno und Nicolaus Spinde= ler 1478 in Folio ausgeführt, als bie erften Drud= benfmale biefer Stadt. Gin Jahr barauf ging bie fpanische Uebersetzung bes "Curgio Ruffo" von Lodovico de Fenollet aus ber gemeinschaftlichen Preffe Pedro Pofa's, eines catalonischen Welt= priefters, und Pierre Le Brun's hervor. Letterer brudte hierauf fur fich allein bis 1500. Dach biefen erscheinen Bedro Miquel ober Michael 1481-1499, Matthias Benbrell 1484, Johannes Baro 1493, Sans Rofenbach von Beibelberg 1493-1498, Jafob Gumiel 1494 - 1497, Sans Lufchner 1495 - 1503 und Carlos Moros als die fruheften Typographen Cataloniens. Auch bier wurde die Runft in ber

Folgezeit zwar fortgefett, aber nie zu einer hoheren Stufe ber Vollkommenheit entwickelt.

Leriba war bie zweite Stabt biefer Brovinz, welche biefelbe in bem wackern Seinrich Botel aus Sachfen gastlich aufnahm. Diefer bruckte 1479 bas von Borenzo Fornes beforgte "Previarium secundum Ilerdensis ecclesiae consuetudinem" aufosten bes Antonio Balares, bes Glöchers bereselben Kirche, wie es in ber Schlußschrift heißt: "Campanarum ejusdem ecclesiae pulsator propriis erpensis sieri fecit."

# **Tolofa.**1479.

Diese nicht unbebeutenbe Stabt in ber bistauschen Proving Guipuzcoa ift in der Incunabelnkunde nur allzu oft mit Toulouse in der Provence verwechselt worden, weil beibe in lateinischer Sprache Tolosa heißen. Selbst ber gelehrte Santanber hat fie unter einem und bemfelben Artifel aufgeführt. Go fchwierig es auch ift, die Druckbenkmale beiber Orte zu unterfcheiden, fo fann boch " El Peregrinage de la vida humana, traduzido de fran Buillermo de Gralleville en vulgar castellano por fran Vincente Maguello, En Colosa, por Genrique (Maner) Aleman", 1480. in Folio ale bas erfte bier erfchienene Buch betrachtet werben. Diefer "Beinrich aus Deutschland" erscheint in ber " Cronica de España" bes Diego be Valera von 1488 zuerft mit feinem Familiennamen Maber. Auger ihm haben Sans Paris und Stephan Rleeblatt ober Cliblat, zwei andere Deutsche, hier eine Werkstatt gehabt, aus welcher bas ebenfo beliebte als feltene Bolfsbuch "Gefchichte ber fconen Delufine" ober "historia de la Linda Mclosnna" 1489. in Folio hervor= gegangen ift.

# Salamanca.

Die durch ihre Universität berühmte Stadt im Königreiche Leon foll nach Mendez und Santander schon 1481 eine Druckofficin gehabt haben, nach Née de la Rochelle aber ist Diego de Torres aftros logisches Berk "Medicinas preservativas de la

pestilencia que significa el eclipse del Sol del anno 1485." in Quart das erste daselbst gedruckte Buch. Der Name des Typographen aber ist unbefannt. Erst gegen das Ende des sinszehnten Zahrhunderts sinden sich Leonardus Allemanus und Lupus Sanz de Navarra in Schlußichristen angegeben, welche auf Kosten des Antonio Barredo mehrere Werse aussührten. Späterhin thaten sich Diego del Buerto 1504, Hans Gysser 1505-1509, Juan de Porras 1510-1515, Lorenzo de Leon de Rey 1512-1516, Alsonso de Porras 1524 und Juan de Junta 1534 rühmlich hervor. Als einer der sichen Drucke aus der mit Recht berühmten Salamancapresse wird die lateinische Vibel von 1584 in Fosio angesehen.

Rach biefer Stadt, in welcher bie Runft bis auf unfere Tage eine bauernbe Pflege gefunden, verbienen herausgehoben zu werben: Bamora im Ronigreiche Leon mit Antonio de Centenera's .. Dita Christi" 1482. in Quart; Girona in Catalonien 1483; Ichar ober hirar in Aragonien 1485, wo mehrere Werfe bes Rabbi Jafob Ben Afcher, fowie ber Bentateuch in hebraischer Sprache gebruckt wurden; Burgos, die Sauptstadt von Altcaftilien, wo Triebrich Biel aus Bafel, ber gelehrte und mit einem bewunderungswurdigen Gedachtniffe begabte Freund und frubere Genoffe Michael Wenster's bafelbft bie Runft geubt und fpaterhin mit Philipp be Junta gemirkt bat; Tolebo in Neucastilien 1486, wo ber Priefter Juan Basqui, Juan Tellez, Beter Sagembach, Juan be Villaguirant, Gaspare be Avila, Remondo be Petras und Juan be Avala thatia waren.

Um bem Lefer eine Ibee von der altspanischen Thensform zu geben, mag hier das Facsimile bes "Missale Mozarabes", das seinen Namen von den alten Kirchengebräuchen erhalten hat, die einige Stämme der früheren gothischen Bewohner nach dem Einfalle der Mauren im Geheimen ausübten und benselben auch noch unter Alphons VI., dem Bertreiber der Araber, unerschütterlich treu blieben, also gewissermaßen ein Gegensah von "Missale Nomanum", welches Beter Hagembach 1500 zu Toledo gedruckt hat, auf der folgenden Seite zu Anfange seine Stelle sinden.

# Missale mixtum seccións re gulam beats Misori victum Dosarabes.

Murcia 1487, wo Juan und Lope de la Roca wirften; Pampelona in Navarra 1489, wo ber zu feiner Zeit berühmtefte Thpograph Spaniens, Arnold Wilhelm be Brocario, feine Laufbahn begann, welcher fpater vom Carbinale Francesco Rimenes be Cieneros nach Alcala be Benares berufen, die bafelbit neu bearundete Univerfitat mit trefflichen Buchern verfah, unter benen fich bie Polhglottenbibel von 1514 - 1517 in feche Foliobanben berausbebt. Juan be Brocario ftrebte fei= nem Bater, und biefem wieder ber treffliche Miquel b'Eguia nach; Ballabolib in Altcaftilien 1493, wo U. W. de Brocario, ber 1496 auch zu Pampe= Iona und 1512 zu Alcala bruckte, nebst Juan be Billaguiran ebenfalls eine Officin aufgeschlagen hatte; Monteren in Gallizien 1494 mit Juan be Porres ober Porras; Granaba, ber alte Fürstenfitz ber Mauren, 1496 mit Meinrad Ungut und Sans von Nurnberg, genannt Pegniger, hat qualeich bas Berbienft, Die erfte grabische Gram= matif, auch überhaupt bas erfte über bas Wefen ber arabifden Sprache gebruckte Werk hervorge= bracht zu haben; boch ift Alles mit fpanischen Buch= ftaben ausgebruckt und felbft auf bem Titel ftehet "Pocabulista aravigo en letra castellana." Tar= ragona in Catalonien 1499 mit Johannes Rofenbach aus Beibelberg; bas berühmte Rlofter Rue= ftra Senhora de Monteserrato, auch San= Cucufate bel Ballies genannt, 1499, wo Sans Lufch= ner brudte, fowie endlich Jaen in Andaluffen und Mabrib, bie Saubtstadt bes Reiches, 1500, mo bie Ronige, nachdem fie hier ihre Refideng aufgefchlagen, auch bie Runft in ihrem Gefolge hatten. Noch verdienen Cordova, Cabir, Ali= cante, Babajoz, Guabalarara, Medina,

Merida, Xérès de la Frontera und Bil= bao genannt zu werden.

Die thpographischen Leistungen ber Spanier im siebenzehntene Jahrhundert als unerheblich übergehend mag nur noch ber berühmte Chorage ber neueren Zeit

## Joachim Ibarra,

geboren 1726 in Saragoffa und gestorben 1785 gu Madrid hier eine Stelle finden. Diefem Manne von ungewöhnlichem Geifte gelang es nach langem vergeblichen Streben nach bem Beffern ber Reformator ber Thpographie in Spanien zu werben und bie Kunft auf eine Stufe ber Bolltommenheit gu erheben, von welcher man in feinem Baterlande bis bahin noch feine Ahnung gehabt hatte. Sein Befdmad und Berbefferungefinn verbient um fo mehr Bewunderung, als er nur wenig ober feine Gelegenheit fand, fich mit bem, was bas Ausland in diefer Begiehung leiftete, vertraut gu machen. Er war ber Erfinder einer Tinte, welche unbeschabet ihrer Schwarze nach Belieben verbidt ober verbunnt werben konnte. Auch führte er in Spanien bie Runft ein, die gebruckten Bogen nach bem Abbrucke gu glatten, um ihnen burch Benehmung jeber Un= ebenheit ein gefälligeres Unfeben zu geben. Bur Belohnung feiner Berbienfte ernannte ihn Karl III. gum Sofbuchbrucker. Mus feinen Breffen gingen bie Brachtausgaben ber lateinischen Bibel von 1780, bie "Geschichte Spaniens" von Mariana, 1780, 2 Bbe., bes "Don Duichote" 1780, 4 Bbe. und ber fpanifchen Uebersetung bes Salluft 1772, welche ben Infanten Don Gabriel zum Berfaffer hatte, fo wie Fr. Perez Baber's Abhandlung über bas Alphabet der Phonicier, fammtliche Werke in Folio, als ebenso viele Perlen ber Runft hervor, welche noch jest ben gepriesensten Meifterwerten eines Basterville, Bulmer, Bensley, Boboni, Dibot und Degen rubmlich zur Seite fteben. Seine Witwe feste bas Geschaft fort und wußte burch mehrere gediegene Werke, wie bas "Diccionario de la lengua castellana, En madrid 1803. flein Folio ben Ruhm bes Gatten fich zu erhalten. Aber nicht nur in Madrid, fondern auch zu Balencia liegen Prachtwerke, wie Fr. Perez Baber's "Opus de nummis Hebraeo - Samarithanis ", 1781 und 1790 2 Theile in Quart ahnen, was die Thpographie bei gehöriger Aufmunterung in Spanien zu leiften vermoge. In neuerer und neuefter Beit aber haben ber Befreiungefrieg gegen Frankreichs Oberherr= schaft und ber unheilvolle Berricherkampf um ben rechtmäßigen Besit ber Rrone jeben Aufflug einer freieren Runftausubung gehemmt.

Ueber bie Berbienfte ber Spanier um bie Mus: breitung und Bervollfommnung ber Thpographie geben ausführliche Nachricht: R. Diosdado Caballero, de prima typographiae hispanicae aetate specimen. Romae 1793. 4. Francesco Mendez, Typographia española, o historia de la introduccion, propagacion y progresos del arte de la Imprenta en España. En Madrid, viuda Ibarra 1796. in 4. J. Fr. Née de la Rochelle, Recherches historiques et critiques sur l'établissement de l'Art typographique en Espagne et en Portugal. Paris, 1830. 8. (Bourges, 1831. 8.). Vincent Salva, Catalogue of Spanish and Portuguese books etc. London, 1826-29. 2 Banbe in 8. Manche aute Notig gur Ge= schichte ber spanischen Thpographie findet fich in Don Joaq. Lor. Villanueva, Viage literario a la iglesias de España. Madrid y Valencia 1803-1810. 10 Banbe in 8.

## portugal.

ieser Nachbarstaat von Spanien verdankt bie Einführung ber Buchbruckerkunst bem Religionseifer der Juden.

Liffabon, die alte Hauptstadt, beren im Jahre 1290 gestiftete Gochschule 1308 nach Coimbra verlegt wurde, soll nach Panger schon 1485 eine Presse gehabt haben. Er schloß dies aus der Alehnlicksteit der Lissabener Theen mit dem zu Irar gebruckten "Sepher Grach Chaiim" von demselben Jahre. Neuere Forschungen aber haben erwiesen, daß des Rabbi Moss Nachmanidis hebräischer Commentar in den Pentatench von 1489, in Fosio, das erste in Portugal ans Licht getretene Buch sei. Die Drucker waren der Rabbi Vorba und Raban Cliezer. Des Lesteren Sohn Zachlus setzte die Phebräische Drucker waren der Rabbi Vorba und Raban Cliezer. Des Lesteren Sohn Zachlus setzte die Phebräische Drucker i der Dah Bachlus setzte die Phebräische Drucker i der Dah Bachlus setzte die Phebräische Druckerei fort. Nach den Inden schlug Ricolaus von Sachsen, wahrscheinlich zeiner Nicolaus Spindler, den wir schon zu Barcelona und Valencia

kennen gelernt haben, die erste Presse für den Druck von nichthebräischen Büchern hier auf und hatte Valentin von Olmüß oder Balentinus Moravus zum Gehülsen. Bietro Bonhomini aus Cremona, ebenfalls ein wandernder Typograph, hatte Florenz werlassen, um auch hier seine Kunst bis 1514 zu üben. Auf ihn folgten Germanus Gallard, der 1522 schon den Titel "Impressor regius" führte; Ludvoico Rodriguez, Toão Alvarez, Francesco Correa, Andreas Lobato und Antonio Alvarez.

Leiria erhielt bas Geschenk ber Thpographie gleich Lissabon burch die Juben. Abraham D'Ortas, Samuels Sohn, druckte hier die Sprüchwörter Salomonis mit dem Commentar der Rabbiner Levi Gerson und Menachem Meiri 1492 in Folio. Späterhin kommt er unter dem Namen Magister Ortas vor, darf aber nicht mit Alsonso de Orta, einem chriftlichen Drucker zu Balencia (1496) verwechselt werden.

Braga, auch Brachara, erfreute sich ber Thpographie nur kurze Zeit hindurch, zwischen 1494 und 1536. Johann Gerling, ein Deutscher, führte sie mit bem "Breviarium" von 1494 in 4. daselbst ein.

Co im bra, ber burch seine von König Johann III. im Sahre 1308 gestiftete Universität berühnt gewordene Bischofsstig, wetteisert in typographischer Beziehung mit der Hauptstadt des Landes. Des P. Ahres de Almehda Controversschrift gegen das "Lob der Narrheit" des Erasmus von 1536 ist Coimbra's erster Druck.

Die übrigen Stadte Portugals offneten ber Kunst zum Theil sehr spat ihre Pforten, wie Biseo in der Provinz Beira, 1571; Viana de Foz de Lima 1619; Oporto 1622; zum Theil haben ffe niemals über bie Mittelmäßigkeit fich empor= geschwungen.

Ueber die Anfänge der Buchbruckerkunst in Bortugal vergleiche außer Diego Barbosa Machado's Nationalwerf "Bibliotheca Lusitana" den bibliographischen Aufsas des Antonio Ribeira dos Santos "Memoria sodre as origens da Typografia em Portugal no seculo XV" in den "Memorias de Litteratura portugueza publicadas pe la Academia real das sciencias de Lisboa, Tom. VIII. P. I. (Lisdoa 1812)" und die schon bei Spanien erwähnte Schrift von Née de la Rochelle; über die neueren Erzeugnisse afer "Vincent Salva, Catalogue of Spanish and Portuguese books with occasional literary and bibliographical remarks, Lond. 1826-1829." 2 Bee. in 8.

## Döhmen.

as fruchtbare alle Schätze ber Natur in nicht mit Unrecht Europa's Peru zu nennen psiegt, hatte unter ben Königen aus dem Haufe Luxemburg und zwar gerade zur Zeit der Ersindung der Buchebruckerfunst einen so hohen Grad geistiger Ausbildung erreicht, daß es nicht befremden darf, wenn es auch in der Ausbildung der neuen Kunst allen Staaten der jehigen öftreichischen Monarchie, in deren Krone es als Juwel glanzt, vorausgeeilt ift.

# Wilfen.

Diese kleine, aber in der Geschichte der Gussten und Utraquisten berühnt gewordene Stadt führte die ersten böhmischen Druckbenkmaser ins Leben. Wenn gleichwol Gussen's Brief aus Kosinis an den Briefter Sawlick 2c. von 1459, wegen des Druckselbers statt 1495 nur als eine literarische Curiosität hier angeführt wird und die Uebersezung von Guido de Colonna's "trojanischem Kriege" mit der Jahrzahl

1468 mehr auf bas Alter ber Hanbschrift als bes Druckes hinbeutet: so sind doch die seltene Princeps des neuen Testamentes in böhmischer Sprache, 1475, die "Statuta Synodalia Ernesti" von 1476 und das "Missale Pragense" von 1479 unbestrittene Erzeugnisse der frühesten Vissener Presse. Die Guido'sche Chronif von Troja ist daburch ausgezeichnet, daß man den unbekannten Seher und Drucker der vielen offenbaren Fehler wegen für einen Lehrling, den Schristscher und Schristzießer aber für einen Meister in der Kunst halten muß. Letzerer scheint der nanliche zu sein, der auch die Then zum böhmischen Passional oder den Legenden der Geiligen von 1475-1479 genau nach den Borbildern damassiger Manuscripte gesertigt dat,

# **%** r a g. 1478.

Die alte Sauptstadt bes Landes, welche ihre Wirksamkeit mit bem "Statuum utraquisticorum articulis" von 1478 in Folio begann, hat Vilsen

fehr bald überflügelt, ihre Breffen niemals ruben laffen, wie bies in ben fpateren Jahrhunderten bei Bohmens fleineren Druckorten ber Fall mar, und in neuefter Beit fogar Ausgezeichnetes geleiftet. Außer ben bohmifchen Pfaltern von 1487, find befonders noch Aefop's Fabeln in flavifcher Munbart von 1487 ober 1488, Die gum ersten Male in ber National= fprache erschienene Bibel von 1488, wo Johann Bitlid, Geverin Rramarg, Johann von Storchen (ob' cavuom) und Matthias vom weifen gowen (ob' bileholma) als Unternehmer, ob Berleger ober Drucker ift unbeftimmt, genannt werben, bie "Martymiany" ober bie romifche Chronif Beneg von Horzowit in bohmifcher Sprache von 1488 und bas "Nown Bakon" ober Neue Testament von 1498, bas erfte bohmifche Buch aus bem funfzehnten Jahr= hunderte mit einem gedruckten Titelblatte, ber Aufmerkfamteit ber Bucherfreunde werth. Mit Unfang bes fechszehnten Jahrhunderts findet man auch eine eigene mobleingerichtete bebraifche Druckerei zu Brag, fowie in ben Jahren 1517-1519 eine von Dr. Frang Sforing überfette ruffifche Bibel bafelbit ihren Urfprung erhielt. Bon fpateren Drudern mogen bier G. Melantrich, Severin, Straug, Koforoft, Nigrinus, Beterle, Dacgicgth, Caper, Ottmar, Gebefan, Czerny, Balbet, Bod, Abam von Beleslawing, Arnold von Dobroslam, Rarl Rofenmuller, Wentel Suchn, Julius Gergabed, Morbert Fisty, Karl Braba, Georg Labaun, Matthias Raubelfa, Berg= fcmibt, Ritter von Schonfeld, Spurny und gang befonbers bie unternehmenden G. Saafe, Gobne, bie nun auch nebft ber Schriftgiegerei und Stereotypir= anstalt eine Babierfabrif begrundet haben, ehrenvoll genannt werben. Sier find eine Doppelichnellpreffe, brei einfache Drudmafdinen, zwolf Stanhope = und vierzehn gewöhnliche Buchdruderpreffen im Gange und taglich über 200 Menfchen befchaftiget.

# Winterberg,

ein gewerbtreibendes Städtchen im Prachiner Kreife, sah in seinen Mauern schon 1484 "Alberti Magni Summa de Eucharistia" und "P. Augustini liber soliloquiorum" entstehen, beren Drucker hans Alacram aus Passau war.

# Ruttenberg.

Diefe fonigliche freie Bergftabt im Czaslauer Rreise hatte fchon 1489 eine Officin, aus welcher bie zweite vollständige Bibel in bohmifder Sprache "Bibli Cesha" mit Solzschnitten, welche fich von ber ersten (Brag 1488) in ber Anordnung ber Bucher Esbra unterscheibet, hervorgegangen ift. Mls Drucker nennt fich am Schluffe Martin von Tiffnowa. Diefer murbe fpater megen feiner Belehr= famteit Magifter und 1495 fogar Decan ber philo= fophischen Facultat auf ber Universitat zu Brag. Mit ihm icheint auch die Druckerei babin gewandert gu fein. Die Aehnlichkeit bes Namens gab ichon Georg Cruger'n (Sacr. memor. regni Boh. Litomislii 1664. 4. pag. 35) ju ber lacherlichen Ungabe Beranlaffung, als fei Gutenberg hier geboren und nach biefer Stadt benannt worben, und felbft noch im Jahre 1840 haben fich Jaroslaw Wrtatko im "Blaftimil" (Bolfsfreund) und 3. Befice in ber Brager Zeitung burch migverftanbenen Batriotis= mus alles Ernftes zu einer abnlichen Beweisführung verleiten laffen.

## Altenberg,

ein Dorf im Czaslauer Rreife an ber mabrifden Grenge, fpielt in ben Unnalen ber Buchbrucker= funft von Bohmen eine nicht unerhebliche Rolle. Dr. Cafpar Stolshagen, ein gefronter Dichter und Brediger an ber Iglauer St. Jatobstirche, brachte einen Druckapparat aus feiner Baterftabt Stenbal mit und ba er ihn zu Iglau nicht unterbringen fonnte, legte er in biefem Dorfe eine Werkstatt an, in welcher bie von Stolshagius gedichteten Werke: "Daphnis ober Ecloga parentalis" (auf ben Tob bes Freiherrn Seinrich von Balbftein ) 1589. in 16. unb "Colloquium carnis et spiritus" 1593. in 12. burch Benedict Fren gebruckt murben. Bergleiche Dlabacg's Bericht in ben neueren Abhandlungen ber bobmifchen Gesellschaft ber Wiffenschaften, B. III. S. 140-161.

Aus anderen kleineren Stabten kennt man Drucke zu Poczatek 1552; Litomifch l 1585; Ronis gingrat 1618; Leitmerit 1626.

## Mähren.

In Mahren nehmen Brunn, Dlmug, Schloß Kralig und Brosnig, wo die Juden im fiebenzehnten Sahrhunderte manche Breffe beschäftigten, unfere Aufmerksamkeit in Anspruch. Erstere Stadt begann ihre Ornatschäigfeit mit der "Agenda secundum chorum Olomucensem, Prunnae 1486. 4.", die zweite mit dem "Cractatus contra heresim Waldensium Augustini de Olomuoz ad Johannem Angrum, per Conradum Bomgathen 1500. 4."
Auf dem Schlosse Kralig aber ließ der Beftger, Freihert von Levotin, von den bohmischen Brüdern

bie erste Bibel in der Landessprache, welche in Berse und Capitel abgetheilt ift, unter dem Titel "Biblj ceské djl'prwnjsstesty" 1579-1593 in sechs Quart= banden drucken. Sie hat in Rücksicht der Sprache und Orthographie classisches Ansehen und ist ofters aufgelegt worden.

Ueber Bohmens früheste Buchbruckereien siehe 3. Dombrowsth in ben Abhanblungen einer Privatgesellschaft in Bohmen, Bb. III. S. 228 u. Bb. V.,
G. J. Dlabacz in: "Reuere Abhanblungen ber bohmischen Gesellschaft", Bb. III. S. 140., K. Ungar "Neue Beiträge zur alten Geschichte ber Buchbruckerfunst in Bohmen 2c." Brag, 1795. in 4.

## Schweden und Norwegen.

## Stockholm.

1483.

fandinavien ift bas einzige Land Europa's, beffen Bewohner von ben alteften Beiten ber nicht nur auf Bergament und Bavier geschrie= bene Bucher, fonbern, wie einst Griechenland in ber parifchen Marmor = Chronif, in ihren Runen= fteinen und Runenftaben gewiffermagen Chroniten und Beitbucher befagen. Ginem an fchriftliche Ueber= lieferung gewöhnten Bolfe, wie die Schweden und Norweger, mußte es Bedurfnig fein, fich die Bor= theile ber neuen Runft ber Buchervervielfaltigung balbigft zu eigen zu machen. Die Sauptstadt Schwe= bens ift zugleich ber Ort, wo auf bes Erzbischofs Jakob Ulphon's und bes Statthalters Sten Sture's Betrieb Johann Snell zuerft eine Breffe errichtete und in dem "Dyalogus creaturarum moralizatus" im Jahre 1483 ben früheften Wiegenbruck bes Norbens lieferte. Ihm folgte Johann Fabri mit bem "Previarium Stregnense" 1494, beffen Druckge= schäft, nachdem er schon im barauf folgenden Jahre geftorben war, feine Gattin Unna Fabri fortfette

und das begonnene " Breviarium Upsalense" 1496 vollendete. Nach einer Unterbrechung von etwas mebr als funfzig Jahren ericbien Amund Laurentius querft wieder mit bem Neuen Testamente in fchwedi= fder Sprache 1549. Bon nun an faßte bie Thpo= graphie festen Tug in Schweben, um nicht wieber aufzuhoren. Stockholms merkwurdigfte Druder waren Tobernus Tiedemann 1576, Undreas Tor= ftani 1578, Andreas Gutterwit 1587, Chriftoph Reugner, ber ichon fruber in Roftod eine Officin hatte, 1608-1640, Die Dlaffon ober Dlaus Dlai, ber fich aber bald von Stockholm nach Wefteras in Westermannland gewendet, 1618-1621, Die Dlaffon Enaus, welcher fpater Stregnas in Subermannland zu feinem Aufenthalte mablte, 1622; Seinrich Rehfer, ein geschickter Formschneiber und Rupfer= ftecher (Formschnibare och Ropparfticare), erhielt von bem tapfern Konige Guftav Abolf eine erbeu= tete Officin gum Gefchenke, weil er unter beffen Befehlen in Deutschland gebient hatte. Gine feiner

schönsten Arbeiten sind die "Insignia nobilitatis succanae" mit tressisch in Golz geschnittenen Wappen. Da er sich aber in der Hossung ber darauß zu ziehenden Belohnung getäuscht sah, hat er in einem Anfalse von Ummuth die Blatten zerkört, so daß dies Werf jeht ungemein setten ist. Während der Minderjährigseit seines Sohnes hat der Factor Lorenz Hansson Wall das Geschäft fortgeseht, heinrich Kehser der Jüngere aber späterhin die Thyographie auf eine damals in Schweden noch nicht erreichte Stusse der Bollsommenheit erhoben, wie dies die von ihm begonnene, aber erst nach seinem Tode 1699 durch den Geschäftsssihrer Ernst Baldvuin vollendete schwedische Wiesel beweiset.

Im Jahre 1626 ift Beter von Gelou von bem helbenmuthigen Konige Guftav Abolf aus Deutsch= land berufen worden, um mehrere mostowitische Schriften mit ruffifchen Lettern zu brucken. Rach ihm zeichneten fich burch mehr ober weniger gelungene Arbeiten aus: Johann Georg Cherbt 1672-1687, Lorenz Janffon Wall 1676-1694, Johann Billingelen 1688-1698, Georg Gottlieb Burdharbt, eigentlich mehr Buchhandler, welcher aber eine eigene Druckerei befag und viele Bucher burch Jafob Tibe's und Johann Jafob Genath's Gulfe ausführen ließ, Axel Werner, Julius Georg Matthia, Nathanael Goldenau, Michael Laurelius, Beter Muftrom, Karl Ropte, Ludwig Grefing, Beinrich Mertel, Beinrich Renfer, Entel Beinrich Renfer's bes Melteren und Maron Solm, beffen Stieffohn.

Das Beste ber schwebischen Typographie aber leistete die königliche Druckerei, welcher Amund Olasson 1594, Ignaz Meurer aus Thuringen 1616-1672, Georg Kantschen 1666-1668, Micol Bankis aus Schonen 1669-1689, Matthias Shyngmann, Dlaus Endus, Johann Heinrich Werner aus Lüneburg und Iohann Lorenz Gorn, ein burch große Reisen und viele Erfahrungen geprüfter Mann, vorgestanden haben.

# **W** a d st e n a,

ober Babftein, bas berühmte Mofter, war ber zweite Ort in Schweben, wo fich noch im funfzehnten

Jahrhunderte Spuren thyographischer Thatigfeit finden. Die Druckerei wurde hier um das Jahr 1491 begründet, wirkte aber nur vier Jahre, indem 1495 ein Brand alle Bressen zerstörte, die nie wieder hergestellt worden sind.

# # p f a l a.

Der uralte Ronigsift und Die frubefte Reftbeng ber Beberricher Cfanbinaviens zur Beit bes Seiben= thumes war fruhzeitig ein Ufpl ber Biffenschaft, wie bies ber blubenbe Buftand ber bafigen Univerfitat felbst noch in unferen Tagen beweifet. Baul Grus hat hier 1510 bie Typographie eingeführt, wo fte bald eine fo gunftige Aufnahme fand, bag Ronig Rarl Guftav bem erften Buchdrucker bafelbit bie Ginfunfte eines Rittergutes nebft freier Wohnung quaeftand. Diejenigen Manner, welche fich noch burch ihre Runft am meiften hervorthaten, waren: Bartholomaus Fabri 1525, Georg Richolf von Lubeck 1537, Amandus Dlaus 1604, Efchilus Matthia 1614-1657, Johann Pauli, Beter Janffon, Beinrich Curio von Erfurt, Guftav Frediani, Anbreas Riellberg , Beinrich Rebfer ber Gobn , Beinrich Rebfer, ber Entel bes obenermabnten Stockholmer Thpographen, Johann Beinrich Werner, Johann Sober. Noch muffen in Upfala bie Privat= bruckereien bes Dr. Loreng Ball, nachmals Bifchof von Stregnas, welcher Erich Balb vorgeftanben, biejenige bes Ergbifchofs Loreng Paulinus unter ber Leitung bes Amanbus Grefwo ober Grefander und endlich bie bes beruhmten Dlaus Rubbed, in welcher bas in vollständigen Exemplaren hochft feltene Werf "Atlantica sive Manheim", 3 Banbe in fl. Fol., nebft einem Atlas in gr. Folio, gebruckt worben. Siehe hieruber Ebert's bibliographisches Lexifon No. 19539.

## Saderfisping,

1511,

hatte schon um bas Sahr 1511 eine Breffe, beren Besitger Johannes Brastii war, aber spaterhin um 1527 biesen Aufenthaltsort mit Malmoe vertauschte.

### Malmoe. 1529.

Oluf Ulricifen hat hier schon um 1529 einige auf die Reformation Bezug habende Schriften gebruckt. Dann aber trat ein Stillftand von mehr als hundert Jahren ein und Georg Kantsch ift der Erste wieder, von dem man weiß, daß er 1660 in dieser Inselstadt eine Werstätt besessen, dabe. Ihm folgte 1667 Beit Habereger, ein Edelmann aus Oberungarn, welcher sein Vaterland der Religion wegen verlassen mußte. Später erhielt er einen Ruf als Universitätsbuchdrucker an die neubegründete Hochschlage zu und. Malmoe hat sich später nicht wieder ausgezeichnet.

## Westeräs, 1621,

ober Arosia, verdankt die Einführung der Buchbruckerkunst der besondern Guld Gustav Adolfs, welcher den Bischof Iohann Ruddeck autoristrte, den jedesmaligen Typographen mit dem Zehenden des Dorfes Billeharadh zu begnadigen. Von den Letztern zeichneten sich aus: Dloss Olosson Gelsson bestetern zeichneten sich aus: Dloss Olosson Gelsson 1621, Erich Wahl 1635, Eucharius Lauringer 1642, Boethius Cagen oder Sagenius 1669 und Georg Urban aus Hamburg. Die Fortschritte der neueren Zeit stehen mit den früheren Leistungen nicht im Einklange.

## Stregnäs, 1622,

erhielt nicht minder dies wohlthätige Geschenk durch Gustav Abolss Liberalität auf Verwenden des Bischofs Lorenz Paulinus. Bedeutende Privilegien wurden dem frühesten Buchdrucker Olaus Olai Enaus 1622 und bessen Nachfolgern Johann Bark 1634, Jacho Daniel 1641, Jacharias Broden 1861-1671, Jacharias Asp 1675-1690, Iohann Villingstey, Iohann Köberg, Balthasar Widmann, Andreas Laurelius, Karl Collin; die seigen Vergen im vorigen Jahrhunderte. Im gegenwärtigen ist die Typographie daselbst bedeutend gesunken.

Die ubrigen Stabte Schwebens, mo bie Runft burch Guftav Abolfs und feiner Tochter, ber Ronigin Chriftina, Ginflug im fiebengehnten Jahrhunderte, als einer Beit, in ber fle mit Ausnahme Schwebens fast allerwarts barnieberlag, redlich gepflegt murbe, find: Calmar, Linkoping in Oftgothland 1635, Mufoping 1645, Sarg, auf ber Ditfufte von Schweben am bothnifchen Meerbufen, Berno= fand 1706, Sauptstadt von Angermanland, Go= thenburg ober Gotaburg 1650, Winfingde, eine Infel auf bem Betterfee, 1667, Gfara, Carlscrona 1687, Jonkoping in Smaland 1688 und Lund in Schonen 1668, wo bie von Rarl XI. im Jahre 1666 begrundete Univerfitat gu beren Bluthe und Fortbilbung bis auf unfere Tage nicht wenig beitragt. Bier erschien, mahr= icheinlich von Beit Sabereger aus Malmoe gebruckt, 1682 bas bochft feltene Buch: "Lyseri polygamia triumphatrix", welches in Stochholm offentlich verbrannt worben ift. Der fruber mit ber Krone Schwebens verbundenen boben Schule von Abo in Finnland und beren thpographischer Thatigkeit wird weiter unten bei Rugland gebacht werben, welchem Reiche jene Proving gegenwartig einverleibt ift.

In bem zweiten Konigreiche ber fandinabifchen Halbinfel, bem romantischen Baterlande ber friegerifchen Normanner

#### Norwegen

ist die typographische Kunft noch in der Kindheit. Wurde sie gleichwol schon in der Mitte des sechszehnten Sahrhunderks in dem uralten Königssise Dronthein (Nidrosia) und im Jahre 1636 in dem von Shristian IV. auf den Ruinen der alten Stadt Dylstoe erbauten und zur Hauptstadt erhobenen Christiania eingesührt, so kam sie doch eben so wenig hier als in der zweiten Residen Verschen ser je zur völligen Entwicklung. Momentane Erscheinungen von Pressentstätigkeit, wie 1823 zu Christiansan und anderen Hasenstatu gehöhen zu wenig Einfluß auf die Literatur gesühn als daß fie sie ausschilchter besprochen zu werden verdienten. Bergl. "Jo. O. Alnandri historia artis typographicae in Suecia." Rostochi et Lips. 1725, 8.

## Dänemar k

nebft

## Schleswig und Holftein.

n Danemark entwicklte sich bie junge Blume ber Ersindung der Buchdrucker-kunst aus eigener innerer Kraft. Kein frember Ginsluß, wie in den meisten Ländern, wohin sie burch Deutsche verpflanzt wurde, machte sich geltend; einseinische Künstler pflegten die Blüthe und ernteten die Frucht.

# Schleswig,

ift biejenige Stabt bes Reiches, wo die früheste Spur einer Presse sich sindet. Stephan Arnbt scheint von den Klostergeistlichen aus Lübeck hieher berufen worden zu sein, um das "Missale secundum ordinem et ritum ecclesiae Riesvicensis 1486" zu brucken. Aehnliche Berufungen haben zu Würzsburg und Regensburg stattgesunden. Best scheindeben bie Werkstatt nicht gewesen zu sein, denn es sindet sich sein anderer Schleswiger Druck dis 1591. Gegenwärtig werden hier die Zöglinge der Taubstummenanstalt mit typographischen Arbeiten besichkstigt.

## Ropenhagen.

Gottfried af Ghemen ist ber erste Nationals Thyograph bieses Landes, ber um 1490 in ber Sauptstadt Kopenhagen zuerst ben Donat bruckte. Lange Zeit sind die "Megule emendate correcteque Sasne de siguratis constructionibus grammaticis" von 1493 für das früheste aus danischen Bressen hervorgegangene Buch gehalten worben, bis R. A. Bubick, Bibliothestar zu Klagenfurt, ein

Eremplar bes obigen Schulbuches, fast allerwarts zum ersten Druckversuch gewählt, bei einem Trobler in Wien auffand, auf welchem die merkwürdige handschriftliche Notiz sich besindet: "Donum cl. et consultissimi viri D. Vachii J. C. et consiliumque colendi Conr. Celtes die er Martii 1490", woraus hervorgeht, daß der Druck wenigstens in diesem Jahre, wenn nicht früher, muß stattgefunden haben.

Nach Gotifried von Ghemen, beffen frühester banische Druck ober überhaupt bas erste Buch in banischer Sprache "Den Panske Kiimkrönike" von 1495 ift, erwarben sich solgende Männer mehr ober weniger große Berbienste: Melchior Blume und Beter Brand 1520, Johann Beingarthner ober Binitor aus Stuttgart, 1539-1551; Ludwig Dietz aus Rostock, 1550, welcher in biesem Jahre die erste vollskändige Bibel in bänischer Sprache brucke; Johann Barth, 1560; Lorenz Benebict, 1563-1588; Johann Apslander, 1564; Andreas Gutterwig, 1576-1581; Matthias Binitor, 1587-1597; Jens Stockelmann, 1592-1597.

Im siebenzehnten Jahrhunberte: Seinrich Waldefirch, Nicol Michaelis, Georg Hanhschieß, Jens Albert, Salomon Sartorius, Andreas Kock, Heinrich Aruse, Georg Lamprecht, Veter Hachius, Peter Jensien, Matthias Jürgensen, Christ. Wering, Corniscius Luft, Philipp Bochenhoser, Avols Baxmann, Justin Goep, Tycho Nicolsen, Melchior Maryan, Geinrich Göbianus, Georg Göbianus, Matthias Godiche, Conrad Harwing Neuhof, Darniel Cichhorn.

302 Island.

In bem achtzehnten Jahrhunderte: Jens Bornbeinrich, Wilhad Jerfin, Julius Franz Rluge, Georg Matthiffen Wering, Sebaftian Martini, Jens Laurenffen, Joachim Wieland, Joachim Schmitgen, Beter Norwig, Jens Chriftoph Brand, Jens Baul Phonixberg, Johann Georg Sopfner nebft beffen Sohne Riels Chriftian Bopfner, welche nach bem verheerenden Brande der Refidenz Ropenhagen bon 1728 gewiffermagen als Wiederhersteller ber auch in Danemark, fowie in anderen ganbern mabrend bes flebenzehnten Jahrhunderts gefunkenen Thpographie angesehen werben fonnen; Ernft Beinrich Berling, welcher im Jahre 1733 eine Officin begrundet, beren ruhmvoller Rame noch heute bestehet; Andreas Bartwig Gobiche, Riels Sanfen Moller, Jens Lynow und Undreas Birch, welcher ben febr ichonen Drud ber vier Evangelien in griechischer Sprache, 1788 in Folio lieferte. In neuefter Beit fteben bie Gebruber Berling an ber Spite ber Genoffenfchaft, benen fich Grobe und Sohn, Ghlbenbal, 3. S. Schulz, A. Seibelin, Fabricius be Tengnagel und bie Gebruder Roftod wurdig anschließen.

Die Kunft blieb lange auf die Sauptstadt concentrirt, verbreitete fich aber nach und nach über bie anderen Theile bes Reiches und ward querft in Ripen in Jutland 1508; Marhus 1519; Wi= borg 1528; in Rostild, bem alten Konigsfige auf ber Infel Seeland, 1534; Uranienburg, Schloß auf ber Infel Guen mit ber Sternwarte Theho Brabe's, von biefem Aftronomen gur Befanntmachung feiner Werke mit einer Brivatpreffe verfeben, 1576; in Belfingoer 1603; in Fre= berifftabt 1624; Soroe auf ber Infel Geeland 1627; Riel 1665; Flensburg 1675; Ploen 1692; Obenfee 1698; Myeborg auf ber Insel Funen 1707; Risbenhaven 1780; Melborf in Gubbithmarichen 1788; und an anderen Orten ausaeubt.

Früher aber als alle biese Platze bes banischen Continents hatte die Insel

## Island,

bieser uralte Sitz germanischer Cultur, aus innerem Durft nach Wissenschaft bie eble Kunst gepflegt.

Schon im Jahre 1531 gab Jens Arefon, Bifchof bon Solum in biefem Safen an ber Norbfufte. burch feinen Bebeimschreiber, ben Schweben Matthieffon, bas "Breviarium Nidorosiense" heraus. Diefer Erftlingsbrudt foll nach Benderfon mit bolgernen Lettern bewertstelligt worden fein. Breiba= bolftab, im Diftrifte von Snaefelonen, lieferte 1562 Bucher, barunter bas " Gudfvialla Boek", ein islandisches Evangeliarium nach ber Uebersebung bes erften lutherischen Bischofs Dlaf Sialtefon; Bischof Gudbrand Thorlaction faufte 1574 biefe Officin und ließ bamit abwechselnd zu Rupufell im Thale von Ennfiord und zu Solum brucken. Sier ericbien 1584 von Jens Jensen bewerkftelligt, bie feltene erfte Ausgabe ber islandifchen Bibel, beren Solgichnitte ber Bifchof mit eigener Sand ausgeführt haben foll, welcher 1644 eine zweite, 1728 eine britte Auflage und zwar mit ber Ortsbezeichnung: "Hoolum i Hiallta-dal, af Marteine Arnoddsyne " folgten, eine vierte tragt bie Sahrzahl 1745. Noch gingen aus biefer Preffe hervor: 1580 die Spruchworter Salomonis, 1609 bas Neue Testa= ment und 1619 die Bfalmen. Bon bier wurde biefelbe nach Skalholt verlegt, von wo fie aber 1704 nach einem Stillftande von mehr als hundert Jahren wieder nach Solum gurudgebracht murbe. ber frubefte Stalholter Druck, beren man 41 fennt, wird ein Graduale oder ein Pfalmenbuch von 1686 in lang 8. angefeben, welchem 1687 eine Evangelien= harmonie in islandischer Sprache folgte. Im Jahre 1799 fam biefe manbernbe Werkstatt, nebft einer anderen, feit 1773 auf dem fleinen Gilande Grappfeha im Breibafiord an ber Weftfufte errichtet gemefenen Officin in die Sande ber islandischen literarischen Gefellschaft und wurde von berfelben nach Leira ober Lepragordum in bem Borgar = Fiord = Suffel auf ber Gudwestkufte verlegt, wo fle noch gegen= wartig fich befindet und in Thatigkeit ift. Schon nahe an hundert Werke find aus ihr hervorgegangen, die fowol ber Gottesgelehrtheit, als der Rechts = und Arzneiwiffenschaft, ber Naturkunde und Landwirth= ichaft angehören. Gie befindet fich in einer fleinen Butte von Bolg, hat nicht mehr als acht Schriftfage, zwei antiqua und feche gothisch, nebst einer fleinen Anzahl griechischer Lettern. Zwei Mann, ein Setzer

und ein Druder, bilben bas ganze Personal; boch sind bie Leistungen für die Mangelhaftigkeit ber holzernen Presse nach alter Bauart bewunderungs-würdig nett und correct.

Eine Uebersicht ber Geschichte sammtlicher banisscher Buchbruckereien aus ber Feber bes großen Literators Nyerup sindet sich in Seidelln's "Lasendes Aarbog for 1801." Seite 1-133, einzelne treffliche Notizen in seinem "Specilegium bibliographicum",

in Thura's "Geschichte ber banischen Literatur", in E. F. Wabsstiaer, "Norre Jyllanbsse bogtryfteries prove, eller nogle Linenmenteraf Bogtryftersonstens historie i Dannemark." Wiborg 1738. in 4., in L. Terpagerus, "schedula historica de typographiae natalibus in Dania." Hasniae 1787. in 4., im "Danste Magazin" Theis I. Seite 28 und solg. und in Grundtvig's "Dannevirke" Band IV. Seite 175.

## Polen und Litthauen.

olen erkennt in bem fünfzehnten und seitalter. Die Gunft ebler Kürften war auch hier, wie überall, wo einst Wissenschaft und Kunst blüheten ober noch blühen, die Sonne, deren wars mende Strahlen die Keime jener großen Geisteskräfte weckte, die in der einst mächtigen und jetzt tiefgebeugten Nation schlummern.

Der von Ronig Raftmir III., bem Stabteerbauer und Gefetgeber, ausgestreute Same hoberer Bilbung trug unter ben Ronigen Sigismund August und Stephan Bathory die ichonften Fruchte. Erfterer erhob bie von Bladislaw Jagello geftiftete bobe Schule von Rrafau zur Universitat mit vier Facultaten; Letterer bereicherte bie von bem Bifchof Valerian Prołaszowicz gegrundete Atademie zu Wilna. Dem Beifpiele ber Ronige folgten bie Magnaten, wie Jan Bamopsti, ber in Bamosc eine Bilbungeschule junger Gelehrten in Form einer vaterlandischen Akademie anlegte, Jan Diugodz ober Longinus, ernannter Erzbischof von Lemberg, ber mit Meifterhand bie Thaten feines Bolfs fchrieb, Jan Lasti, Erzbifchof von Gnefen, ber bie Befete feines Baterlandes fammelte, und fpater ber Fürst von Oftrog und bie Familien Chobfiemicz. Lubransti, Czadi u. f. w. Solche Beftrebungen konnten auf die Thpographie nicht ohne Ginfluß bleihen.

#### Rrafau

ift bie erfte Stadt jenes bamals madhtigen Reiches, wo die neue Runft zuerft Aufnahme fand und bald mit ber Wiffenschaft Sand in Sand ging. Lange Beit murbe als bas erfte bier gebruckte Buch : " Constitutiones et Statuta provincialia incliti regni Polonie" um 1491, ohne Angabe bes Ortes, bes Jahres und bes Druckers angesehen, und Johann Saller aus Nurnberg, ein Schuler Anton Roburger's, als ber fruhefte Pfleger ber Runft angenom= men, welchem nicht nur bas genannte Wert, fonbern noch mehrere anonyme Drucke bes funfzehnten Sahrhunderts zugefchrieben wurden. Allein ber gelehrte Bibliothefar Bandtfe bat bemiefen, bag biefer Ruhm bem Swietopole Riol ober Smanbold Frank gebuhre, von welchem eine zu Krafau 1491 gebruckte polnische Ueberfegung bes "Octochos" bes Johann von Damaskus in ber Rhebinger'ichen Bibliothet vorhanden ift, bie mit ben Worten beginnt: "S. Bohom posynnajatsia Osmoglasnik Eworenie przepodobnaho Octa naszeho Joana Damaskyna &c." Banbtfe's Unficht ftimmte ber große flavische Sprachforscher Joseph Dobrowsth bei. Wahrscheinlich ift jene undatirte Ausgabe ber "Constitutiones et Statuta" in Leipzig gebruckt. Die fehr feltene Ausgabe von bes "Joannis de Eurrecremata expositio brevis et utilis super toto psalterio Cracis impressa", ohne Angabe

bes Sahres und Druckers mit gotbischer Schrift. von welcher bie konigliche Bibliothet zu Dresben ein schones Eremplar von bem Grafen Titus Dzia= Innsti gum Gefchenk erhielt, murbe von Bapf als ein um 1465 von Gunther Bainer gu Rrafau ge= brudtes Wert, von Bernhart in Aretin's Beitragen V, 49. aber als von bem manbernben Buch= brucker Johann Schauer zu Greig im Boigtlande ausgeführt angeseben. Wir ftimmen mit Banbtfe um fo mehr fur Rrafau, ale biefe Stabt auf alten Wiegendrucken febr verschieden, bald Cracovia, bald Grachovia, von den Juden fogar Krofe, Krafa und Rrota genannt wird. Wahrscheinlich ift auch Saller ber Drucker dieses Buches, sowie er überhaupt vor und nach 1500, bem Beispiele feines Lehrherrn Roburger's folgend, viele Werke theils ohne feinen Namen ausgeführt bat, theils von anderen Typographen, wie von Florian Ungler und hieronymus Bietor, brucken ließ. Seine wichtigften Werfe find das "Commune inclyti Poloniae regni privilegium" von 1506. in Folio, welches ber Reichs= fangler Johann von Lasco gesammelt und veranftaltet hat, Dlugosz's Leben bes h. Stanislaus von 1511, bes Monche Unfelm's Befchreibung bes beiligen Landes von 1514 und bas Krakauer Miffale von 1515. Als feine Gebulfen werben Georg Stuche und Cafpar Sochfeber genannt.

Im Jahre 1517 haben auch die Juden mit bem "Sepher Habbachur" ben hebraifden Drud begonnen, ber in ber Folgezeit mit ber biefem Bolfe eigenthumlichen Spannfraft fortgefest murbe. Gleichzeitig wirkte Sieronymus Bietor aus Wien von 1518 bis 1545, wo nach feinem Tobe bie Bittwe bas Geschaft fortsette. Seine Nebenbuhler maren Florian Ungler und Paul Belic, welcher Lettere 1540 bas bon bem getauften Juden Johann Sartuah ins Gebraifche überfette Neue Teftament berausgab, ferner Bernhard Woiewodfa, ein Gduler bes Erasmus von Rotterbam, welcher fpater auch in Brzesc = Litemsti brudte, Matthias und Sieronymus Marcus, Stanislaus und Nicolaus Scharfenberg. Letterer hat fich befonbers burch feine ben Ronigen Sigismund August, Seinrich von Balois und Stephan I. gewidmeten Bibeln in polnifder Sprache von ben Jahren 1561, 1574

und 1577 und burch die fur ben Buchhandler Un= breas Lazarsz beforgte neue Auflage ber "Constitutiones, statuta & privilegia in comitiis regni" berühmt gemacht. Diefer war, wie einft Roburger in Nurnberg und Blantin in Antwerpen, felbit ausübender Typograph und mit Lazarsz Andryffo= wicz ber Begrunder jener berühmten Officin, welche durch die Menge und Trefflichkeit ber Leiftungen mit berjenigen bes Albus verglichen werben fann. Aus ihr gingen 1551 bie "Arthkuln prama Magdeburskiego" ober ber in bas Bolnifche über= fette Sachsenspiegel bervor, welcher bem Grafen Johann Chriftoph Tarnowski, Caftellan von Krafau und Groffeldherr, gewidmet ift. Gein Sohn 30= hann Januszowski geborte zu ben angesehnsten und gelehrteften Mannern feiner Beit. Er mar abmechfelnd Gefandter feiner Nation bei Raifer Maxis milian II. und Bebeimichreiber bes Ronigs Gieg= mund August, bis er fich endlich bon ben Staats= geschaften gurudzog, um nur ber Wiffenschaft gu leben und die Typographie zu pflegen. Polen ver= bankt feiner Feber eine Menge claffifcher Schriften und feinen Breffen eine nicht minder bedeutende Ungabl Werke aus allen Zweigen ber Wiffenichaft.

Matthaus und Jakob Siebenehcher, sowie Matthaus Garwolczyk ober Garvolinius, der geschickte Herausgeber von "Parthosz Paprocki's Herby rycerstwa polskiego, 1582." in Folio, mit vielen Holzschnitten, und Allbert Kobylinski gehorten zu ben angesehensten Buchdruckern Krakau's im sechszehnten Jahrhunderte.

Unter der großen Anzahl jübischer Typographen zeichnete sich Isaat = Ben = Aaron = Profits, von seinem Geburtsorte in Mähren so genannt, besons ders aus. Schon 1530 wurde der Pentateuch mit dem Wegilloth bebrüscht gebruckt, nach welchem das Sepher Mizvoth 1550, Agubda oder Collectaneen aus dem Talmud 1571, die hebrässse Bible mit Racht? und Woses Nachmaribes Commentar 1587, endlich der babylonische und jerusalemische Talmud 1603-1609 die meiste Ausmertsaufet verdienen.

Im siebenzehnten Jahrhunderte gerieth die Thpos graphie auch in Bolen, wie allerwarts, ins Stocken, boch verbienen Manner, wie: Alleris Robecki und

Sebaftian Sternadi, Andreas Petrowicz, Bater und Sohn, Simon Rempinius, Sanibal Zangonsfi, Johann Szeliga, Nicolaus Lobius, Bafilius Stalsti, Matthias und Andreas Andrzejowski, Martin Gor= ter, Anton Wofinsti, Lucas Rupisg, Stanislaus Bertutowicz, Martin Philipowsti, Chriftoph Schebel, Stanislaus Bietrfowegut, Balerian Bigthowsfi, Albert Gorecfi, Albert Siefielowicz, Christoph und Johann Domansti, Ignaz Unton Sebanowsti, Dominit Szarfowsti, Michael Diazewsti, Johann Jafinsti und vor Allen Matthias Wierzbienta, ber in Krakau die Poesien von Rey aus Nagkowice und vieler anderer Dichter berausgegeben bat, bier ehrenvoll genannt zu werben. Der berühmtefte Buchbrucker jener fpateren Beit ift Frang Cafarius, mahrscheinlich von beutschem Ursprung mit Ramen Raifer, welcher bie Lagars'iche Officin an fich gefauft und auf feinen Sohn gleiches Namens vererbt hat, fo dag die Familie Cafar über hundert Jahre im Befige berfelben blieb.

# 3 amoisć.

Diese von bem Großfronselbherrn Jan Zamoysti unter Stephan I. erbaute feste Stadt erhielt durch biesen Macen der Wissenschaften und durch Georg Zamoysti, Bischof von Chelm, gleichzeitig eine Atabemie nebst einer Officin zur Berbreitung nüglicher Schriften. Gelehrte Manner, wie Martin Lensti, Simon Niciolfowicz, Andreas Zastrzzebst und Jan Kondonstif standen abwechselnd an der Spitze derselben. Jan Gerburt's de Fulstin "Statuta Regni Poloniae" traten hier zu wiederholten Malen an das Licht.

In Zamoise erfchien 1601 auch "Speculum Saxonum" von Jastier, bessen erste Ausgabe bei Bietor in Krakau gebruckt war. Ferner "Dialectica Ciceronis" von Bursti und verschiedene lateinische Gebichte von Simon Simonibes Benbonöfi.

# Szamotuly,

ober Sambor, in Großpolen erhielt mit Genehmisgung bes Erb =, Lehn = und Gerichtsherrn Anbreas Grafen von Gorka burch eine Gefellschaft mahrischer Brüber die erste Buchbruckerwerkstatt in Großpolen, in der Alexander Aribezdeckt für Berbreitung von theologischen Schriften im Geiste Socins thatig war. Doch blühte hier die Kunst nur kurze Zeit.

# 2 n b l i n,

in Kleinpolen, war ehebem burch eine gesehrte Schule ber Juben nehst Druckerei und als Sig der Sociaianer für die Geschichte der Typographie nicht ohne Bedeutung. Unter den Ersteren verzienen Kasonymus Ben Mardochai Japhe, Rabbi Josus Bar Israel, Abraham Ben Kalonymus Japhe und Zevi Ben Kalonymus wegen gut außzgeführter hebräischer Druckwerke ehrenvolle Erwähmung. Bon den Christen thaten sich Georg Dalmatius, Paul Courad, Jan Wieczkowie und im stebenzehnten Jahrhunderte die Typographie des dassigen Jesuitencollegiums hervor.

## 3 r z e s c, 1559,

Sauptort ber gleichnamigen Wonwobschaft in Litthauen, erlangte burch bie Thatigkeit gelehrter Juben, welche bier eine hobe Schule hatten, fowie burch bie Begunftigung bes Palatins Nicolaus Radziwill fruhzeitig ein hobes Unfeben. Letterem verdanft Brzesc auch die Ginfuhrung ber thpogra= phifchen Kunft. Sier murbe die von socinianischen Beifflichen in Binczow aus bem Bebraifchen und Griechischen übersette "Biblia swieta" 1563 von Bernhard Boiewodta, ber eigens von Krafau bieber berufen warb, auf Roften bes Turften Rad= zimill in Folio gebruckt und mit vielen Solzichnitten gegiert. Ueberfetung und Drudt follen eine Musgabe von 10,000 Gulben veranlagt haben. Gie ift noch jest unter bem Namen "Radziwill = Bibel" febr gefucht. Nach bem Tobe bes Furften 1565 ging bie Officin eine Zeitlang in die Sande ber bohmifchen Bruber über.

# Pinczow,

Stadt in Rleinpolen, wo jene Bruder im Jahre 1550 zuerft eine offentliche Synobe hielten, wurde fehr bald die Zufluchtfiatte aller Diffibenten, und weil sich viel gelehrte, hellsehende Manner unter ihnen befanden "Aufen der Sarmaten" genannt. Bei einem solchen Zusammenflusse geiftiger Krafte fonnte eine Buchbruckerwerkstatt nicht fehlen. Ihre ersten Leiftungen unter Daniel Kenczycki beginnen mit bem Jahre 1559.

# Rojmin, Wegrow and Zaslaw, 1561, 1579, 1572,

brei kleine Stabte in Großpolen, Poblachien und Litthauen, verbanken ihre literarische Bedeutsamkeit ben bohmischen Brubern, Lutheranern und Reformirten. Als Bersammlungsorte ihrer Synoben hatten sie wohleingerichtete Dificinen, aus benen in ben Jahren 1561, 1570 und 1572 Werke bes neuen religibsen Bekenntnisses hervorgingen; barunter nens nen wir nur die zu Zastaw gebruckte socinianische Bibel von Bubry, beren Drucker Daniel Wieliczka war.

# \$\mathbf{R} \mathbf{v} \mathbf{s} \mathbf{f} \mathbf{v}, \\ 1573,

in Litthauen, verdankt ebenfalls der Abweichung vom katholischen Glauben und dem Religionseiser bes reichen Jan Klöska von Ciechanowice die Errichetung einer Presse, welche Daniel Lenszycki, der vorsher schon in Zaskaw druckte, und nach ihm Johann Karcan leiteten. Sie war von 1573 bis 1586 in ununterbrochener Thatigkeit.

## Nognan. 1577.

Bosen, die Hauptstadt Großpolens begann seine bis auf unsere Zeit fortgeführte typographische Wirkssamkeit mit dem Jahre 1577 und wetteiserte in dieser Beziehung mit den größeren Städten Wilna, Krakau und Lemberg. Die vorzüglichsten Drucker waren: Welchior Neringk, Johannes Bosrab, Bater und Sohn, Martin Wolrab, Jan Rossowski, Albert Megulus und besen Sohn, mit dem Zunamen Mlodwiewicz und Albert Latalski. Auch die Juden, sowie die Atdemie oder das Collegium Lubranski und die Hademie oder das Collegium Lubranski und die hohe Schule der Zesutten hatten ihre eigenen Werkstätten, welche Letztere fogar zur "königlichen

Typographie" erhoben und von August III. in ihren Brivilegien bestätigt worden war.

Die übrigen kleineren Stabte, wo ehebem die eble Kunst Aufnahme gefunden hat, sind: Grobzischen in Eroßpolen, wo 1379 Meldior Neringk druckte; Nieswicz in Litthauen, der Stammstheber Fürsten Nadziwill; Nakow in der Wohnwofchaft Sendomir, Hauptort der Unitarier, under seisen Buchbruckern Männer glänzen, wie Alexis Rodeck, Gottlieb Adamovius (wahrscheinlich pfeudonym für Sternackt?), Sebastian und Paul Sternackt, Vater und Sohn.

## **33** i l n a.

Die Sauptstabt von Litthauen war nicht minder eine Zufluchtftätte der Neugläubigen, wo die Typographie anfänglich der religibsen Ueberzeugung, später der Wissenschaft biente, jeht aber, ungeachtet der großen Anzahl gelehrter Männer, welche da leben, politischer Verhältnisse wegen sich nicht frei bewegen kann.

Unter ben Druckern aus früherer Zeit nennen wir: Jacob Markowicz, Christoph Radziwill's Thpograph, Wasslid Malachowicz, Christoph Wolfbramczyk, Salomon Sulger, Leo Mamonicz, Joshannes Karcan ober Karhanus, Joseph Karhanus, bessen Sohn, und Beter Blast. Die Juden und Lesuiten hatten ihre eigenen Officinen, von benen biejenige der Lehteren bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts blühete.

Nahe bei biefer Stadt liegt das Dorf Evic, wo nach Genberson in ben Jahren 1611, 1635 und 1641 brei verschiebene Ausgaben bes flavonischen Neuen Testaments gebruckt worben, die jetzt zu ben größien Seltenheiten gehören.

## D ft r o g, 1581,

Stadt und Alofter in Bolhynien, hat durch die auf Koften des Fürsten Constantin von Oftrog, Balatins von Riew, im Jahre 1581 hier von Johann Theodor dem Jüngeren in Volio gedruckte Bibel in altruffischer Sprache, die jeht zu den größten Seltenheiten gehört, eine gewisse Berühmtheit erlangt. Zu dieser

Ausgabe hatte ber Patriard Jeremias von Constantinopel die Sand geboten und bem Fursten nicht nur die besten Cobices, sondern auch gesehrte Manner gefendet, welche aus der von Iwan Wassiliseuisch, Großfursten von Moskau, mitgetheilten altesten Sandschrift der christischen Berston unter Bergleichung der Septuaginta eine flavono-ruffische Uebersfehung der h. Bucher zu Stande brachten, die noch

heut zu Tage die Bewunderung ber Kenner auf sich ziehet. Gleich ausgezeichnet ift der Druck zu nennen und bas Ganze ware ein typographisches Meisterstück, wenn das Papier diesen inneren und außeren Borzügen entspräche. Der Typenschnitt ift, wie gegenwärtiges Facsimile zeigt, genau dem slavischen Manuscriptenductus und wahrscheinlich dem Moskauer Cober nachgebildet.

# ETTATO HHOEATO BABTE TA-TOHAZKIKS ENOBEHEKS-

Clément hat in feiner "Bibliothèque curieuse" vol. III. p. 441-445 und Dibbin in der "Bibliotheca Spenceriana", I. 90-94, dieses bibliographische, jest nur noch in wenigen Bibliotheten vorhandene Kleinod aussührlich beschrieben.

# 2 w v w,

ober Lemberg, erhielt bas Geschenk ber einslußreichen Kunft am Schlusse bes sechszehnten Jahrhunderts durch Mattháus Bernhart, welcher 1593
die von Jeremias Woynowsti gefertigte Uebersehung
von Plutarch's Leben des hannibal und Scipio des Afrikaners druckte und auch später in der Auswahl
seiner Schriften der classischen Literatur treu blieb.
Außer Bernhart verdienen noch Paul Zelazo und
Jan Szeliga, welcher zuerst zu Krakau, dann zu
Dobromil und Jaroslaw und endlich in Lemberg
die Kunst ausgesich hat, eine ehrenvolle Erwähnung.
Im siedenzehnten Jahrhunderte haben die Zesuiten
alle Pressen in Gallizien beserscht. Einer ihrer
bekannteften Drucker war Sebassian Rowogorsti.

Bu biefer Beit wurde auf Beranlaffung hochgebils beter Manner, wie eines Georg Offolinsti von Tenczin, eines Matthias Rafimir Sarbiesti (Sarbievius) und Unberer, auch in fleineren Stabten, als: ju Benmy in Samogitien, ju Baniowce in Podolien, zu Dabroma in ber Wonwobschaft Sendomir, gu Ralisg, ber alteften Stadt in Grofpolen, zu Dobromil, Laszczow und Jaroslaw in Rothrufland, zu Dezmiana in Litthauen, ju Lesgno ober Liffa im Gebiete von Pofen, zu Riem in Weifrufland, zu Benmh und Stucko in Litthauen, 1605 und 1674; gu Luklawice, einem Dorfe bei Krakau, wo bie Socinianer von 1548 bis 1572 mehrere ihrer Schrif= ten bekannt machten; zu Wichowa ober Frauftabt in Grofpolen, zu Schlichtingeheim im Pofenfchen, zu Gendomir in Kleinpolen, zu Czenftochau, zu Bolfiem in Rothrufland, mo die Juden im flebengehnten Jahrhunderte eine Breffe hatten, zu Suprast, einem Rlofter bei Grobno und zu Baranow in ber Boywodichaft Sendomir ziemlich emfig gebruckt, wo aber jest alle Preffen ruhen.

Wir schließen die Geschichte der polnischen Thpographie mit der Sauptstadt

# 28 ar f ch a u,

wo nach Niestedi's Zeugniß im Jahre 1580 bie Oben bes berühmten Jan Kochanowsti auf die Belagerung von Polock erschienen find. Der König Stephan Bathory führte auf seinen Feldzügen eine Handpresse mit sich und ließ im Lager seine Armeebefehle, Bulletins u. f. w. bruden. hierauf trat eine Baufe ein; benn erft mit bem Sahre 1625 beginnt die neue und von nun an ununterbrochene Reihe von Druckern, unter benen Jan Rossowsky, Jan Trelpinöft, Beter Clert und Karl Schreiber, sowie die Collegien der Piaristen und Jesuiten un neuester Zeit die Druckofficin nehst Stereothpengießerei von Glücköberg hervorgehoben zu werben verdienen.

Ueber Polens Typographie haben Hoffmann, Bentfowsti, Lelewel und ganz besonders Bandtke Nachricht gegeben, auf beren Schriften hiermit verwiesen wird.

## Rußland.

ußland, dem Umfange nach nebst China das größte Reich der West, steht, was den Einsung der Literatur und ihrer Dienerin, der Buchdruckerkunst, auf die allgemeine Gesittung der Menscheit betrist, die jest noch den meisten kleineren Staaten Europa's nach. Die ersten slavonischen Drucke erschienen außerhalb der Landesgrenzen zu Krakau durch die Bemühungen des slavischen Buchdruckers Swentopolk Viol 1481-1491, welche Berke für die transdanubischen Slaven bestimmt waren. Darauf wurden in Prag, Wilna, Bendcher gedruck, Tübingen, Urach u. s. w. russische Bücher gedruck, z. Weingen, Urach u. s. w. russische Beduck, Tübingen, Urach u. s. w. russische Beduck, z. 200 in ersterer Stadt die Bibel nach der Uebersetung des Franz Scarin.

Nath "Henry Cotton, bibliographical gazeteer, Oxford 1831." 8. pag. 296 foll

# Tschernigow,

alte befestigte Stadt an der Desna, im gleichnamigen Gouvernement und Sis eines griechischen Metrospoliten, schon 1493 in seinen Mauern "Joannis Damasceni Octoichus" in illyrischer Sprache mit cyrillischen Schriften burch Georg Czernoewie an

bas Licht haben treten sehen. Im siebenzehnten Jahrhunderte wurden hier auch ruslische Lettern eingeführt und gegenwärtig ift bas Druckgeschäft in ben Sanden eines Priesterseminars.

## M v s f a u, 1553.

ober Mostma, bie alte Zaarenrefibeng und bis 1721 Sit des ruffischen Patriarchats und das Emporium flavifcher Gelehrfamkeit, fab unter bem Groffurften Iman Wassiljewitsch um 1553 bie erste Presse in feinen Mauern errichten, mittelst welcher ber Diakon Iman Feodorow und Timofeem Miftiflauzoff ober Mftislaugem unter ber Aufficht bes Danen Sans Sanfen im Jahre 1564 bie Apostelgeschichte, ober ben in ber ruffischen Literatur fo berühmten hochft feltenen "Apoftol" in flavifcher Sprache bruckten, wovon das einzige noch übrige Exemplar in der . Bibliothet ber Atabemie ber Biffenschaften zu St. Betersburg aufbewahrt wird. Die Buchbrucker, burch bas unwiffende Bolf ber Regerei und Zauberei angeflagt, faben fich genothigt, nach Polen gu fluchten und fetten ihre Arbeiten in Wilna und Lemberg fort. Bei bem Ginfalle ber Polen ward

biefe Wertstatt mit einem großen Theile ber Stabt ein Raub ber Flammen und erft unter bem Groß= fürften Michael Fedorowitsch flieg 1644 eine zweite Dfficin mit verjungter Rraft aus ber Afche empor, beren gablreiche Werte, meift theologischen Inhalte, fowol durch Elegang ber Typen, als durch Schon= beit bes Papiers überrafchen. Unter bem Baar Alexis Michailowitsch wurde 1563 eine zweite Auß= gabe ber ruffischen Bibel, nach bem Dlufter jener von Oftrog vom Jahre 1581 veranftaltet. Er ließ von allen Orten ber bie besten Codices ber Rirchen= bucher fammeln und diefelben bem Drucke übergeben. 3m Jahre 1643 hatte ber Rloftergeiftliche Urfenig Suhanow, Stifter ber griechifch = lateinisch = flavifchen Schule, ben Gebrauch ber langlich bunnen Schrift eingeführt, welche noch jest in ber Synobalbruckerei gu Mostau bas Arfenij'fche Allphabet beift. Mitt= lerweile wurde ber gange Rreis ber Rirchenbucher, bie bis babin nur gefchrieben vorhanden waren, vollendet. Das erfte weltliche Buch ift ein Werf über die Kriegsfunft von 1647 und bas Gefetbuch " Mafchenie" von 1649.

Die Erfindung und Einführung der bürgerlichen oder weltlichen Schrift durch Beter ben Großen im Sabre 1704 bildet in der ruffischen Eiteratur die Sauptepoche. Durch dieselbe trennt sich die ruffische Boltsfprache sichtlich von der slaufchen oder Kirchen-brunde. Erstere unterscheidet sich von der Letzteren hauptfächlich in der Form, welche sich mehr der lateinischen Schrift nahert, dann aber auch durch hinweglassung der Accente und der überflufsigen

## Buchftaben: S. V. 69 A. W. 2. V.

(Selo=6, If=u, Ot=ot, O=6 ober 00, Ksi=x ober fs, Psi=psi). Peter ber Große ertheilte 1698 bem Amsterdamer Buchdrucker Tessing das Privilegium, sür Rußland Bücher zu drucken; doch wollte er die Kunst auch in seinem Lande in der neuen verbesserten Art einsühren und ließ zu diesem Zwecke Lettern in Holland schneiden nud gießen. Wit diesen wurden 1705 in der Shnodalbruckerei zu Mostau versuchsweise die erfte Zeitung in Rußland und phater mehrere historische und mathematische Werte gedruckt. Von dem Jahre 1707 an durfte die Kunst auch von Privatpersonen ausgeübt

werben, benn bis babin war bies ein Borrecht bes Staates ober bes Metropoliten, und von nun an nahm biefelbe einen ungewöhnlichen Aufschwung. Im Jahre 1717 veranlaßte Zaar Beter ben Typogra= phen Jan ban Duren im Saag, bie gange Bibel in Folio fo zu brucken, daß die eine Spalte leer blieb, um die flavonische Ueberfetung in St. Betersburg bingufugen zu laffen. Das neue Teftament wurde auf diefe Beife 1721 beendigt und nach St. Beters= burg gebracht, wo ber Raifer in ber Alexandronew= fchen Officin die flavifche Ueberfetung gum hollan= bifchen Texte bingubrucken ließ und bie Eremplare an feine Großen verschenfte. Das alte Teftament aber blieb nach bes Baars Tobe in feiner einfachen Geftalt. Um bas Jahr 1740 errichtete ber Brite Undrem Johnson in ber Borftabt Suefengcha eine Berkftatt fur Berbreitung von Schriften in geor: gifcher Sprache. Die Driginalthpen wurden auf Befehl bes gelehrten georgischen Fürsten Bakufet gegoffen und 1743 unter feinen Augen bie Bibel in georgischer Sprache gedruckt. Doch foll bem Zengniffe Le Long's zufolge schon 1712 das Evan= gelium Matthaei als Polyglotte in acht Sprachen gu Mostau ausgeführt worben fein.

Die gegenwartigen Officinen find: Die Univerfitatebruderei feit 1755 mit 29 Preffen, 48 Gegern und im Gangen 150 Arbeitern ; bie Shnobal =, Gou= vernements=, Senat=, Bolizei=, Auctions= und Theater = Druckerei, fowie die von bem Frangofen Cemen 1809 begrundete Druckwerfstatt ber medi= cinifch = chirurgifchen Atademie nebft vier Brivat= bruckereien, worunter bie von Gelimanom mit 13 Preffen die bedeutenbfte ift. Beachtung verdient auch bas von ben Brubern Johann und Joachim Lagareff im Jahre 1816 begrundete orientalische Inftitut, beffen 3med ift, bem Staate Dolmeticher gu liefern und fur die in Armenien und Gruffen ermorbenen Provingen Beiftliche und Schullebrer berangubilben. Damit ift eine armenische Druckerei verbunden, die aber bis jest blos Schulfchriften, Grammatifen und Anthologieen zu Tage geforbert hat. Die Gebichtfammlung, welche 1829 unter bem Titel "Mufen bes Argrats" berausgegeben morben. fcheint bis jest bie vorzuglichfte Leiftung biefer Breffe zu fein. Reginald Beber's Breisgebicht

"Balastina" von Mesrop David in armenische Berse übersett, ift im Jahre 1830 in der Druckerei bes Bischofscollegiums im Drucke erschienen.

Mur langfam verbreitete fich bie Thpographie in bem eigentlichen Rugland. Die Reihenfolge ber Ortschaften, in benen fie Gingang gefunden, ift: Mohilow, Sauptftadt ber gleichnamigen Proving am Dnieper 1617, Riem in Gubruffland, nebit Nowgorod = Belifi, Mosfau und Tichernigom bie altefte Stadt bes Reiches 1618, Romanoff im Gouvernement Daroslam 1619, bas Rlofter Ruteinstoi 1632, welchem Beifpiele andere Orbens: baufer, ale Delstoi 1647, Iveretoi und Uneustoi balb nachfolgten, ferner bie Stabte: Uman im Gouvernement Riem 1685, Marma 1701, Karalanska 1735, Berbiczow 1818, Charkow mit ber 1804 geftifteten Universitat 1820, Rafitichewan, eine von Armeniern be= wohnte Stadt am Don in Gubruffland, 1823 und Dbeffa 1825.

In thpographischer, wie in politischer Beziehung nimmt gegenwartig die Residenz

# St. Petersburg,

bie erste Stelle ein. Mit bem Grunbe ber neuen Stabt wurde von Peter bem Großen auch ber Grund zur Typographie gelegt. Er hatte Pressen von Moskau mitgenommen, um bamit die kaiserlichen Ukasen zu drucken. Das erste hier erschienene Werk, "bas Buch des Mark", trägt das Datum 1713.

Im Jahre 1714 erschienen die ersten Betersburger Zeitungen. Die Kunst verbreitete sich sehr schwell. Schon 1719 hatte der Senat von Petersburg eine eigene Officin; fast gleichzeitig (1720) errichteten die Monche im St. Alexander Newski-Kloster, 1724 das Admiralitäts-Collegium, 1735 die Akademie der Wissenschaften und 1735 die Synode der Geistlichen blos zur Bestrettung ihres literarischen Bedarfs bestimmte Pressen. Doch liegerte diese Residen, son 1730 chinessische Orucke.

Gegenwartig gahlt Betersburg an 30 Officinen, von benen 17 ber Regierung gehoren und beren Zwecke verfolgen. Nachbem Lettere 1830 bie reiche Sammlung tübetanischer und chinestscher Bücher und Manuscripte bes Barons Schilling von Canstabt angekauft hat, ist die Akabemie im Bestege aller ihr für den literarischen, politischen und commerciellen Bertehr mit den affatischen Wölkern notthigen Theen und verforgt damit das Kaiserreich. Moskau und Kasan baben orientalische Oruckereien.

Bon den Oftseeprovinzen wurde die Kunst zuerst in Liesland und zwar zu Riga 1638 — hier wurde schon 1662 das Baterunser in 40 Sprachen gedruckt — zu Dorpat 1642, zu Vern au 1698, hierauf in Esthland zu Reval (esthnisch Tallinnas) 1682; in Finnsand zu Übo 1642, kurz nach der Vründung der Universität, später zu Gelfingsors; in Curland zu Mitau 1774, endlich zu Libau und Bauste eingesührt. Für die Geschichte der russischen Typographie vergleiche die Werke von Kohl, Bachmeister, Strahl, Storch, Hupel, Bray, Recke, Gretsch, Genderson und Bulgarin.

## Türkei.

onstantinopel hat zwar schon im funfzehnten Zahrhunderte einige Bücher in verborgenen Werkstätten durch die rastlose Thätigkeit der Zuben entstehen sehen; die Ehpographie aber blieb seit dem strengen Verbote Sulfans Bajazet II.

vom Jahre 1483, welches fein Sohn Selim I. im Jahre 1515 erneuerte, eine unter Androhung der Todesstrafe verponte Schwarzkunst. Eine hebraische Geschichte des Josephus Ben Gorion trägt das Dastum "Constantingpoli 1490", andere Werke die

Jahrzahlen 1492, 1500, 1506, 1509, 1512, 1515, 1516, 1598 u. f. w. Der wichtigfte hebraifche Drud aus jener Beit burfte ber Bolnglotten = Bentateuch bon 1546 fein, von dem ein Exemplar in ber f. f. Sofbibliothet zu Bien aufbewahrt mirb. Die Juben bruckten beimlich bis 1737; ber Oppenheimer'iche Ratalog allein erwähnt 26 folder Drucke vom Jahre 1641 bis 1737. Im fiebenzehnten Jahrhunderte ver= fuchte Micobemus Metara, ein gelehrter Monch aus Cephalonia unter ben Aufpicien bes Batriarchen Cy= rillus Lufaris eine griechische Officin zu begründen, aber feine Berfuche wurden burch bie Jefuiten vereitelt. Im Jahre 1698 murbe eine armenische Preffe aus Benedig eingeführt, allein fehr bald auf großherrlichen Befehl von ben Janitscharen gerftort. Die officielle Ginfuhrung unter bem Schute ber Regierung gehort nur erft bem achtzehnten Sahr= bunberte an.

Dem unermubeten Gifer Ibrahim Gfenbi's, eines Mannes voll Geift und Gelehrsamkeit, welcher fich burch bas " Nigami = I = Ummem ", b. i. Abhand= lung über bie Runft zu regieren, und andere Werke als Schriftsteller berühmt gemacht hat, gebührt ber Ruhm, bie Vorurtheile feines Volfes und befonbers ber Briefter besiegt und ber Buchdruckerfunft auf immerbar bie Bahn gebrochen zu haben. gefchab unter ber Regierung bes Sultans Ahmeb II. im Jahre ber Segira 1139 ober 1726 ber driftlichen Beitrechnung, mit Gulfe Saib Cfenbi's, Secretairs ber Gefandtichaft, welche Sultan Ahmed nach Frankreich gefendet hatte. Er wedte die Neugierbe feiner Landsleute burch Befanntmachung einer besonderen Schrift über bie ben Turfen bamals noch vollig neue Runft und erlangte endlich bie Erlaubnif bes Mufti und bes Groffberen, eine Officin begrunben gu burfen. Sierauf verfertigte er nach Muftern. bie er von Leyben bezogen, eigenhandig bie Matrigen und gog bie nothigen Charaftere.

Ibrahim Cfendi's Wirfen ist von Toberini, Mouradgea d'Ohsson, von hammer Purgstall und Anderen geschildert worden. Das erste hier gedruckte Buch war Mahomet's des Sohnes Mustaphär, iturisist sarabisches Lexicon" in zwei Banden, zwischen 1726 und 1728 vollendet. Lange hatte des Jesuiten P. holdermann's "französisch zürrische

Grammatif" von 1730 bafur gegolten, boch bleibt fie bas erfte Buch mit lateinischen Lettern. find auch mehrere Drucke von 1729 befannt. Ibrahim's Tobe 1744 trat ein Stillftand ein und mit Ausnahme eines im Jahre 1758 veranftalteten Wieberbruckes bes turfifch = arabifchen Lexicons von 1728 ift fein Buch befannt, bis auf Berwenben bes frangofischen Botichafters im Jahre 1782 die Breffe eine neue Spannfraft gewann. Der Raum biefer Schrift geftattet nicht , von bem vielen Intereffanten, was aus berfelben hervorgegangen, auch nur bas Wichtigfte berauszuheben. Freunde ber orientali= fchen Bibliographie verweisen wir baber auf Toberini's "Letteratura Turchesca", bie befannte "Dissertatio de fatis linguarum orientalium" von Benifch und gang besonders auf ben Unhang in Joseph von Sammer = Burgstall's "Ratalog ber morgenlandischen Sandschriften ber Wiener Bibliothet" und beffelben Berfaffere .. Befchichte ber De= manen" B. 7. S. 590, wo bie Erzeugniffe ber conftantinopolitanischen Officinen in 98 Nummern bis zum Jahre 1830 aufgezahlt und auf beffen "Bes schichte ber osmanischen Dichtfunft", wo im vierten Banbe S. 598 - 604 fammtliche bis 1838 gebructe Werfe beidrieben find.

Bon grogeren Werten, welche in ben letten gehn Jahren von 1830-1840 aus ber großherrlichen Druderei hervorgegangen, zeichnen fich aus: bes bermaligen Mufti's Meffifabe Muftapha Efenbi Commentar zu ber "Burba", bas ift gu bem beruhmten Lobgedichte Buffivi's auf ben Bropheten, ein Quartant von 621 Seiten, eines ber fconften thpographischen Werke bes Drients; Fe= raififabe Efenbi's "Gulfcheni Maarif" ober Rosenflor ber Renntniffe, eine aus 40 Befchichts= werfen binnen 10 Jahren zusammengestellte und auf Befehl Gultan Mahmud's II. gebruckte Universal= geschichte, von Erschaffung ber Welt bis auf ben Frieden von Rainarbiche, in zwei ftarfen Quart= banben; Moham med Marif's auf Beranlaffung bes unlängst verftorbenen Mufti Ssibfifabe Abmeb Rafchid gebrudte vier Fetwa = Sammlungen; bas "Ranunnamei = bichefa", bas ift Gefegbuch ber Strafen; Elhabich Safig Ishad Efenbi's, erften Chobichas (Profeffore) an ber faiferlichen

Schule ber Ingenieurs, ,, Mebidmugi Ululmi rijaffie" ober .. Sammlung ber mathematischen Wiffenichaften" in 4 ftarfen Quartbanben, von benen ber erfte die Arithmetif und Geometrie, ber zweite die Allgebra, hobere Geometrie und bie Lehre vom Regelschnitte, ber britte bie Mechanit, Sybraulif und Optif. ber vierte bie Affronomie und Bhufif in fich faßt; Fafil's "Genan = Nameh", bas Buch ber Weiber und "Choban = Nameh", Buch ber Schonen, welche beibe von einem Brivatmanne auf feine Roften gedruckt, aber als unanftandig mit Be= schlag belegt worden und daher nicht in Umlauf gekommen find; Die Geschichte ber vier alteften Dhnaftien Berfiens; bes Molla Debbaghfabe Ruuman Efendi ,, Sammlung gerichtlicher Auffabe", ein Schatbarer Beitrag gur Renntnig orien= talischer Bibliographie; und endlich die Commentare gu ben berühmteften Werfen breier ber größten per= fifchen Dichter, als: ju Caabi's ,, Guliftan" ober Rofengarten, gu Dichami's "Behariftan" ober Frühlingsgarten, und zu Attar's "Benbnameh" ober Buch bes Rathes. Der "Diman" bes Rogenmachersohnes Ifet Mollah, im Jahre 1839 auf Befehl bes Gultans Mabmub II. berausgegeben, ift bas erfte aus ber Staatsbruckerei hervorgegangene turtifche Gedicht, sowie überhaupt bas erfte in Europa gedruckte Buch eines turfifchen Boeten. Der gegenwartige Director ber großherrlichen Officin ift Efaad Efendi, ber als Chronogrammendichter be= ruhmte Redacteur ber osmanifchen Staatszeitung, welche ben Titel "Begebenheitstafeln" fuhrt. Selbst eine Abhandlung über die Cholera ift in neuester Beit in Conftantinopel gedruckt worden.

Eine zweite Druckerei besitzt die Militairschule in bem nahen Dolmabahbiche. In Stutari ift 1820 bas "Mirat el Albo fi techrih azail infane", bas ift: Spiegel ber Körper in ber Zerglieberung bes Menschen, bas erste medicinisch anatomische

Werk ber türkischen Bresse, erschienen. Auch die Armenier haben hier eine Officin, aus welcher uns längst bas persisch armenisch zurkliche Wörterbuch bes Gregor Beschwenkean, eines bekannten armenischen Grammatikers, hervorgegangen ist.

Wie befannt, ericheint in Conftantinopel eine Art Moniteur unter bem Titel "Befaje" b. b. "Begebenheiten" turfifch und frangofifch. Bon ben übrigen Ortschaften, in benen die Runft geubt wurde ober noch geubt wird, verdienen genannt gu werben: Belarab 1552; Abrianopel, burch Juben eingeführt, 1554; Jaffb, Sauptstadt ber Molbau, 1683; Salonichi, bas alte Theffalonich, wo die Juden ichon 1515 die Pfalmen und Sprich= morter Salomonis bruckten. Jehnda Ben Ghedalia bien ber erfte Drucker, beffen Familie bas Geschaft über ein Jahrhundert fortgeführt bat; Tergowischt, ebemalige Refibeng bes hofpobars ber Balachei, 1710; Bufarefcht, Die gegenwartige Sauptstadt, foll durch den Wohmoden Johann Conftantin Beffarabas zu Unfang bes vorigen Jahrhunderts einen Drudapparat mit griechischen, walachischen, ruffi= ichen , bulgarifchen , arabifchen und turtifchen Schrif= ten erhalten haben, mit welchen Dofithens ,, Ge= fchichte ber Partriarchen von Jerufalem" auf Roften bes Convents zum f. Grabe zur unentgeldlichen Bertheilung an fromme Bilger bafelbft 1690 ausge= fuhrt worden. Mabe bei biefer Stadt befindet fich in ber Mitte eines Gees bas Rlofter Snagof ober Synaguphu, welches burd bie Freigebigfeit bes Bohmoden Beffaraba Brancomani ber Erzbifchof Anthimus ber Balachei mit arabifchen, griechischen und illhrischen Schriften verfah und wo 1701 ein griechisch = grabisches Miffale gebruckt murbe. Orta Raiwai in ber unmittelbaren Nachbarfchaft von Conftantinopel. Sier bruckten die Juden, wie aus bem Oppenheimer'ichen Rataloge hervorgeht, ichon im Jahre 1717 mehrere theologische Berte.

## Griechentand.

iefes alte Stammland ber Cultur, ehemals der literarisch = artistische Brennpunkt, in welchem alle Strahlen ber Wiffenschaft und Runft bes Morgen = wie bes Abendlandes gufammenfielen und welches Jahrhunderte hindurch alle Bolfer erleuchtete, ift gleichwol bas lette Land Europa's, wo die einflugreiche Runft ber Thpographie Pflege und Aufmunterung fand. Diefer Buftand geiftiger Apathie mar bie Wirfung jener fuftematischen Th= rannei ber turfischen Oberherrschaft, unter beren Joche bas icone Bellas ichmachtete, bis nach bem zwolfjahrigen blutigen Rampfe fur Freiheit mit ber Begrundung bes conftitutionellen Konigthums und ber Unfunft bes jungen Berrichers aus bem Wittels= bacher Stamme, Konig Otto I., im Februar 1833 auch fur Griechenlands Gefittung eine neue Mera beginnt. 3mar batten ichon im fechezehnten Sabr= bunderte die Juden ambulante Preffen, mit welchen fle bald ba bald bort, je nachdem es bas Bedurfniß erheischte, ihre Religionebucher brudten. Gine ber wichtigeren Werkstatten war 1523 gu Belvibere ober Kalloftopium, einer fleinen auf ben Trummern bes alten Elis erbauten Stadt in Morea. 3mar hatten die Jefuiten und nach ihrem Beispiele bie Briechen felbit noch vor Alusgang bes fieben= gehnten Jahrhunderts Schulen zu Joanning, Babora in Magneffen, Lariffa, Mostopoli, gu Milies am Pelion, zu Ambelafien in ber Rabe bes beruhmten Thales Tempe, auf bem Berge Athos und auf ben Infeln Corfu und Pathmos, boch murbe meift nur nach handschriftlichen ober boch wenigstens aus zu Rom und Benedig erschienenen Buchern gelehrt. Erft mit bem Erwachen bes National= gefühles regte fich bas Beburfniß ichnellerer gei= ftiger Mittheilung burch bas Gefchent ber Thpographie.

In Corfu, bem Sauptorte ber gleichnamigen Infel, bem Corchra ber Alten, ließ 1817 ber eng= lifche Miffionar Wilfon Auszuge aus ber h. Schrift in neugriechischer Sprache an bas Licht treten und fcon im folgenden Jahre gab die Gouvernemente= preffe eine politische Zeitschrift in italienischer und neugriechischer Sprache beraus. In noch neuerer Beit bat bier ber britifche Miffionar Lownbes eine albanische Uebertragung ber Bibel bekannt gemacht, wohl bas erfte in albanischer Sprache gebruckte Buch. Gegenwartig ift bie Preffe in Corfu nicht nur fur Regierungspublicationen und Andachtsbucher, fon= bern auch fur wiffenschaftliche Zwede thatig. Auch auf Santa Maurg, ber Leucabia ber Alten, wird gegenwartig gebruckt. Bier ließ ber neugrie= chische Dichter Zampelios eine Tragobie in feiner Nationalfprache an bas Licht treten.

Mit 1822 erscheint zu Korinth ein politisches Blatt unter dem Titel "bie Trompete von Hellas", welches seine Begrundung zu Kalamata, dem alten Theramena, einer ziemlich bevolkerten Stadt auf der Halbinfel Morea, erhalten hatte.

Hybra, bas burch seinen Gelbenmuth im Besteiungöfriege berühmt gewordene Eisand im griechischen Archivel, sah während jenes Kampses zweimal in der Woche eine Zeitung unter dem Titel "6 pilos rov vohov" (der Freund des Gesets) erscheinen.

Napoli bi Romania, die unter bem Namen Nauplia bekannte Hafenstadt von Argos, erhielt 1824 von dem berühmten Firmin Didot in Paris einen vollständigen Druckapparat zum Geschenke, aus welchem seit jener Periode manches nühliche Werk hervorgegangen ist.

Mitten in ben Wirren bes Befreiungerieges ward auch 1824 in bem helbenmuthigen Miffo= Iunghi eine Officin errichtet, bie mit bemfelben fiel. Patras, in früherer Zeit Batrā, einer ber bebeutendsten Handelshäfen Griechenlands, am Eingange des Golfs von Lepanto, erhielt 1828 zur Berausgabe der Französischen Zeitung "Le Courier de l'Orient" eine Press, beren Thátigkeit von nun an auch der Wissenschaft gewidnet sein soll.

Bu Egina (Negina) kam 1829 ber "Courier de l'Orient" heraus. Fast gleichzeitig wurde auch zu Chios ober Scio, ber Sauptstadt ber gleichnamigen Insel, eine Werkstatt errichtet und mit Letztern aus Frankreich versehen. Das früheste Druckwerf ist eine Rebe des Brosessors Bambas.

Im Jahre 1822, als die Griechen, bem Ruse ber Freiheit folgend, die Turken aus der Afropolis verjagt hatten, als eine Verwaltung organiset und Schulen errichtet waren, brachte ber Philhellene Obrist Stanhope einen Oruckapparat aus Großebritannien nach bem berühmten Emporium alter Kunst und Wissenschaft — Athen, welches gwolf

Jahre barauf zur Sauptstabt bes neuen Reiches, wie dies schon zu Beritles Zeit ber Fall war, erhoben werben follte. Mit jenen Thpen gab ber Grieche Pfpllas zuerst eine politische Zeitung heraus.

Aus allem biesem gehet hervor, daß die thpographischen Erscheinungen in Griechenland sich auf Schulbicher, Zeitschriften und Aggeblätter beschrieben, die ihr Dasein mehr bem Zusammensussienen, als der Anwesenheit der Einheimischen und deren Eiser für die Wissenheit der Einheimischen und deren Eiser für die Wissenschaft verbanken; doch vermögen auch selbst die Zeitungen ihr ephemeres Leben selten über ein Jahr zu fristen, sowie denn überhaupt die drei neu gestisteten literarischen Vereine zu Aufen für Naturwissenschaften, für Medicin und Archölogie die zeit mehr als nachgeahnte Beispiele der übrigen Staaten Europa's, als aus dem Bedusfnisse und inneren Drange entsprangen, die von Natur und Kunst in so reichem Nase dargebotenen Materialien zum Bestender Wissenschaft zu dere derendenten.

## A sien.

## China.

enes abgeschlossene geheimnisvolle Land im nordwestlichen Asien, das von den Eingebornen "das himmlische Keich" genannt wird, werdent hier zuerst ins Auge gefaßt zu werden. Den Ursprung der einslußreichen Kunst, Bücher durch Abdruck zu vervielschlissen, darf man weniger bei den Böttern des Abendlandes, als dei jenen des Morgenlandes und zwar bei den Ost zund Mittelsasiaten, als den Chinesen, Japanesen, Tübetanern und Mongolen suchen. Dort soll nach Angelus Roccha der Tasseldruck von Büchern schon dertigungert Jahre vor Christi Geburt bekannt gewesen sein. Die Zesuiten aber, welche allva lebten, Sprache Sitten und Künste dieser Wölfer studirten, zumas

Couplet, welcher um 1659 als Missionar in Peking war und in neuerer Zeit Abel-Remusat und Robert Morrison seigen die Ersindung in das zehnte Jahrshundert unserer Zeitrechung. Letzerer erzählt in der Einleitung zu seinem großen chinessschen Weiten Worten das Seidenhapier sei von Tsae-Lun gegen das Ende des ersten Jahrhunderts, die Druckfunst aber 800 Jahre später von einem Staatsninister, Tung-Taou, mit Namen Woo-tae-sin, ersunden worden, welchen die Buchbrucker noch setzt ebensogöttlich verehren, wie die Gelehrten ihren Kon-sutze des oder Consucius; die frühesten Versuche vor Stung-Taou hätten darin bestanden, daß er die Schrift in Steintafeln eingearaben, wodurch sie

im Abbrucke weiß auf ichwarzem Grunde erscheinen mußte, boch fehr bald habe er biefelbe in Golg er= haben ausgeschnitten. Wie bas Berfahren bamals mar, fo ift es noch beute, ungeachtet ben Chinefen in ihrem Sandel mit ben Guropaern unfere Thpographie nicht verborgen bleiben fonnte. Wenn ein Schriftsteller ein Buch gebruckt haben will, lagt er ben Text von einem gefchickten Schreiber auf bunnes burchfichtiges Bflangenvapier ichreiben; biefer befestigt bas beschriebene Bavier auf eine polirte Bolgtafel (Mupan), feltener auf eine Wachsplatte (Lapan), rist mit einer Rabirnabel alle Schrift= zeichen auf bas Solz (nach einer anberen Methobe wird ber zum Schnitt vorgerichtete Blod mit einem Rleifter von Reis bedeckt, bas beschriebene Blatt umgekehrt barauf gelegt und mit einer Burfte fo lange gerieben, bis es uberall fest antlebt. 3ft bies gefchehen und bas Bange an ber Sonne ober bem Feuer getrocknet, fo wird bas Papier mit ben Fingern vom Solze abgerieben, worauf bie Schrift beutlich zum Borichein fommt), lagt fie alsbann erhaben hervortreten, indem er mit einem feinen Meffer alles um biefelben berumftebenbe Golg, mit Ausnahme ber Perpendicularlinien, welche die Bei-Ien von einander fondern, herausschneibet; bann wird bie Tafel in eine horizontale Lage gebracht, ber ausgesparte Text mittelft einer burch harte Burften aufgetragenen Tufche in ber Urt geschmarzt, bag vier bis funf Abbrucke bavon genommen werben fonnen, ein gartes und weiches, aber feftes Babier barauf gelegt und biefes mit einer weichen Burfte von langlich vierediger Form bei bem erften Abbrucke nur fanft, bei ben fpateren Abgugen aber ftete etwas ftarter überfahren, bis bie gange Schwarze aufgezehrt ift. Auf biefe Beife ift ein einziger Mann im Stanbe, taglich ein paar taufenb Drude zu liefern. Bei großeren Werfen theilt ber Schonschreiber bie Golztafel, je nach ber Große, bie er bem Buche geben will, in Quabrate ein, beren jebes einen Schriftcharakter enthalten foll. Der Graveur ichneibet biefelbe alsbann nach ben Linien aus, fo bag biefe allein fteben bleiben und giebet bavon nachher ebenso viele Blatter in rother Tinte ab, ale bem Ralligraphen zu bem gangen Berte nothig find. In Diefe Bierede fchreibt Letterer hierauf ben Text mit Bunftation und Allem genau fo, wie er im Drucke erscheinen foll. Die Urbeit bes Solzschneibers beschrantt fich bemnach blos auf ein medanisches Aussparen bes Geschriebenen, und bas Berbienft ber Schonheit und Correctheit einer Ausgabe gebührt mehr bem Schreiber, als Graveur und Drucker. Wenn bie gange Auflage abgezogen ift, werben bie Solztafeln zufammen gebunden und ber Ort ber Bermahrung in ber Borrebe bemerkt, bamit biefelben bei einer zweiten Ausgabe wieber benutt werben fonnen. Das Papier ift bunne unb ungeleimt, bamit bie Wafferfarbe barauf hafte und burchichlage, bies ift aber auch bie Urfache, bag ber Bogen nur auf einer Seite gebruckt werben fann. Da jeber Beit zwei Blattseiten auf einer Solztafel ausgeschnitten find, fo wird nach bem Drucke bas Blatt in ber Mitte fo gefaltet, bag bie beiben weißen Seiten nach Innen zu liegen tommen. Der Titel, bie Seitenzahl, bie Angabe bes Inhalts u. f. m., furz was bei europaischen Buchern am oberen Ranbe ftebet, ift bei dineftichen zwischen beiben Seiten ber Lange nach herunter gebruckt und wird beim Falten in ber Mitte gebrochen, fo bag man auf jeber Seite bie Balfte ber Schriftzeichen erblicken fann, mas binreicht, um fich bas Auffuchen zu erleichtern. Die Blatter, welche einen Band bilben, werben querft gepreßt, hierauf mit einem buntfarbigen, oft auch feibenen ober brofatenen Umichlag mit golbenen ober filbernen eingewirkten Blumen berfeben, ber Ruden beschnitten, an brei bis vier Buntten burchbohrt und mittelft eines feibenen Fabens ge= beftet. Gines ber iconften Berte dinefifden Driginalbrude ift bas Gefchichtebuch "Li = tai = fi = ffe", ebenfowol ein Deifterftud ber Gelehrfamkeit als ber thlographischen Runft.

Die Druderschwarze ber Chinesen wird aus Lampenruß, Branntwein, Wasser und Leim berreitet. Diese Methode bes chinestschen Bucherbruckes gewährt, wenn man die Eigenthumlichteit ber Wort- und nicht Buchtabenschrift bieses Bolles in das Auge saßt, schon der Wohlfeilheit wegen viele Bortheile vor der Thyographie, daß jenes starre Vesthalten an den Golztaseln bei den Chinesen weniger der Furcht vor jeder Neuerung und dem Abscheln vor allem Fremden, als der Ueberzeugung

316 China.

zugefchrieben werden muß, daß die europäische be= megliche Type fur bie dinefifche Sprache eine kaum zu überwindende Schwierigkeit barbietet. 3mar foll bie Staatszeitung bes himmlifchen Reiches, bie aus ungefabr 50 bis 60 Geiten beftebet, gu Befing mit beweglichen Lettern (Suopan) gebruckt merben. Bereits feit mehr als einem Jahrhunderte hat bie fonigliche Druckerei in Paris wieberholt Berfuche gemacht, fich brauchbare dinefifche Lettern zu verfchaffen; querft auf Kourmont's, bann auf Des= hauterais', fpater auf De Buignes, Remufat's und Rlaproth's Betrieb. Allein bie gefchickteften Stempel = und Schriftschneiber vermochten felbft unter ber Aufficht biefer Gelehrten ben eigenthum= lichen Charafteren bei aller Clegang fein gefälliges, ben Anforderungen ber Chinesen an Kalligraphie entsprechendes Unfeben zu geben. Aehnliche Berfuche haben Morrifon in England und Montucci in Dresten gemacht. Die reiche Sammlung von Schriftstempeln, welche ber Lettere mit großem Roftenaufmande mahrend eines beinahe funfzigjah= rigen Studiums unter feinen Augen anfertigen ließ, ift noch vor beffen zu Giena in feiner Baterftabt erfolgtem Tobe von bem romifden Stuble fur bie große Druderei ber Propaganda angekauft worben. In neuefter Beit (1838) bat bie Direction ber Imprimerie Royale in Baris zwei vollitanbige Guiten dinefifder Lettern, im Gangen 85,000 Charaftere, auf ber Grenze von Tubet nach fehr iconen Bor= bilbern von dinefischen Runftlern in Solg fchneiben laffen. Da biefe viel fleiner als alle in Europa gebrauchten find, fo ift ein felbst bem fritischen Eigenfinne bes Stammlandes genugenber Erfolg ber bamit zu bewertstelligenben Drudgegenftanbe nicht in 3meifel zu gieben.

Wenn bei einer so reichen Literatur, wie die chinesische, von der man weiß, daß die bloße Auswahl berselben, eine Art von Encyklopabie, welche man im vorigen Jahrhunderte begann, schon 6000 Bande füllt, die inlandischen Drucke auch nicht einmal andeutungsweise genannt werden können, so mögen nur die thypographischen Bemühungen der Europäer innerhalb der Grenzen diese Reiches hier eine Erwähnung sinden. Katholische Missionare aus der Gesellschaft Zesu hatten schon zu Ausgang

bes sechszehnten und mit Ansang bes siebenzehnten Jahrhunderts in der Hauptstabt Peting verborgene Pressen. Eines der áltesten daselbst gedruckten Bücher ift "Aien zhio xxey" oder "Coelestis dootrinae vera ratio" vom Jahre 1603 in zwei Banden. Bon nun an sind mehrere Peting Drucke bekannt, die aber selbst mit römischen Lettern meist durch Golztasseln gedruckt sind, weil sie häusig die chiensische Ueberssehung zur Seite oder im Anhange haben. Sier erscheint gegenwärtig sogar eine Zeitung unter dem Ramen "Der Bote der Hauptstadt" (King Pao). Sie gleicht aber weber in der Gestalt noch in ihrem Inhalte den europäischen politischen Journalen.

Selbst auf bem kleinen Kusteneilande Song: Kiang in der Proving Kiang: Nan scheinen jene Bater eine Bresse gehabt zu haben, denn es finden sich Bucher mit zuem Druckorte, wie zum Beispiel: "Relatio sepulturae magno Orientis apostolo S. Francisco Xavierio erectae in insula Sanciano: anno Saeculari 1700. 8." in der Boblejanischen Bibliothek zu Orsorb.

Einer ber frühesten Druckorte China's scheint bie Sauptstatt ber Proving Kiang-Nang Nan tin ober nach ber Lanbessprache Kiang- Ning zu fein; benn ber Jesuit Nicolas Trigault, welcher um 1620 in China lebte, gab hier ein chinessischer Extrebuch in brei Banden heraus, bas jest zu ben größten Seltenbeiten gebort.

Doch noch frubere Beispiele von thpographischer Thatigkeit finden wir in Macao ober Amacao, einer fehr besuchten Safenstadt auf einer Infel bei Canton, welche fruber in ben Sanben ber Bortugiesen und nebst Goa ber vorzüglichfte Bunkt ihrer geiftlichen Nieberlaffungen mar. Beignot bezeichnet bas Jahr 1593 ale ben Beitpunkt ber Ginführung ber Buchbruderfunft, allein Scheuchzer nennt in ber Einleitung zu Rampfer's Geschichte von Japan (London 1737. in Folio) einen intereffanten Befandtichaftsbericht eines Botichafters bes Raifers bon Japan an ben romifden Sof in japanischer und lateinischer Sprache mit ber Schluffchrift: "in Macaensi portu Sinici regni, in domo societatis Jesu cum facultate ordinarii et superiorum, anno 1590." in Quart. Diefes Wert befand fich in Mars= ben's berühmter orientalischer Büchersammlung.

Her machte Morrison 1810 Versuche, das Neue Testament und einige andere Religionsbucher nach Landesssitte mit Golztafeln zu denden. Schon hatte er zu ähnlichem Iwecke ein englisch zichinesssisches Wörterbuch fast vollendert, als die oftindische Andelsgessellschaft 1814 ihm B. Thoms mit einem vollständigen europäischen Druckapparate zu Huseben und gießen, dann aber Seger, Drucker, Corrector u. s. w. in einer Verson sein mußte, so konnte das mühevolle Wert von sechs Duarthänden erst 1822 vollendet werden.

Im Jahre 1817 ging Dr. Morrison's "View of China" aus der nämlichen Presse hervor. Die Portugisen haben gegenwärtig eine Missionsschule in Macao, das St. Sosephs Collegium, welches wonden Jesuiten gestistet auch eine kleine Presse kannen Bedarf der Mission des dährtigt. Im September 1822 erschien hier die erste Nummer der portugissischen Beitschrift "Die chinessische Biene." Die später erschienen wichtigeren Macaobücher sind: "J. A. Gonçalves, grammatica latina ad usum Sinensium suvenum 1828" und eine Kumenses unter dem Titel: "Arte China Constante etc. 1829." ssein Zuart; "Medhurst, Dictionary of the Hok-Keen dialect of the chinese language, containing 12,000 characters, 1832." groß Quart.

Um meiften wurde in ben Stabten Canton und Macao, bie fast allein ben Europäern gu= ganglich find, gebruckt. In erfterer, welche in ber Landesfprache Quang=Ticheou beift, ericbien bie "Innocentia victrix" bes Baters Antonio be Gouvea, Biceprovincials ber Jesuiten, eine finnreiche Bertheidigung gegen die breifache Unklage, welche bie Mandarinen wider die Miffionare erhoben: Un= funde ber Aftronomie, Mordanschlage und Berbreitung einer falschen Lehre. Im Jahre 1812 wurden unter bes britischen Miffionars Robert Morrison's Leitung bie wichtigften Stude bes alten und neuen Teftamente in dinefficher Sprache mit überrafchenber Bolltommenheit ausgeführt. Erwähnung verbient bie bier von Chinesen gedruckte "Mbyah = Tungtong= Tichitichih" ober Bibliothet nublicher Kenntniffe, 100 Bandchen auf Reispapier in Octav. Bon 1828 bis 1840 erfchien hier "The Canton Register", und von 1832 bis ebendahin "The Chinese Repository". Beibe Blatter wurden aber burch bie gegenwartigen feinbfeligen Berhaltniffe unterbrochen.

Schon 1661 wurde von den Hollandern auf der zu der Provinz Fofien gehörenden Insel Form of a gedruckt; denn in diesem Sabre erschien in der Hauptstadt Tai - Quan - Fu eine malaische Uebersehung der Evangelien Johannis und Matthat durch Daniel Graus.

## Iapan.

ie in China fo ift auch in Japan, von ben Eingeborenen Nippon ober Nitson genannt, ber Golztafelbruck seit unbenklichen Zeiten bekannt und angewendet und das Versahren ganz das namliche. Wer vermöchte bei einem so gebildeten und schreibseligen Bolke, wie die Japaner sind, bei der Abgeschloffenheit, in der sie ihre geographische und ihr Regierungskystem von jeder Beobachtung der Europäer entfernt halten, den Ursprung und

bie Vortschritte ber einheimischen Buchbruderkunft zu versolgen; benn bekanntlich ift es ebenso ftreng verboten, ihre Golzstereotypen, zumal wenn sie Nachrichten von ber Regierung ober dem Lande enthalten, auß= alß fremde Religionsbucher ein zusühren. Diese Blätter können sich baher nur auf einen gesichichtlichen Ueberblick der Einführung europässcher Typograubse in jenes großartig rathselhafte Inselzreich beschränken.

3m Jahre 1542 murben brei portugiefische China= fabrer an bie japanische Rufte verschlagen. Sogleich ward von ihnen eine Rieberlaffung angelegt, worauf ber Jesuit Frang Raver babin abging, um ben mahren Glauben zu verfundigen. Durch ben beiligen Gifer und bas eble Beifviel biefes Mannes breitete fich bas Chriftenthum febr balb aus, benn ber Marthrertob bes neuen Apostels und feiner Junger marb gur wuchernben Glaubensfaat. Bei fo großem Ginfluffe ber Jesuiten konnte es nicht fehlen, bag fie bier und ba Schulen begrundeten und Druckereien anlegten. Gine ber fruheften scheint in Cazzusa ober Tacaco (Tacacum ober Tacaxuctium), einer Stabt auf ber Infel Nippon unfern Urima, angelegt worden gu fein, benn in ber Boblejana zu Orford befindet fich ein mit Antiquathpen, aber in japanischer Sprache gebrucktes Buch von ungefahr 700 Seiten, welches früher bem berühmten Gelben gehort hat und ben Titel führt: "Sanctos nogosagueono uchinnuqigaqi quan dai ichi. Fii en no cuni Tacacunogun Jesus no companhia no collegio Cazzusa ni voite Superiores no von Yuruxi no co muri core uo fanto nasu mono nari. Goxxuxxe irai. 1591." Dies Buch ent= balt bas Leben ber Apostel und einiger Seiligen und am Schluffe ein javanisch = portugiefisches Bocabu= larium. Gleichzeitig brudten bie Jefuiten auch zu Amacufa auf bem gleichnamigen Gilande ber Rufte ber Infel Bimo. Rach Chevillier befindet fich in ber Bibliothef zu Lebben ein Buch in javanischer Sprache mit römischen Lettern von F. Luis de Granada mit biesem Druckorte und der Jahrzahl 1582, welches aber entweder ein Irrthum jenes Geschichtschreibers der Appographie oder ein Drucksehler ist, indem aus den Actis Saactorum Th. I. S. 735 des Februars hervorgehet, daß die Iestitenschule in Amacusa erst 1591 gestistet worden. In den Katalogen von Langles (1825) und Marsden (1827) ist ein "Dictionarium Latino-Lustanicum et Japonicum" mit der Schlußschrift: "Amacusa in collegio japonico societatis Jesu 1595." in Quart erwähnt.

Nangasati, Hafenstat auf ber Westkuste ber Insel Timo, wo jest nur eine bestimmte Anzahl hollandischer und hinestischer Schisse einlaufen darf, hatte ebenfalls mit Ausgang bes 16. Jahrhunderts schon ein Collegium von portugiesischen Tesuiten und eine ziemlich thätige Presse. Diese Geststlichen sprechen in einem Briese von 2. October 1592, daß sie schon viele Werte in lateinischer und japanischer Sprache gebruckt haben. Ein hier erschienenes, Vocabulario da lingoa de Japam" von 1603-1604 und "Arte da lingoa de Japam" von Robriguez erwähnt Anzonio, andere Bücher aber von 1605 und 1606 der gesehrt Kisabeneira.

In Jebbo, ber Hauptstabt bes Reiches und Restbenz bes Kubo ober Ofchogun, b. i. bes weltlichen Gerrschers auf ber Insel Nippon, welche alle Stabte ber Erbe an Cinwohnerzahl übertrifft, wird feit 1785 auf europäische Welfe gebruckt.

### Ostindien.

ie in China und Jahan, so ist auch im Kaschmir, Tübet und Kabul der Holztafelbruck seit vielen Jahrshunderten bekannt und noch heut zu Tage für Religionsbücher, Kalender, Talismane und vergleichen in Unwendung. Eine reiche Sammlung von derartigen Originalholzstöden besitzt das morgenländische

Museum bes burch seine Schriften über Persten und den Orient berühnten Baronet Sir William Gore Ouseley in Hall Barn Park, Bacconsssellen England, dessen zuvorkommender Gute wir schäpe bare Notizen über die Thyographie des Orients zu banken haben. Der erste Ort, wo Lettere eingeführt worden, ist Goa auf einer Insel an der Westlüste von Decan zwischen Mhsore und den Marattenstaaten, früheste Nieberlassung der Portugiesen, wo die Jesuiten um die Mitte des sechszehnten Jahrhumberts die Buchdruckerkunft nach europäischer Weise eingesührt haben. Hier erschienen: "Coloquios dos simples e drogas he consas medicinais da India & copostos pello Doutor Garcia Dorta. Impresso em Goa, por Joses de Endem as x. dias de Abril de 1563 annos." 217 Abster in Duart.

Faft gleichzeitig mit Goa erhielt bies Gefchent Tranquebar auf ber Rufte von Koromandel. Die Londoner Gefellschaft fur Berbreitung bes Evange= liums in fremben ganbern fandte im Jahre 1569 ben aangen Apparat einer vollstanbig eingerichteten Druck= officin mit geubten Werkleuten babin. Diefe bruckten querft ein schones Neues Teftament in Quart, verschiebene Bebetbucher und Ratechismen in portugiesischer, englischer, banischer Sprache und in mehreren mor= genlanbifden Dialetten. Nachbem Tranquebar in ben Befit ber Danen gekommen, war auch bie banische Mission nicht minber thatig. Unter ihren Senbboten thaten fich befonders Bartholomaus Biegenbalg und Beinrich Plutschau hervor, welche bie b. Schrift in die Landessprache übersetten und eine Preffe mit aus Deutschland verschriebenen tamulischen Lettern errichteten und fo mit ben Englandern Sand in Sand fur die Verbreitung ber Chriftuslehre wirften. Das erfte Buch, welches baraus berborging, war bie "Drbnung bes Beile" 1712. in 12. in portugie= fficher Sprache. Um auch in malabarischer Schrift brucken zu tonnen, wurden auf Roften bes Ronigs von Danemark in bem Baifenhause zu Salle tamu= lische Lettern gegoffen und durch Joh. Gottlieb Abler nach Indien gesendet. Letterer gab bafelbft 1714 bie vier Evangelien und die Apostelgeschichte heraus, welchen 1715 ber andere Theil des neuen Testaments, bie Epifteln und bie Apokalppfe, in einer kleineren Thpe ausgeführt, folgte. Aus Mangel an Papier hatte man bas Bange nicht mit ben im erften Theile gebrauchten großeren Charafteren vollenden fonnen. Rleinere Buchftaben erschienen baber als nothwendige Bebingung; ba es aber wieber an Metall fehlte, fo wurden bie bleiernen Umichlage um einige Chefter= tafe, welche ben Miffionaren aus England gefenbet worden waren, bagu verwendet. Im Jahre 1719

erschien das ganze Neue Testament vollständig in der kleineren Type, 1723 die "Biblia Tamulica", 3 Theile in Quart. Die späteren Leistungen dieser Bresse die 1761 hat Masch in seiner Ausgabe von Le Long's "Bibliotheca Sacra" und 3. L. Niecamplus gewürdigt. Die neuesten Erzeugnisse sinde man in den orientalischen Bibliothekstatalogen eines Langles und Marsden verzeichnet. Noch jetzt bessehet in Tranquebar eine tamulische Druckerei.

Nachst Goa wählten die Zesuiten Ambalacate auf ber Kuse von Malabar zu bem Sige ihrer religiscen Wirffamseit. Das früheste hier gedruckte Buch ist die "Doctrina christiana" bes Don Juan Gonsalvez, welcher die tamulischen Charactere selbst goß, vom Jahre 1577. Sierauf erschien hier die "Flos sanctorum" 1598 und das tamulische Wörterbuch des Pater Antonio de Proenza 1679. Vergl. Hamilton's Hindostan Vol. II. pag. 283.

Bonbichery, Sauptstadt der französischen Mieberlaffungen in der vorderindischen Brovinz Karnatik am bengalischen Meerbusen hat seit 1784 eine Officin, in welcher bis auf den heutigen Tag gebruckt worden ift, freilich meist nur Regierungsbesehle ober Undachtsbucher.

In Cothm, einem Dorfe an ber malabarischen Kuste, hatte 1817 ber britische Misstonar Benjamin Bahleh seinen Ausenthalt genommen und um dem gesprochenen Worte einen bleibenden Werth zu verschaffen, aus Mangel eines Druckapparates, verschieften Thee Thee aus Mangel eines Druckapparates, dien obihigen Theen der Landessprache selbst gegossen. Sehe er aber noch, dieser Muhen ungeachtet, den Zwecksines Strebens, den Druck der h. Schrift, erreicht hatte, wurde er von der Bibelgesellschaft in Calcutta 1820 mit Presse, Lettern und Papier hinlanglich versehen und somit in den Stand gesetz, den Druck einer malaischen Bibel zu bewerftielligen, welchem größeren Werke mehrere kleinere nachgesolgt sind.

Ueberraschend ist es aus Robinson's "Last days of Bishop Reginald Heber", pag. 166 zu vernehmen, baß ein Maratten-Fürst ber Rajah von Tanjore (Tanjaur) Maha Sarabojib in seiner festen Residen Reg a patnam, bas ist Schlangenstadt, in seiner Kunste und Schaftammer unter seltenen Münzen, mathematischen Instrumenten und einer Auswahl trefflicher Bucher eine englische Druckerpresse bestigt,

bie von chriftlichen Werkleuten bedient wird und auf welcher ber Kurst bei der Anwesenheit des Bischoffs zur Ehre dieses Gastes unter seinen Augen einige Sentenzen in der Landessprache drucken ließ. Seit 1810 hat die britische und fremde Bibelgesellschaft daselbst eine typographische Werkstatt bearündet.

Das nämliche Institut hat eine Nieberlassung zu Nagercoil in der Brovinz Travancore, wo in der neuesten Zeit ebenfalls eine Presse für die Berbreitung christlicher Schriften in tamulischer Sprache in Thatigkeit ist.

Das wichtigste Land fur die Thpographie Indiens ift Bengalen, in beren Sauptftabt Calcutta, bem Site ber britischen Berrichaft (feit 1668), ber beruhmte Sansfritforicher Charles Wilfins bie europaifche Drudmethobe 1778 einführte. Gines ber erften bier gedruckten Bucher ift ber "Calender for the year 1778." Gleichzeitig ging aus einer in bem naben Dorfe Sualy aufgestellten Breffe Nathaniel Braffen Salhed's "Grammar of the bengal language 1778." hervor, die nur in 20 Exemplaren nach Europa gekommen ift. Drei Jahre fpater ericbien "Wilkins's translation of a Royal Hindu Grant 1781. " in 4., balb barauf "Ayeen Akbery" ober bie Berordnungen bes Kaifers Afber aus bem perfifchen Driginale übertragen von Gladwin 1783. 3 Banbe in Quart; Champion's Ueberfegung bes "Schah = Nameh" bes Ferbuft 1785. in Quart; Mouredbin Muhammed Abdallah's aus Schiras "Ulfaz Ubwiheh," eine Materia medica, grabifch, perfifch und hinduftanisch von Gladwin 1793. Bei ber großen Thatigkeit, welche die Thpographie von Calcutta in biejem Sahrhunderte entfaltet, tonnen ihre Leiftungen nicht alle einzeln erwähnt, fondern nur einige ber wichtigften bier namhaft gemacht werben, als: Saabi's "Guliftan", perfifch und englisch von Gladwin 1806. 2 Bbe. in groß Quart; Matthew's Ausgabe ber "Mifchat = ul = Mafabi" 1809. 2 Bande in groß Quart; Colebrooke's Ausgabe ber "Daha = Bagha" 1810. 4.; Sinboftanische Enchklopabie bes Biges ober Sammlung humori= ftifcher Geschichten, perfifch und nagrih, 1810. 8.; Lumsben's anerkannt befte Grammatit ber perfifchen Sprache 1810. 2 Bbe. in Octav; beffen arabifche

Sprachlehre 1813. 8 .; "Rulinat" ober Gebichte bes Mihr Mohammed Tufib in ber Urbu = Sprache von Sindoftan 1811. 4.; "Soorah", arabifch = perfifches Borterbuch 1812. 8.; Mufhtufur - ul = Maany 1813. groß Quart; Bharhavi's "Kiráta Arjunáha" 1814. groß Quart; Kalidafa's "Megha Duta", b. i. ber Bolfenbote, in englische Berfe überfett von S. S. Wilson 1814. 8.; bas epische Gebicht "Sisupala Babha", ein episches Gebicht in zwanzig Gefangen, Sansfrit, 1815. groß Octav; Capitain Thomas Roebud's perfifches Worterbuch "Burhani Qutiu" 1818; "Blumet and Shakspeare, Abstract of the government regulations et in the provinces of Bengal, Behar and Orissa, 1824. " 3 Bbe. in Quart; Macnaghten's ,, Arabian night enterainements " gunt erstenmale im arabischen Originaltexte (1824?). 4 Bbe. in groß Octab; "Judson's Dictionary of the Burman language 1826. " groß Octab; Babaraja's "Laghu Raumubi", eine Sansfrit- Grammatik, 1827. in 12.; Scheifh Nigam's "Futawa Alemgiri" 1828. 4 Bbe. in groß Quart; Ibn = ul = Rufi's "Mugiz ul Danun" 1828. in 4.; "James Low, Grammar of the T'hai or Siamese language " 1828. Thtler's Allgemeine Geschichte in hindustanischer Uebersetung 1829. 2 Bbe. in Quart; Abul Rafein Firbuff's .. Schah Rameh", nach ben alteften und beften Sanbichriften herausgegeben bon Turner Macon 1829. 4 Bbe. in groß Octav. Diefes fur bie Geschichte bes Drients fo wichtige Werk verbankt fein Erscheinen ber Freigebigkeit bes gelehrten Sultans von Auhd Ghazi = Ubbin Bebber, bes be= fannten Berfaffers ber "fleben Dceane" ober bes großen perfifchen Worterbuchs, welcher bie Roften bestritt. Befanntlich batte Lumsben ichon 1811 ben vollständigen Abdruck bes " Schah Nameh" begon= nen, fonnte aber wegen ber Große ber Roften nur ben erften Band liefern, welcher blos ben achten Theil bes Bebichtes enthalt; Wilfon's fansfrit= englisches Worterbuch, zweite Ausg. 1832. in 4.; "Ramaseeana or a vocabulary of the peculiar language used by the Thugs" etc. 1836. 8. Won ben wiffenschaftlichen Beitschriften behaupten bie alteften, bie "Asiatic miscellany", bie "New asiatic miscellany, " bie "Asiatic Researches " und bas " Calcutta annual Register" noch immer ihren Rang.

Seit 1797 besitht Calcutta auch eine Schriftgießerei, welche Wilfins organisirt hat.

Das nahe gelegene Fort- William, welches seit 1800 eine treffliche Schule zur Bilbung junger Briten besitzt, welche in dem Orient angestellt zu werben wünschen, hat gegenwärtig mehrere Pressen, die von den jungen Leuten bedient werden, woraus schon manches gediegene Werk, besonders lieberschungen aus morgenländischen Schriften hervorgegangen sind. Wir erinnern nur an Dr. Iohn Borthwick Gischristes Werke und besonders an dessen, British Indian Monitor 1806. 2 Voll. in Octav. Seit 1823 besteht auch eine bengalische Zeitung, von einem gesehrten hindu unter dem Titel: "Sungdand Commudy" b. h. "Mond des Verstandes" herausgegeben.

Serampore an den Ufern bes Buglbfluffes, eines Armes bes Ganges, brei beutsche Meilen nordlich von Calcutta, 1676 von ben Danen unter bem Mamen Frederiksnagor gegrundet, feit 1793 Sauptfit ber englischen Baptiftenmiffton, erhielt bie erfte Preffe burch Dr. Caren im Jahre 1800, welcher feinen Aufenthalt von Mubnabat babin verlegt hatte. Das Neue Teftament in bengalischer Sprache von 1801 ift bas erfte hier gebruckte Buch, welchem bald auch bas Alte Teftament folgte. Schon im Januar 1804 murbe eine zweite Breffe errichtet und 1805 eine britte, auf welcher mit Ragurithpen gebrudt wird. Radbem bie Danen jene Stadt im Jahre 1801 ben Briten abgetreten, mar bas Drud= gefchaft ein Sauptaugenmert ber Letteren, Giegofen wurden errichtet, Bapiermublen angelegt und bie Breffen bis auf ben heutigen Tag in ununterbrochener Thatigfeit erhalten. Schon 1810 ericbienen Reue Teftamente in ber Bulgarfprache ber Sindu's, in Sansfrit, in dinefifcher, marattifcher, punjabifder und birmanischer Sprache und Telinga = und Sicth= Charaktere wurden gegoffen. In ben folgenben Jahren hatte die Drudanstalt das Unglud, bis auf feche Breffen in einem Nebengebaube vom Weuer gerftort zu werben. Auch ein bedeutender Papier= vorrath, für tamulische und eingalesische Neue Testa= mente bestimmt, nebst Typenvorrathen in vierzehn Sprachen und allem Sandwertszeuge wurden ein Raub ber Flammen. Bum Glude fonnten bie Matrigen gerettet werben. Che wieber ein Jahr verging, waren bie Lettern für achtzehn Sprachen neu gegossen und eine Filialdruckerei von Serampore aus nach Rangun im Lande der Birmanen gesendet, welche 1816 eröffnet wurde. Schon 1822 war das Neue Testament in 29 Sprachen und bie ganze h. Schrift in 6 Sprachen aus dieser großartigen Anstalt hervorgegangen; unter den ganzen Bibeln auch eine chinestische mit beweglichen Typen auf Papier, welches man eigends zu diesem Zwecke von China verschrieben hatte.

Die Sprachen, in welchen bis jeht in Serampore gebruckt worden, sind: bengalisch, hindostanisch, tamulisch, oxissaisch, malaisch, marattisch, Sanderit, persisch, arabisch, túrtisch, cingalessisch, sindale palisch, telingesisch, malayalim, dinesisch, seitisch, stamisch, farnatisch, bugisch, birmanisch, makassarich, malbisch de houten die handlich und jagalantisch oder urspünglich turtomanisch nebst noch einigen Dialetten.

Endlich legten bie unermubeten Miffionare eine zweite Bapiermuble mit einer Dampfmafdine an, in welcher bas Papier, um den Ginfluffen bes indi= fchen Klimas beffer zu widerstehen, ftatt aus Leinen, bon ben Fafern ber Crotoleria juncea gefertigt wirb. Muffer ben Religionsbuchern gingen eine Menge Driginalwerke ber Sindus und Chinefen, fprach= wiffenschaftlicher Bucher europäischer Gelehrter aus ben Serampore = Breffen hervor, ale: bie "Hitopadesa" in Sanefrit, 1804. 4.; "Ramayuna" in Sansfrit, mit englischer Uebersetung und Anmer= fungen von B. Caren und T. Marehman, 1808-1810. 3 Bbe. in 4.; "Batris Singhasan" ober bie Gefchichte bes Rajah Vicramabitha tc. 1808. in 8.; Marshman's Musgabe ber Werfe bes Confucius, 1809; "Bohoodurson", eine Sammlung von Spruch= wortern in Sansfrit, bengalifder, perfifder, ara= bifder, lateinischer und englischer Sprache, 1826. 8. Ferner bie "Clavis Sinica" von Marshman, 1814. in 4.; Dr. Careh's " Sanefrit Grammatif", 1806. in 4.; beffen " Worterbuch ber Marattensprache", 1810. in 4.; beffen "Lehrbuch ber Pundschabifprache" (Punjabee language), 1812. in 4.; beffen "Grammatif ber Rurnatasprache", 1817. in 8.; beffen "Barterbucher ber bengalifden und Butanfprache", 1825. 3 Bbe. in 4. und 1826. 4.

322 Oftindien.

Noch gegenwartig steht die Thyographie zu Serampore in voller Bluthe und dieser Missionsplatz ift neht Galcutta und Singapore der wichtigste Ort für diese Kunst im ganzen Indien. Den besten Ueberblick über den unvergleichdaren Reichthum orientalischer Thyen dieser einzigen Anstalt gewähren die "Specimens of editions of the sacred seriptures in the eastern languages"; Serampore 1818. in Folio. Gier besindet sich das Bater Unser nicht allein in 52 orientalische Sprachen übersetzt, sondern 51 sind sogar in den ihnen eigentshumlichen Schristcharafteren gedruckt.

Bu Chinfurah, Stadt am Hugth norblich von Calcutta, hat ber Londoner Miffionar Bearson im Jahre 1820 eine Officin errichtet.

Bu Sugly in Bengalen bruckte N. B. Salheb 1778 eine bengalische Grammatik.

Mabras ober Mabraspatnam, Sig bes britischen Bouverneurs biefer Saupinieberlaffung an ber Rufte von Coromandel, von ben Englandern auch Fort St. George genannt, mit einer orientalifchen Sprachschule zur Bilbung funftiger Beamten, hat icon von 1772 einen Almanach und Calender und ein Neues Testament von 1772 aufzuweisen, welche bier auf europaische Beise gebruckt find. Seit 1819 aber ift eine von England hierher gefenbete Miffionspreffe im Gange, welche außer reli= gibfen auch rein miffenschaftliche 3mede verfolgt. So murbe bier unter Unberen bes Jesuiten 3. Befch "Grammatica latino - tamulica " ohne Jahresangabe in Quart wieber aufgelegt, bann "Materia medica of Hindostan", 1813. in 4.; Campbell's Worterbuch ber Telugu = ober Gentu = Sprache ber Ginwohner ber norboftlichen Provingen ber Salbinfel; bes am College zu Fort St. George angestellten Eingebor= nen Ravipati Gurumurti eingalefifche Erzählungen unter bem Titel ,, Tales of Vikramarka 1819. " in 4.; "De Havilland's principles of hydraulics etc." 1822. in 4.; 3. C. Morris' "Teluqu = Grammatif", 1823. in 4.; "Moolifa Sankalitum" ober Krautergemisch aus der Telugusprache übersett, eine Art Receptir= buch, 1835. in 8. und C. F. Rhenius ,, Grammatik ber tamulischen Sprache", 1836. in 8. und viele an= bere Bucher gebruckt. Much bie Armenier, welche bie "fcmarge Stabt" bewohnen , haben hier eine Breffe.

In ber Stadt Egmore, unfern von Mabras, wo Bell zuerst seine Schule bes wechselseitigen Unterzichts gründete, ist eine Regierungsbruckerei mit ber Herausgabe officieller Schriften beschäftigt.

Im gleichen Berhaltnisse stehet Tanbschur im Karnatif unter ber Prastbentschaft Madras, wo schon vor 125 Jahren eine Hauptmisstonsanstalt bez gründet worben, und Bizagapatam in der Proving Deccan, wo seit 1812 gedruckt wird.

Bomban, ber britte Sauptort britifcher Rieber= laffungen auf einer Insel an ber Westkufte von Sinboftan, welche 1661 in bie Bothmäßigfeit ber Englander gelangte und 1668 von der Arone an die oftinbifche Gefellschaft abgetreten warb, muß fruh= zeitig bas Drudgeschaft begonnen haben, benn es finden fich Bucher mit bem Datum "Bomban 1792"; boch wurde die Kunft erst durch die Missionare 1813 und 1816 mit Sachkenntnig, Zweck und Ausbauer betrieben. Die große Angabl von Bibelüberfeigungen und anderen Andachtsbuchern übergebend, mogen hier nur Dr. Robert Drummond's "Illustrations of the grammatical parts of the Guzeratte (bie bem Sindi verwandte Sprache, Bugurate ober auch Gurbichara genannt ) Mahratta and english languages", 1808. in Folio; bes Gingebornen Bhaskara Acharaha's "Liliwati", eine von Dr. Tahlor aus bem Sansfrit in bas Englische überfette Abhand: lung über Arithmetif und Geometrie, 1816. in 4.; bas "Defatir" ober bie h. Schriften ber alten perfi= fchen Propheten (Driginaltext mit englischer Ueber= fegung), 1818. 2 Bbe. in 8.; Bans Kenneby's und Molesworth's "Worterbucher ber Marattasprache", 1824. in 4. und 1831. in 4.; Pashlen's "praftifche Geometrie" von Capt. Jervis in die Marattensprache übertragen, 1826. in 4. erwähnt werben.

Racholium nannten die Jesuiten ihr Collegium auf der jest durch einen Erdwall mit Bombah zusammenhängenden Insel Salfette, wo schon 1632 Diego Ribeiro einige Werke in der Landeskprache, ja sogar selbst in dem Dialekte der canarischen Inseln druckte und der gelehrte Antonio Soldanha 1655 mehrere andere Schriften herausgab, welche in der "Bibliotheca Lusitana" verzeichtet sind.

In Surate haben im Jahre 1815 einige Mitglieber ber Londoner Miffionsgesellschaft eine Officin begründet, aus welcher 1821 das Neue Teftament in der Landessprache und seither viele andere nugliche Schriften hervorgegangen. Damit ist feit 1826 eine Schriftgießerei verbunden, beren Typen genau bem Schriftcharakter der Eingebornen angepaßt sind.

Bu Bellary, einer Stadt im Reiche Mysore, wo die Londoner Misstongesellschaft 1810 eine Rieberlassung begründete, wurde 1819 auch eine Druckwerkstatt angelegt, aus der schon manches nicht umbebeutende Werf hervorgegangen ift. Gleichzeitig errichtete der Misstonar Thomas Brown zu Be-nares, der uralten heiligen Stadt der hindus am linken Ufer des Ganges, wo sich auch eine englische oftindische hohe Schule zur Bildung junger hindus befindet, eine Officin zum Dienste der Misstonszwecke, welche seit dieser Zeit fortwährend in Thatigekeit ist.

Das bebeutenbste Erzeugnis ber orientalischen Bresse ist das große persische Wörterbuch bes Nabobs von Auchd Abul - Musaffer Muiseddin Schaf Seman Ghastebin Saider Badischaft Ghast, Sohn bes als

Berbunbeten ber Englander im Rriege gegen bie Gorfas berühmt gewordenen Nabobs Seabet All, welches unter bem Titel: "Saft Rulgum, b. i. bie fleben Beltmeere", in feche Theilen bas Borterbuch und in bem flebenten bie Grammatif und Brofobie umfaßt. Es wurde auf Befehl bes toniglichen Berfaffers in feiner Refibenzstadt Lethneo (Ludnow) 1822 vollendet und ift in jeder Beziehung ein Deifter= ftud ber Typographie zu nennen, fowie es als Fundgrube perfifcher Sprachgelehrfamteit mahre Bemunberung verdient. Eine treffliche Beurtheilung biefer nicht in ben Buchhandel gekommenen Seltenheit haben Silvestre be Sach im Journal des Savans, 1826. p. 716 - 726 und von Sammer = Burgftall in ben Wiener Jahrbuchern ber Literatur, 1826. G. 129-270, 1827. S. 153 u. folg. geliefert.

Nach beffen Tobe icheint die Officin des Restbengsichloffes vernachlässigt worden zu sein, benn außer einigen moralischen Albhandlungen in der Hindousstanis und persischen Sprache ift nichts weiter hier erschienen.

### Hinterindien.

it bem Anfange biefes Jahrhunberts haben bie Briten auf ber Salbinfel jenseits bes Ganges bie Buchbruckerkunft eingeführt.

Ranguhn, die große fast ganz auf Bambuspfählen erbaute Safenstadt am Ausstusse bes Irawaddi in das Meer im Reiche der Birmanen, ist
der erste Ort, wo auf europäische Weise Bucher
mit beweglichen Then gebruckt worden sind. Das
Verdienst gebührt auch hier, wie fast überall in
fremden Erbtheilen, den Berkindigern der Christusreligion. Englische und amerikanische Missonar
ileisen hier seit 1808 Andachtsschriften in das Leben
treten und glücklicher Weise einen großen Theil
der Stadt in Alsche verwandelte. Im Jahre 1817

bruckte Hough die von F. Caren beforgte Ueberfetung bes Neuen Testamentes in Charafteren ber Birmansprache. Letzterer erhielt im Jahre 1814 von bem Beherrscher bes Landes die Erlaubniß, auch in ber Hauptstadt Aba eine Officin zu errichten.

In Malacca, bem hauptorte bes gleichnamigen Königreiches, wo früher ein katholischer Bischof und ein Tesuttencollegium sich befanden, von 1511 im Besitze der Portugiesen, seit 1641 in demjenigen der Hollander, 1795 von den Briten erobert und 1818 durch einen Vertrag wiederum an die Krone der Niederlande abgetreten, druckte der bekannte englische Missionar Milne, Morrison's Gehilse die der Uebersetzung der h. Schrift in das Chinessiche, anfänglich nach Art der Chinessen mit Holztafeln,

unter anderen auch im Jahre 1815 "The chinese Magazine". Als später eine europäische Druckerpresse aus Bengalen angelangt und eine besondere Schriftzieserei sir malaische Typen eingerichtet worden, gingen nicht nur Religionsbücher in der Landesprache, sondern auch eine Menge nüglicher Werte in englischer Mundart, darunter auch ein periodisches Werf "The indo-chinese gleaner" daraus hervor. Im Jahre 1818 wurde auf Dr. Morrisson's Betrieb das englische dinessische Collegium fegrindet, dessen segnstreiche Wirksansteit bis auf den heutigen Tag sortdauert und für Religion und Wissenschaft getragen hat. In neuester Zeit besinden sich hier sieden Nissionsesschulen.

Auf ber Infel Singapore am bitlichen Enbe ber Meerenge von Malacca bei ben Trummern ber alten an ber See gelegenen hauptstart ber Malaien haben die Englander seit 1819 eine Factorie mit einem schonen hafen. Durch biefe gluckliche Lage in ber Mitte großer und reicher Landschaften ist bieser Plas bas Emporium bes sudritiden Ganbels von Affen, wo die Kausseute China's, ber Halbinsel jenseits bes Ganges und ber indischen Anseln mit den vorderindischen und ben deropaischen dremben zusammentreffen, um durch gegenseitigen Austausch ber Waaren die jeit Jahrhunderten zur Nothwendigkeit gesteigerten Bedurfniffe der Menschen zu befriedigen. Mit der Verlegung der englisch schiefischen Schule von Malacca hierher, wurde auch ein Truckapparat von Calcutta verscheben und von der Mission mit einer samesischen Uebersehung der Genesis die typographische Thatter Ebaisabil der Schäfisteit begonnen.

In Georgetown auf bem Eilande Bulos Binang oder Prings Baled Insser Merguisgruppe an der Schäftfie von hinterindien, welche seit 1706 im Bestie der Englander ift, erschien von 1805 bis 1825 eine Zeitung unter dem Titel: "The Prince of Wales's Island Gazette" und 1807 wurde I. Schowe "Essay on the Malay language" dieselicit gebruckt.

## Asiatische Inseln.



n ber affatischen Inselwelt fand bie Buch-

### I a v a

eine heimath. Die nieberlandijch eindische Gesellsschaft beschäftigt zu Batania, ber volkreichen Hauptstadt, seit dem Ende bes fiebenzehnten Jahrbunderts mehrere Pressen. Dr. Dankaur's Katechismus in malaischer Sprache von 1668 ist das erste burch Abraham van de Gede daselbst gedruckte Buch. Mehrere malaische Bocabularien tragen den Druckort "Batavia, A. L. Loder, Printer van Nederlands Indien 1707", an der Stirne. Im Jahre 1748 erschien, welchen hier das alte Testament in der Mundart der Malaien, welchem bald die ganze Bibel in portugies sischer Eprache nach der Ulebersegung des 3050 Ferreira und A. d'Almeida vom Jahre 1748-1753.

2 Banbe in Octav folgte. Im Jahre 1823 begründete ber englische Misstonar Medburst eine Officin, aus welcher mehrere sprachwissenschaftliche Bucher von hobem Interesse, zum Beispiel sein eigenes vergleichenbes Werterbuch ber dinessischen, japanischen und Koreasprache von 1835. in Octav, Gerickes, "Anleitung zur Kenntnis ber javanischen Sprache und die Werke ber batavischen Gesellschaft ber Künste und Wissenschaften" hervorgangen sind. Auf

### Sumatra,

ber größten ber Sundainseln erhielt Benkulen, hafenftat und hauptort ber britischen Nieberlaffungen auf ber Westkifte, 1818 burd die Baptistmisstonare eine Druderpresse, mit welcher ichon 1820 und die solgenden Jahre Sir Stamford Raffles "Malayan Miscellanies" ausgeführt worben. Gang nahe an

Benkulen liegt bas von ben Briten 1720 erbaute Fort Marlborough, wo in neuere Zeit vom Jahre 1823 an eine Missonspresse thätig ift. Das erste hier gebruckte Buch ist Nobinson's, Attempt to elucidate the principles of the Malayan orthography", 1823. in 8. Bedeutender aber sind bie Leistungen auf der ebenfalls der britischen Oberherrschaft unterworsenen Insel

#### Centon.

in beren Sauptstadt Colombo ber Gouverneur, Guftav Wilhelm Freiherr von Imhof, von bem Bunfche befeelt, ben Eingeborenen bas Evangelium in ber Landesfprache in bie Sande zu geben, ichon 1737 eine Drudwerfftatt zu errichten befahl, in ber Gebet = und Evangelienbucher und 1771 bas Reue Teftament nebit ber Genesis und bem Exobus in eingalefifcher Sprache erfchienen find. In neuefter Beit werben in ber Gouvernementspreffe auch miffenichaftliche Werke, wie James Charter's "Grammar of the Cingalese Language 1815" unb fogar auch Schonbrucke, wie Moon's " Catalogue of the indigenous and exotic plants growing in Ceylon 1824," groß Quart, hier ausgeführt. Im Jahre 1822 wurde in bem nahe bei Colombo gelegenen Dorfe Cotta zugleich mit einer Diffion auch eine Officin unter G. Lambrid's Leitung eingerichtet, welcher in neuefter Beit eine zweite für firchliche 3mede beige= geben wurde. Schon fruber, namlich 1818, hatte 3. Knight in bem Dorfe Rellore bei Jaffnabatnam eine ahnliche Unftalt gegrundet.

Amboyna, die Sauptstadt ber gleichnamigen Insel aus ber Gruppe ber Molutken, früher unter hollandischer, jest unter englischer Bothmäßigkeit, hat bem Londoner Misstonar J. Kam im Jahre 1815 bas Geschenk ber Presse zu banken. hier wird seitbem fortwährend in malaischer Sprache gebruckt.

Auf ber Gilandsgruppe ber

### Philippinen

follte, bem Hiftoriographen ber amerikanischen Thpographie Ssaiah Thomas zufolge, die Kunst schon 1590 zu Manila, der Hauptstabt der gleichnamigen Infel eingeführt worben fein. Ribabeneira aber nennt bas Jahr 1610 als biefen Zeitpunft und Abuarte in feiner " Gefdichte ber Dominifaner = Nieberlaffungen auf ben Philippinen, in China und Japan, Caragoffa 1693", behauptet, daß hier die Typographie burch Juan be Vera, einen befehrten Chinesen, Die fruheste Pflege gefunden habe. In ber Bibliothet bes verftorbenen Drientaliften Langles befindet fich ein japanisches Bocabularium mit ber Schlugschrift: "Con Licencia en Manila por Tomas Pinpin y Jacinto Magawriva ano de 1630." Untonio nennt eine im St. Thomas = Collegium 1640 errichtete Breffe, welcher Rabmundo Magifa als Druder vorftanb. Im achtzehnten Jahrhunderte wetteiferten bier bie fatholischen Miffionare mit ben protestantischen gu Tranquebar in ber Berbreitung bes Evangeliums burch Bort und Schrift. Untonio nennt einen "Catecismo y doctrina christiana en lengua Panyoanga" (einer auf ben Philippinen ublichen Mundart), welder gu Macababa, Stadt auf einem jener Gilanbe, 1671 in Sebez erschienen fein foll. Bon Bueblo ba Sambaloc auf ber Gudweftfufte ber Infel Lucon ober Manila fennt man eine Grammatif ber Bampanga = Sprache von D. Bergamo 1736, und eine fpanische Chronik von 3. Fr. be S. Antonio von 1738. Robertson in feiner Beschichte von Umerifa nennt Bucher mit bem Druckorte Samplai, mahr= Scheinlich ein und biefelbe Drudwertstatt mit Bueblo be Sampaloc. Eines ber wichtigeren Erzeugniffe berfelben bleibt Martines be Buniga's "Historia de las Islas Philippinas, impreso en Sampaloc por Fr. Pedro Anguelles de la conception religioso Francisco ano 1803." 687 Seiten in Quart auf Geiben= papier.

Auf Tahabas ober Bagabag, einer ber Bhilippineninseln, wurden nach Marsben's Katalog: "Domingo de los Santos, Vocabulario de la lengua Tagala", 1703. in Folio gebruckt.

Neber die einflußreiche Wirtsamkeit der Missionen in Oft- und Mittelasien für das Gedeihen der Typo- graphie geben der "Annual Report" und daß ebenfalls jährlich erscheinende "Compendium of the british and foreign Bible Society" den besten Ausschluß.

## Perfien.

rft in ber neuern Beit, um bas Jahr 1820, ist die Buchdruckerkunst in Fran ober Berfien unter ben Auspicien bes letten Kronpringen Abbas Mirga, und gwar bis jest nur erft in ber Saupt= und Refibenzstadt Teberan und in Tabris, nicht aber in Isfaban, Schiras ober einer anbern Stabt bes Reiches eingeführt worben. Es foftete viel Mube, bas Borurtheil biefer Orientalen gegen bie Enpographie zu beffegen; benn in feinem Lande ber Welt fieht bie Kalligraphie in fo hohem Unfeben, als in Berften, mo Feber= fundige und felbft bloge Abichreiber beffer honorirt werben, als bei uns bie Schriftsteller. Man rubmt und bewundert ihre Werfe, wie bei uns ichone Bemalbe. Je beiliger ber Inhalt eines Buches, befto weniger barf es nach ber Unficht ber Streng= glaubigen andere ale burch Schrift vervielfaltigt

Das erfte großere zu Teheran gebruckte Buch "Ahnul Seywet" ober "bie Duelle bes Lebens", im Jahre 1240 = 1824, ift bewunderungewurdig fcon und correct mit Then vom Nesthi = Charafter gebruckt, welche ben in ber Turfei ublichen Lettern fehr abnlich find. Wahrscheinlich ftammen fle aus Conftantinopel her. Auf die Quelle bes Lebens folgten " Satt = ul = Jafin", b. i. die gewiffe Bahr= heit; "Genwet = ul = Rulub" ober bas Leben ber Bergen und "Didilla = ul = Djun", b. i. ber Rlar= macher ber Augen ober auch bie Reinigung ber Quellen; " Sad = ul = Miaad", b. i. ber Munbvor= rath zur Ruckfehr und "Salliget = ul = Mullakin" b. i. ber Schmud ber Frommen. Diefe feche Bucher, welche fieben ftarte Folianten bilben, indem bas "Sehwet = ul = Rulub" zwei bickleibige Banbe auß= macht, find fammtlich Werke Muhammed Bafir's. bes Sohnes Muhammed Taffi's, eines ber größten persischen Gesetzgelehrten, welcher zu Ende des stebenzehnten Jahrhunderts lebte und schrieb, (weshalb Sabschi-Schalfa noch nichts von ihm hat) und machen die Kalfte der dis jest in Teheran gedruckten Bücher aus. Sie bilden die Blüthe der Dogmatif und Ethif der Schilten, über welche dieher aus ihren eigenen Werken so wenig bekannt war. Diesen Büchern ift nach dem Muster der zu Constantinopel herausgekommenen das Druchrivislegium vorgesetz, welches ein pomphaftes Lob des Schaf's, dann des Reichsintendanten und des obersten Richters enthalt. In Teheran erscheint gegenwärtig eine gut und correct gedruckte Zeitung.

Bon ben zu Tabris (bem alten Tauris), einer an der Stelle des alten Efbatana erbauten, eßebem sehr blüßenden, jest durch häufige Erdbeben verdbeten Stadt, gedruckten Werken zeichnet sich Saadi's "Gulistan" nehft der Geschäfte der Reiferen und der Regierung Feth 2Miz Schaft's, ohne Angade des Druckortes und des Jahres (der Drucketst Mixa Dschaftar), besonders aus. Da Lettere bis auf das Jahr d. G. 1241 = 1825 herunter geht, so kann der Druck frühestens erst ein Paar Jahre später erfolgt sein.

In Bersten wird in neuerer Zeit viel lithographirt, wie die zwei in Teheran erschienenen Korane und mehrere andere religiöse Werke, die zu Isfahan und Schiras herausgekommen, beweisen. Es muß daher bei der Angabe persischer Literaturerscheinungen auf diese zwei verschiedene Druckarten genau geachtet werben.

In die Länder von Kabul, Kandahar, Gerat ober irgend einen Theil von Afghanistan ist die Buch-bruckerkunst nach europäischer Weise noch nicht vorges drungen, doch sollen auch hier, wie in Tübet, Nepal, China und in der Mongolei Tafelbrucke vorkommen.

## Snrien.

eit Jahrhunderten bildet in dem denkwür= bigen, zwischen bem Euphrat und bem Mittelmeere gelegenen Lanbe Sprien, welches bie Turfen M : Scham, b. i. "Bur Linten", nennen, ber Libanon mitten in ber Barbarei bes Drients eine Aufluchtoftatte abendlandischer Wiffenschaft. In ben Rloftern biefes Gebirges find nicht nur feit ber fruhe= ften Beit toftbare Manuscripte abgeschrieben und auf= bewahrt, sondern feit mehr als zwei Jahrhunderten auch bafelbit gebruckt worben. Rach Dafch in beffen Ausgabe bes "Le Long" Th. II. Bb. 1. S. 67 ift bes Paschalis Eli's und Joseph Ibn Amima's ara= bifch = fprifcher Pfalter mit ber Schlufichrift "in inclyto et religioso monasterio Vallis Kuzaia in monte Libani", 1610. in Folio bas erfte bierfelbft gebruckte Buch. Sierunter ift aller Babricheinlich= feit nach bas von Burdhardt in feiner Reife burch Sprien ermahnte Alofter Rafch aha unweit Rano= bin und Ehben verftanden, wo noch jest eine Preffe fich befindet. Nach Affemani's Ratalog ber mebi= ceifch = laurentinischen Bibliothet mare ichon im fechszehnten Jahrhunderte und zwar 1585 hier ge= brudt worben, boch wird biese Behauptung burch ben frangoftichen Ueberfeger von Dandini's "Voyage du mont Liban ". Paris 1675. in 12. p. 95-305. miberlegt.

Die Hauptstadt haleb ober Aleppo besitzt seit 1706 eine Druckwerkstatt, welche auf Veranlassung bes Batriarchen von Antiochien aus dem wlachischen Kloster Snagoss hierber verpklanzt wurde und mit den Pfalmen in arabischer Sprache ihre Thätigkeit begonnen hat. Sogleich folgten mehrere Andachtsbücher für das Bolk, 1711 die Homilien des Althanassung und 1735 eine zweite Auflage des Pfalters. Zwar nuffen die Juden schon früher, wenigsten zu Ansang des siedenzehnten Sahrhunderts zu Dasmastus die Etwographie eingesührt haben, denn die berühmte Oppenheimer'sche Bibliothet besaß einen Druck aus dieser alten Stadt mit der Jahrzahl 1605.

In fpaterer Beit erfchienen Drude zu Beisrut, bem alten Berhtus. Schnurrer ermahnt 1751

mehrerer arabifcher Pfalter, Megbucher und Breviarien. In unseren Tagen wurde hier bie eble Runft besonbers von bem gelehrten Miffionar Smith aus Amerifa wieber in Unregung gebracht. Die großte Thatigfeit aber entwickelte, freilich nur mit geringen Mitteln, bas Rlofter Mar = Sanna, ober ber Orbensconvent zu St. Johannes bem Taufer von Shougir. Es erhebt fich im Baschalif Tripolis auf einem fteilen Felfen am fublichen Ubhange bes Berges Resroan ober Chaswan in unmittelbarer Rach= barichaft ber großen Libanonkette und unfern bes Dorfes Chougir. Die barin lebenben Monche folgen ber Regel bes b. Bafilius. Abballah = Ben = Racher, ein melditischer Priefter hat 1732 bie berühmte Druckerei begrundet, welche fur bie arabifche Lite= ratur mehr Erfolg hatte, als andere Breffen bes turfifchen Reiches, indem er eigenhandig bas nothige Sandwerkszeug anfertigte, alebann bie Then ichnitt und goff und in einer Berfon bas Beichaft bes Seters und Druders verfah. Sein erftes Werf ift eine arabische Uebersetung ber Pfalmen. Bolney Mar = Sanna befuchte, waren vier Monche mit Druden und vier andere mit Buchereinbinden befchaftigt. In feinem Reifeberichte macht er brei= gebn bier entstandene Bucher nambaft, welchen Schnurrer noch vier und zwanzig bingufugt, bie zwischen 1734 und 1794 erschienen find.

Noch verdient Dar = el = Kamar auf bem Libanon genannt zu werben, wo, laut ber "Revae encyclopédique" für das Jahr 1821, meist christliche Erbanungsbücher gebruckt werben.

Safab, bas alte Saphita, im Paschalik von Acre am westlichen User bes Sees Tiberias, hatte ehebem eine hohe Schule für arabische und jüdische Gelehrte. Le Long citirt im Appenbir zu seiner "Bibliotheca sacra" bas Buch Daniel und ben Eclesiastes in hebräscher Sprache, als in ben Jahren 1563 und 1578 hier gebruckt. Seit bem Erdbeben von 1759, welches die Stadt verwüstete, ist Safab zu einem unscheinbaren Dorfe herabgesunken.

## Armenien und Grusien.

rft feit kurzer Zeit ist auch in diesen dem russischen Scepter unterworfenen Ländern die Typographie heimisch geworden und macht, wenn sie gleichwol nur auf Schul : und Andachtebücher beschränkt ist, doch sichtbare Vortschritte. Die meiste Pslege sindet sie in dem alten berühmten Kloster Etschmiazin (das ist wörtlich: "Ginsabsunft des Eingeborenen") bei Eriwan, der Sauhrstadt von Armenien. Gier restbirt der erste Batriarch der armenissen Kirche mit dem Titel: "Sugas Kathaltos" (Kaiser). Sier ist auch seit längerer Zeit eine Officin beschäftigt, Ritualgegensstände und Schristen sier den Unterricht der Jugend zu drucken.

Neu-Natschiwan ober Nachitschewan kam als zweiter Dructort bes Landes angesehen werben, aus bessen Preffen 1794 unter Andern eine ichden Ausgabe der Merkon-Sukaria'schen Ueberssehung von Fenelon's Telemach hervorging. Bekannt drucken die Armenier mit einsichtswoller Beharntichkeit auch zu Benedig, Moskau, Wien umd Constantinopel. Ihr Leistungen sind je bei diesen Ländern geschildert worden.

Tiflis, b. i. Warmstadt (wie Teplity), der Sauptstadt von Grussen oder Russisch - Georgien, hat schon 1701 die Psalmen in georgischer Sprache hervorgebracht. Wichael Isthhanowis hieß der Drucker. Gegenwärtig sind zwei Werkstätten hier beschäftigt, von benen die eine dem Schulbedarf und Kirchenbücher von besonderem Charakter liefert, die andere aber Zeitblätter und vermischte Werke in russischer und morgenländischen Sprachen besorat.

Deutsche Missionare von der Bafeler Gesellschaft, welche 1825 die Stadt Schusch oder Schusch, ande an der persischen Grenze, zu ihrer Niederlassung gewählt hatten, errichteten daselbst eine Druckerei, lieferten aber, wie man sich leicht benten kann, einzig und allein nur Katechismen und kleinere Erbauungsbucher.

Im afiatischen Ruflande ift Sarepta, eine in ber kalmuckischen Tartarei an ber Wolga im Jahre 1765 von ber Brübergemeinde begründete Stadt in dem nämlichen Verhältnisse. Sie erhielt von der britischen und fremben Vibelgefellschaft in London im Jahre 1808 einen vollständigen Drucksapparat, hat aber außer für Missionszwecke in thypographischer Beziehung nichts Erhebliches gesleistet.

Aftrachan, ursprünglich habschi Terkshan, im Mittelalter Giterchan, die hauptstadt ber gleichnamigen Proving, erhielt durch die schottische Mission im Jahre 1815 eine Werkstatt, wo jetzt für die Tataren, Kalmücken und Kirgisen in der Mundart dieser Bolfer gedruckt wird. Jene Wissionare hatten sich schon 1802 zu Karaß, einem Dorfe am Kautasus, niedergelassen und 1807 das Evangestum Matthki und 1813 das ganze Neue Testament in türtischer Sprache gedruckt.

Mit Anfang dieses Sahrhunderts sand die Kunst auch in Kasan und Charkow Eingang. Wehrere Ausgaben des Koran in Quart und Octav sind bis jeht an ersterem Orte erschienen und seit 1808 wirkt baselbst eine türkische Presse.

In ber affatischen Turfei nimmt bie uralte Stabt Smhrna ober Ismir, ber größte Sanbelsplag Rleinastens, in Sinsicht auf Thpographie die erfte Stelle ein. Wie fie im bochften Alterthume Un= fpruche auf die Ehre machte, der Geburtsort Homers zu fein, wie fie als die einzige ber fieben in ber Avokalypse ermahnten Rirchen noch machtia als Emporium bes morgen = und abendlanbifden San= bels bafteht, mahrend bie feche ubrigen Stabte ent= weber gang von ber Erbe verschwunden ober in elende Dorfer verwandelt find, fo fteht fie noch beute in ber Bflege ber Wiffenschaft oben an und ubt feit 1658 bie Buchbruckerfunft in ihren Mauern. Die fruheften Preffen hatten bie Juden errichtet, benen alsbann bie Chriften und in neuefter Beit auch die Muhamebaner nachfolgten.

Stutari ober Chrhsopolis, die asiatische Borstadt von Constantinopel, an der Kuste von Natolien, erhiest unter Sultan Selim III. eine Presse, deren früheste Erzeugnisse von 1793 datirt sind. Schnurrer und Hammer geben llebersichten über die Stutari Drucke, welche die "Revue eneyclopédique" sur 1821 vervollständigt. Die Revos lution, welche den Sultan im Jahre 1807 des Thrones und des Lebens beraubte, machte sowol der Thätigkeit dieser Officia als einer kurz zuvor von Selim errichteten Papiersabris ein Ende.

Die neuesten Berichte über bie Thatigkeit ber affatischen Thpographie findet man in ben zu

Cascutta erscheinenben "Asiatie Researches" (schon 1836 über 20 Bande), in dem "Journal of the asiatic society of Bengal", in den "Transactions of the literary society of Bomday", in dem von Morris herausgegebenen "Madras journal of literature and science", in dem "Journal of the Asiatic society of Great Britain and Ireland", in dem gegenwärtig von Burnouf redigirten Pariser "Journal asiatique", endsich in den Katasogen von Sowel und Stuart, von Pandury, Allen & Comp. und ganz besonders in dem jeden Monat erscheinben "Asiatic journal and monthly register of british and foreign India, China and Australia."

## Amerifa.

### Südamerika.

aft sich aus Mangel an authentischen Duellen auch nicht mit Bestimmtheit das Jahr bezeichnen, in welchem die Buchdruckerfunst auf der Westhemenisphäre in der sogenannten neuem Welt Eingang gefunden, so kann na doch fuhn behaupten, daß dies Berdienst den Spaniern gebühre, welche in ihren reichen eroberten Produzen die Presse ungefähr hundert Jahre nach der Ersindung daselbst eingeführt, aber weniger für die Wisfenschaft als für Zwecke des Staates und der Kirche benutt haben.

#### Megico, 1549.

ober in der Sprache der Aztefen "Tenochitlan", bie Haupistadt des 1521 von Gernando Cortez eroberten mächtigen Reiches gleiches Namens, ist der Mittelpunft, von wo aus die Kunst nach Norden und Süden sich verbreitete. Der früheste Beförsderer derfelben war der Vicekönig Antonio de Mendoga, welcher dem Zeugnisse Gonzales zufolge

ben Typographen Gioranni Paolo Lombardo aus Brescia berief, um bie "Ordinationes legumque collectiones pro conventu juridico Mexicano" zu brucken. Dies Werk erschien im Jahre 1549 in Nolio und fann als bas erfte in ber neuen Belt gebruckte Buch angesehen werben. Darauf folgten "Doctrina christiana en lengua Mixtecâ por B. Fernandez " 1550. in Quart und nebft mehreren theolo= gifchen Werfen auch "Artes de las lenguas Chiapa, Zoque, Celdales, y Cinancateca por Fr. de Cepeda." Lange Zeit galt bes "Padre Fray Alonso de Molina vocabulario en lengua castellana y mexicana etc. En Mexico en casa de Antonio de Spinosa", 1571 in 8. fur bie erfte Ausgabe und boch ift bies nur bie zweite, ba bie Princeps icon 1555 in 4. erfcbienen mar. Robertfon zufolge hatte Mexico fcon feit 1728 Beitungen. Die fruberen Drude von Mexico finbet man in "Isaiah Thomas, history of printing in America, Worcester Massachusetts 1818. "8. Tom. I. pag. 194 und bei "Henry Cotton, a typographical Gazeteer, P. ed. Oxford 1831." 8. pag. 172.

Bu San Jago di Guatimala hat feit 1667 eine Presse, aber freilich mit mancherlei Unterbredungen gearbeitet. Veracruz aber trat erft 1826 in die Reihe ber bruckenben Städte.

## **L** i m a,

auch Ciudad de los Reyes, Die ehemalige Refibeng ber Vicefonige von Beru, von Bigarro im Jahre 1545 angelegt, verdankt ihr geiftiges Fortichreiten und fomit auch bie Ginführung ber Buchbrucker= funft ben Jesuiten. Das "Vocabulario en la lengua general del Peru Clamada Quichoa y en la lengua española: en los Reyos 1586. " in 8. ift ihr fruhe= fter bis jest befannter Druck. Die Bater von ber Gefellschaft Jesu legten bald barauf auch zu Juli Bueblo eine Wertstatt an, wo unter andern bes "Padre Ludovico Bertonio Vocabulario en Lengua Aymara etc. impresso en la casa de la Compania de Jesus de Juli Pueblo en la provincia de Chucuito, por Francisco dal Canto 1612. " in 4. gebrucht morben ift. Gewiff murbe auch in Quito icon fruber gedruckt, boch lagt fich die Epoche ber Ginführung nicht mit Bestimmtheit angeben. Seit 1824 erscheinen hier regelmäßige Beitungen. Buebla be los Ungelog, 1534 von ben Spaniern begrunbet, feit 1639. Tlagcala, bie Sauptstadt ber gleichna= migen Proving in Neuspanien fah fchon 1650 bes Andreas Ferrer de Valdecebro ,, Americae discrimina et catholicae religionis aerumnae " ericheinen. Gua= jaguil in ber peruvianischen Broving Quito batte fcon 1824 zwei Beitungen. Trot ber vielen Wir= ren und Rriege, benen Peru feit langer Beit unter= worfen war, wurde die Thpographie bis auf ben heutigen Tag, wenn auch nur fparfam gepflegt.

Auch in dem portugiesischen Sudamerika scheint die Typographie bis auf die neueste Zeit nur im Dienste der Regierung gestanden zu haben. Zu welcher Epoche ste in Rio de Janeiro, der Hauttadt von Brasilien, heimisch geworden, ist nicht zu ermitteln; doch sindet sich eine portugiesische englische Grammatik von Freitag von 1813. Das "Projecto de Constituição paro o Imperio do Brasil etc." wurde im Jahre 1824 in der "Typographia nacional" gedruckt.

Buenos Ahres, Sauptstadt ber Republit ber vereinigten Provinzen von Rio de la Blata, hat seit 1789 eine Werkstatt und beschäftigt gegenwärtig mehrere Pressen. Eines der wichtigsten hier gedruckten Bücher ist: "Fernes, ensayo de la historia civil de Paraguay, Buenos Ayres y Tarcumon 1816." 3 Voll. in Quart.

In Baraguah, wo die Jesuiten im fechszehnten Sahrhunderte einen klug verwalteten hierarchischen Staat bildeten, wurde am frühesten zu Santa Maria Mayor ober Calendaria gebruckt. Sier erschien die erste Guaranigrammatik mehr Worterbuch. Jest hat auch die Sauptstadt Affumption ihre eigenen Pressen.

Roch ward bie Runft in folgenben Stabten Subamerifa's eingeführt. Ru Corbona, im Gebiete von Buenos Abres, icon im flebengehnten Sahr= hunderte burch die Jefuiten, gu Caruaccas in Beneguela burch ben Frangofen Delpeche 1806, gu Montevideo in Buenos Ahres am La Plataftrome, burch William Scollay 1807, zu Santa Ké be Bogota in Neugrangba 1811, zu Santa Martha in der namlichen Republik 1823, gu Popahan in ber gleichnamigen Proving von Neugranada 1824, zu Maracaibo in der Proving Caraccas 1824, gu Angoftura ober St. Thomas be Gunana am Drinocco 1824, Cumana 1824, Panorma, Sandelsftadt und Seehafen auf bem Ifthmus von Darien 1824, Bolivar 1825, gu Baramaribo in Surinam 1826, zu Santjago in Chile 1826 und icon 1827 ericbienen bafelbit nicht weniger als gebn periodifche Blatter.

### Westindien.

Da die Kunft bei ihrer allmäligen Ausbreitung in der neuen Welt von Suben nach Norden ihre Richtung nahm, so berührte sie die drei Hauptinselgruppen der großen und kleinen Antillen und der Bahamaeilande, oder Westindien, ehe sie in Nordamerika heimisch ward.

Auf Saiti ober San Domingo, in ber fruheften Zeit Sifpaniola, icheint fie nicht eher als zu Anfange bes siebenzehnten Jahrhunberts Eingang gefunben zu haben; boch beschränkte sich ihre Wirffamkeit meist nur auf Gegenstände der Staatsverwaltung. Nicht einmal Andachtsbucher wurden hier gedruckt, indem das Kloster Escurial in Spanien für sich allein dies ausschließende Brivilegium besaß. Das Druckhaus stand in der Hauptstadt gleiches Namens neben der Kathebrale, in welcher die Gebeine des großen Entbeckers Christoph Columbus dis 1796 ruheten. Gegenwärtig sind sie in der Hauptschen. Gegenwärtig sind sie kranzosen auch zu Bort au Brince (um 1740), zu Cap Kranzais 1791 und zu Capes Druckerelen, deren Thätigkeit gegenwärtig ziemlich lebhaft ist.

Kingston, Sauptstadt auf ber Insel Samaica, übt die Kunft seit 1720. Bridgetown auf Barbabos, wo David Sarret aus Philasbelphia 1730 die erste Presse errichtete. Baffesterre, Sauptstadt auf der Insel Christoph, von

ben Briten St. Ritts genannt, 1747. Jago be la Bega, auf bem gleichen Gilanbe, feit 1756. St. John ober St. John's Town, Sauptftabt ber Infel Untigua, erhielt burch Ben= jamin Mecom eine Preffe behufs bes Dructes einer Beitschrift 1748. Chriftianstabt auf ber Infel St. Croix 1770. Montego Bay, Stadt auf ber Nordkufte von Jamaica, 1775. In St. George, auf ber Infel gleiches Mamens, ber größten aus ber Bermubaggruppe ober ber Sommerinseln, wurde bie Runft burch G. Stochbale im Sahre 1783 eingeführt, in bem namlichen Jahre auch zu Naffau auf bem Gilande New-Providence, aus ber Gruppe ber Bahamainfeln. Savannah, Sauptstadt ber Infel Cuba, im Jahre 1787. St. Pierre, im Westen bes Gi= landes Martinique 1808.

### Mordamerika.

graphie auf ber zweiten Erbhalbkugel, ist ber Umstand, das hier die Kunst nicht von ber Religion und Moral, sondern von ber Politif und Nationalindustrie ausging und die frühesten Wiesenbrucke nicht, wie fast in allen andern Lündern, Auszüge aus der Bibel und theologische Abhandlungen, sondern politische Beitblatter und Staatssichtiften ausmachen.

# Massachusetts,

nimmt die Chre ber Einführung ber Buchbruckerkunft vor allen andern Staaten Nordamerika's in Unsfpruch. Die ersten britischen Unsselber diese Freisstaats in Neuengland kamen 1628 in Salem, später Charlestown genannt, an und gründeten unter bem Gouverneur Wenthrop 1631 die Stadt Cambridge. Bildung ber Jugend war ihr hauptaugenmert und

Errichtung von Schulen und Buchbruckerkunft als bas beste Mittel zur Erreichung bieses Zweckes anerkannt. Als Bater ber nordamerikanischen Presse kann Sesse (Joseph) Glover, ein frommer Prediger, angesehen werben. Er nahm ben Druckapparat von England mit, starb aber während ber Uebersahrt auf der See. Dessen Wittve gründete 1638 zu Cambridge die erste Wertstatt. Da Boston, nur durch ben Karlösus von biesen frühesten Niederlassungspunkt getrenut, bald mehr Ansieder zählte, so wurde auch die Presse hierber verlegt und John Dahn übernahm von 1639-1649 die Leitung derselben.

Das erste in Amerika gebruckte Buch war "The Freeman's Oath" von 1639, welchem sehr balb "An Almanack, calculated for New England, by Mr. Pierce, mariner 1639" und "The Psalms in Metre" etc. 1640 folgten. Diese Bucher zeigen große Unwollfommenheit im Sage. Dahn's Nachfolger war sein früherer Gebülse, Samuel Green von 1649

bis 1702, in welchem Jahre er zu Cambridge starb. Seine früheste Arbeit war "A Platform of Church Discipline", 1649 in Quart und trägt überall Spuren seiner Unbekanntschaft mit bem Druck-verfahren.

Marmabuke Johnson, ein geübter Thyograph, wurde im Jahre 1660 von der britischen Gesellschaft für Ansbreitung des Evangeliums unter den nordamerikanischen Indianern nach Cambridge gesendet, um durch seine Kunst zu diesem Zwede mitzuwirken. Er druckte John Elliot's "Communion of Churches" 1665 in Octav und neun andere theologische Werke. Bartholomáus Green, Samuels Sohn, unterfügte ihn eine furze Zeit hindurch von 1690-1692 in diesem Geschäfte.

Mun trat Bofton mit einer bom Sarmard-Collegium errichteten Preffe in bie Schranken. John Forster wirkte hier von 1676-1680. Als nach beffen Tobe fein Drucker vorhanden mar, übernahm Samuel Semall, ein Rechtsgelehrter und Mitglied bes Magistrate, von ber Regierung aufgeforbert bie Leitung berfelben. James Glen fuhrte, fo gut es geben wollte, die Auftrage aus, bis im Jahre 1682 Samuel Green ber Jungere ihn mit Cachtenntnig unterftuste. Richard Bierce um 1670, Bartholomaus Green von 1690-1732 und John Allen von 1690-1724 fetten bas Gefchaft auf Rechnung bes Collegiums ober bes Magiftrats fort. Benjamin Barris ift ber Erfte, welcher auf Beranlaffung von Buchbandlern von 1690 bis 1694 in Bofton brudte, in welchem letteren Jahre er wieder nach London gurudfehrte. Timotheus Green, bes jungeren Samuels Sohn, war Buchhandler und Buchbrucker zugleich und übte letteres Gefchaft von 1700-1714.

Eine ganz eigenthümliche Erscheinung in ber Geschichte ber Typographie von Amerika ist James Printer ober Jakob der Drucker, ein Indianer aus ber indischen Stadt Hoffan amesitt (jest Graston im Staate Massachusetts). Alls Knabe in ber Armenschule zu Cambridge erzogen, erhielt er ber Tause den Namen James, kam 1659 zu Samuel Green in die Lehre und bruckte alsdann mit diesem bie erste Ansgabe der indischen Bibel. Alls der Krieg zwischen ben Weisen und Rothen ausgebrochen war, lief er von Baterlandsliebe getrieben von seinem

Lehrherrn fort und focht in der Reihe der Indianer gegen die britischen Colonisten, und kehrte erst nach dem Albschlusse des Friedens wieder zu seinem Geschäfte zurück. Der englisch sindianische Pfalter von 1709 mit der Schlußschrift: "Boston, N. E. printed dy B. Green and James Printer for the honourable Company for the propagation of the Gospel amongst the Indians in New England" ist sein Werk.

Noch zeichneten fich aus: Thomas Wieet, bon 1713-1758; Thomas Crump von 1716-1718; Samuel Aneeland von 1718-1769; James Franklin, Bruder bes berühmten Dr. Benjamin Franklin bon 1717-1732, wo er Bofton verließ und feinen Bohnfit zu Newport auf Rhode = Island nahm. Sier bei feinem Bruber bestand ber große Philosoph und Staatsmann feine Lehre, begab fich fpater nach Philadelphia, arbeitete als Geter bei bem Buchbrucker Reimer und fpater in London bei Palmer und bei Batts, bis er in Philadelphia ein eigenes Gefchaft begrundete. Die Ramen ber übrigen Inpographen von Bofton find: John Bushell, Bezoune Allen, Gamaliel Rogers, Daniel Fowle, John Draper, Jonas Green, Ebeneger Love, Bachariah Fowle, Benjamin Ebes, John Gill, John Green, Joseph Ruffell, Benjamin Mecom, Thomas und John Fleet, Richard und Samuel Draper, Daniel Aneeland, Nathaniel Davis, Geth Abams. William Macalpine, John Fleming, John Mein, Ezefiel Ruffell, Ifaiah Thomas megen Berbreitung freifinniger Schriften in hanfige Dighelligkeiten mit ber Regierung verwickelt, John Boyle, Nathaniel Mills, John Bicks, Joseph Greenleaf und John Some.

Salem war ber britte Ort im Staate Massachusetts, wo die Kunst Eingang gesunden. Zwei Brüder, Samuel und Ebenezer Hall eröffneten 1768 baselht das erste Druckhaus. Czetiel Russell, der früher schon in Boston gewirth hatte, errichtete 1774 eine Officin in Salem, welche er jedoch nach zweiden wieder aufgab, um in seine Vaterstadt zuwedzutehren. Seine Nachfolger waren John Nogers und Nary Crouch, die Witten von Charleston won Charleston in Sudcarolina. Lettere ward jedoch durch die Creignisse des Unabhängigkeitskrieges gendthigt, das Geschäft auszugeben und sich nach

Providence in Rhobe = Island, ihrem Geburtsort, zuruckzugiehen.

Watertown, Newburyport und Wor= cefter erhielten fast gleichzeitig 1773 und 1774 burch ben unermubet thatigen Isaiah Thomas, ber bas Panier ber Freiheit überall entfaltete und in ber Breffe bas geeignetfte Mittel fur bie Erreichung feiner Brecke erkannte, bas einflugreiche Gefchent, fo auch Saverhill 1782, Charlefton 1785, Broot= fielb 1794, Augusta 1810, Debham 1816, Ardover 1818, Plymouth 1825. Die Begrun= bung neuer politischer Blatter murbe bier wie fast allerwarts in ben Bereinstaaten bie nachste Beran= laffung, mahrend in andern Landern bas Bedurfnig nach geiftiger Nahrung zuerft bie 3mede ber Religion verfolgte. Thomas verband mit ber Druckerei einen fo ausgebreiteten Buchhandel, bag er mit feinem Freunde nicht nur zu Worcefter, fonbern auch zu Bofton und Baltimore Geschäftshäufer zu errichten fich bewogen fand. Unter feinen zahlreichen Werfen verbienen befonders bie mit Rupfern gefchmucte "Bibel von 1791" in Folio Erwahnung, auf welche er balb noch brei Ausgaben in Quart, Octav und Duobez folgen ließ, bas "Maffachufetts Magazine" in mehreren Banben und funf Musgaben ber "Uni= verfal Geography."

Noch blühet diese ehrenwerthe Familie. Aus ihr ging ber sachkundige Geschichtschreiber ber amerifanischen Thougraphie Ssaiah Thomas hervor. Unter ben neuesten Drudern von Worcester verbient Isaac Sturtwant erwähnt zu werben.

## Pennsylvanien,

1686,

ist die zweite Nieberlassung ber Briten, wo bie Buchbruckerkunft wenige Jahre nachher, als ber eble Stifter ber Colonie, William Penn, von bem biefer 1681 auf religibse Dulbung gegründete Staat seinen Ramen erhielt, Aufnahme und bauernbe Pflege gefunden A. Kaum hatte Philabelphia (b. i. Bruberliebe) bas Unsehn einer Stadt erlangt, so errichtete William Brabsorb eine Presse, wolche sich mehr bem Dienste des Glaubens und ber Moral, als ber Politit und bem Gewerbsteige, wie bies in

ben übrigen Staaten Norbamerika's ber Fall war, zu wibmen begann. Wegen Disharmonie zwischen ihm und den Gemeindevorstehern vertauschte Bradsford 1693 seinen Aussenhalt mit News York. Die Druckerei aber wurde von Neinier Inspen bis zur Bolljährigkeit des jungen Andrew Bradsord sort gesetzt. Samuel Keimer, den wir schon bei Boston erwähnt haben, ist der zweite Typograph Pennsylsvaniens und schon als Dichter, welcher seine Berse nicht erst niederschrieb, sondern sogleich in die Korm seize, bemerkenswerth, wenn er nicht auch als Brodsherr des nachmals so berühmt gewordenen

#### Benjamin Franklin

mit biefem zugleich alle unfere Aufmerkfamkeit in Unspruch nahme. Der Sohn eines armen Geifenflebers gu Bofton am 17. Januar 1706 geboren hatte er, vom Drange nach Selbstftanbigfeit ge= trieben, im Jahre 1724 eine Reife nach England unternommen und zwei Jahre lang in ben Officinen der Thyographen Palmer und Watts zu London als Seger gearbeitet, war bann in bie Beimath gurud= gefehrt und ichloß fich nun an Sugh Merebith, ber bei Reimer gelernt, noch eine Zeitlang in ber nam= lichen Officin gearbeitet und bann von feinem Bater einen vollständigen Druckapparat aus England gu= gesendet erhalten hatte, mit um fo großerer That= fraft als Gefellichafter an, als er bei feiner geiftigen Ueberlegenheit hoffen konnte, ben Genoffen zu überflugeln und als eigener Berr und Director eines Geschäftes bagufteben. Noch mahrend bes Bertrags leitete Franklin die Arbeiten und beforgte in ber Regel ben Gat und Meredith ben Druck. Das erfte gemeinschaftlich ausgeführte Werf mar eine Gefchichte ber Duafer. Che noch zwei Jahre vergangen waren, fab fich Franklin im Befige einer eigenen Druckerei, mit welcher er nicht nur bie Berausgabe ber fruher von Reimer beforgten Beitfchrift: "The universal Instructor in all Arts and Sciences", welche er umtaufte und "Pennsylvania Gazette" nannte, fonbern aud einen Buch = und Bapierhandel, fowie eine Buchbinderwerkstatt vereinigte. Wer fennt nicht feinen alliahrlich erfchie= nenen .. Poor Richard's Almanack, " 3m 3abre 1741 bruckte er Cicero's "Cato Major ober vom Alter"

mit vielen Moten in Octav, welches Buch 3. Logan in bas Englische übertragen hatte. Dies ift bie erfte Ueberfetung eines lateinischen Claffiters, welche im britischen Umerita erschienen ift. Nachbem er funfgehn Jahre fur fich allein gewirkt hatte, verband er fich mit David Sall, welchem er 1765 endlich fein Drudhaus tauflich überließ, um ben Gefchaften bes Staates im Dienste bes Baterlandes mit unge= theilter Wirtsamfeit alle feine Rrafte widmen gu tonnen. Schon 1753 war er gum Generalpoftmeifter ber Colonien ernannt worben, 1755 erhielt er als Dberfter ben Befehl über ein Regiment Milig, marschirte nach ber Nieberlage bes Generals Brabbod mit bemfelben an bie Weftgrenze, bie ber Weind bedrobte und legte eine Festung an; 1757 und 1764 ging er als Abgeordneter nach England, bereifete 1766 Solland und 1767 Franfreich, nahm bann mahrend bes Unabhangigfeitefrieges an ben Berathungsgeschäften Untheil und wurde 1776 von feiner Ration als Bevollmachtigter nach Baris gefenbet, um bei Ludwig XVI. fur bie Anerkennung ber Unabhangigfeit ber breigehn vereinigten Staaten Nordamerifa's zu unterhandeln. Alls biefe endlich erfolgt war, unterzeichnete er nebit Jah und Abams als Abgeordneter der Vereinstaaten mit David Sart= Ien, bem Gefandten von Großbritanien, Die Braliminarien bes Friedens. Nach Philadelphia gurud= gefehrt wurde er gum Praffdenten mehrerer Befell= ichaften, felbit bes Congreffes von Benniplvania ernannt und blieb bis an feinen Tob (17. April 1790) für bas Wohl ber Menschheit ununterbrochen thatig. Ihm verbankt Amerika bie Errichtung ber erften offentlichen Bibliothet, Die Phyfit Die Erfinbung bes Bligableiters und bes eleftrischen Drachen, fowie eine geiftreiche Erklarung bes Nordlichtes. Auf Mirabeau's Antrag legte bei feinem Tobe bie Nationalversammlung in Frankreich brei Tage lang Trauer an. Mit Recht begrufte b'Allembert ben Erfinder bes Bligableiters und ben Befreier Nord= amerita's bei feiner Aufnahme in die frangofifche Afabemie mit bem eben fo ichonen als mabren Sexameter:

Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis. Er entriß dem Himmel den Bliß, den Tyrannen das Scepter. Får seinen Grabstein bestimmte er selbst folgende acht thpographische Inschrift:

The Body of
Benjamin Franklin, printer
(Like the cover of an old book
Its contents worn out
And stript of its lettering and gilding)
Lies here, food for worms!
Yet the work itself shall not be lost,
For it will, as he believed, appear once more
In a new
And more beautiful edition,
Corrected and amended

"Sier liegt ber Leib Benjamin Franklin's, eines Buchbruckers (gleich bem Deckel eines alten Buches, aus welchem ber Inhalt herausgenommen und ber feiner Inschrift und Bergolbung beraubt ift), eine Speise für die Würmer; boch wird das Wert felbst nicht verloren sein, sondern dermaleinst erscheinen in einer neuen schönen Ausgabe, durchgesehen und verbessert von dem Autor."

By its Author.

Eine furze Beit hatte David Sarry, ein Schuler Reimer's, mit Franklin zugleich bie Druckfunft in Philadelphia nicht ohne Erfolg geubt, im Jahre 1731 aber mit feinem Lehrherrn bie Preffe gu Barbados aufgeschlagen. Noch verbienen von ben Druckern biefes Freiftaates genannt zu werben: William Brabford, Enkel bes erften Typographen gleiches Namens, Ifaiah Warner, George Brintal, Gotthard und Anton Armbrufter, James Chattin, Andrew Steuart, William Dunlop, Benry Miller, James Abams, Thomas Brabford, William Sellers, William Godbard, welcher fruher zu Providence gebruckt batte, Benjamin Towne, John Dunlop, William's Neffe, Benjamin Mecom, Robert Bell, Joseph Cruffhant, Ifaat Collins, William Cvitt, William Sall, James Sumphrens, Robert Mitten, Enoch Storn, Daniel Sumphrens, John Douglas Macbougall, Samuel Dellap, Melchior Strhner und Charles Cift. Philadelphia zahlt gegenwartig über 60 Buchbrucker mit nahe an 200 Preffen.

Von Philadelphia wurde die Typographie durch einen Deutschen, Namens Christoph Sauer, im

Jahre 1735 nach Germantown, bem Nieber= laffungeorte, ben feine Landeleute begrundet hatten, verpflangt. Er gab zuerft eine beutsche Bierteljahr= fchrift und bie Uebersehung von Benn's politisch= moralischen Borschriften für die Colonisten, endlich 1743 bie Bibel in beutscher Sprache beraus, welche lange Beit hindurch bas wichtigste Druckwerf ber nordamerifanifchen Colonien blieb und jest in Europa gu ben Geltenheiten gehort, indem bas Schiff, welches 12 Exemplare bavon nach Europa bringen follte, gefapert worben ift. Gin Bufall brachte lange nachher bie wenigen nach Europa gekommenen Eremplare wieber an bas Licht und in ben Befit Dr. S. E. Luther's zu Frankfurt a. Dl., ber fie bann großmuthig an einige Bibliothefen verschenkte. Sauer fchnitt und gof feine Inpen felbit, fowie er auch bie Buchbruckerschwarze ohne frembe Gulfe verfertigte. Sein Sohn gleiches Namens feste als murbiger Rachfolger bas Gefchaft fort, bas bis zu Unfang biefes Jahrhunderts in ber Kamilie blieb.

Bwei Deutiche waren es ebenfalls, Namens Miller und Solland, welche 1751 bie Kunft in Lancafter einführten, bie nun faft ausschliegend von ihren Landsleuten wie von einem Cahn, Albrecht und Stumer ausgesibt wurde. Francis Bailey und Stewart Gerbert waren ihre Nachfolger.

#### Mew: Vort, 1693.

William Brabford, ber Bater ber Thyographie von Bennipsvanien, ist auch beren Begründer im Staate New Nork. Seine Wirsjamseit als königslicher Buchdrucker in der Hamptstadt gleiches Namens von 1693 bis 1705 beschränkt sich seboch nur aus Gesetzammlungen und andere Anntösschriften der Regierung. Ihm gebührt das Berdienst, die erste Bapiermühle bei New Nork angesegt zu haben. Ein Deutscher, Namens Iohann Beter Zenger, gab im Jahre 1733 die erste New Norker politische Beitung heraus. Nach seinem 1746 ersolgten Tode seiten Büttwe Catharina Zenger das Geschäftsort, wurde aber bald von Iames Parfer und Wilsiam Weyman, welche die "New Vort Gazette"

begrundeten, verdunfelt. Doch verdienen Ermahnung : Senry be Forreft, Sugh Gaine, John Solt, ber bas "New = Dorf Journal" und ben "Boft= Boy" herausgab, Samuel Barter, bes Dbigen Meffe, Samuel Farley, James und Alexander Robertson, Samuel Inslie, Anthony Carr, James Mivington, Robert Bodge, Friedrich Schober, ein Deutscher, ber bei Armbrufter in Philadelphia ge= lernt hatte, John Underson und Samuel Loudon. Letterer errichtete um 1776 ebenfalls eine Dificin gu Fifhkill, mo er bas "New = Dort Backet" her= ausgab. New = Dorf zahlt gegenwartig an breißig Druckereien. Die oben ermahnten Bruder, James und Alexander Robertson, verpflanzten im Jahre 1770 bie Runft auch nach Allbany und errichteten eine Preffe zu Norwich im Staate Connecticut. Die Stadt Boughteepfie brudt feit 1807 und Auburn feit 1825.

# Connecticut,

ist ber vierte Staat, in welchem die Thyographie geübt wurde. Thomas Short hat das Berdienst, dieselbe 1709 zu Newlondon eingeführt zu haben. Sein Beispiel zog 1714 Timothy Green von Boston hierher, wo er ebensowol durch seine Leistungen als Buchbrucker wie durch sein geistliches Amt als Diakonus an der Hauptlirche sich die Achtung seiner Mithürger erward und das Geschäft nach seinem Tode 1757 seinen sechs Sohnen im blühendsten Zuftande zurücksieh, von denen sich aber nur zwei, Samuel und Timothy, ausgezeichnet haben.

Nemhaven war von den beiben Generalpostmeistern der nordamerikanischen Provinzen, Benjamin Franklin und Sames Gunter, während des Krieges zwischen England und Frankreich 1754 zu
einer Sauttpoststation für den Norden ausersehen
und als Berwalter berselben Sames Barker ernannt
worden. Dieser benutzte seine Stellung, um eine Druckerei nehst einer damit in Verbindung stehenben Zeitung zu begründen. Sein Beispiel sand
Nachasmung, und fast in allen Stadten, welche
burch ihre politische und geographische Lage dazu
geeignet schienen, wurden die Postmeister zugleich Buchbrucker und setzten ihre Pressen vor Allem zur Berbreitung von Zeitblättern in Bewegung. Parfer's Nachfolger waren Benjamin Mecom, Sanuel Green, ein Enkel des Newlondoner Timothy Green, Ahomas Green und Sohn, Thomas Collier und Clas Subfon.

Da nun die Bahn gebrochen und mit dem Berlangen nach Unabhängigkeit das Bedürfniß der Mittheilung durch öffentliche Organe allgemein geworden, sowie der Durst nach Wissen geweckt war, verbreitete sich die Kunst in unglaublicher Schnelligkeit über alle Staaten Neuenglands. Die Städte Hartford und Norwich traten um 1770 in die Neise. Dort wirthen Thomas Green, ein Ur-Urenkel des frühesten Thomas Green, ein Ur-Urenkel des frühesten Cambridger Druckers, Chenezer Watson und George Godwin, hier Judah Paddock Spooner, Alexander und James Robertson nebst John Turmbull.

# Maryland,

war schon mehr als neunzig Sahre von König Karl I. als Colonie an Georg Casvert Baron von Baltimore aus Frland abgetreten, als die Buchbruckerfunst zuerst in Annapolis durch William Barks mit der "Complete Collection of the Laws of Maryland. Collected by the Authority 1726", ins Leben trat. Ein Jahr darauf begründete der unternehmende Manne eine Zeitung, sah sich aber aus Mangel an Theisnahme bewogen, im Jahre 1736 nach Virginien ausumandern.

Die Regierung fühlte ben Berluft und bot 1740 bemjenigen Drucker, welcher sich in Marhland nieder-lassen wurde, eine jährliche Unterstügung an. Jonas Green aus Boston folgte dieser Einladung, druckte Unfangs allein und nachher mit William Rimd in Gemeinschaft, bis seine Sohne Frederist und Sannue Green die Bolljährigkeit erreicht hatten. Noch blühet diese ehrenwerthe Kirma einer Druckerfamilie, die nabe an 200 Jahre in ununterbrochener Reihefolge fast in allen Staaten Nordamerika's die Kunst ausgesicht hat.

Die machtige Seeftabt Baltimore mar 1755 noch ein Kleines Dorf und erst um 1760 murbe von Nicolaus Saffelbort bier eine Breffe errichtet, welchem Enoch Story und Sobge und Schober nachfolgten, boch alle vier wurden sehr bald von dem
öfters erwähnten William Goddard, dem Begründer
ber Typographie in Rhode = Island überflügelt,
obgleich sein Betriebcapital, wie er felbst erzählte,
in nicht mehr als einer einzigen Guinee bestanden
hatte. Nach dessen Tode sehre Mary Catharine
Goddard, seine Schwester, das Geschäft mit der Einsicht und Thatkraft eines Mannes sort und versah
nebenbei die mit dem Oruczeschäft in Amerika häusig
verbundene Stelle eines Postmeisters.

## New: Ferfen,

Der junge Benjamin Franklin, von Reimer aus Philadelphia dahin gefendet, brudte 1727 in Word= bribge bie "Bills of Credit" und fuhrte fomit bie edle Kunft in ben Freiftaat New = Jersey ein. Da er aber nur furge Beit bier blieb, fo fann James Barter, ben wir fcon in Newhaven und New = York in Thatigfeit erblickt haben, als ber eigentliche Begrunder ber Typographie in diefem Theile ber Bereinstaaten betrachtet werben. Much bier mar fein Sohn Samuel Fortfeter bes Gefchaftes. Nach Barker's Tobe errichtete Raaf Collins 1770 gu Burlington bie zweite Preffe in ber Colonie. verließ aber auch diesen Aufenthaltsort, um ihn mit Trenton zu vertaufden, wo er als Mitglied ber "Gefellichaft ber Freunde" eine Bibel und mehrere Religionsbucher zum Gebranche bes Gottesbienftes bei ben Duafern bruckte.

## Sűdcarolina,

1730.

Die Regierung riefer Colonie foll schon 1730 einen Breis für benjenigen ausgesetzt haben, welcher ber Erste sich mit einem Druckapparat innerhalb ihrer Grenzen nieberließe. Eleazar Philipps aus Boston hieß ber Mann, welcher 1730 zuerst in Charlest on ein Druckhauß eröffnete. Seinem Beispiele solgten balb darauf Thomas Whitmarsh, Louis Timothée, ein in Folge des Widerruss des Evicts von Nantes aus Frankreich Gestückteer, der eine Zeitlang bei Benjamin Franksin gearbeitet hatte, dessen Wittwe Elisabeth und Sohn Beter nach seinem Tode rüsig

fortwirften, Robert Wells, George Bruce, beibe aus Schottland, Charles Crouch, Thomas Powell nebst Genoffen, John Wells, Adberts Sohn umd Wary Crouch, des obigen Wittwe, welche nach bessen Aver abe das Geschäft noch einige Jahre fortsetzte, sich aber mit ihrer Presse nach Salem im Staate Massachuschte ibersiedette.

Bu Columbia erschien 1826 "Cooper's lectures on political occonomy.

# Mhode: Island,

Diefer Staat fab zweinndzwanzig Jahre fpater als Connecticut zuerst in Newport burch James Franklin eine Officin entstehen, welche nach beffen Tobe burch feine Gattin und Tochter wie von Man-. nern bedient wurde, bis ber Sohn gleiches Namens bas nothige Alter zur Uebernahme bes Gefchaftes erreicht hatte. Diefer verband fich fpater mit Samuel Sall. Rach bes Letteren Abgang faufte Salomon Southwick, fruber ein Fischer von Gewerbe, ben Druckapparat, mit welchem er nicht wenig gur Be= geifterung feines Boltes fur Unabhangigfeit beitrug. Als aber die englischen Truppen 1776 zu Remport landeten und er als Patriot und Freiheitsapoftel fein gunftiges Schickfal vorausfab, jog er fich mit feiner Preffe nach Attleborough an ber Grenze von Maffadbufette gurud.

Providence wurde, wie im Sanbel und Gewerbsfleiße so auch in der Spographie sehr bald die Rebenbuhlerin von Newport. William Gobbard, Sohn des Postmeisters von Newlondon, welcher diese Imt auch hier bekleidete, war der erste Drucker. Ihm folgten seine Gattin Sarah mit John Carter und John Waterman.

# Birginien,

Obwol ber nach ber Zungfrau Königin Elifabeth genannte Freistaat Virginien die alteste Cosonie im britischen Amerika bildete, so ist er bennoch einer derzenigen, wo die Druckfunst zulezt Aufnahrtlich gefunden, doch scheint ihr der Eingang absichtlich verwehrt worden zu sein, denn Sir William Virkeley, welcher 38 Jahre hindurch Gouverneur der Cosonie

gewesen war, schrieb im Jahre 1671 an seine Regierung nach London: "Ich danke Gott, wir haben hier kinte Breischulen und keine Buchdruckereien und ich hoffe, es soll noch lange Zeit is bleiben, dem das Lernen hat nur Ungehorsam und Keherei und Sectenwesen in die Welt gebracht; die Buchdruckerkunft aber war die Dienerin aller dieser Greuel. Gott bewahre und vor Beiben!" Siehe Chalmers, Annals Vol. II. p. 328.

Williamsburg war ber Ort, wo zuerst eine Bresse in Thâtigteit war. William Bart, der Orucker von Annapolis, hat das Berbienst, um 1740 sier zuerst eine Officin errichtet zu saben. Nach ihm wirften William Hunter, Joseph Royle, Allerands Burdie, John Diron, William Kind und Cementina Kind, dessen Witten, John Binftey, John Clarkson nebst Augustin Davis. Dierauf folgte Fredericksburg 1787. Lyneburg übt die Kunst seit 1810.

### Mordearolina,

1755

Ungefahr zwanzig Sahre vor bem Befreiungsfriege, 1754 ober 1755, ließ sich James Davis in bem Stabtchen Rews Bern in Norbearolina nieber und wurde von Franklin und Gunter zum Postmeister und Regierungsbuchbrucker ernannt. Alle früheren Staatsschriften mußten in Charleston ausgeschhrt werben. Die zweite Officin ber Colonie wurde in Wilmington 1764 durch Andrew Stenart errichtet, welchem Letzteren Adam Bohd nachfolgte, ohne jedoch jemals Cpoche zu machen.

# New: Hampshire,

hatte bis 1776 nur zwei Druckhauser, von benen bas erste zu Portsmouth im Jahre 1755 von Daniel und Robert Kowle, das zweite von Thomas Furber 1764 errichtet wurde. Beide waren nur mit dem Drucke politischer Zeitungen und Namphlets beschäftigt und haben ebenso wenig, als ihr Nachfolger Czesiel Russell etwas Größeres geleistet. Uneinigkeit zwischen den beiden Fowle, Oheim und Nesse, war Beranlassung, daß Exeter 1774 eine Presse erhielt, indem Letterer sich bahin bezah, um ruhig sein Geschäft fortzusezen. Dann over erösstuck die erste Werkstatt im Jahre 1778, Walpole 1793.

# Delaware,

erhielt nicht früher als 1761 bas Geschent ber Typographie, in welchem Jahre James Abams, früher Gehülse von Franklin und Hall in Philadelphia, zuerst in Wilmington eine Werkstatt begründete, boch war seine Wirksamkeit, da es ihm an Unterstügung sehlte, nicht von großer Bebeutung.

## Georgia,

Die jungste Colonie der dreizehn alten Bereinsstaaten, die nach Georg II., König von Großbritanien, genannte Niederlassung, war auch die letzte in der Einführung der Buchbruderkunst. James Johnson, ein Schottländer, veranskaltete im Jahre 1763 zu Savanna auf Kosten der Regierung eine Ausgabe der Landesgesetze und begründete ein politische Blatt für die Colonie. Er war der einzige Drucker vor dem Ausbruche der Revolution.

In die neuen Staaten wurde die Thpographie in folgender Ordnung eingeführt:

In Vermont burch Judah Pabbod Spooner, welcher sich 1778 auf Beranlassung ber neuen Regierung von Norwich in Connecticut nach Best min ester übersiedelte und 1781 zwei Zeitblätter "The Vermont Gazette" und ben "Green Mountain Pous-Boy" begründete. Green und George Hough brusten in Newlondon, bis der Lettere in Gemeinschaft mit Alton Spooner 1788 auch zu Windsor eine Officin errichtete.

In Kentucky offinete John Brabforb 1786 zu Lexing ton ber Buchbruckerkunft die Pforten. Diesem Beispiele folgten balb barauf Neu-Frantfurt und andere Stabte.

Im Staate Tenessee war Knorville ber erste Ort, wo Robert Roulstone 1793 eine Presse aufschlug.

In Ohio, wo S. Freeman und Sohn 1795 zu Cincinnati und zu Chillicothe die Kunst einsuhrten und jett an verschiedenen Orten (zu Marietta seit 1798 und zu Shawneetown am Missippi, Stapesort für Illinois und Indiana, seit 1828) an zwanzig Pressen im Gange sind.

In Miffifippi mit ber hauptstadt Rats cheg, wo bie Buchbruderfunft im Jahre 1810 einzog.

Indiana hat zu New-Lexington feit 1815 eine Breffe.

Michigan erfreut sich wenigstens in ber Sauptstadt Detroit feit fast ebenso langer Beit ber namlichen Bergunstiaung.

Bohl bie großte Merkwurdigkeit in ber Gefchichte ber Buchbruckerfunft unferer Tage ift bas Erscheinen einer indianifch = englischen Zeitung in ber Sprache ber Tichirofihfen. Seit bem October 1828 giebt Elias Bondinot, felbft ein Tichirofib, gu Rew = Chota im Lande Arfanfas ben "Cherokee Phoenix" heraus. Dies Blatt ift in zwei Spalten getheilt, von benen bie eine ben tichirofihiifchen, bie andere ben englischen Text enthalt. In biefer Sprache und mit biefer eigen= thumlichen Schrift find bis jest ein Befangbuch, ein Auszug aus ber Bibel und bas gange Evangelium Matthai gebruckt. Das nie genug zu bewundernde Berbienft, Die fchwierigen Laute jenes Urvolfes fixirt, in ein Alphabet gebracht und somit bas Idiom eines gangen Bolfestammes brudfabig gemacht zu haben, gebührt bem Tichirofih = Sauptling See = quah = hah, auch Gueß genannt. Die Beranlaffung und Art, wie er bas neue Albhabet anfanglich von 200, bann bon 85 Charafteren mit Gulfe feiner Frau und Tochter erfunden und feinen Landsleuten begreiflich gemacht, hat Rnapp in feinen Borlefungen über amerifanifde Literatur und Timperlen in feinem "Dictionary of printers etc." pag. 12 angichend geschildert. Schon im Jahre 1810, als ber Epoche. in welcher Isaiah Thomas feine Geschichte ber Buchbruderfunft in Amerika fchrieb, maren in ben Bereinstaaten mehr als 400 Drudhaufer. Die Bermehrung findet bei ben Riefenfortichritten jenes jugendlichen Staats = und Bolfslebens in geometri= fcher Progreffion ftatt, fo bag gegenwartig bort eine großere Angahl als in irgend einem anbern Lande nach Berhaltnif ber Bevolkerung thatig ift. Die Sauptbeschäftigung ber Breffen bilbet die periobifche Literatur ber Beitungen und unter ben Buchern haben erft in neuerer Beit bie amerifanifchen Dri= ginalwerke angefangen, mit ben Wieberholungen europaischer zu wetteifern.

| Alphabet | der I | î dirofi | hsen. |
|----------|-------|----------|-------|
|----------|-------|----------|-------|

| $\alpha$ | a        | ઢ            | bla | 76 | te  | Я             | tily | A  | tío | ð            | tju |      |
|----------|----------|--------------|-----|----|-----|---------------|------|----|-----|--------------|-----|------|
| ક        | ga       | Ω            | ila | L  | tle | G             | tli  | K  | tio | 8            | wu  |      |
| 0        | fa       | G            | tsa | T  | tje | fr            | tfi  | o  | wo  | G۳           | ŋu  |      |
| 40       | ha       | Ce           | wa  | ₩  | ive | 0             | wi   | h  | ŋo  | i            | ű   |      |
|          | Ĭa .     | 69           | ŋa  | B  | 1)e | <i>&gt;</i> 3 | ŋi   | 0~ | u   | E            | gü  |      |
| ಕ್ಯ      | ma       | $\mathbf{R}$ | e   | T  | t . | ති            | 0    | J  | gu  | (br          | hu  |      |
| θ        | na       | ľ            | ge  | y  | gi  | A             | go   | Г  | hu  | ન્           | Įŭ  |      |
| tr       | hna      | 3            | he  | А  | hi  | F             | ho   | M  | Ĭu  | 02           | nü  |      |
| G        | nah      | 8            | 1e  | P  | Ii  | G             | lo . | Y  | mu  | ક            | qu  |      |
| T        | qua      | Ol           | me  | H  | mí  | 3             | mo   | €  | nu  | $\mathbf{R}$ | Įũ. |      |
| ନ        | <b>9</b> | A            | ne  | h  | ni  | z             | no   | ಎ  | quu | ശ            | tu  |      |
| ¥        | fa       | w            | que | എ  | qui | opro          | quo  | જ  | fu  | P            | tlu |      |
| b        | ba       | 4            | fe  | ъ  | fî  | d.            | 10   | s  | du  | Cm           | tíų |      |
| W        | \$a      | ક            | _be | L  | bi  | Λ             | bo   | n  | ilu | 6            | mű  | B pñ |

### Pritische Colonien.

1 7 6 6.

In Neu-Schottland ift Galifax bie Stabt, wo die erste Officin durch Bartholomáus Green, den Urentel jenes frühesten Begründers der Typographie zu Cambridge und Boston, im Jahre 1766 ins Leben trat, wo hierauf John Bussell, Minthony Genry Robert Flether, John Howe und Andere rühmlich mit einander wetteiserten. Hate die Kunst nach Beendigung des Krieges 1784 in Neu-Braunschweig Eingang gesunden, so war sie schon vor dem Beginne dessehnen turz nach der Eroberung der Briten in Canada bekannt und zuerst in der Haupstadt Quebe et durch drown und Gilmore ausgescht. Montreal trat 1775 durch die Bemühungen von Charles Berger und Kleury Mesplet in die Reiche der amerikanischen Druckorte ein.

Ueber die Typographie im Allgemeinen, besonsbers aber über den Druck der bis zu einer unglaubelichen Anzahl herangewachsenen periodischen Blütter, Beitungen und Journale hat Isaiah Thomas in seiner, History of printing in America with a Biography of Printers and an Account of Newspapers. Worcester (Massachusetts) 1810. 2 Bbe. in Octab.

aussührlichen Bericht erstattet. Schon im Jahre 1828 gab es nach Balbi's Berechnung auf ber ganzen Erbe über 3168 Zeitungen, von welchen 2140 in Europa, 978 in Amerika, 27 in Affen, 12 in Afrika und 9 in Amerika, 27 in Affen, 12 in Afrika und 9 in Amerika, erauskamen. Die Bereinstaaten von Nordamerika mit einer 800 Sournale, während Großbritanien nebst allen seinen Colonien bei einer Einwohnerzahl von 142 Millionen beren nicht mehr als 588 zählte.

Daß die Amerikaner unserer Tage, gleichwie sie ben Europäern in so manchen Zweigen der Nationals bkonomie, des Handels und des Gewerhsteißes vorangeeilt sind, denseißen auch in der Thydagaphie nicht nachstehen, beweiset John Delasteid's "Inquiry into the origin of the antiquities of America, with an appendix containing notes and a view of the Northern over those of the Souther hemisphere by James Lakey, Cincinnati 1839." in Fosio, mit Kupfern, ein Prachtwert, welches mit den schonstern Erzeugnissen der europäischen Presse wetteisern kann.

## Afrika.

onnte man bem frangofifchen Schriftsteller Roel Desverges unbedingten Glauben bei= meffen, fo ftande biefer Erdtheil nicht nur in ben Unnalen ber Typographie, fondern felbst in ber Beltgeschichte burch ben Umftand ausgezeichnet ba, bag er mitten im Schoofe ber Barbarei und ber Unwiffenheit zwei ber machtigften Bebel geiftiger Civilisation fich zu eigen machen fonnte: Die Chriftusreligion und ben Bucherbrud. Jenem Reifenden zufolge hatte Abhffinien, bas noch jest einen Schatten von Chriftenthum bewahrt, ichon im Jahre 1521, also faum fiebengig Jahre nach ber Erfindung, eine Druckerpreffe in Thatigfeit gefeben, welche mabricheinlich die Bortugiefen bei Gelegenheit einer Gefandtschaft an ben Beherr= fcher jenes Landes babin eingeführt. Lägt fich gleichwol vermuthen, daß bie Jesuiten und andere Miffionare in die bamaligen Befitungen ber Por= tugiefen an ber Weft = und Ditfufte von Ufrifa und in Sabesch zu Verbreitung bes Evangeliums Schulen errichtet und fleine Sandpreffen gum Drucke von Ratechismen und Gebetbuchern angewendet haben, wie bies mahrend bes fechszehnten Jahrhunderts in Uffen und Gubamerika ber Wall mar, fo find boch alle Nachrichten bieruber zu fcmanfend und unvoll= ftåndig, als dag die Ginfuhrung ber Thpographie in jener fruhen Periode als eine hiftorische That= fache aufgestellt werben tonnte.

Aegnpten, die uralte Wiege der Wiffenschaften, wurde vor noch nicht langer Zeit auch die Wiege der Druckfunft fur Afrika. Die französische Armee unter Buonaparte errichtete 1799 eine Brese in Kairo, aus welcher hervorging: I. 3. Marceff "Grammaire arabe" (wovon aber nur 20 Bogen fertig wurden) vom Jahre VII der Republik; Locman's "Fabeln", arabisch und französisch (au Kaire, de limprimerie nationale, An VIII); Desgenettes "Abhaublung über die Bocken" 1800.;

mehrere auf ben Tob Aleber's sich beziehende Schristen und die zwei Zeitungen "Courier de l'Egypte depuis le 12 Fructidor an VI jusqu' au 20 Prairial an IX in 4." und "Décade Egyptienne, journal litéraire et d'occonomic politique An VII-IX. 3 Vollin 4." Auch in Alerandrien war damals eine Officin unter 3. 3. Marcel's Direction. Im Jahre 1824 druckte hier Alexander Draghi des britischen Consus Genry Salt's beschreibendes Gedicht, Egypt" in 8. Die Bibliotheca Marsdeniana nennt mehrere in dem besestigten Dorfe Of sig is gedruckte Schristen mit der Jahrzahl 1800 und 1801, so daß die stuntlichen von den Franzosen in Alegypten ausgezschlichten Druckgegenstände auf ungesähr 20 Stückangschlägen sind.

Der rathfelhafte, aber bei allen Fehlern groß= artige Mehemeb Uli, ber Schopfer einer neuen Beriode für Megupten, hat nebit feinen Blanen für Alleinherrschaft die Bildung feines Bolfes zur Aufgabe feines Lebens gemacht und im Jahre 1822 auf eigene Roften zu Bulat, einer Borftabt von Rairo, eine hobe Schule und eine bamit ver= bundene Buchbruckerei errichtet. Aus diefer find Werte aus fast allen Zweigen bes menschlichen Wiffens hervorgegangen, als an Worterbuchern: ber arabifch = turtifche Ramus, bas perfifch = turtifche Burhani = Ratii, bas arabifch = perfifch = turfifche Tohfet des Wehbi und das arabisch = turkische Rochbet beffelben Verfaffers. Un grammatitali= fchen Werfen: Die Gumme ber grabifchen Formenlehre Dichumlet = es = Sarf, Die Elfije bes 36n= Malif und ein arabischer Commentar bagu, Die Abschrumijje bes Sanhabichi und bie gramma= titalische Unalufe bes Reframi bazu, bie Ezherijje bes Ubu = Safan = Ali aus Berat, Die arabifche Syntax bes 36 n = Dfail und eine andere von bem Scheich Chalid, eine turfifch gefdriebene arabifche Syntax mit dem Titel: Siljet en = nahi (der Schmuck

341

ber Syntaftifer), eine Summe berfelben Dichumlet= en=nahm und ein anderes Werf über biefelbe Gl= Schugur (bie Rleinobe) betitelt. Aus bem Fache ber Theologie: bas turfifche Religionscompendium bes Birgili nebft einem Commentar, Die beiligen Sandlungen ber Bilgrimschaft (Menafit el = habsch). Aus ber Muftif: Die Wiffenschaft bes unmittelbaren Befühls (Ilmi Gal), beibe in turfifder Sprache. Aus ber Sittenlehre und Lebensweisheit: Die Moral bes Ali (Achlati Ali) turtifch, bas Relile we= Dimne, grabifch; bie turfifche Bearbeitung bes namlichen Bertes, bas Sumajun = Nameh; Saa= bi's Guliftan und bes Feribebbin Attar's Bend = Mameh, beibe letteren in perfifcher Sprache. Aus der Mathematif: eine arabische Arithmetif und Geometrie, eine turfifche Summe und Geometrie. Aus ber Naturgeschichte: bas Buch ber Metalle (Ritab el = maabin), arabifch. Aus ber Dekonomie: ber Kanon bes Landbaues, arabisch. Aus ber Technologie: ber Ranon ber Farbefunft, arabifch. Aus ber Beilfunde: eine arabische Anatomie (Tefchrih el = ebdan), eine arabische Chirurgie (Ritab el=bichiraha), bas Buch von ber Seilfunde (Ritab el = thbb), arabifch, bas Buch von ben Tie= bern (Ritab el = humma), bas Buch von ber Krate (Ritab el = bichereb), beide in arabischer Sprache von bem frangbfifchen Renegaten Clot=Ben, Chef bes gangen Medicinalwefens in Aeghpten, ferner eine Beterinarkunde (Baitharat el = chail). Aus ber Geschichte: Weifi, bas Leben Muhammeb's, turfifd; Gefchichte ber alten Philosophen, grabifd; Geschichte Ufrifa's, Stalien's, Buonaparte's und Bafif's Gefchichte bes osmanischen Reichs, alle vier turfifch; Gefchichte bes Scheich Refaa (eines Roalings bes agpytischen Inftitute in Barie) von Frankreich und feines Aufenthaltes bafelbft. Aus ber Erbfunde : eine arabifche Geographie (Dichagra: fie ). Aus bem Gebicte ber Romantif: bie taufenb und eine Racht, arabifch; Ergablungen eines Bapagen's, turfifch; bas Guleiman = Rameh ober ber Roman vom Leben Salomo's. Briefmufterfamm= lungen: zwei arabische, vom Scheich Attar und vom Scheich Maraa; zwei turfifche, von Chai= rat = Cfenbi und von Apig = Cfenbi. Dichter: Mli's Diman, arabifch; bie turfifchen Dimane bes

Rebim, Fitne, Mefil, Ghalib, Refim, Wehbi und Thalib; ber turtifch porstifte Diwan bes Sami; turtischer Commentar zum Diwan bes Safiz und enblich ein persisch zurtischer Commenstar zu Dichelalsebin's Wesnewi.

Seit 1828 ericheint in Alegypten eine turfifche und arabifche Zeitung unter bem Titel "QBefaje Misrije" b. h. Begebenheiten Megyptens. Geit ungefahr 12-14 Jahren wird in Ceuta, Gibral= tar gegenüber, ein politisches Blatt in fpanischer Sprache gebruckt. Wichtiger aber ift ber Fortfdritt ber Thpographie in Algerien. Raum war bie frangofifche Urmee unter Marichall Bourmont am 14. Juni 1830 gelandet, ale auch fcon bie mitge= brachte Urmeebruckerei ausgeschifft und in Thatigteit gefett wurde. Schon am 26. Juni 1830 erfchien Die "Estafette d'Algier". Balb folgten andere Beit= blåtter, von benen ber "Moniteur Algérien" in fran= zofischer und arabischer Sprache ben meisten Umfang gewann, und Privatpersonen errichteten neben ben officiellen toniglichen Breffen eigene Druckereien.

In Bestafrika, an ber Kuste von Senes gambien, Kongo und Guinea, zumal in San Salvador und zu Loanda de San Paolo sollen die Bortugiesen schon im sechszehnten Jahrhunderte die Buchdruckerkunft eingeführt und für Religions und Staatszwecke benutzt haben; doch ist darüber wenig Auverlässiges bekannt geworden. Auf dem Gebiete von Groß-Bulam, wo die Briten Factoreien haben, sind zu Freetown, unweit vom Cap Sierra Leone und der Georgs-Bal nicht nur Schulen nach dem Bells und Lancasterschen errichtet, auß denen nehft anderen Zeitschriften "The royal gazette and Sierra Leone advertiser" hervorgehoben zu werden verbient.

Die Capstabt am Subrande des Borgebirges ber guten Hoffnung, seit 1806 in dem Bestige der Engländer, erhielt durch die britische Missionsgeselschaft, erhielt durch die britische Missionsgeselschaft, acht eine hossabstellen und zwei englische Zeitungen: "The Cape Town Gazette" und "The South-Africa commercial advertiser. "Selbst das Hottentottendorf, "Bethels dorf" an der Mündung des Zwartscoptssusses.

150 Meilen oftwarts vom Cap ber guten Soffnung, erhielt vor wenigen Jahren burch bie Londoner Gefellschaft für Ausbreitung bes chriftlichen Glaubens unter ben Seiben eine Presse, welche zunächft für bie Zwecke ber Mission bestimmt ift.

Bu Maquaffe, einer Stadt im Lande bes Kaffernstammes ber Buschuna's, haben methodistische Sendboten im Jahre 1823 eine Niederlassung begründet und einen Druckapparat aus der Capstadt mit sich genommen, mittelst dessen sie Schuls und Gebetbücher für die Eingebornen drucken. Das erste hier erschienene Werf ist ein Elementarbuch in der Sitschuansprache mit römischen Lettern und der Jahrzahl 1826.

Wie an ber Westuste, so sollen auch im Often bieses Erbtheiles und zumal in ben Staaten Mestinbe und Mogambique bie Portugiesen febr fruhzeitig, wenigstens in ben Sauptstädten ihrer Niederlasungen mit einem Schein von Cultur auch ben Buchvud, jeboch nur fur Schuls und Anbachtsbucher, eingesicht haben.

Die Inseln sind dem Festlande von Afrika mit ber Einführung des Buchdruckes zwoorgekommen. Das früheste Beispiel besselben liesert die Stadt Angra auf Terceira, der größten der Azoren. Sier trat schon 1583 die höchst seltene historische Beschreibung der Eroberung der Insel Terceira and Licht, welche den Titel schrit: "Relacion den loirnada, expugnacion y conquista de la isla Tercera y las demas circunvezinas, shizo Don Aldaro de Baçan, marquez de Santacruz" etc. mit der Schlußsschrift: "Fecha en la ciudad de Angra de la isla de

Tercera, a onze de Agosto mil y quinientos y ochenta y tres ", wovon ein Exemplar in der Bobleganis schen Bibliothef zu Oxford sich befindet.

Auf der schönen und fruchtbaren Insel Boursbon, ehrbem nach dem portugiesischen Entdeder Maskarenhas und später eine Zeitlang Reunion und Buonaparte genannt, erscheint seit 1821 eine Zeitung und 1825 wurde hier ein Verzeichniß sämmtslicher auf dem Eilande wild wachsender Pflanzen gebruckt.

Mabagaskar, in der Landessprache Madeskaffe, d. i. Mondsinsel, hat unter der Regierung des Königs Radama einen solchen Ausschwung in der Gestlttung genommen, daß englische Missonare bei ihm gern geschen waren und sie im Jahre 1825 sogar in seiner Residenz Tananarivu eine Drukwerkstatt behuss ihrer Resigionszwecke errichten dursten. Nach seinem 1828 erfolgten Tode wurden diese Männer durch dessen Wittwe von der Inselvertrieben.

St. Gelena, das kleine Eiland, welches durch ben unfreiwilligen Aufenthalt des größten Mannes der neueren Zeit welthistorische Bedeutung erlangt hat, verdankt jenem Umstande allein die Einführung der Typographie. In welchem Jahre aber und zunächt für welchen Zweck die erste Presse der und zunächt für welchen Zweck die erste Presse debelimenen. Ein botanisches Werk "Flora S. Heleniacuift 1825 zu Jamestown, dem einzigen aus blos einer Straße von ungefähr 100 Häufern bestehenden und von der Eitabelle St. James überwachten Orte, an das Licht getreten.

## Australien.

er funfte und zulest befannt geworbene Erbitheil, ber früher Subindien, bann Bolynesten und Australien hieß, wird zwar jest in ben neuern geographischen Spstemen unter bem Namen Oceanien aufgeführt, weil er mit Ausnahme bes Continents von Neuholland aus lauter Inseln besteht. Es sei vergonnt, in diesen Blattern

ben früheren Namen Auftralien, welcher bem größeren Theile bes Publicums bekannter ift, beizubehalten. Ift jenes Urvolk, mit ben Europäern ober ben Bewohnern anberer Erbifeile zusammengehalten, gleichen wol als noch in ber Kinbheit zu betrachten, so eichen boch die Briten um die gestlige und physische Cultur besselben ein nicht geringes Berdienst sich erworben-

Bu Gibnen, ber im Jahre 1788 burch ben Untergouverneur Philipp begrundeten Sauptftadt auf ber Norbfeite bes Jadfonhafens in Neu = Sub= wallis, wurde 1802 bie erfte Breffe aufgeschlagen. Der Begrunder berfelben war fein Brite, felbft fein Beiger, fondern ein Creole von St. Ritts, einem ber westindischen Gilande, George Some, beffen Name ber Bergeffenheit entriffen gu werben ver= bient. Wie in Nordamerifa, fo war aud bier unter ben britischen Colonisten Die Bolitif ber Sebel ber Buchbruckerfunft und bas Beburfnig ber ichnellen Mittheilung die Mutter ber typographischen Thatig= feit. Nach D'Gara's "History New South Wales" (1818. in 8.) follen 1795 Regierungefchriften, offi= cielle Acten und Documente gedruckt worben fein; allein neueren Forschungen zufolge (f. "Timperley dictionary of printers and printing, London 1839. pag. 879") fcheint biefe Angabe auf einem Irrthum gu beruhen. Der Durft nach politischen Reuigkeiten und ber Drang nach offentlicher Mittheilung gab im Jahre 1803 gu ber erften Beitung "The Sidney Gazette and New South-Wales Advertiser " Der= anlaffung, welcher febr balb ber "Sidney Herald" und 1834 ber "True Colonist", bas "Cornwall Chronicle" nebst ben "Sidney Times" und andere folgten, fo bag biefe einzige Stadt gegenwartig acht periodifche Blatter gahlt und daß hier auf 7000 Menfchen eine Beitung fommt, mabrend felbft in Großbritanien bas Berhaltnig wie 1 gu 60,000 ift. 3m Jahre 1825 begrundete Saues ben "Australian", wahrend G. G. Sall unter bem Gouverneur Darling ben "Monitor" nach Cobbetts Unfichten rebigirte. Beibe hatten fich zum Rampfe gegen bie Wirksamkeit bes fruheren Gouverneurs Thomas Brisbane im Sinne ber Illtra : Emancivationiften verbunben. Biemlich neutral halt fich ber " Tasmanian ". Gett 1835 gibt ber presbyterianifde Prebiger Lang bas politisch = religiose Blatt " The Colonist" mit großem Erfolge heraus. Aber auch biefer fand feinen Begner. Schon ein Jahr barauf erfchien bas Oppositionsblatt "The Reformer", welches offene Partei gegen bie Regierungsblatter ergriff.

Auch in Bestaustralien erscheint in ber Colonie am Schwanflusse von Macfaull redigirt feit 1831 ber "Freemantle Observer" sowie die "Perth Gazette" und bas "Western Australian Journal", welche zu Anfang, ebe noch eine Presse errichtet war, in ber Sandschrift ausgegeben und für Aermere an die Baume angeheftet worden. Die Zügellosigsteit des Journalwesens, besonders der Oppositionsblätter "The Colonial Times" und "The Colonist", wurde Beranlassung, daß der Gouverneur mit dem executiven Rathe 1827 ein äußerst strenges Presselsseinsührte, welches jedoch gegenwärtig wieder aufgeboben ist.

Das erfte in Neu = Subwallis gebruckte Buch ift "James Busby, on the Cultivation of the Vine", 1825 in Octav. Gin fur bie Renntnig ber auftralifden Sprache intereffantes Werf ift ein fleines Lefebuch "Specimens of a dialect of the Aborigines of New South - Wales", welches ber Miffionar Threlfed in feiner Miffionsichule eingeführt hat. Es behandelt bas Ibiom, welches am Gee Macquarrie bei New: caffle gesprochen wirb. Dhne baffelbe murben wir faum etwas von einer auftralischen Sprache miffen. Sogar auch die Poeffe hat auf dem unfruchtbaren, ben rein materiellen Intereffen gewidmeten Boben Auftraliens ihre Blutben getrieben. Drei poetifche Berte find in Gibney erichienen: bas eine von Robinfon, ber an einer Stelle fomifch genug "The veteran Bard of Australia" heißt, bas anbere bon bem Urgte Barmette und ein brittes, geiftliche Lies ber enthaltend, von bem um die Gefittung jenes Erbtheiles hochverbienten Priefter Lang. Seinen Bemuhungen verbankt Sibnen bie Stiftung eines Symnaffume, fowie ber Gouverneur Briebane bafelbft eine Bibliothet, eine Art von Mufeum, einen botanischen Garten und in bem nahgelegenen Paramatta eine Sternwarte begrundete. Sogar ift in ber hauptstadt Sibnen auch ichon ein Theater im Gange.

### Australiens Infeln.

Im Jahre 1803 hat Lieutenant Bowen von Sibnet aus auf bem Eisanbe Banbiemensland mit Soldaten und Deportitren ben Grund zur ersten britischen Riederlassung gelegt. Schon war bieselbe aber fast ganz burch Mangel aufgerien, als ber Dberftlieutenant Collins, ber nachsmalige Gefchichtschreiber jener Lander, im Jahre

1804 mit etwa 60 Solbaten und 300 Deportirten anlanate und Sobarttown begrundete. Auch biefe Stadt erhielt 1818 eine Drudwerfstatt, aus welcher unter andern die intereffante "History of Michael Howe, the last of the woodranglers" hervorgegangen ift. Gegenwartig ericbeinen bafelbit 10 periobifche Blatter, als: bie "Hobart - Town - Gazette", bie "Colonial Times", bas Tasmanian and australasiatic Review", ber ,, Colonist", ber ,, Trompeter", ber "Morning Star", ber "Hornbory", ber "Launceston Advertiser", und bas "Cornwall Chronicle" meift politifchen Inhalts. Regelmäßig fommt mit jebem Jahre Rog's "Hobart - Town - Almanach " "Vandiemensland Annual", Melville's "Hobart-Town-Magazin" und bie "Wreath" von Olbing heraus. Sier ift fogar ein Roman ,, Quintus Servinton" in Walter Scott's Befchmad erfchienen. In ber auf biefer Infel nur erft feit wenigen Jahren begrundeten Colonialstadt Launceston werben ichon regelmäßig ericheinenbe Beitungen gebrucht.

Den britischen Miffionaren gebührt bas Ber= bienft, nach vielen vergeblichen Bersuchen, welche fie von 1796 bis 1811 unermubet fortfetten, mit ber Chriftuslehre auch die Breffe in Bolbneffen eingeführt zu haben. Auf ben Gefellichafteinfeln im ftillen Dcean geschah bies im Jahre 1818. Raum war ber große Gobentempel bes Gottes Dro gu Tantira in Tejarabne gerftort (1815) und ber Ronia Pomare zum Chriftenthum übergetreten, als Lesterer befahl, in feiner Refibeng Afareaitu auf Dtabaiti eine Druckerei anzulegen, welche bie Insulaner mit Gefetbuchern, Neuen Teftamenten, Schul = und Befangbuchern verforgt. Der Ronig fette mit eigener Sand bie erfte Seite bes otahaitischen ABCBuches. Gine mit ber Diffionspreffe gebruckte Ausgabe ber Bibel in englischer Sprache von 3000 Eremplaren war in wenigen Tagen, bas Exemplar 3 Gallons (ungefahr 10 Rannen) Rotogol verfauft. Bald barauf ift auch ein Ratechismus in otahaitischer Sprache in ber namlichen Officin, mobei fcon Gingeborene thatig waren, gebruckt und unentgeldlich ausgetheilt worben. Die meiften ber otahaitifchen

Bucher haben bie Schlufschrift: "Tahiti, printed at the Windward Mission press."

Burbers Point ist eine zweite Missionsstation bieser Insel, wo seit 1821 ebenfalls eine Bresse für Religionszweite im Gange ist. Später wurde auch auf, dem von Bougainville so reizend geschilberten Eilande Huabeine eine Werkstatt errichtet.

Auch auf Cimeo, einem kleinen westlich von Otahaiti gelegenen Eilande mit dem Safen Talu, dem sichersten und bequemiken auf allen Inseln der Vereresgegenden, wurde auf Weranlassung der britischen und fremden Bibelgesellschaft im Jahre 1817 ein Katechismus und "Selections form Scripture", 1818 aber das Evangelium des Lucas in der Laudessprache gedruckt. Im Jahre 1822 haben sich dritische Missionare auch zu Pateo auf dem Eilande Otahaa niedergelassen und daselbst 1825 eine Vruckverstatt errichtet, aus der ebenfalls Auszüge aus der h. Schrift neht andern Erbauungsbüchern bervoraingen.

Auf den Sandwichsinfeln wurde die Buch= bruckerfunft im Jahre 1821 eingeführt und am erften Montage bes Januars 1822 zu Sonoruru auf bem Eilande Omaibi ober Dwahu eine Breffe in Bewegung gesetht, beren erftes Product eine eng= lisch = hawaische Kinderfibel (English - Hawayan Spellingbook) war. Bald barauf wurden Auszüge aus bem Alten und Neuen Teftamente und nach und nach mancherlei Schul = und Erziehungsbucher, bar= unter auch "Colbwin's Intellectual Arithmetic " und Bocabularien in ber Landessprache gebruckt. Seit 1835 ericheint unter ber Genehmigung bes Ronigs und Stephan Macfintosh's Leitung eine Sandwichs= inselzeitung, zu welcher bie braune Majestat mit fol= genden Worten die Erlaubnif ertheilt hat: "Sololuli, Dwahu. Ich gebe meine Einwilligung, benn es freut mich, die Werte anderer gander fennen gu lernen, fowie Dinge ju boren, bie neu find und bie ich gern feben mochte, wenn ich bort mare. Ich habe gu Rinan (bem Minifter) gefagt: ,,,, Mache Drucker= preffen!"" Dein Gebanke ift zu Ende. Ronig Rauifeaguli."

## Privatdruckereien.

#### Großbritanien.

enn Großbritanien allen anbern Staaten burch Institute vorleuchtet, welche nicht fowol von ber Regierung als von Privatleuten ober Rorperschaften aus ber Ditte bes Bolfes bervor= gegangen find, fo ift ed- nicht zu verwundern, bag auch im Privatbucherbrucke bie Briten von feiner andern Nation übertroffen werben, und bas Ber= zeichniß von berartigen, zum großen Theil bochft feltenen Denfmalern "John Martin's bibliographical catalogue of books privately printed. London 1834." einen ftarfen Octavband von 563 Seiten fullt. Freilich verfteht man in England unter bem Ausbrucke "privately printed books" alle biejenigen Werfe, bie auf Roften ber Krone, bes Barlaments ober bon Privatpersonen zum alleinigen Gebrauche ober zur Bertheilung an Freunde erschienen, aber niemals in ben Buchhandel gefommen find. Es fann bier ber Ort nicht fein, Die verschiedenen Brachtwerke aufguzählen, welche auf Befehl ber Regierung feit Beinrich VIII. an bas Licht getreten find. Der 3weck biefer Blatter verlangt nur einen Ueberblick ber Berbienfte von folden Mannern, welche aus Liebe gur Wiffenschaft, ohne bem Geschaftefreife ber Buchbrucker anzugehören, die typographische Runft geubt und geforbert haben.

Wenn wir die Erzeugnisse, meist Andachtsbücher, Controversschriften und Pamphlets einiger Klöster, wie zu Greenwich, Norton, Klistenny und Baterford und der damals ziemlich häufigen Wanbertypographen, als Walgrave, der bald zu Moulfeh bei Kingston an der Themse, bald zu Fawsley in Northhampspire bruckte, hier übergeben, eröffnet die Gronologische Reihensolge:

1572. Erzbisch of Barker mit ber feltenen Schrift: "De antiquitate britannicae ecclesiae et

priviligiis (sic) ecclesiae Cantuariensis", wovon bas der Königin Elifabeth überreichte Autorerensplar, jest im britischen Museum, wegen des prachtvollen Einbandes allgemeine Bewunderung sinds und wol aus dieser Ursache auch von Martin als Titelsupfer zu seinem Katalog benust worden ist.

1572. Unter ber Regierung ber Jungfrau Ronigin hatten die Monconformiften zu Wandsworth ein Presbyterium und eine Druckofficin errichtet, beren thatigfter Beforberer Thomas Cartwriaht war. Die Regierung bes friedliebenben Jafobs I. war weniger burch religiofe Streitschriften getrubt, bagegen biejenige feines unglucklichen Nachfolgers recht eigentlich die Beriode politisch = firchlicher Bam= phlets genannt werben fann. Die reiche Bucher= fammlung Georgs III., welche fein Sohn Georg IV. ber Nation zum Gefchenke bargebracht hat, umfaßt mehr als hundert folder, aus Brivatpreffen bervorgegangener Denkmaler, welche in biefer Boll= ftandigfeit faum noch anderswo aufzufinden fein burften. Unter Cromwell's Brotectorat errichtete ber papftliche Legat Rinuccini Officinen zu Rilfenny und Waterford, um burch Bertheilung von Gegen= fdriften die Reformation zu betampfen. Bu glei= chem Zwecke benutte Dbabiah Walfer unter Jafob U. eine im Sintergebaube feiner Wohnung aufgestellte Breffe, gab bie Werfe feines Lehrers Woodwarb heraus und wurde noch Bieles gegen bie anglicani= fche Rirche befannt gemacht haben, wenn Jafob langer ben Thron batte behaupten fonnen. Der= felbe Monard) begunftigte fur feine 3mede eine geheime Druderei im alten Ronigefite Golyroob= Soufe zu Edinburg, wo 3. Batfon Dryben's Gebicht: "Hind and panther " brudte. Bei ber auf bie Revolutionswirren folgenden Rube bes Lanbes

und ber Abivannung ber Geifter zu Anfang bes porigen Jahrhunderts maren nur wenige Brivat= preffen in Thatigfeit. Doch fennt man eine Samm= lung lohaler Gefänge und Lieber: "a collection of loyal songs and poems", welche auf bem Schloffe Raglain's (Ragland Castle) im Jahre 1750 ge= brudt worben find. Gine neue Mera ber britifchen Literatur begann. Auf bie bigotten excentrifchen Staats = und Religionsichriften folgte bie gefunde Mild einer claffifden Dichtkunft und Geschichts= foridung. Die erfte Preffe in ben Sanben eines Brivatmannes, bie uns von nun an begegnet, ift biejenige bes Lords Sampben zu Glynde bei Lewes in Suffer, aus ber 1770 die beschreibende Ibblle .. The Summer Day" bervorging. Der be= rubmte John Wilfes batte einen Druckapparat in feinem Saufe Great George Street Westminfter, mit bem er "The North Briton" und Boulanger's nachgelaffene und viel beruchtigte "Recherches sur l'origine du despotisme oriental" burch Thomas Former ausführen ließ.

Bu Sabford in Carbiganshire, nun Eigenthum bes Serzogs von Rew Caftle, hatte ber frühere Besiger Tohnes eine Presse errichtet, aus welcher bie trefflich ausgestatteten Chronifen von "Froisfart, Monftreset und Joinville" hervorgegangen find. Diese Ausgaben haben nicht wenig zur Kenntniß jener benkwirdigen Perioden bes franzahfischen Mittelalters in Großbritanien beigetragen.

Bu Gartwell in Budinghamshire wurden während bes Aufenthalts ber vertriebenen Königsfamilie aus dem Sause Bourbon geheime Proclamationen und andere Flugschriften zu Gunsten der Legitimität mittelst einer Sandpresse gebruckt.

Wirksamer jedoch als diese verborgenen Werkstaten im Dienste der Politik waren die offensbaren und größeren Privatossicinen zu Darslington in der Grafschaft Durham, Stadt mit einer durch die Königin Elisabeth 1567 gestifteten Treischule, wo George Allan im Jahre 1768 seine nüßlichen Arbeiten begann und in großer Wenge ruhmvoll ausgesührt hat, so zu Auchinleck in der Nähe von Cumnock an der Straße von Dumsfries nach Kilmarnock, dem Landssige ein Alexander Boswell's, wo der Enkel des Biographen Sannel

Johnson's um 1811 zuerst mittelst einer Ruthvensichen Sandpresse besete Eremplare seiner Bücherzsammlung ergänzte, später aber durch einen geschickten, ihm von dem achtbaren Typographen George Ramsah empfohlenen Werkmeister mehrere selbsteständige Werke und einige bis bahin unbekannte Manuscripte vervielkältigte.

Einen hohen Ruf haben bie Bucher aus ber "Lee Priory Press", auf bem in ber Nahe von Canterbury gelegenen Laibiste bes berühmten Bibliographen Sir Egerton Bribges 1813 begründet, welche sich sowol durch die Wahl des Stoffes, als durch Cleganz und Correctheit auszeichnen. Sier wirkten die geschickten Typographen Johnson, der Berfasser des Handbuchs über die Buchdruckerkunft und Warwick, Beide aus Bensley's Schule. Als Brydges aber nach 1818 auf dem Continente lebte, gerieth die Officin ins Stocken und hörte 1823 ganz auf, thätig zu sein. Der einst so besucht, ift jegt verödet.

Bu Newcaft le am The wurde zwischen 1817 und 1825 auf Beranlassung und Kosten mehrerer Bucherfreunde, welche später in eine theographische Gesellschaft zusammentraten, von dem bekannten Hodgson auf jenes gelbliche Papier gedruck, welches sir die neue Ausgabe von Dugdale's Monasticon angewendet worden. Die wenigen Eremplare waren stets nur sur bet Mitglieder oder zur Bertheilung an deren Freunde bestimmt. Iohn Abamson war einer der eifrigsten Besörderer der tresslichen Newcastle Ausgaben.

Middle- hill in ber Grafichaft Worcester, ber Landsitz bes gelehrten und liberalen Sir Thomas Philipps, ift ebensowol durch die ausgezeichnete Bibliothef des Cigenthumers, die allein über 8000 der koftbarsten und seltensten handschriften des Miltetelaters in sich faßt, als auch durch die von Philipps zuerst in dem Broadway Tower (Turris lativiensis) und nacher in Middle- hill felbst errichteten Presse berühmt geworden, deren zahlreiche und tressliche Erzeugnisse der Baronet durch Edwin Offer unter seinen Augen ausführen ließ und dabei selbst das Umt des Correctors versab. Die weniger sehlersfreien Ausgaben sind während dessen Abwesenheit

und langeren Reisen auf bem Continente entstanden. Der berühmte Alterthumsforscher 3. Gunter vergleicht Sir Ahomas Philipps in hinsicht ber für die Wissenschaft geleisteten Dienste mit einem Bodleh, Cotton und Garleh und nennt bessen Manuferiptensammlung die bedeutenbste, welche jemals ein Privatmann zusammengebracht hat.

Stramberry Sill bei Twidenham in ber Rabe von London, bas in gothifchem Style erbaute Landhaus des berühmten Sorace Balvole, nachmals Lord Orford, ift burch feine bier gebruckten ebenfo prachtvollen als gablreichen Werfe zu befannt, als bag eine wiederholte Befchreibung biefes Mufenfiges hier noch erwartet werben follte. Die vollftandig eingerichtete Officin wurde im Jahre 1757 mit bem Drucke von Gray's Dben eingeweiht und blieb bis 1797 in Thatigfeit. William Robinfon, Thomas Farmer und Thomas Rirgate waren bie Druder. Nach bem Tobe bes beruhmten Befiters, beffen geiftvoll gefchriebenen Berte : " Catalogue of royal and noble authors; Fugitive pieces; Anecdotes of painting in England; The Castle of Otranto, bas Urbild aller ber ungabligen fpateren Geifter = und Gespensterromane; The mysterions mother. Aedes Walpolianae" u. f. w. bier an bas Licht traten. ift bas Local ber Druckerei von Mrs. Damer gum Modelfirgimmer benutt worden.

Den größten Einfluß auf die Thyographie durch Bermehrung der Freunde und Bewunderer dieser Kunft übten die bibliographischen Gesellschaften aus, die zum Theile heutiges Tages noch sortbestehen, wie 3. B. der Bannathne Club, an dessen Spitze Balter Scott stand und bessen Würtsamtett jetz Thomas Thomson leitet. Sein Hauptzweck ist die Herausgabe von Originalwerken oder Erläuterungssschriften für die schottliche Geschickte. Den Namen führt er von Georg Bannathne (geb. 1545), dem Manesse Schottländer, welchem man die vollständigte Sammlung der alten Nationalgesänge seines voeitschen Vollesber verbankt.

Der Maitland Club wurde 1828 zu einem ahnlichen Zwede begrundet. Brafibent ift ber Carl von Glasgow, Schatzmeister: Richard Duncan und Secretair: John Smith. Der Name ift bem schottischen Dichter Richard Maitland (geb. 1496) zu

Ehren gewählt worben. Abbrud von hanbichriftlichen Chronifen ober anderen Documenten zur schottischen Geschichte und Begründung einer historischen Bibliothet für Schottland gilt als Samptaufgabe bes Strebens.

Die berühmtefte Befellichaft von Bucherfreunden, beren Borliebe fur alte Drucke nicht felten bis gu einer Urt von Manie fich fteigerte, ift ber Rox= burghe Club, beffen Rame bon bem Bergoge gleiches Namens berftammt, welcher als Bucher= fammler in fo hohem Unfeben fand, bag nach feinem 1804 erfolgten Tobe fein berühmtes Eremplar ber Balbarfer'fchen Alusgabe von "Boccaccio's Decamerone" von 1471 fur 2260 Bf. Sterling verfauft worben ift. Lord Spencer war Brafibent. Die originelle Urt ber Stiftung biefes Clubs, fowie beffen Wirtfamteit, hat Dibbin ausführlich befchrieben. Wieberbruck gang feltener Bucher, befonbers poetischen Inhalts, in größtmöglicher Correctheit und Bracht murbe einem jeben ber 31 Mitglieber gur Pflicht gemacht. Balph, Bulmer, Nicol und Woodfall in London, Ballantyne in Edinburg und Williams in Eton maren bie bagu ausermahlten Thpographen. Da es zu weitlauftig fein murbe, von ben Werken ber genannten Clubs und Brivat= preffen auch nur eine ffiggirte Titelausmahl mitzutheilen, verweisen wir hiermit auf Martins, Catalogue of privately printed Books. London, 1834. in 8.

Bie in Frankreich, so haben auch in England einige Mitglieder des Hofes sich mit Typographie beschäftigt. Die Königin Charlotte ließ 1812 auf ihren reizenden Landstige Frogmore Lodge bei Bindsor eine Presse errichten, aus welcher unter E. Harding's Leitung eine Art von Blumenlese in wei Banden unter dem Titel "Translations from the German in prose" (von Wiß E. E. Knight) und "Miscellaneous poems" hervorgegangen sind.

Merkwurdig in der Geschichte der Typographie ift der Umstand, daß die Kunst nicht nur auf dem festen Lande, sondern sogar auf dem unsicheren Clemente des Bassers auf schwankenden Schiffen ausgescht worden ist. Bei der Sacularfeier derselben im worigen Sabrhunderte wurde zu London eine Presse auf daß Eis der Themse gezogen und daselbst Gedickte zum Lobe Gutenbergs gedruckt. Ein Werk

mit bem Titel: "The bloody journal kept by William Davidson, on board a Russian pirate in the Year 1789," ift im Jahre 1812 auf bem mittellambijchen Meere am Bord bes Schiffes "Calebonia" gebruckt worden. Zwei andere kleinere Schriften: "The tribunal of the inquisition" und "Bread and Bulls" tragen ben namlichen Druckort mit bem Jahre 1813 an ber Stirne.

Als Capitain Parry auf seiner ersten Entbeckungsreise zur Auffindung der Nordwestdurchsahrt in den Jahren 1819 und 1820 im "Winter Harbour" auf der Insel Melville (74 Gr. N. B. und 112 Gr. B. L.) von Sis eingeschloffen überwintern mußte, beschäftigte er die Mannschaft des "Gekla" mit dent Drucke einer Zeitung: "The North Georgia Gazette and Winter Chronicle", beren erste Nunmer vom 1. November 1819, die letzte vom 20. Mårz 1820 datirt ist.

#### Frankreich.

1531. Die fonigliche Buchbruckerei, von Frang I. begrundet, unter ber Leitung bes berühmten Robert Ctienne (Stophanus).

1571. Das Mlofter St. Denis gu Baris.

1616. Zu Maile, einem Schloffe bes Herrn von Daubigne, ist in biefem Jahre die "Histoire universelle du Sieur de Daubigne" mit der Schluße schrift "par Jean Moussat imprimeur ordinaire du dit Sieur" an das Licht getreten.

1617. Schloß Lugn y bei Autum, wo Johann Bicomte von Lugny die etwas freien "Memoires de Gaspard et de Guillaume de Saulx de Tavannes" bructte.

1630. Cardinal Duperron ließ in feinem Landshause zu Bag nolet seine Werke brucken, wobei er felbst bas Correctorant versas.

1631. Die Druckerei ber Gazette be France unter Theophrast Renaudot.

1640. Die Louvre-Druckerei, vom Carbinal Richelieu errichtet. Sublet Desnohers war Intendant, Etienne Cramoifh Director und Trichet Dufresne Corrector.

1640. Carbinal Richelieu begrunbete auf feis nem Schloffe Richelieu eine Officin, in welcher fogar nach beffen Tobe noch gebruckt murbe. 1660. Ein gleiches that ber Intenbant Fouquet in feinem Landhause zu Saint=Manbe.

1680. Die große Karthaufe in Baris erhielt durch ihren General Dom Masson eine Druderei, aus welcher neue Ausgaben ber Ordenstatuten, Missalien und Bsalterien hervorgingen. Die Bucher tragen die Inschrift "Correriae" von einem dem Kloster zugehörigen Gebaube.

1683. Die Druckerei zu Berfailles im Hotel be Seignelah, Rue be l'Drangerie. Franz Muquet und sein Sohn waren die Directoren.

1697. Das berühmte Klofter La grande Chartreufe bei Grenoble, Mutteranstalt aller übrigen Karthauferklöster, hat 1797 die "Explication de quelques endroits des anciens statutes de l'ordre de Chartreux" als Antwort auf ein gegen den Orden gerichtetes Libell des Abts von La Trappe heimlich gedruckt und vertheilt.

1718. Ludwig XV. bruckte in seinem Palaste ber Tuilerien eigenhandig "Cours des principaux fleuves et rivières de l'Europe" unter ber Leitung 3. Cosombat's in Octav.

1720. Der Kanzler Daguesseau benutzte auf gleiche Weise auf seinem Schlosse de Fresne die Stunden der Erholung zum Drucke des "Discours sur la vie et la mort de Mr. Daguesseau", seines Baters, welches Buch er blos zur Vertheilung an seine Kinder bestimmte. Doch soll ungeachtet diese früheren Datums das Buch erft 1778 und zwar von Wad. Saron mit Lettern, welche von London verschrieben waren, ausgeführt worden fein.

1727. Im Schlosse zu Lassah bruckte ber Marquis be Lasseh, "Recueil de dissérentes choses de 1663-1727." in 8.

1757. Die Druderei ber konigs. Lotterie und Militairschule in ber Rue Montmartre zu Baris.

1758. Die Dauphine von Frankreich, Mutter Ludwigs XVI. bruckte im Schlosse zu Berfailles eigenhändig "Elévations de coeur à Jésus-Christ" in 16. unter Leitung Delespine's.

1760. Der Gerzog von Burgund sette und bruckte "Prières à l'usage des ensans de France. Versailles de l'imprimerie du Duc de Bourgogne, dirigée par Vincent 1760. "in 12. 1760. Mabame be Bompabour hatte in ihren Bimmern zu Berfailles eine Handpresse, mit ber sie Corneille's "Rodogune" in 4. druckte. Das davor befindliche Rupfer nach Leboucher ist ebenfalls von ihrer eigenen hand gestochen.

1766. Lubwig XVI. bruckte als Dauphin "Maximes morales et politiques tirces de Telémaque" in Octav im Schloffe zu Berfailles unter Leitung Lottin's.

1778. Bu Chanteloup, bem Lanbsitge bes Gerzogs von Choiseul, hat dieser Minister Lubmigs XV. "Mémoires de moi-mème" für seine vertrautesten Freunde gedruckt. Ein einziges Eremplar gerieth in fremde Hande und wurde 1790 zu Baris nachgebruckt.

Im Gebaube bes Rriegsministeriums zu Bersfailles war eine Officin fur ben ausschließlichen Dienft in Militairsachen bestimmt.

1782. Der weise Benjamin Franklin hatte, seiner Jugendbeschäftigung treu, während des Ausenthaltes als nordamerikanischer Abgeordneter am franzbisischen Hose in seinem Landhause zu Paffy bei Paris eine Handbruckerei errichtet, aus welcher unter andern der "Petit code de la raison humaine 1782." in 24. hervorging.

1786. In biefem Sahre begründete Saun eine Druderei in ber Parifer Blindenanftalt, um bamit bie ungludlichen Kinder zu beschäftigen.

1787. Fur die Berfammlung ber Notabeln befahl Ludwig XVI. eine besondere Officin in Berfailles zu errichten und fette Philippe Denis Bierres an beren Spite.

Die Imprimerie de Monsieur (nachmals Ludwig XVIII.) hat in ber "Sainte Bible traduite en français sur la Vulgate par M. Le Maistre de Sacy." 1789-1804. zwölf Quartbande, ein Werf geliefert, mit welchem kein neuerer Druck ber h. Schrift wetteifern kann. Die Kupfer find nach Zeichnungen von Marillier und Monsian von ben besten Kunstern Frankreichs gektochen.

Kein Land hat so viele geheime Druckereien besessen als Frankreich, wo bald religibse Verfolgungswuth, bald politischer Parteienkampf das offene Heraustreten der Thyographen mißrieth. Wir nennen nur die Sandpressen der Lesuiten in Chermont, die "Imprimeurs de la sainte union" aus dem Orden der Benedictiner und der "Nouvelles ecclesiastiques" ber Dominitaner. Ebenso verhalt es sich mit singirten Dructorten, wie Quevisly, Martiseen in der Normandie, Charanton, Ort auf dem Cisande Isle be France, Cologne (Pierre Marteau), Chthère, Baphos u. f. w., von denen die ersteren besonders bei irreligibsen oder keyerischen Schriften, die letzteren aber bei unsittlichen Buchern angewendet worden sind.

#### Deutschland.

Unter Privatbruckereien verstehet man solche, beren Besiger bie Runft nicht als Erwerbsmittel, sonbern nur zu ihrem eigenen Bergmugen anschben, feine frembe Bestellungen annehmen und die selbstegebruckten Bucher zu eigenem Gebrauche ober zur Bertheilung an Freunde anwenden. Die wichtigsten Brivatbrucker in beutschen ober sprachverwandten Lambern waren:

Peter Apianus (Bienewig), geboren 1595 zu Leisnig in Sachfen, Professor der Mathematik in Ingolstadt, von Kaiser Karl V. begünstigt, druckte das berühmte Werf "Inscriptiones sacrosanctae vetustatis etc. Ingolstadii in aedibus P. Apiani" 1534. in Folio, bessen Holgichnitte ebenso vortressisch als die meisten in anderen baierischen Druckbenkmälern schlecht sind, und das "Astronomicum Caesareum" 1540. in groß Folio.

Thicho Brabe, ber berühmte Aftronom, legte in bem Schloffe Uranienburg auf ber Infel Suen in Danemark, in beffen unmittelbarer Rabe fich auch bie "Stierneburg" ober Sternwarte befand, jum Drucke feiner Schriften eine besondere Officin an und baß biefe trefflich versehen war, gehet aus beffen Werfen von 1596-1610 hervor, bie man zu ben schönften ihrer Zeit rechnen kann.

Bolfgang Graf von Bethlen aus ber bekannten fiebenburgischen Dynastenfamilie.

Stephan Brechtel, Mathematifer und Schonschreiber zu Rurnberg, geboren 1523, gestors ben 1574.

Jakob Brennius, ber bekannte Arzt, hat in feiner Privatbruderei ben "Viridarius exotius"
1678, in Folio gebruckt.

Wilhelm Budaeus, braunschweig = lune= burgscher Leibarzt zu Salberstadt.

Johann Buxtorf ber Aeltere mit bem Beisnamen Rabbinorum Magister, Professor ber morgenlanbifchen Sprachen zu Bafel.

Georg Calixtus, Professor ber Theologie zu Helmstädt. Hennig Muller war fein Druckgehulfe.

Erhard Cellius, Professor ber Boeffe und Gefcichte zu Tubingen, von dem man die "Imagines Professorum Tubingensium", 1597. in Quart besitet.

Albrecht Durer bruckte feine unvergleichlichen Golzichnittwerke ber Paffion, Apokalppfe und bas Leben Maria in feiner eigenen Officin.

Gieronymus Emfer, Geheimschreiber und Freund Gerzogs Georgs bes Bartigen von Sachfen und Luthers Gegner zu Dresben 1525-1527.

Anton Ulrich von Erath, Archivar, Geschichtsforscher und Diplomatifer in Dillenburg, der
daß höchst seltene "Calendarium romano-germanicum
medii aevi" in Sahre 1761 mit Hülfe seiner Töchter
eigenhändig setzte und druckte, von welchem nicht
mehr als zwei Exemplare bekannt sind.

Paul Fagius (Buchlein), Pfarrer in ber Reichsstadt Isny in Schwaben, machte fich besonders um ben Drud hebraifcher Bucher verdient, 1538 bis 1543. Spater lebte er in Constanz und Straßburg, wo ebenfalls einige Werke aus feiner Sandbruckerei hervorgegangen sind.

Sebaftian Frank, ber berühmte Bieber= taufer und Schwarmer gu Ulm (1535-1539).

Andreas Frisner, Professor ber hohen Schule zu Leipzig, Sensenschmid's Freund und Genosse, ift schon aus ber Geschichte ber Thpographie jener Universitätsstadt bekannt.

Ulrich Fugger zu Augsburg hat zur Beforsberung ber Literatur eine eigene Officin begrundet und manches schähdare Werk burch Seinrich Stesphanus II. zu Beibelberg 1558 und 1559 ausführen laffen.

Dr. Sigismund Grimm und Marx Wiesfung haben zu Augsburg eine thpographische Gestellschaft gebildet.

Aegibius Gutbier, geboren 1617, gestorben 1667, ber bekannte Linguist und Prosessor ber mors genländischen Sprachen zu Samburg. Bohuslaus Saffenstein von Lobtos wig, Scheimfdreiber Kaifer Maximilians II. und Erzfangler von Bohmen, qu Bologna und auf Reifen gebildet, als Dichter und Rebner ausgezeichnet, hat auf feinem Schloffe Saffenstein mehrere Werke brucken laffen.

Johannes Gevelius, ber berühmte Aftronom, hat feine "Machina celestis" im eigenen Saufe und mit eigenen Typen in Danzig durch Simon Reinegger von 1673 bis 1679, zwei Bande in Volio ausstühren lassen, für jene Zeit ein wahres Brachtwerk.

Melchior Soffmann, ber befannte Batriarch ber Wiebertaufer in Golftein und ben Nieberlanden.

Johann Conterus, auf ben hohen Schulen zu Krakau und Bafel gebilbet, legte in feiner Batersfladt Kronftabt eine Bibliothek und Druckerei an.

Ulrich bon Sutten, bes Erasmus Freund und Luthers Bertheibiger, tief verlett burch ben Tob feines Betters Sanns von Sutten, welchen Bergog Ulrich von Burtemberg hatte tobten laffen, beichloß biefe Greuelthat ber gangen Welt befannt gu machen. Da er im Baterlande feinen Drucker finden fonnte, welcher fich ber Arbeit unterziehen wollte, errichtete er felbft auf feinem Stammfite Steckelberg in Franken eine Preffe und bruckte bie befannte "Deploratio" in lateinischen Berfen, welcher ber Troftbrief an ben Bater bes Gemorbeten, bie funf "Philippicae" an ben Bergog Ulrich, ber Dialog "Phalarismus" nebft Apologie und ein Aufruf an Ronig Frang I. von Frankreich zur Rache, in lateinischer Prosa beigefügt waren. Die Schluß= fchrift an ben Lefer, welche ben Charafter bes ftur= mifchen Ritters trefflich bezeichnet, lautet: "Res est nova, res est atrox et horrenda, dispeream nisi logisse vales", biejenige bes gangen Buches aber: "Hoc Ulrichi de Hutten Equit. Germ. Invectoriarum cum aliis quibusdam in Tyrannum Wirtempergensem opus excusum in arce Steckelberk, anno m. d. xix." Es ift ein fleiner etwas über ein Alphabet enthal= tenber Quartband mit blumenreichen Initialen und zwei großen Solzichnitten.

Elias Hutter (geb. 1553), Kurfürft August's von Sachsen Lehrer ber hebraifchen Sprache, erhielt von Kaiser Rubolf II. nicht nur bas Privilegium für feine Bibel, fonbern auch bie Erlaubnif, eine Druckerei und einen Buchhandel in Rurnberg gu errichten.

Daniel Ernft Jablon & Fi (geb. 1660), zuerft Brediger zu Magbeburg, bann Rector zu Liffa, fpater Paftor zu Königsberg und Berlin, ftarb 1742 als Bifchof ber bobmifchen Bruber in Grofpolen und Preugen.

Dr. Engelbert Rampfer, ber beruhmte Erforscher Japans hat zu Lemgo feine eigene Buchbruckerei gehabt, beren er fich bei ber Gerausgabe feiner "Amoenitates exoticae" 1712. bebiente.

Johann Kepler, ber große Mathematifer und Aftronom, hat seine in Linz begonnenen "Ephemeriben" zu Sagan im Schloffe bes Herzogs Albrecht von Friedland und Sagan (Wallenstein) im Jahre 1630 vollendet.

Georg Wilhelm Rirfch, Rector bes Gym= naftums zu hof, hat auf eigene Koften in feinem Sause eine orientalische Officin begründet und mehrere Werke in sprifcher Sprache eigenhanbig gebruckt.

Peter Kirften, Arzt und Rector zu Breslau, hatte, burch seine Reisen in ben Orient hinlanglich für ein solches Unternehmen vorbereitet, schon 1608 in seinem Sause eine orientalische Oruckerei angelegt und bieselbe spater nach Upfala mitgenommen.

Georg Engelhard von Löhnehß, Stallmeister und Berghauptmann zuerst in Diensten des Kurfürsten August zu Sachsen und seit 1583 des Herzogs heinrich Julius von Braunschweig, hat auf seinem Rittersige Remlingen bei Wolsenbüttel die "Aulico-Politica" oder "Hof-, Staats und Regierkunst", 1622. in Fol., und "Della Cavalleria", gründliche Berichte von Alem, was zu der löbl. Reutereh gehörig und einem Cavallier zu wissen von Nöthen ift, 1624. gr. Fol., mit großen Kostenaufwande an das Licht treten lassen.

Siob Lubolph, der große Staatsmann und Linguift, geboren 1624, gestorben 1704.

Nicolaus Marfchall, ber gelehrte thus ringifche Ebelmann aus ber noch jest blubenben Familie von Marschall, bessen schon bei Ersurt, Bittenberg und Rostock Erwähnung geschehen, hatte auf eigene Kosten eine Officin errichtet und alle seine Werfe durch Gunther Winter aussuhren laffen. Thomas Munger, ber Urheber bes Bauernaufftandes in Thuringen, hielt fich zu Altftabt einen eigenen Drucker fur feine schwarmerischen Schriften, welcher aber 1524 auf Befehl bes Berzogs Johann bas Land rumen mußte, weshalb er von nun an ftets eine Sandpresse zum Drucke seiner aufrührerischen Tractate bei fich geführt haben foll.

Ulrich Binter, Doctor ber Argneiwiffenschaft zu Nurnberg, beffen "befchloffen gart ber rofenkratz marie", Nurnberch, 1505, zwei Banbe in Tol. mit Holzschnitten zu bekannt ift, als bag es hier einer Beschreibung beburfte.

Franz Anton, Graf von Sporck, Statthalter in Bohmen unter Leopold I. und Joseph I., hat auf seinem Gute zu Lissa im Bunzlauer Kreise eine ansehnliche Officin begründet, aus der viele polemische und acketische Schriften hervorgegangen find, bei beren Druck seine beiben Tochter Cleonore und Katharina durch Ueberseyungen aus bem Franzofischen sehr thätig waren.

Leonhard Thurnehffer zum Thurn, brandenburgischer Leibarzt, einer der merkwürdigesten und abenteuerlichsten Menschen des 16. Jahrehunderts, erhielt von dem Kurstürften das graus Kloster zu seinem alchemistischen Laboratorium, legie daselbst eine Buchdruckeret an, worin er die meisten seiner Werte selbst druckte, als: seinen Tractat, do Cometa", seinen "Bison oder zehn Bucher von kalten und warmen mineralischen Wassern"; "Reise und Kriegsapotheke"; "Alehemia magna"; "Onomasticon polyglottum Archidox etc." Bon diesen verdient in theographischer sinstelle Ausgeber und 63 affailiden Svraden die meite Auswerssmetet.

Sanns Freiherr Ungnab von Sonnsegg's Privatbruckereien zu Tubingen und Urach für Berbreitung ber h. Schrift in illyrifcher (flavonischer) Sprache sind von Schnurrer in einer besonberen Monographie und in gegenwärtiger Sacularschrift Seite 202 gewürdigt worden.

Noch verdienen hier genannt zu werben: Seinreich Jakob von Bashuhfen, Conrad Beher, Johann Gezelius, Wilhelm Silben, Balthafar Sulmor, Thomas Kingovius, Lorenz Migler, Andreas Moller, Johann Joachim Moller, Adam Neufer, Seinrich

Dvis, Paul Bater, Lorenz Paulinus, Theodor Betraus, Loreng Ball, Matthias Basmuth, Anbreas Welleius, Albert Widmanftadt, Beter Winftrup und Joh. Bechendorf. Der von Marx Welfer, bem Macen feiner Beit, geftifteten einflugreichen Brivatofficin "ad insigne pinus" zu Augsburg, beren Seele und Triebfeder David Gofchel mar, hat Bapf eine besondere Schrift gewidmet. Es gebricht bier an Raum, aller ber ungabligen Rlofterbruckereien gu ermabnen, von benen auch nur wenige von langerem Bestande maren. Das Umbroffanische Collegium gu Mailand, bie Congregatio de propaganda fide zu Rom, die geiftlichen Corporationen ber Brüder vom gemeinsamen Leben zu Marienthal, Bruffel, Lubect und Roftod, ber Eremiten zu Nurnberg, ber Klofter gu St. Afra und Mrich in Augsburg, ber Domini= faner zu Wien, zu Ottobeuern, Weffobrunn, gang besonders aber zu Tegernfee in Oberbaiern und zu St. Blaffen im Schwarzwalde burfen nicht mit Stillfdweigen übergangen werben.

Bon auswärtigen Privatoruckereien waren blejenige des Cardinals Francesco Barberini zu Rom,
des berühmten Orientalisten Thomas Erpenius zu
Leyden für morgenländische Sprachen, des Numismaiters und Künstlers Hubert Golhius zu Antiwerpen, Daniel Ernst Jablonsti's, Lorenz Paulinazu Upslaa, Olaus Rubbect's zu Stockholm, bessen schwebensteller inschen Verschieden des Gemedens
Ernähmung geschehen, und Lorenz Wall's zu
Stregnäs berühmt.

Bon fürstlichen Druckereien verdienen außer benjenigen bes Nicolaus Radziwill und Stephan Bathorh, die zu Torgau, in welcher der Administrator Gerzog Friedrich Wilhelm von Sachsen mit silbernen Lettern Luther's Hausdossille, christliche Gebete, den Katechisnus, das Horologium principum und sechs Bucher "auserlesener Arzney und kunftstufe" bruckte, wobei er die Geschäfte des Factors, sein Leibarzt Dr. Nebhold und M. Wankel das Amt der Correctoren versahen, und die von Gerzog Boguslaus XIII. zu Bard in Bommern im Jahre 1582 begründete vor allen hervorgehoben zu werden. Ueber Letztere hat Dr. J. C. C. Delrichs

in einer besonderen Schrift (Allten = Stettin 1756. 8.)

Georg II. von Großbritanien wunschte nehft feiner Gemahlin ben Mechanismus ber Kunft kennen zu fernen. Es wurde daher am 15. Februar 1731 eine Breise im St. James Balaste aufgestellt, mittelst welcher unter Samuel Balmer's Leitung die vom Gerzoge von York gesetzten "Laws of Dodge-Hare" gebruckt worben sind.

Friedrich ber Grofe foll im Schloffe zu Botsbam mehrere feiner Schriften mit einer geheimen Breffe haben bruden und nur unter feine vertrauteften Freunde vertheilen laffen.

Raifer Jofeph hatte fich, um ben Dechanismus ber Buchbruckerfunft genauer fennen zu lernen, eine fleine, aber mit allem Bubehore vollständig verfebene Breffe eigends bauen und nebft bem Gegkaften in feinem Cabinete aufftellen laffen. Man will be= haupten, daß eine von bem faiferlichen Thpographen mit eigener Sand gefette Schrift exiftire, Die aber gu ben größten Geltenheiten gebore. Die Breffe befand fich bis 1819 in bem Palafte bes Erzherzogs Johann von Deftreich, in welchem Jahre er biefelbe mittelft Sanbichreibens vom 1. Mai bem Wiener Buchbrucker Unton Strauß überfendete, worin er aussprach: "bag biefe Breffe am fuglichften bei bem Manne aufgeftellt fei, ber bereits unter Alberti und Degen, in ber Folge in feinem eigenen Ctablif= fement, bem ausgebehnteften bes gangen oftreichifden Raiserstaates, die Typographie wirklich als Runft betrieben und unverbroffen einer bedeutenben Stufe ber Bollfommenheit zugeführt habe."

Der jest regierende Großherzog von Toscana, Leopold II., ein Beschüßer der Künste und Wissenschaften, hat in dem Laboratorium des Palastes Vitti zu Torenz eine vollständig eingerichtete Druckerei, aus welcher mehrere gemeinmistige Werke, wie 2. B., Alessandro Manetti, descrizione delle machine pe' trasori modenesi o artesiani e dei pozzi forati in Toscana dal 1829 al 1833. Firenze 1833." in Folio und "Tartini, sul doniscamento della maremma toscana, Firenze 1838." 8. unter den Augen des hochberzigen Fürsten hervorgegangen sind.

### Dritte Abtheilung.

Rurze Geschichte des Mechanismus

unb

#### der technischen Ausbildung des Buchdruckes.

lles Schone und Große ift einer stells wachsenben Bervollfommnung fahig, so auch bie Typographie. Durch Kofters, Gutensbergs und Biffters Scharf-

finn ward die Runft erzeugt, burch Schoffers Ginficht, Bleiß und Gifer ichon in ber Biege gefraftigt, burch Jenson und Albus in bem blubenden Jugendalter gehoben, burch Blantin, bie Giunti, Etiennes und Elzevire groß gezogen und in neuefter Beit durch Basterville, Boboni, Ibarra und Dibot mit allen Reigen ber Schonheit geschmudt. Die Riesenfortschritte aber, mit benen biefelbe in unferen Tagen ber Bollendung entgegen= eilt, wer vermochte fie innerhalb ber Grengen weniger Bogen zu fchilbern? Die Worte ber= ftummen, wo bie Erzeugniffe fprechen. Lange war bas Berfahren bes Buchbruckes ein bochft ein= faches, aber auch bie Ginfachheit hat ihre Große! Die Typographen waren ursprunglich Stempel= fchneiber, Schriftgießer, Setzer und Druder gu= gleich, haufig fogar felbft Breffenbauer und ihre Werfe wurden burch fie felbft verkauft. Erft im fechszehnten Sahrhunderte, nachdem ber Buchhandel bon bem Buchbrucke fich trennte, gewann Letterer an Ausbehnung und im fiebengehnten Sahrhunderte, als bie Stempelichneibefunft und Schriftgieferei gu einem befonberen Geschäftszweig erhoben worben. an innerer Ausbildung bes Mechanismus, inbem man jebem einzelnen Aunstzweige eine großere Aufmerkfamkeit zu wibmen im Stanbe mar.

#### Preffenbau.

Der erfte Schritt gur Bervollfommnung bes Bucherbruckes, nachbem bie Saupterfindung ber beweglichen Thren gemacht war, geschah burch bie Breffe, beren Stelle fruber ber Reiber vertreten hatte. Gutenberg erbaute biefelbe nach bem Bor= bilde einer Weinkelter. Ronigshofen's Chronit fagt: "So mar auch bie altefte Preg als Solgin und wie ein Trott, damit man allerhand Saft aus= trottet, formirt." Das altbeutsche Wort ,, trotten" wird noch heut zu Tage in ber Schweiz und in Schwa= ben fur "feltern" gebraucht. In ben erften hundert Jahren wurde nichts an ber einfachen Vorrichtung geandert, bis Danner in Murnberg querft die mef= fingene Spindel anwendete. Rach und nach hat man zur Erleichterung bes Buges zwei eiferne Ben= gel angebracht, ftatt ber bolgernen Tiegel auf zwei Buge wurden eiferne und meffingene auf einen Bug gemacht und die fteinernen und holgernen Fundamente burch eiferne erfett. Wahrend ber Periode bes Verfalls bes Buchbruckes im fiebenzehnten Jahr= hunderte blieb bie Breffe unbeachtet. Gutenberg's Nachfolger glaubten genug gethan zu haben, wenn fie alle Sonnabenbe ben Staub von berfelben ab= wischten. Erft gegen bas Enbe bes achtzehnten Jahrhunderts ward fie wieder ein Pflegefind bes Erfindungsgeiftes; aber nun folgten die Berbefferungen auch fo fcnell auf einander, daß es Erftaunen erregt.

Den Bau ber gewöhnlichen Druckerpresse als bekannt voraussehend, da sie noch in kleineren Officienen fast allgemein im Gebrauch ist und in größeren als Meliquie einer "guten alten Zeit" ausbewahrt wird, auch Albibungen davon auf den Ausgaben des Jodocus Badius von Alfd oder Alzensius, sowie in Dibdin's Decameron II, 118-121, vorkommen unterlassen wir die nähere Beschreibung und beschränsken uns auf die bis zu unseren Tagen damit vorges nommenen Berbesserungen.

Wilhelm Janffen Blaeu ober Blaem, Thoso Brahe's Schuler und Freund, ben wir icon als ebenfo großen Mathematifer, Aftronomen und Geographen, wie einen ber thatigften Thpographen Bollands fennen gelernt baben, fand um bas Sabr 1620 fo viele Dangel an bem Baue ber alten Preffe, bağ er fich entschlog, biefem Uebel abzuhelfen. Sierin mar er fo gludlich, daß er neun Breffen von verichiebener Art bauete und fie nach ben neun Mufen benannte. Ihre Vorzuge wurden alfobald gnerkannt und in wenig Jahren fab man biefelben burch bie Werkstätten ber Dieberlande verbreitet. Rachbem fie fpaterhin auch ben Weg uber bie Grenze bon Belgien hinaus und bieffeits bes Rheins gefunden, wurde fie zwar treulich benutt, berfelben aber in ber Folge nicht mehr gedacht. Giner ber Erften, ber auch diefe Preffen wieder namhaft vervollfomm= nete, war Wilhelm Saas (ber Bater), in Bafel um 1772. Er ließ bie Spindel burch ein oben bogenformiges metallenes Geftelle geben, brachte ben Bengel, wie bei Mungwerfen, an bem oben hervorragenden Ropfe ber Spindel an und verfah bas andere Ende diefes Bebels mit einer Schwungfugel. Der Druder fonnte alfo, indem der Bregbengel einen weit großeren Bogen beschrieb und in Schwung fam, leicht eine ftarfere Rraft ausuben. Da Saas fein gunftig gelernter Buchbrucker, fonbern blos Schriftgieger war, fo burfte er felbit feine Erfindung in feiner Baterftadt nicht benuten, bis fein Gohn bie gunftmäßigen Rechte erworben hatte. Dies ift bie Urfache, warum fle anfanglich nur wenig befannt und erft in ben neunziger Jahren auch außerhalb ber Schweizergrenzen Anwendung fand. Die von Bater und Sohn in den Jahren 1772 und 1790 über diese Bervollkommung herausgegebenen Druckschriften sind bereits sehr selten geworden. Beider Berbienste um die typographische Kunst sind in 3. H. Meyer's Journal für Buchbruckerkunst zu, Jahrgang 1837. S. 39-46, gewürdigt.

Im Sahre 1777 erfand 3. G. Freitag in Gera eine Presse ohne Bengel und Schraube, burch ben Tuß zu birigiren, welche aber nicht in Gebrauch gekommen ift. Eine ahnliche Presse lieferte 1795 Joseph Ribley in England mit veränderter Oruckerzeugung.

Dibot, Anisson, Saveaux, Thonnes lier, Billebois und Frapie in Paris machten fich um die Bereinsachung ber Pressen verdient.

Seitbem und namentlich feit 30 Jahren ift eine große Angahl neuer Breffen entstanden, bei ben meisten Tiegel und Spindel beibehalten und lettere burch eine fünstliche Sebelverbindung in Umschwung gebracht worden, fo bag ber Druck ohne großere Unftrengung von Seite bes Druckers fich bebeutenb verftarft. Der Tiegel wird burch Gegengewichte wieber gehoben. Bei einigen fteht (wie bei Dungmaschinen) ein Schieber zwischen ber Schraube und bem Tiegel. Mit folden Breffen fann man bie gange Form ober bie halbe bes groften Formats auf einmal abbruden. Nebit ben genannten Mannern haben fich um ben Preffenbau noch bie Briten Ro= worth, Medhurft, Sope, Ruffell, Stafford, Hoe, Rowland Hill, Proffer und Brown nicht unerhebliche Berbienfte erworben; boch hat nur Mebhurft's einfache Bauart bleibende Unerkennung gefunden. Bei ben meiften ihrer Preffen wird ber Druck zugleich burch Unwendung eines Reils ober einer ichiefen Flache bewirkt. einigen neueren bingegen geschiehet berfelbe nicht burch eine Platte (Tiegel), fondern mittelft einer Walze, wie bei bem Aupferbruck, unter welcher ber Rarren mit ber Form burchgezogen wirb. Der= gleichen Chlinderpreffen haben Shuttleworth in London, Strauf in Wien, Burte in Baris u. A. angegeben.

Es burfte zu weit führen, hier ein vollständiges Berzeichniß aller Preffen ber neuesten Beit, sowie

bie Geschichte von beren Erfindung und bie Methoden ihrer Anwendung mitzutheilen. Die engen Gren= gen biefes Werkes geftatten nur bie vorzüglichften herauszuheben. Den erften Rang nehmen bie eifer= nen Preffen ein, die nur eines Buges beburfen, ben Arbeiter im Kraftaufwande fconen und gu jebem Drucke angewendet werben fonnen. Mit ber Stanhope = Breffe, welche ihre Entstehung und Benennung bem fur alle Zwecke ber Sumanitat raft= los thatigen Lord Stanhope (geb. 1753, geft. 1816) verbankt, und mit bem Jahre 1800, wo fie beenbigt in Bulmers berühmter Officin zu London aufgestellt wurde, beginnt eine neue Periode fur ben Bucher= bruct. Das gufeiferne Geftelle, welches aus einem Stude gemacht ift, erfette bie Banbe, Krone, Dber = und Unterhalfen und bie Brude ber gewohn= lichen Preffe. In bem oberen Theile berfelben ift eine Ruß zur Aufnahme ber Schraube befestigt, beren Spige auf ben zwifden zwei fentrechten Ban= ben angebrachten Schieber wirft. Der Tiegel fitt an bem unteren Enbe bes Schiebers, ift genau zwi= fchen bie Fuhrer eingepaßt und muß baher bei bem Drehen ber Spindel parallel fteigen und finken. Der Bengel, anstatt wie bei bolgernen Breffen von ber Spindel in ber Mitte bes Raumes ber Banbe auszugeben, ift an einer Saule befestigt, welche bie bieffeitige Wand überfteigt. Die Schwere bes Tiegels und bes Schiebers wird burch ein hinter ber Preffe angebrachtes Gewicht im Gleichgewicht erhal= ten. Zwei vorftebenbe, aber mit bem Rorper ver= bundene Studen vertreten ben Unterbalten und tragen ben Rarren bei bem Abbrude, welcher mittelft einer Rurbel und eines Leberriemens aus = und ein= gefahren wird. Die Bewegung ber Schraube mit= telft zusammengesetten (boppelten) Gebels bilbet bie Sauptverbefferung ber Stanhope = Preffe. Die Bor= theile find Ersparnig ber Muhe und Beit. Der Abdruck einer gangen Bogenflache wird burch einen Bug ohne Rraftaufwand gewonnen. Gine Befchrei= bung nebft Abbildung liefert außer ben Werfen eines Sanfard, Safper u. Al. bas Journal fur Buchbruderfunft ac. 1834.

Lord Stanhope foll bie erfte Ibee gu feiner jest allgemein verbreiteten Preffe, die er durch den Mechanikus Balter in London ausführen ließ, von

bem berühmten Baseler Thyographen Haas erhalten haben. Seitbem hat bieselbe eine Menge Abanberungen zu ihren Gunsten erhalten. In Deutschland hat man ben Galgen burch eine einfache Borrichtung ganz entbehrlich gemacht.

Die Ruthven = Preffe, nach ihrem Erfinber, bem Edinburger Buchbruder John Ruthven, welcher 1813 barauf ein Batent erhielt, fo genannt, ift lange Beit in Großbritanien, Rugland und Amerika im Gebrauche gewesen. Sie unterscheibet fich baburch, bag bie Form nicht auf einem Rarren, ber hinein = und herausgefahren werben fann, fon= bern auf einem flachen Tische liegt, woran bie Dedel, Rahmehen und Puncturen angebracht find und bag ber Tiegel Raber ober Rollen hat, die ihn in ber Sohe erhalten, wahrend er über bie Form gebracht wird. 3mei Bebel, ein furgerer und ein langerer, bewirken die Kraft. Diese, sowie alle andere Theile ber Mafchinerie find unter bem Tifche angebracht. wodurch bei gleicher Kraft viel Raum erspart wirb. Gine Abbilbung giebt Sanfarb G. 651; eine ausführliche Beschreibung bas Journal für Buchbrucker= funft 2c. 1835. S. 3-8.

Die Columbia - Preffe, Erfindung bes Amerikaners George Clymer in Philadelphia, erzeugt ihren Druck durch wahrhaft bewunderungs-würdige Aufammensehung eines großen Gebels zwischen zwei klächen, der Tafel und dem Tiegel und wird durch einen Bengel, der an der Presidenand rechts oder in der Mitte angebracht ist und mit dem Sebelwerk in genauer Berbindung stehet, in Bewegung gesett. Seit 1818 ift sie fast über ganz Nordamerika und Europa verbreitet, der beste Beweis sir ihre Brauchbarkeit. Bescheibung und Albbildung f. in Meyer's Journal 1834. S. 95 u. folg.

Gleichzeitig haben Moore in England und Ruggle in Philadelphia nach ben näulichen Grundsfägen eine Breffe gebaut, mit dem einzigen Untersiche, daß hier der Gebel mittelst zusammengesetzer Gebel durch die rechte hand niedergedrückt wird, statt bei Clymer's Presse mittelst Rad und Kette.

Die Cogger'fche Preffe weicht fowol in bem Grunbfage bes Mechanismus als in ber Form von ben beiben fruheren wesentlich ab. Die Preswande von Schmiedeeisen, mit gußeisernen Rohren umgeben, sichern ihr ungewöhnliche Saltbarkeit. Ein zusammengeschter querarmiger Gebel, ber beim Ziehen ben vierten Theil eines Kreises beschreibt, setzt zwei Stäcken Stahl mit converen Enden in Bewegung, die sich auf schiefen Flachen drehen und steigert die Kraft, wenn ber Tiegel bem Druckpuntt sich nabert. Letterer wird, statt durch Gegengewicht, mittelst ftarker Spiralfedern gehoben. Beschreibung und Abbildung siehe in Meher's Journal 1832.

Daniel Treadwell, aus Norbamerika, gab feiner Presse bie zum Abbrucke nöthige Krast burch einen Eretschemel, statt des horizontalen Gebels. Tisch und Karren ist wie bei Nuthven's Presse und der Tiegel legt sich mit dem Deckel und Rähnichen auf die Form. Trog ihrer Borzüge hat sie wegen des allzu großen Raumbedarfs nicht allgemeinen Beisall erhalten.

Barclah's Drehpreffe mittelft eines Spirals hebels (Rotary standard press), wodurch der Tiegel aufgezogen wird, mit Walzen, Keil und schiegen Klachen hat des Patents vom Sahre 1822 ungeachtet, nicht nur äußerst geringe Unwendung, sondern beschaften Seite 663 eine sehr strenge Beurtheilung gefunden. Eine ausführliche Beschreibung liesert das Londoner "Journal of Arts and sciences April 1822."

Cope's Presse zeichnet sich burch Einsachheit aus. Man bente fich ein Sewinde ober ein Aniescheibengelenk, besten Theile den Tiegel hernieder geben lassen, wenn sie durch ben Bebel in eine verticale Stellung gegen einander gebracht werben.

Die Albionpresse von Dunne beruhet, wie hie Hagarpresse, auf bem Kniehebel und wird besonders in England häufig angewendet. Beschreibung und Abbildung fiehe in Meyer's Journal 1838. S. 33.

Bell's Sebelpresse gewährt den Vortheil, daß sie eine abwechselnde Kraft erzeugt, welche mit dem zu überwältigenden Widerstande sich vergrößert und auf diese Beise das Ziehen am Bengel gleichsörmiger macht, so das die gewonnene Druckfraft am Ende des Zuges achtundbreißig Mal größer ist als zu Ansang; ferner ist sie wegen des einsachen Mechanismus nicht nur drei Mal wohlseiter als die Columbiapresse, sondern auch, da sie alle sich reibenden Theile von selbst mit Del versiehet, ohne ein

einziges Stuck hervornehmen zu müssen, viel weniger Reparaturen unterworsen und nimmt wenig Blatz ein.

Bei ber Ruffellpreffe, von den Verfertigern Taylor und Martineau nach deren Erfinder benannt, wird die Kraft durch Zusammensetzung von schiefen Flächen oder Keilen gewonnen, auf weiche Stangen mit Gewinden einwirfen. Eine Hebelstange und eine Bindestange (Coupling dar) find mit den Cylindern verbunden, die sich aus der Winkellage in eine perpen verbunder die sich gich aus der Abruck stattsinden solle siene Regulirschranbe in dem Oberbalten hebt den obern Keil und läßt ihn nieder; ein Gebel wirft auf zwei Städe, welche die Last des Tiegels im Gleichzgewichte halten. Eine Beschreibung giebt der Ersinder im Mechanic's Magazine 1825, No. 95. June 18.

Hamfin's Strebepreffe beruhet auf ben mechanischen Streben ober Spreizen. Man benke sich zwei schräg gestellte in ein Knie verbundene Stügen, welche dadurch, daß sie sich gerade stellen, einen Druck ausüben. Die Gewinde an den Streben sind beseitigt, ebenso fehlen Bresbengel und Kubrl zur Führung bes Karrens, welchen ein eigenthümslicher Mechanismus bewegt. Eine aussührliche Beschreibung enthält Meyer's Journal 1835. S. 33 si-

Goffmann's Presse nach Cogger's Princip, in ihrer Form aber wesentlich verändert und in der Construction verbessert; der Mechanismus derselben ift so beschaffen, daß der stärkere oder minder starke Oruck nicht nur einsacher und bequemer abjustirt werden kann, sondern auch das Geben des Tiegels durch Gebel mit Gegengewichten bewirft wird, welches der Anwendung von Federn vorzuziehen ist. Beschreibung in Prechtlogäste Enchstopädie S. 397. sowie des gleichen und Abbildung in Meyer's Journal 1834. S. 81.

Koch's Kniehebelpreffe, obwol ganz von Eisen, ift nicht schwerer als 800 Pfund und hat nur die Sohe des Tiegels, wodurch ihr jede beliebige Stellung angewiesen werden kann, ohne daß der Druder des Lichtes beraubt wird. Ihr Gebrauch hat sich indeß nicht praktisch bewährt. Versertiger in Mechanikus Koch in Münden.

Stieber und Groß, Maschinenschlosser in Stuttgart, haben in ihrer Saulen-Spindels presse bie von Koch erfundene Wechselpresse bahin

verbeffert, baß fie ftatt ber ben Tiegel regulirenben tofts fpieligen Tedern bas einfache Sebelgewicht anwenben und die Scheibe, woran ber Bengel festgeschraubt wird, mit bem Chlinder aus einem Stude fertigen.

Die Sagarpreffe, von bem Amerikaner Sagar in News yorf erfunden, hat durch ben einfachen Mechanismus, wodurch bei der geringken Sandekandert ein unendlich farker Drud erzielt wird, alle andern überfügelt. Zwei schräg auf einander stehende Bolzen, die an jedem Ende oval sind werden durch einen sehr sinnereich zusammengesetzen Gebel beim Drud in gerade Stellung gebracht. Eine Miblidung davon sinder man in Meher's Journal, Jahrgang 1836. C. 42.

Sarton's hybroftatifche Drudpreffe hat, obwol fie auch mit einer kleinen Abanberung jum Abbruck von Stein, jum Briefcopiren u. bergl. benut werben kann und ber Erfinber bereits von mehreren Regierungen Patente erhielt, bennoch lange nicht fo allgemeinen Eingang gefunben.

#### Maschinenpressen.

Mit bem einfachen Druck nicht zufrieben, ichafft ber Erfindungsgeift fast taglich neue Berbefferungen und burch Zusammensegung vervielfachte Anwendung.

Der Mechanikus Sinsleh zu hartford im nordamerikanischen Freistaate Connecticut lieferte gegen Ansang dieses Jahrhunderts eine Presse, die selbst aufträgt, das Papier über die Form legt, zwei Bogen zugleich druckt und in einer Stunde 2000 Exemplare abziehet. Die Ehre der Ersindung aber gehührt dem Amerikaner Hoe in New 2 York, dessen einsacher Apparat vor jeder Presse angebracht werden kann.

In Europa war ber Schottlanber Rapier ber Erfte, welcher eine Breffe mit Farbenapparat baute, wo eine Balge von elastigder Composition, bie burch bieselbe Kraft, welche ben Tisch und bie Form in Bewegung set, zugleich die Schwarze aufträgt. Das Bollfommenste bieser Art liesert jett bie Fairlamp Gilpin'ifte Auftragnafchine.

Richard Watts verband mit einer gleischen Vorrichtung zum Auftragen ber Farbe einen

Chlindermechanismus, der das Papier anlegt und gum Drucke herbeibringt. Die Beschreibung davon sehe man im London Journal of Arts and Sciences X, 263.

Die Briten Forster und Harrilb haben die aus Leim und Shrup versertigten Chlinder zum Schwärzen erfunden und Applegath und Cowper dieselben vervollkommunet.

In Deutschland haben sich um die Farbeaufstragmafdinen ber Buchbrucker Georgi in Bonn und ber Schlossermeister Wilhelm Kallsmeyer zu Osterobe große Berdienste erworben. Die Officin von Bronner in Frankfurt a. M. hat dieselbe mit Erfolg in Unwendung gebracht.

Georg Jongen in Bremen hat eine neue vereinte Buchbrucks, Steinbrucks und Rupferbrucks preffe erfunden, welche in Meher's Journal 1835, S. 70-75 beschrieben und abgebilbet ift.

Thuvien in Paris erfand eine nach ihm benannte Riefenpresse zum Drucke von 8 Fuß hohen und 10 Fuß breiten Ufschen. Zum Drucke berartiger typographischer Ungeheuer haben Tirmin Dibot freres außer ihrer großen Officin eine besondere Werkstatt erösset, die unter Thuvien's Leitung steht. Aehnliche Monstrosen liefern jetzt auch Bethune und Mon.

Um bem Papiere die bei dem Druck der Theen selbst mit der besten Presse und größten Sorgfalt des Arbeiters unvermeidliche Unebenheit zu benehmen, haben schon Baskerville, Bodoni und Didbot besondere Glättpressen angewendet. Das Princip der von dem Engländer Joseph Bramach zuerst angewendeten hydrostatischen Glättpresse die schraubenartig wirfenden Borrichtungen den großen Bortheil dar, daß die Reibung mit der Zumahme des Druckes nicht in gleichem Berhältnisse steigt, daß also besonders in den letzen Augenblicken eine ungeheure Gewalt ausgesicht werden kann. Ihren Bau und ihre Wirfsamkeit schildert Weigers dam aus ehren Bau und ihre Wirfsamkeit schildert Megenstam, Ihren Bau und ihre Wirfsamkeit schildert Weigers Journal 1836, S. 123, wo Abbisdungen das Gange erläutern.

Mehrere beutsche Mechaniter, wie Deisler in Coblenz, Dingler in Zweibrücken, Afton in Magbeburg, Andred in Frankfurt am Main, Seim in Offenbach, Hummel in Berlin, Roch in München, Schumacher in Samburg und Goffmann in Leipzig haben biese Presse verbessert. Zwar schwächer in ber Kraftübung, aber zeitersparender ist Barne's Glättpresse mit einer einsachen Schraube in der Witte eines gußeisernen Gestelles. Die von Hopkinson erfundene Athol Standing Press hat Deisler zu Coblenz in seiner "Glättpresse mit Spindel und Knabenschraube" vervollkommnet. Abbildung in Weiger's Zournal 1836, No. 5.

Der Triumph aller Fortschritte ber Typographie in unseren Tagen ift bie Drudmaschine ober Schnellpreffe, beren es verschiebene Arten giebt, welche aber alle barin übereinkommen, bag bie Form mechanisch geschwarzt und Menschenkrafte fo viel als moglich geschont werben. Bei einigen gefdieht ber Druck, wie bei ben gemeinen Breffen, mittelft bes Tiegels ober ber ebenen Flache. In biefe Claffe gebort bie Drudmaschine von Applegath und Church, welche 1823 patentirt wurde. Andere Mechanifer fuchten ben Bucherbrud mittelft einer Balgendrudmafdine zu bewerfftelligen. Der Letternsat follte auf eine Balge gebracht merben, bie, indem fle fich breht, von oben beftanbig ge= fcmargt wird, unten aber auf eine zweite etwas elaftifche Balge brudt. Burbe bas Papier gwifchen biefen beiben Chlindern hindurch geleitet, fo fonnte, jumal bei Anwendung von endlosem Bapier, bas Druden ohne Unterbrechung geschehen und auf biefe Beife bie größtmögliche Befchleunigung bor fich geben. Schon 1790 ließ fich 2B. Nicholfon auf eine nach biefem Princip conftruirte Schnell= bruckmaschine patentiren. Die Berftellung einer folden Letternwalze zeigte jeboch große Schwierig= feiten und bie Ibee wurde wieber aufgegeben. Erft im Jahre 1815 rief fie Comper wieder in bas Leben. Ihre Schwierigkeiten fuchte er baburch zu überminben, bag er ben Sat erft ftereothpirte, bie Stereo= tupplatte alsbann frummte und auf ber Balge be= feftigte. Doch ber Beit = und Roftenaufwand war gu groß, als bag ihr allgemeiner Beifall batte werben fonnen. Folgendes Conftructionsprincip behielt bie Oberhand. Der Sat ober bie Form wird auf gewöhnliche Weise gebildet und bleibt flach. Das Schmarzen und Abbruden aber ge= schieht, indem die Form wechselsweise mit Chlindern in Beruhrung kommt. Bei ber einen biefer Mafchinen steht bie Form fest und die Schwarzund Druckwalzen werben über dieselbe hin und her
geführt. Bei ben Undern sind die Letzteren fest und
bie Form, die auf einem Karren liegt, wird unter
benfelben durchgezogen.

Der Erfte, ber mit gludlichem Erfolge Schnell= preffen nach biefem Principe und zwar mit Dampf ausführte, mar Friedrich Ronia aus Gisleben, ber bei J. G. J. Breitkopf zu Leipzig bie Druckerei erlernte und bann Mechanif und Mathematif ftubirte. Schon als Jungling beschäftigte ihn biefe Ibee. Nachdem er feine Geldmittel zur Ausfuh= rung bes Borhabens erschopft hatte und fich im Baterlande vergebens nach Mithulfe umfah, ging er im Jahre 1804 nach England, wurde aber auch bier Anfangs wegen ber vermeinten Traumerei verspottet. Der beruhmte Thpograph Bensleh burchschaute jedoch ben Plan und traf mit ihm 1807 eine Uebereinfunft, wonach Beibe ein Patent nehmen wollten. Gin Freund Ronig's rieth ibm, gupor Nicholfon, ber mit ben legglen Formen bes Batentnehmens vertraut fei, zu Rathe zu gieben. Benslen übernahm biefes Gefchaft. Dicholfon aber außerte, daß er ichon vor flebenzehn Jahren diefe Ibee gehabt und ein Patent barauf genommen, aber gu feinem genugenden Refultate gelangt fei. Mitt= lerweile hatte fich Ronig 1812 mit feinem Lands= manne Bauer aus Stuttgart verbunden, ber ihm ben umfichtsvollften Beiftand leiftete. Das unermis bete Streben wurde endlich belobnt. Alle Berfuche gelangen. Die beiben Deutschen verbanden fich mit Berrn Balfer, bem Verleger ber vielgelefenen Beit= fchrift "The Times". In aller Stille wurden in beffen Officin zwei große Schnellpreffen aufgeschlagen und mit einer Dampfmaschine in Bewegung gefett. Man bente fich bas Erstaunen aller Welt, als bas Blatt ber Times vom 28. November 1814 anfunbigte, es fei mit Dampf gebruckt worben!

Den nachften Schritt, ber zur Bervollfommnung ber Schnellpresse gethan wurde, bezeichnete bie fur Bensley gebaute Maschine, welcher bie Erfindung auch auf Schon- und Bieberbruck angewendet wissen wollte. Sie zeichnet sich baburch vor ber anbern aus, bag fie ben Bogen auf beiben Seiten bruckt und ben einfachsten Farbenwalgenapparat in sich faßt. Wie die erste Maschine wenigstens hundert Raber hatte, führen hier zehn
Raber die ganze Bewegung aus und 800-1000 auf
beiben Seiten gebruckter Bogen waren das Erzzugnis
einer Stunde Arbeit. Der britische Nationalstolz
entriß in öffentlichen Blättern dem bescheidenen
Deutschen, dem wahren Ersinder König, den
Kranz des Ruhmes, um ihn zuerst auf Nicholson's
und dann auf Benstey's Haut zu legen, denen nur
das Berdienst zukommt, sie vervollkommnet und
zuerst in Anwendung gebracht zu haben.

Der fremden Cifersucht mude, kehrten König und Bauer in ihr Vaterland zurud und begründeten im Kloster Oberzell bei Würzburg im Jahre 1825 die großartige Maschinenfabrik, die fast alle beutschen Werkstätten mit diesem nie genug zu bewundernden kunsterzeugnisse versorgt hat, das durch Danupf getrieben, von zwei Knaben besorgt, gehn Sandpressen ersetzt und in einer Stunde 2400 Abbrück liefert.

König wurde mitten in seiner glorreichen Laufsbahn im Januar 1833 ber thpographischen Kunft burch den Tod entrissen. Sein Freund aber führt das Geschäft unter der Firma "König und Bauer" mit bestem Erfolge fort. Es werden von ihn den Urten von Druckmaschinen geliefert: voll ft ans dige, welche den Bogen auf beiden Seiten bruckt, dopp pelte, die zwar den Bogen nur auf einer Seite bruckt, aber in einer Stunde 2400 Abbrücke liefert, und ein fache, die nur 1400 Abbrücke hervorbringt.

Die Geschichte bieser wichtigen Ersinbung nehst Beschreibung und Abbildung der Druckmaschine, burch welche der Buchbruck die größte Umgestaltung erlitten, deren er, als einzelner Zweig der Thydographie nur irgend schige war, enthalt Weher's Journal 1837, S. 58-63; 103-110. und 1838, S. 133-141; 1839, S. 1-26, das Repository of Arts and Manusactures V, 145-170. Timperley, Dictionary of printers an printing, Lond. 1839. 8, pag. 856 sqq.

Mit einzelnen Abanberungen und theilweifen Berbefferungen liefern Cowper, Dontin, Brightleh, Binch, Cooper, Millar, Applegath, Rutt und Napier in Großbritanien, Thonneller in Frankreich und Dingler in Zweibruden ahnliche Mafchinen.

Eine Befchreibung nebst Abbildung von B. Rutt's patentirter Drudunschine findet man in "William Savage, Practical hints on decorative printing, London 1822." 4. pag. 77.

Balb entstand, aller Borguge ungeachtet, bas Bedürfnig, Buchbruckerschnellpreffen zu erlangen, welche zwischen ben großen Drudmaschinen und ben Sandpreffen bie Dlitte halten. Fur biefen 3weck haben 3. B. Dvit in St. Betersburg, Belbig und Duller in Wien, Deisler in Coln und vor allen Selligue in Frankreich Treffliches geleiftet. Die Schnellpreffe bes Letteren ift befchrieben und abgebilbet im "Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 23ème année" pag. 157 und in Dingler's polytechnischem Journal Bb. 16. S. 8. Bernardo Biarino, Mechanifus aus Mizza, hat 1836 in Mailand auf feine Buchdrudmafchine von gang neuer Urt, "La Ducale" genannt, ein Patent fur funf Jahre er= halten.

In Amerika, wo bie mechanische Runft auf ben bochften Bunkt gesteigert wird, baut man guverlaffigen Nachrichten zufolge Drudmafchinen, welche mit Papiermublen in Berbindung gebracht werben. Das Papier gelangt unmittelbar aus ber Papier= maschine in die Druckerpresse, wird in bieser auf beiben Seiten zugleich bedruckt und lauft bann gwi= fchen ben Trockenchlinder burch, zwischen bem es qualeich gepreßt und geglattet wirb. In wenigen Minuten und gleichsam in einer einzigen Operation wird auf Rleibern, die furz zuvor getragen und jest in Papier umgewandelt worben, ein literaris fches Wert gebruckt, welches fofort bem Buchbinber eingehandigt werden fann. Thomas French bon Ithafa im Staate New : Dorf hat an ben Speedwell Works bei Dliddletown eine ahnliche Patent = Druderpreffe gebaut, mit welcher u. A. Cobb's "Juvenile Reader", ein Berf von 216 Seiten auf ein Blatt von 70 Fuß Lange gebruckt morben ift.

Noch größeres Erstaunen erregt die von Chars les Babbage, Professor der Mathematik an der Universität Cambridge, zwischen 1828 und 1833 erfundene Rechnenmaschine, welche die schwierigsten mathematischen und seenfanzischen Taseln selbst berechnet, die zum Sate nothigen Ziffern felbst aus bem Schriftasten nimmt, gemachte Fehler augenblicklich verbessert und das Berechnete zugleich selbst druckt. Sat sie gleichwol nur theilweise auf die Thyographie Anwendung, so durfte sie als einer ber merkvärdigten Triumphe des menschlichen Geistes an diesem Orte nicht mit Stillschweigen übergangen werden.

Ueber ben Pressenbau sehe man bie Schriften eines Anisson, Genry, Bierres, Bierron und Dingser, besonders aber "Ch. Babbage, Manusactures and Machinery of Great Britain", beutsch von Vriebenberg, Berlin 1833, 8.

### Stempelschneidekunst

u n b

#### Schriftgießerei.

Das wesentlichte Ersorbernis beim Buchbrucke neben der Aresse ist die Schrift oder sind nach dem alten Ausdruck die Lettern. Die schöne Gestalt, das edle Berhältnis, sowie die Schärse des Ausbruckes liegt in der hand des Stenpelschneibers. Dieser muß im eigentlichten Sinne des Wortes ein Kalligraph fein, benn nur vollkommen schön gezeichnete ober geschriebene Buchstaben können in Stahl, wo jede scharfe Kante, jede Ecke um so beutlicher hervortritt, ihren Zweck, durch afthetische Schönheit das Auge zu erfreuen, für die Dauer erreichen. Einsachheit und richtiges Berhältnig it auch hier, wie in Allem, die Basis der Schönheit. Der Stempelschneider zeichnet den Buchstaben zuerst auf ein stählernes Stäbchen, schneidet denselben erhaben aus und gewinnt auf diese Weise die Batrize. Diese wird alsdann in Kupfer abgeschlagen und erscheint nun vertieft als Matrize. In diese wird die Schriftmasse der Letternzeug, aus Blei, Eisen und Intimonium bestehend, gegossen, dam abgeschlissen und instirt.

Die ersten Buchbrucker fertigten sich ihre Theen felbst und suchten babei die Ganbschrift des zu bruschenden Werkes auf das genaueste nachzuahmen. Die Hollánder und Deutschen waren auch sierin Borbilder. Koster ist, sowie der Begründer der Kunft in jenem Lande, so auch der Schöpfer der eigentihum-lichen hollándischen Thee, von der das wohlgelungene Farstmille aus dem in der Stadtbibliothet zu Trier ausbewahrten Donatkragmente Zeugniss giebt.

## Opiam mo tpe più a ptiw ipto ila worer woreus ve worere woremr aptr ila woreni wore tur pretiw pto a ptippto ila word tem e inistem as ve inices sea ve ni ilazaptr ila doci sem e inistemas

Unter ben Deutschen stehet Schöffer in Mainz oben an, bessen Psalter von 1457, ein nie genug zu bewunderndes Kunstwerf, noch jest fast umübertrossen ist. Schon in der Princeps des Justinian entsaltete er drei verschiedene Schriftgrößen. In den seiner kunstretigen Hand angehörigen Typen zu Breydenbachs Reisen hat er die ersten Grundzüge der nachmals so beliebten Schwabacher gelegt, die von dem spatern Vervollkommner den Namen schönen. Neben ihm fracht Psiter zu Bamberg in eigenthümlicher selbsstiftlichen Vielen Wissel und der semigothischen Bibeltype mit manchersei Abstünsungen. Sweynseim und Pannary in Rom und Senson in

Benebig brachten bie Antiqua auf, welche Ulrich San, Johann von Speyer, Günther Zainer und Mentelin vervollkommneten. Anton Zarotus, Dionhjūns Baravisnus zu Mailand, sowie Bernardin Merlins und Korenzo Franzesco de Mopa zu Vorrenz bildeten die griechische Type aus, während Conrad Typer zu Estingen und Abraham Konath zu Mantua die hebräische schufen. Für die aus Blumen und andern Zierrathen zusammengesetzen Ansanzsbuchstaben, die früher auf besonders frei gesassend Luddraten eingemalt, geschrieben oder mit Holzstöden eingebruckt wurden, hat der in diesem Buche ost erwähnte geniale Wanderdrucker Erhard Katoli in Venedig die Band gebrocken.

Dies find bie Grundzuge ber Fortschritte bes funfzehnten Jahrhunderte, mit Anfang bes feche= gehnten beginnt burch Bio Albo Manutio, ber in Benedig die Cursiv oder Italica erfand und burch Frang von Bologna giegen ließ, eine neue Alera ber Stempelichneibefunft und Schriftgiegerei. Er ift zugleich ber Schopfer ber neuern Unterschei-Was bie Albi und Giunti's fur bungszeichen. Italien, Amerbach und Froben fur bie Schweig, Egenolph und Cabon in Frankfurt a. M., Betrejus, Peppus und Fuhrmann in Nurnberg fur Deutsch= land, waren bie Ctienne und Morelli fur Frant= reich, die Plantin, Elzevire und Blaeu fur bie Mieberlande, Moron, Grafton, Walton und James für Großbritanien. Joseph Moron (1659-1683) war ber Erfte, welcher hier bie Runft nach gewiffen Regeln ausubte und mathematisch berechnete. Der Bater ber neuen britischen Stempelschneibe = und Schriftgießtunft ift William Caslon, beffen berr= liches Talent fich auf Sohn und Enfel vererbte. Er wirfte von 1735-1766 und brach in England bie Bahn, auf welcher Basterville fo Großes leiftete und Figgins, Barton, Barven, Fry, Jackson, Liver= moore, Tomfins, Martin, Thorne, Ashby und Thoromgood großen Beifall ernteten. Wilfon's Glasgow Letter Foundery liefert Inpen mit fleinen hervorragenden långlich runden Andpfchen, welche genau in die gegenüberstehende Rerbe paffen, und auch mit halbeirkelformigen Defen, um, wenn bie Seite gefett ift, einen Meffingbrath hindurch zu gieben,

baß kein Buchstabe von dem Ballen oder dem Farbechlinder ausgerissen werden kann. Zu den ersten Schriftziesern Londons in unsern Tagen gehören Bouchee und Wood und Sharwoods, deren Specimen dook of types cast in the Austin letter foundry 1839 in fl. Fosio erschienen ist, und in Schottland: Miller, Matthemson, Bower und Barcon.

Fur bie Grundformen ber beutich en Fractur hat Albrecht Durer im britten Buche feiner "Unterweifung ber Meffung mit bem Cirfel" mit Gulfe ber Quabranten bie Regeln aufgestellt und Sieronymus Solbel bie Buchftaben nach benfelben gefdnitten. Der Prototyp bagu findet fich in feiner "Apoka-Ippfe", wovon S. 165 ein Facfimile mitgetheilt worben. Rach gleichen Grundfagen hat Binceng Rochner, Kaifer Maximilians I. Soffecretair, bie allbewunderten Buchftaben zum "Theuerdant" borgeschrieben, welche (nach Breitfopf und Gbert) Sieronhmus Rofch alebann in Stahl nachgeschnitten und gegoffen hat. Die vollige Ausbilbung ber Fractur und Einführung ber Cangleischrift verbankt man Johann Neuborfer bem Meltern, jenem beruhmten "Mobiften" (Schonschreiber) zu Nurnberg. Da bie lettere Sattung, welche nichts anderes als eine ichiefliegende ursprunglich zum Schnellichreiben eingerichtete Fractur ift, in gebruckten Buchern felten portommt, fo burfte gegenwartiges Facfimile aus bem Werfe: "Der Statt Benebig Urfprung, ge= bruckt von hans Kilian zu Neuburg an ber Thunaw " 1557 in Folio nicht unwillfommen fein.

### Die Maler wud Stammeyel (So wirs verst ansesen) wolgen if Frer tunse der Beilosopsen Zeer nacht Dann auch Sp an gemaimesten dingen Frwerer ansasen.

Unter Franfreichs Stempelichneibern und Schrifts gießern bes sechszehnten Sahrhunderts hat sich außer Bierre Hautin und Guillaume Le Be vor allen Claube Garam ond burch Bereblung der Untiqua, die er von allen gothischen Ueberreften reinigte, ben meisten Ruhm erworben. Er versah nicht nur sein Baterland, sondern Belgien, Golland,

Großbritanien und Deutschland mit seinen Theen, und noch jest glanzt sein Name in den Annalen der Schriftgieserei. Ihm bankt die Kunst die brei griedischen Schriftgattungen, womit Robert Stephanus seine sichnen Ausgaben der Classifter druckte. Nicht geringeres Aufsehen, obwol nicht von so langer Dauer, machte Robert Granzon mit seiner

ihm gang eigenthumlichen Schreiberthpe, von ber bier eine Probe fteben mag.

Er ift auch ber Erfinder ber noch jest in Frankreich unter dem Namen "Caractères de civilite" bekannten Schriftgattung, welche nach einem beliebten Schulbuche "La civilité puérile et honnette pour l'instruction des enfans", das den Kindern zum Lernen des Schriftlesens dienen sollte, genannt worden. Bon ihm haben ebenso wie von Garamond mehrere Schriftarten ihren Namen.

Den schönsten Beweis, was die Schriftgießkunst ber Franzosen im sechszehnten Lahrhunderte zu leisten im Stande war, giebt Godefron Torh's jeht sehr seltenes Werf "Champ Fleury, auquel est contenu Lart et Science de la deue et vraye proportio delttres antiques et proportionnées selon le corps et visage humain. Paris, 1528. in 4. " Wol die åltesten französissen Schriftmuster!

In ber erften Galfte bes fiebenzehnten Sahr= hunderts erfand ber Kalligraph Bierre Moreau in Baris eine Schrift, welche bie Buge eines Schreib= meisters aus jener Beit taufchend nachabmt.

Nach langer Paufe hat Tournier 1730 wiederum eine neue Bahn gebrochen, auf welcher die Dibot's als Beroen dafteben, und Levrault, Lombarbet, Cranier, Bille, Mole, Bibert, Delalain, Thubien, Douillier, Duclosel, Duverger, Loeillet, Deschamps, Gando, Gallen, Caulnier, Derriey, Legrand, Betibon, Gromort, Rignoux, Bailleul, Lacour, Por= thaux, Pichern, Plon, Laurent und Deberny fort= fchreiten. Lettere find befonders durch ihre Mobe= fdriften berühmt, für beren Erzeugung gebn Giegofen im Gange find. Ihre Sammlung von Bierschriften, Uffichenlettern u. f. w. ift bie großte, bie es giebt. Sie besteht aus mehr als hundert Sorten bis zur Große von 16 Parifer Boll. Es ift nur zu bebauern, baß, je monftrofer fie find, g. B. die burch einen Spiegel hervorgebrachten Allongées und Raccourcies, nur um fo begieriger verlangt werben. Durouchail, burch seine geschmackvollen Bolytypen berühmt, hat ben ganzen Borrath an Laurent und Deberny abgetreten. Die größte Gravir = und Schriftziesaustalt nach ber zur Imprimerie royale gehörigen ist bie von Tarbe und Comp., die auf Actien gegründet ift und von einem Comité der ersten Buchdrucker ge-leitet wird. Seine alterthämliche Renaissancetype

Les Oublicains et les vecheurs Vinde zent a Tesus affin quilz dyssent sa paroste et sa predication/ et ses sages de sa sop murmroient a disoient. Pelui recot les pecheurs et mange auec eulo a Iesus leur dist cette pazaboste difant. Quel home entze Vous as a cent onaisses/ dot sil en perdoit sune ne saissoit is les not nante et neuf au desert/ a proit quezir cesse qui servit perdue insques a tat quis fa trounezoit/ a quant if fauroit trounee/ if sa mettroit deuat sov et sur ses espaus les/ Tiendroit a shostel et appesseroit ses amve et Voifine difant. Ciouisses Bos auec ques moy. Lar iai troue mo onaille qui etoit perdue. Je Bos dy que ainfi fera plus grant tope en cesse region

ift von bem Berleger biefer Sacularschrift erworben worden. Deschamps und Betitbon lieferten zuerst bie jeht allgemein beliebten sogenannten Kalleidossops Berzierungen, die in Deutschland vielsache Nachahmung fanden.

Außer ben oben erwähnten Thpographen Betrejus und Behpus haben Wolfgang Enbter, ber 1659 starb, Lowinger und Baumann und in neuerer Beit Meher und Fleischmann zu Nürnberg Cpoche gemacht.

Die erste Schriftgießerei in Leipzig, von ber man bestimmte Nachricht bat, besaß ber Buchbrucker Sahn im Jahre 1656, die er aber an Janson verfauste, aus welcher später die berühmte Ehrhardische entstanden ist, mit der die Borsborstsche Gießerei wetteiserte. Der berühmte Buchhander Ihomas Fritsch hat diese Aunst sehr begünstigt und zumaf für Chrhard Matern aus Nürnberg kommen lassen.

Joh. Caspar Muller war ber Erfte in Leipzig, welcher fich auf bas Stempelschneiben legte. Seine Biegerei fam burch Beirath an ben alteren Breit= fopf. Nach Muller hat Binf burch feine beliebten, ben hollandifden Borbildern nachgefchnittenen, la= teinischen Schriften sowol in Leipzig als Wittenberg, wo einft Sans Richter wirfte, Auffeben erregt, murbe aber bennoch von Breitfopf, in beffen Officin Artopaus, Schmidt, Anauxborf und Bankow, nam= hafte Runftler, arbeiteten, und ber nicht nur euro= paifche Lettern, fonbern auch chinefische Schriften, fowie mufikalische und Landkarten = Thpen gog, febr bald überflügelt. Noch jest erhalt bie berühmte Schriftgiegerei unter Leitung ber Bruber Sartel (Firma: Breitkopf und Bartel) ihren alten Ruf. Nach 3. G. 3. Breitfopf erwarb fich in biefem Zweige ber Thpographie R. Chr. T. Tauchnit bie meiften Verdienfte, beffen Sohn, Karl Tauchnit, bem Bater ruhmlich nacheifert. Ginen ichonen Beweis feiner Kunftfertigkeit hat Letterer burch bie neue arabische Schrift geliefert , von ber ichon weiter oben Seite 186 bie Rebe mar und bier eine fleine Brobe ihre Stelle finden mag.



Die auf Seite 186 enthaltene Mittheilung über bie arabifche Schrift, welche auf Betrieb bes ame= rifanischen Missionars Dr. Eli Smith von Beirut in ber Officin von Karl Tauchnit in Leipzig ge= goffen wurde, ift babin zu berichtigen, bag bie Driginal = Beichnungen gu biefen Thpen nicht aus Ronftantinopel herruhren , und die Schrift in Leipzig auch nicht geschnitten, sondern blos juftirt und gegoffen worben ift. Es verhalt fich überhaupt mit biefer Cache folgenbermagen. Die bem American Board of Commissioners for Foreign Missions in Bofton (ber größten protestantischen Miffionsgefell= fchaft in ben vereinigten Staaten) angehorenden Mif= fionare in ber Levante machten bie Bemerkung, baff bie grabischen Schriften, welche in ihrer Druckerei in Smyrna verwendet wurden, und bie fie aus

England bezogen hatten, bem Geschmack ber Drientalen nicht gufagten. Gie beschloffen baber, eine grabifche Schrift berftellen zu laffen, welche bie bortigen Unforderungen mehr befriedigte, indem fie bas eigenthumliche Beprage ber grabifchen Sandfdrift fo treu als moglich wiedergabe. Rachbem bie erforberlichen Beichnungen von ben beften Ral= ligraphen ber Levante, namentlich in Smyrna und Beirut, angefertigt maren, murben banach von bem Borfteber ber Miffions = Buchbruckerei in Smyrna, bem amerifanischen Buchbrucker Soman Sallod, unter Aufficht bes Dr. Eli Smith mit eben fo viel Fleiß als Befchicklichfeit bie Stempel geschnitten. Bei weitem ber großte Theil berfelben mar fertig und auch bereits abgeschlagen, als bie Arbeit wegen ber beschrantten Bulfsmittel ins Stocken gerieth. Man beidlog baber, bas Unternehmen anderswo persuchsmeise fortführen zu laffen, und zu biefem 3wed begab fich Dr. Eli Smith nach Leipzig, wo nach feiner Unweisung in ber Officin von Rarl Tauchnit ber fleine Reft ber Stempel vollenbe ge= fcnitten, bie Juftirung ber Matern ausgeführt und die Schrift gegoffen wurde. In Bezug auf ben Gug ift noch zu bemerten, bag bie verschiebenen Charaftere auf verschiedene, fich gegenseitig ergan= gende Regel gegoffen werden mußten. Dach bem Willen ber genannten Gefellichaft fino mit ben ge= goffenen Typen auch bie Stempel, Matrigen und Inftrumente nach Smyrna abgeliefert worben, fo baß fich fur jest von biefer Schrift nichts mehr in Leipzig vorfinbet.

Was in unsern Tagen Schelter und Gieseke, B. G. Teubner und Friedrich Nies leiften, ift zu bekannt, als daß es hier einer naheren Auseinanderfegung bedürfte. Lettere, der zuerft in Deutschland Gieroglyphen sertigte, hat in G. Sehffarth's "Alphabeta genuina Aegyptiorum" Lips., J. A. Barth. 1840 in 4. eine schöne Probe seiner Leistungen abgelegt.

Bu Frantfurt a. M. haben um die Mitte des vorigen Sahrhunderts die Luther'sche und Bust'iche Gießerei und gegenwartig diejenige von Andrea, Bauer, Bronner, Nies, Dresler und Rost-Fingerlin geschmackvolle Arbeiten geliefert, sowie sich Zink zu Bittenberg, Unger und gegenwartig Decker, Lehemann und Mohr, Mannsfeld nebst hanel in Berlin,

Saas Bater und Sobn in Bafel. Balbaum Bater und Sohn (jest Brodbaus) in Weimar und Weah in Munchen auszeichneten. Unter ben gegenwar= tigen Schriftgiegern Deutschlands nehmen G. Saafe Sohne in Prag, Pfnorr in Darmftabt, Schabe, Strauf, Sollinger, Schiel und v. Sanful in Wien, Sanel in Berlin und Rief in Magbeburg, Schmit, Blenber und Silgers in Coln, Graf, Barth und Comp. in Breslau (wir erinnern an Berrn Barth's "Monumentum pacis" unb "God save the King", welches lettere er zur Friedensfeier in Schleffen berausgab und bagu in feiner Officin funf Roll bobe Lettern in beutscher und lateinischer Sprache ichneis ben und ben Text auf Cambric in einem Quart= formate abdrucken ließ, bas in folcher Große nur noch einmal in England gefehen worben ift), Loffius und Senffarth in Erfurt. Rupferberg in Maing,

Reininger in Offenbach, Graberg in Zurich, Mehler, Cotta und Kienzle in Stuttgart, Topfer und Kahle in Beimar, Lorenz in Munchen und Gebauer (Comweische und Sohn) in Halle bie erften Stellen ein.

Italien hat in ber neuesten Zeit nehft Deutschland ben meisten Einsluß auf die Stempelschneibekunft und Schriftgießeret geübt. Die Namen eines Abo Pio Manutio, eines Filippo Giunta und Giambattista Bodoni sind nie erlöschende Sterne am typographischen Horizonte. Die Berdienste der Familie Albus sind schon bei der Geschichte der Verbreitung der Buchdruckerkunst Seite 220 geschildert worden. Kilippo Giunta hat sich besonders durch den Schnitt seiner griechischen Type ausgezeichnet, welchen nachstehendes Facstmile aus bessen Ausgabe bes Orpheus, Flor. 1500. 4., vergegenwärtigen foll.

# -OPDEWG- APTONAY-



ΝΑΣ ΠΥΘΟΝΟΟ με Σωρ έχα Τκ δόλε μα ρτί : δάλα κε πλίδα το κορυφάς το αρ ροσίδα το έτρω. οπράρετιο ύμρο, σύ Σεκοικλέοσωλλοροπάσαια.

Wer kennt nicht bas schöne Chenmaß der Bodonischen Lettern? Wer kennt nicht den Neichthum seiner Achbacke? Das nach seinem Tode von der Wittwe herausgegebene "Manuale tipografico" enthalt unstreitig die umfassendte Sammlung von Schriftproben, welche jemals erschienen ist. Wan sindet hier allein 291 lateinische, 102 griechische, 8 hebräische, 3 rabbinische, 6 sprische, 71 russische, 2 sambinische, 2 arabische, 2 kobtische, 2 phonicische, 2 armenische, 2 tübetanische und von den übrigen Sprachen einsach Allphabete. Alls Hauptrepräsentanten dieses Kunstzweiges in Spanitn, Belgien und Holland nennen wir Ibarra, Planitin, Rapheleng, die Clzevire, Delemer, Goerée, Hartung, Harmsen, de Groot und Enschebe. Die übrigen

Lanber Europa's haben fich in ber Schriftgießerei nicht ausgezeichnet. Man vergleiche die Werfe eines M. Funfter, J. G. J. Breitkopf, N. Ganbo, Théotifte Lefevre, E. Rowe Mores und Marcellin Legrand.

#### Stereotypie

oder fester Buchstabendruck, so genannt im Gegensatz der beweglichen Lettern, heißt die Methode der Abfornung der mit letzteren gesetzen Columnen in dunnen Platten von Schrismetall, welche Behufd des Abdrucks genommen werden. Sie ist einer der größeren Fortschritte der Thyographie und vom wesentlichsten Einstusse auf die Literatur. Durch sie können Werke von großen Auslagen weit wohlseiler geliesert werden, als solche, wo nach

bem Bergreifen ber Auflage ber Sat wieber von Neuem gemacht und ein bebeutendes Capital in Bapier, Druderlohn u. f. w. gesteckt werben muß. Die größten Bortheile aber find höchstmögliche Correctheit bes Textes und gleichmäßige Schärfe bes Druckes.

Die Stereotypie theilt mit ber Buchbruckerfunft bas gleiche Loos, bag ihre Urgeschichte lange in Dunkel gehullt mar und beftig barüber gestritten worden ift, wem ber Ruhm ber Erfinbung gebuhre. Lange fchon mar bas Bedürfniß gefühlt worben, ben Sat, nachbem er forgfaltig von Fehlern befreit war, gegen jebe mögliche Beranberung zu ichuten, was befonders bei Bahlenwerten, wie g. B. bei Logarithmentafeln, bochft wichtig ift. Gin Deutscher, namens 3. Muller, Prediger an ber reformirten Rirde zu Lebben, faßte zuerft ben Gebanken, bie mit beweglichen Lettern gefetten Schriftcolumnen burch einen Ueberguß auf ber Rudfeite in ein Ganges zu vereinigen. Diefe Idee fuhrte er in Gemein= fchaft mit feinem Sohne B. Muller und unter Beifand eines gewiffen Ban ber Deb zwifchen 1701 und 1711 guerft mit Maftir und endlich mit Sppe aus. So haben fie bie ftebenbe Schrift zu einer hollanbi= fchen Bibel geliefert, Die fich noch vor Rurgem in ben Sanben von Luchtmans in Leyben befand.

Mag auch, wie Westreenen van Tiellandt meint, 3. ban ber Deb bas Stereothpiren in ber jegigen Art und Beife gekannt haben, fo muß er wegen ber großen Schwierigfeiten es nicht ber Dube werth gefunden haben fich weiter bamit zu befaffen, wenn man nicht annehmen will, bag er fle gebeim gehalten und mit fich ins Brab genommen. Dem ichottischen Golofchmied William Geb in Chinburg gebührt ber Ruhm, querft "folibe Blatten aus Matrigen gegoffen zu haben, welche von einem aus beweglichen Lettern componirten Schriftsage entnommen wurden." Er verband fich mit Fenner und James in London, welche in ben Jahren 1729 bis 1730 Bibeln und Gebetbucher fur bie Universitat von Cambridge ftereotypirten. Geb lieferte 1731 ftebenbe Platten zu einem Salluft. Reib und Gifersucht bortiger Buchbrucker traten jeboch ben Unterneb= mungen ftorend entgegen, weshalb ber Erfinder nach Cbinburg gurudtehrte und erft fpater mit Gulfe feines Sohnes James mehrere mit Platten gebruckte Werke erscheinen ließ. Er starb 1749.

Um bas Jahr 1770 machte Benjamin Mecom, Neffe bes berühmten B. Franklin, zu Philabelphia angestrengte aber vergebliche Bersuche, bas Ibeal von Druckvervollkommnung, bas vor feiner Seele schwebte, zu erreichen.

Um bas Jahr 1780 fand Alexander Tilloch gu Glasgow, ohne Geds Erfindung gu fennen, ebenfalls ein Berfahren, Stereotypplatten hervorzubrin= gen und machte in Gemeinschaft mit bem Univerfi= tatsbuchbruder Unbreas Foulis mehrfache Ber= fuche. Go erichien 1782 bie Anabafis bes Xenophon. Diefem folgte 1783 Fr. Jof. Jan. Soffmann aus Schlettstabt im Elfaß, beffen pomphafte Untun= bigungen ber neuen "Polytypie" ober auch "Logo= thpie", wie man fein Berfahren nannte, und feine auf biefe neue Weife gedruckte Ausgabe von Chenier's "Recherches sur les Maures" 3 Banbe in Octav, zumal in Frankreich großes Auffehen machten. Raum hatte Jofeph Carez in Toul davon gehort, als er ebenfalls Versuche anftellte, Platten in Bor= gellanerbe zu gießen, und in bem Erfolge gludlich war. Er nannte feine Methobe Somotypie.

Um bas Jahr 1795 machten Gatteux, Serhan und Firmin Dibot in Baris auf verschiebenen Wegen nicht minber gunftige Berfuche. Der Erftere nannte fein Berfahren "Monothpie", ber Lettere aber gab bem feinigen ben jest allgemein aboptirten Namen "Stereothpie" (von στεφεός und τύπος). Sein erftes auf biefe Urt gebrucktes Buch maren "Callet's Logarithmentafeln"; boch find biefe nicht eigentliche Stereothpen nach bem gegenwartigen Begriffe bes Bortes, fonbern bie aus einzelnen Lettern gusammengefesten Drudformen auf ber Rudfeite berichmolgen, nach ber Art, wie Ban ber Meh gu Anfang bes vorigen Sahrhunderts das fyrische Neue Teftament gebruckt bat. Berhan ließ mit feinen Gehulfen Errand und Renouard unter bem Beirathe bes Grafen von Schlabrenborf, jenes befannten Gremiten in ber Beltftabt Paris, fupferne Lettern anfertigen, in welche aber, verschieben von jebem anberen Berfahren, bie Schriftzeichen vertieft und nicht verkehrt eingeschnitten maren. Dit biefen fette er ben Text wie gewöhnlich und gog bann bie

Columnen in Schriftzeug ab, fo bag alfo bie Stereotuptafeln gleich bei ber erften Operation fertig maren. So finnreich biefe Manier auch immer genannt werben konnte, fo hat fie boch als zu koftspielig keine Nachahmer gefunden. Den Sobenpunkt erreichte bie Stereotypie inbeffen erft 1804, burch ben um bie Buchbruckerfunft im Allgemeinen hochverdienten Grafen Charles Stanhope (geb. 1753, geft. 1816), ber mit ben Londoner Typographen Tilloch und Wilson vereint eine Methobe erfant, welche in Sinficht auf Bollfommenheit und Billigfeit wenig mehr zu munfchen übrig ließ und beshalb auch ihren Weg bis nach Amerika fand. Bon ba aus führten John Watts und fein Neffe William Batte biefelbe in Bien und Befth burch Falfa, in Leipzig burch Tauchnis, in Frankfurt a. M. burch Bronner ein, indem fie ihr Bebeimniß zum freien Gebrauch tauflich überließen. In neuefter Beit haben fich Genoux, Daule und Bauerkeller in Paris, sowie Watson in Eng= land und Eduard Sanel in Maadeburg um die Bereinfachung ber Stereothpenerzeugung mefentliche Berbienfte erworben. In Deutschland jeboch, wo Graf Prosper von Sinzenborf und Aloys-Sennefelber unabhangige Berfuche angestellt hatten, die aber wegen zu großer Roften ohne Nach= ahmer blieben, haben Lord Stanhope's Berfahren und die Daulesche auch fur kleinere Beschäfte geeig= nete Methobe, mit theilweifen Abanberungen, ben meiften Unflang gefunden.

So scheint benn die Buchbruckerkunst ihren Kreislauf vollendet und in den fest en Taseln, von denen ste ausgegangen, ihren Göbenpunkt erreicht zu haben! Die Beschichte der Stereotypie haben Canuas, Chabert, Hodgson, Lambinet, Paroh, Westreenen van Kiellandt und J. S. Meher in besonderen Werken behandelt. Der zweite Theil des letzteren enthält über das praktische Versahren das Beste und Volle ständigste, was bisher über diesen Gegenstand geliefert wurde.

#### Logographie,

ober Bortbruck im Gegensate von Buchstabenbruck ist eine Erfindung des englischen Schriftseters Senry Johnson, welcher in der Officin des Herausgebers und Eigenthumers ber "Times" Walter ichon 1778 Berfuche gemacht bat, ftatt Letternstempel Bortpatrigen zu ichneiben, um in bem Winkelhaken gange Borte ober gum wenigsten beren Burgeln und Endungen ftatt einzelner Buchftaben an einander= reiben zu tonnen. Im Jahre 1783 trat er unter Balter's Aufpicien mit einer nach ber neuen Methobe gebruckten Schrift bervor "An introduction to Logography: or the art of arranging and composing for printing with words intire; their radices and terminations, instead of single letters", in welcher er beren Ruben auseinanberzuseben fich bemubte. baß ber Geter fortan fein Gebachtnif meniger anguftrengen brauche, ber Sat nicht nur fchneller, fonbern auch fehlerfreier zu bewertstelligen und nach gefche= benem Abdruck in furgerer Beit wieber außeinander gu nehmen und in ben Schriftfaften einzulegen fei. Walter erhielt ein Batent für die neue Erfindung, boch hat dieselbe wenig Beifall und Nachahmung gefunden, weil es fich gar bald berausstellte, bag, abgesehen von den großeren Roften, wenn die Burgelmorter aller, auch nur ber gangbarften Sprachen in befonderen Typen mußten gegoffen werben, Gigen= namen von Landern und Berfonen, technische Ausbrude, die fich in jeder Wiffenschaft in jedem Jahre neu gestalten u. f. w., große Sinberniffe in ben Weg legen und jedenfalls ben Druck eines Buches bebeutend aufhalten wurden. Die Logographie hat Alehn= lichkeit mit hoffmann's Logothpie, von ber weiter oben bie Rebe mar. Schon im Jahre 1776 ift in nachstehendem Werkchen "Nouveau système typographique, ou moyen de diminuer de moitié, dans toutes les imprimeries de l'Europe, le travail et les frais de composition, de correction et de distribution. découvert en 1774 par Madame de \*\*\* (Barletti de Saint-Paul. ) Paris 1776. in 4." eine Shiben=, Gat= und Drudmethode empfohlen worden, beren Erprobung jeboch megen ber balb barauf ins Leben getre= tenen Stereotypie unterblieben ift.

#### Gold- und Silberdruck.

Das fruheste Beifpiel von Goldbruck liefert Ratboli's Cuflib, Benedig 1482. In einigen Exemplaren biefes für jene Zeit nicht genug zu bewundernden Werkes, wie z. B. in bemjenigen ber Stabtbibliothef zu Augsburg, welches ber gelehrte Drucker im Jahre 1490 ben Carmelitern zu St. Anna bafelbst verehrte, ist bie Debication an ben bamaligen Dogen von Benebig, Giovani Mocenigo, mit Golbschrift gebruckt, in einigen anberen straffen wenigstens bie Anfangsbuchstaben ber Zueignung und ber Vorrede in biesem Parachtskeibe.

Einzelne Initialen, oft gange Borter, wie: Titel, Ueberschriften, Gigennamen und bergle, in Gold gedruckt, famen von Beit zu Beit, gleichwol nicht haufig bor, viel feltener aber gange Bucher. Eins ber fruheften Beifpiele Diefer Art ift bas " Auserlefene und vollständige Befangbuch zc. nebst Cafpar Neumann's Rern aller Gebete", Dresben bei Johann Chriftoph Bimmermann's fel. Erben und Johann Micolaus Gerlachen, 1734. 856 u. 64 Seiten in Detav. Der frubefte beutiche Golbbruck burfte wol Johann Brengen's "Auslegung ber Evangelien", verbeutscht burd Jacobum Grettern, Frankfurt a. M., Peter Braubach, 1556. in Folio fein. Das erfte Bort bes Titels und mehrere Initialen im Buche felbft find mit Gold gebruckt, anbere Initialen aber und faft alle Berfalien mit Gilber. Der engzugemeffene Raum biefer Sacularichrift geftattet nicht, alle Werke biefer Urt bier nambaft gu machen; wir erinnern nur an "J. B. Audebert et L. P. Vieillot, histoire naturelle générale des colibris, oiseaux mouches, jacamars et promeros ", sowie beren ,, histoire naturelle des grimperaux et des oiseaux de Paradis", unter bem Gesammttitel: "Oiseaux dores", Paris, Desray, 1802. in Folio, wovon ber Berleger gwolf Eremplare in Golb brucken ließ - ein mahres Meifterftud aus Crapelet's beruhmter Officin -; an die frangofische Uebersehung der Iliade bom ehe= maligen Conful und Erzichammeifter Charles Frederic Lebrun, Paris, aus ber Druderei von Boffange, Maffon und Beffon, 1809. in Folio, mit 34 Rupfern nach Flaxman, beffen Titel mit Gold gebruckt ift.

Eines der schönsten Denkmaler in diesem Aurusbrucke ift John Whittaker's im Jahre 1816 zu London erschienene Ausgabe ber "Magna Charta Regis Johannis, xv. die Jun. Anno Regni 17. A. D. MCCXV." nach dem im britischen Museum ausbewahrten Oris ginale. Dieser höchst geniale Buchbinder erfand eine besondere Methode dem Golde einen schönen Glanz zu geben, so daß die Buchstaben wie von Goldplättchen ausgeschnitten erscheinen. Die Exemplare sind auf purpurfarbigem Altas und auf Bergament abgezogen. Richt minder prachtvoll ist bessen Ausgabe der Beschreibung der Krönungösselerlichseiten Georgs IV., "The august ceremonial of the Coronation of George IV." Der Text in Gold, der König und die Würdenträger, Portraits nach dem Leben, Krone, Scepter, Reichsänzsel u. f. w. mit achten Inwelen und Persen ausgelegt, das Ganze theilweise auf weißem Altas, theilweise auf Sammet und Vergament. Das Titelblatt fiellt den königlichen Ihron vor und ist reich an Berzierungen aller Art.

Der Drucker ber Beitschrift "The Sun", Murbo Doung, gab am Kronungstage ber Ronigin Bictoria bas Blatt vom 28. Junius 1838, welches bie Rronunasceremonien befdrieb, gang in Gold gebrucht beraus. Unter bem foniglichen großbritanischen Warpen mit bem Ginborn und Lowen als Schilohalter und ber mit 1 Boll hohen neugothischen Thpen gefehten Aufschrift " The Sun" 2c. nimmt bas mohl= netroffene Bilbnif nebft Krone ber Ronigin, in Mebaillonform inmitten eines Lorbeerfranges im fogenannten Procede Colas ausgeführt, mehr als bie Salfte ber Stirnseite bes Riefenfoliobogens ein. Darüber liefet man in neugothischer Schrift " God save", barunter bas Facfimile ber Sanbidrift ber Ronigin ,, Bictoria R." Die beiben Seitencolumnen enthalten bie Befchreibung bes Rronungeapparates und ber Reichatleinobien: bes Stuhles bes beiligen Ebward's, auf welchem fruher bie Ronige von Schottland gefront worden, St. Comarb's Stab, Sporen, Scepter mit ber Taube, Reichsapfel, Rrone, Die brei Schwerter ber Gewalt, ber Gerech= tigfeit und ber Gnabe, die Ampulla in Form eines golbenen Ablers, die Batina, Kelch und Bibel. Unter bem Bilbe ein Gebicht "The coronation Day" von Murbo Doung und "Sketch of Her Majesty. " Den Beschluß macht eine Schilderung fammtlicher Rronungen feit Bilhelm bem Eroberer bis auf Wilhelm IV. und bie Ronigin Abelaide.

Der "National golden Almanak", von ben Lonboner Thpographen howlath und Brimmer, ift auf einem weißlackirten Bogen mit golbenen und glangenbrothen Lettern im Jahre 1828 gebruckt. "The golden Lyre", eine für ben Buchhandler haas in London gebruckte Auswahl trefflicher Gebichte in englischer, beutscher, französischer und italienischer Sprache auf politztem weißen Papier in Golofichtet und mit schönen Ranbeinsasjungen umgeben, ist ein fichnes Denkmal twoaranbischen Geschmackes.

Der ausgezeichnete Buchbruder Johann August Barth in Breslau versuchte sich nicht nur im Gold z, sondern auch mit Erfolg im Silberbruck. Als das Schönste und Olánzendste jedoch, was in dieser Sinsicht von umfangreicheren Arbeiten aus deutschen Aressen hervorging, dursten wol "Szasseddini Hellenensis ad Sultanum Elmelik etc. Carmen arabicum etc. Lipsiae, 1816. Folio, eine von Tauchnig für die Buchhandlung 3. A. Barth gedruckte Prachtausgabe auf geglättetem englischen Belin mit Gold und gemalten Ranblinien, zu nennen sein.

holland hat in bem "Atlas Royal", welchen ber prachtliebende Friedrich August I., Ronig von Bolen und Rurfurft von Sachfen in ben Jahren 1707 bis 1710 gu Umfterbam von ben geschickteften Erdfundigen, Malern, Zeichnern und Rupferftechern feiner Zeit mit einem Roftenaufwande von 19,000 Tha= Iern anfertigen ließ, 19 Groffoliobande, je mit brei Brachttiteln und einer vergoldeten Table des matières verfeben, Die Schrift auf den Charten mit Gold gebruckt und bas Gange überhaupt verschwenderisch mit biefem Metall und ben foftbarften Farben in bem jest wieber fo beliebten Beschmacke Ludwig's XIV. gegiert, - in "het hooge Beemrabt = Schap van Schieland ", ohne Drt = und Jahresangabe, in Folio, fowie in "bet Berjaarfeest, ginnebeelding tafereel in twee afbeelingen, ter Belegenheib van's Ronings Berjaarbag en vhfentwentigjarige regering (24. Auguft) boor Al. van ber hoop" im Jahre 1838 von bem Thpographen C. Blomenbaal gu Rotterbam ausgeführt, wurdige Reprafentanten bes Goldbruckes aufzuweisen.

Das Schönste, was man in neuester Zeit im Gold = und Farbenbruck geleistet, sind die für König Louis Philipp abgezogenen Cremplare der "Collection orientale". Die Randeinfassung im affatischen Geschmacke sind nach Zeichnungen des verstorbenen Chenavard von Breviere in Holz geschnitten und in

Gold, Carmin und Ultramarin der verschiedensten Ruancen in der königlichen Druckerei im trocken en Albbrucke ausgeführt, weil manche Blätter 8-10 Mal haben in den Deckel kommen mussen. Auch verdienen die Leiftungen von Lacrampe & Comp. noch besonders hervorgehoben zu werden.

Die hier anliegende getreue Abbildung des Gutenberg Monuments in Mainz moge Zeugniff geben, was die Teubner'sche Presse in biesem Jache leistet.

#### farbendruck.

Die erften Proben bes Buntbruckes mit zwei ober mehreren Farben finden wir in dem bon Suft und Schöffer im Jahre 1457 zu Maing vollendeten Pfalter. Diefes Berfahren ift bemnach fast ebenfo alt, als ber Buchbruck felbit. In jenem mahrhaft bewunderungswurdigen Denkmale typographischer Runft find bie Initialen und Berfalen, wie bas gelungene Facfimile auf Seite 125 biefer Sacular= schrift nachweiset, abwechselnd bald in rother, bald in blauer Farbe gebruckt, eine Rachahmung ber Anfangsbuchftaben in ben Manufcripten jener Beit. Der großte Buchftabe zu Unfang bes Wertes "D" bei ben Worten "Beatus Vir" zeigt auf hellrothem Grunde ein weißes Windspiel, welches einem Bogel nachset, und weiße Blumenverzierungen. Beidnung war also vertieft in ben Soleftod ge= idnitten, bamit fie feine Farbe annahm. Schnorfel ober Schreiberguge, welche ben Buchftaben umgeben, find von einer zweiten Platte in Blau abgezogen.

In ber Ausgabe bes Ptolemaus: Straffurg 3. Schott 1513 ift bie Karte von Lothringen in brei verschiebenen Farken und ein Schild mit seinen heralbifchen Tincturen gebruckt.

Die weitere Fortbildung biefer unzweifelhaft beutschen Ersindung, zuerst durch Michael Wohlsgemuth, Ulrich Pilgram, Lucas Granach, Hand Baldung Grün, Hand Burgmair, dann in Italien durch Ugo da Carpi, Girolamo Wocetto, Baldussa Peruzzi, Franzesco Mazzuoli, Antonio Fantuzzi, Undrea Andreani und Bartolomeo Goriolano, welche ihre Arbeiten "Chiaro oscuro" nannten, durch





Beinrich Goly, Friedrich Bloemart und Louis Bufint in ben Dieberlanden, burch Edward Rirfall und John Jackson, als nur im Gingelnen und mehr für ben Runfthandel als fur typographische Ausstattung bestimmt, hier nur anbeutend, geben wir zu ber Univendung biefes Runftzweiges auf ben Bucher= bruck über. In biefer Sinficht haben Arthur Bond und Georg Knapton zwischen 1730 und 1740 bie Bahn gebrochen. In ihren nach Stiggen berühmter Maler ausgeführten Blattern find ber Grund, bie Draperien und andere Theile ber Zeichnung von Solztafeln über die Umriffe des Rupferplattenbruckes abgezogen. Graf Antonio Zanetti um bie Mitte bes vorigen Sahrhunderts und bie Briten John Baptift Jadfon und Georg Stippe um 1783 bilbeten bas Berfahren noch mehr aus.

Mach funfzigjahrigem Stillftanbe lentte Bil= liam Savage burch fein Werf: "Practical hints on decorative printing" London 1822 in fl. Folio querft wieder auf biefen Runftzweig. Er bemubete fich feit 3. B. Jackson's Beit zum erftenmale wieber, bie Grengen beffelben bis auf die Darftellung von mehrfarbigen Beichnungen auszubehnen, und fo finden wir benn in feinem Werfe nicht nur einen geschmadvollen mit schoner Goldschrift gebruckten Saupttitel, einen rothen und schwarzen Nebentitel, Facfimile's von Lord Spencer's " Berfundigung", Schöffer's "B" (Beatus), 6 Blatter mit Muftern von Druckfarben, eine Abbilbung ber Bensleh'ichen Mafchine, von Clymer's Columbiabreffe, Ringlbo und Armiba nach Thurston von Nesbit (Buntbrud= blatt in 8 Farben), die Grotte ber Bergweiflung aus Spenfer's "Faërry Queen" (Solifdnitt von Branfton nach Thurfton), mehrere Antifen aus bem britischen Mufeum, als Statuen, Buften, etrustische Wafen, je im betreffenben Farbentone, Mofaitfuß= boben, naturhiftorifche Gegenftanbe, als Relfe, Schmetterling, Papagen, Tiger in einer tropischen Gegend, Landschaft und bas Spencer'iche Familien= wappen (Buntbruck), ein reichverzierter Unfangs= buchftabe "B" in Grun und Gold mit Arabesten= einfaffung u. f. w. Der Druck ift theilweise burch Savage, theils burch Johnson bewerkstelliget.

Das Sochste im Farbenbruck hat bis jetzt G. Baxter in seinem "Pictorial Album: or

Cabinet of paintings", London 1837 in 4. geleistet. Durch unermübliche Ausdauer hat er als Graveur und Drucker die Schranken des von Kirkall, Jackson, Stippe und Savage befolgten Berkahrens so weit hinausgerücht, daß die Benennung "Clair = Obscurstich" auf seine Leistungen im Copiren von Gemälden in allen Farben nicht mehr paßt. Am füglichsten ließe sich dieser, von ihm gewissermaßen gang neu erfundene Kunstzweig mit dem Namen "Gemäldebruch" belegen.

Seine Methobe ift folgenbe. Die Brundzeich= nungen feiner Copien werben von einer Stablplatte abgezogen, auf bie verlorenen Umriffe alsbann fo viele wirkliche Farben von Solzplatten abgebruckt, als bestimmte Tinten und Tone in bem Gemalbe vorfommen. Die eigentliche Grundfarbe bes Papiers, auf welches bie Gemalbe aufgelegt zu fein icheinen, ift burch ben Abbruck einer glatten Rupferplatte, bie wie ein Solzschnitt behandelt wird, gewonnen. Bon ber Schwierigfeit biefes Drudverfahrens fann man fich einen Begriff machen, wenn man ermagt, baff einige Blatter nicht weniger als zwanzig Mal unter bie Preffe kommen, und die einfachsten, hinsichtlich bes Colorits, icon 10-12 Platten erforbern. Aber es wird bann auch etwas geleiftet, mas alle Ermar= tungen übertrifft. Bon ber Doglichkeit, Gemalbe jeber Art auf bem Bege biefes Drudverfahrens nachzuahmen, geben bie in bem genannten Werte enthaltenen Blatter ben fprechenbften Beweis. Bei bem Beschauen von Baxter's Copie ber "Unficht von Verona" nach Prout, bes "Innern ber Capelle Warwick" nach Solland, und "Jenny Deane's Bufammenkunft mit ber Ronigin" nach Miftreff Sehffarth fragt man fich unwillfurlich, ob wol ber Binfel eine beffere Machbilbung hatte liefern fonnen.

Um biefes in ber Wirfung zwar unübertreffliche Berfahren burch Wohlfeilheit zu überstügeln, hat ber unermibliche Knight, ber Begründer und Berleger bes "Penny Magazine" folgende Drud-weise ausgebacht: fammtliche Holztesen, je mit ihrem Farbentone verschen, liegen auf einer brehebaren Scheibe; bas Bapier, auf bem bie Abbrücke gemacht werben sollen, stehet seift und zwar in ebenso vielen Blättern, als Holztafeln vorhanden sind.

Wird nun die Scheibe gebreht, fo find vier Blatter zu gleicher Zeit fertig.

Die Franzosen eifern ben Englanbern im Buntbrucke nach, ohne biese jedoch ganz erreichen zu können. Lacrampe & Comp. in Baris liefern hierin das Beachtenswertheste. Wir machen hier nur auf die Ornamente zum "verlorenen Baradies", herausgegeben von Opigez, aufmertsam, wor dem vierten Gesange eine Tafel in 7 Farben und 24 Theen, lediglich mit zwei Platten bewerkftelliget, in der That Bewunderung verdient.

In Deutschland stellte Gubig in Berlin seit 1834 Stickmuster mit allen Farben, ohne bag irgend ein Pinselstrick nothig ware, auf der Buchdruckerpresse ber. Das Gediegenste im Buntdrucke aber liefern hauf in Magbeburg und Berlin, Naumann in Frankfurt a. M., hause Sohne in Prag, Teubner und hirschifet in Leipzig, von Zabern in Mainz und haber in Carlsrube.

#### Congrèvedruck,

nennt man eine befondere, jest febr beliebte Urt von Farbendrud, beffen Berftellung man bem Er= finder ber Brandraketen, Gir William Congreve (geboren 1772, geftorben 1825), fowie bem beruhm= ten Mechaniker Donkin und feinem Uffocie Wills in London im Berbfte 1824 gu banten bat. Die febr finnreiche Berfahrungeweife ift aus bem Beburfniffe entstanden, die verschiedenen fonft nothigen Formen und ben mehrmaligen Drud eines Bogens gu vermeiben. Das Wefentliche liegt in ber Beschaffenheit ber von allen anderen unterschiebenen Drudform. Man bente fich eine nicht zu bunne Metallplatte, mit Durchbrechungen von beliebiger Form, beren Wande ichrag zugehen und fich nach unten erweitern. Wird bie Platte alsbann um= gefehrt und auf ihre hintere Flache bis zur gewohnlichen Schrifthobe Metall aufgesett, fo fullen fich auch jene Deffnungen mit bemfelben und die Dberflache fann, glatt abgefchliffen, mit Beidnungen burch bie Guillodirmafdine ober ben Grabftichel verfeben werben. Es wird einleuchten, daß die obere Platte wegen ber Form ber Wande ihrer Deffnungen von ber unteren abgehoben und willfürlich wieder aufgesett werben tonne, und bag Die Linien ber Zeichnung jebesmal ohne alle Unterbrechung auf einander treffen werben. Beibe ober mehrere Stude getrennt, jebes mit einer anberen Farbe verfeben, bann aber zusammengestellt und mit einem Male unter bie Preffe gebracht, liefern bann zwei = ober mehrfarbige Abbrucke, beren Farben fo genau einander berühren, wie bieg burch feine andere ber befannten Methoden zu erreichen ift. Gine Sauptfache bleibt aber auch die Breffe, welche fo eingerichtet fein muß, baß fie, nachbem jebe ber burchbrochenen Druckformen burch bie Huftrage= walze die nothige Karbe erhalten bat, ben bunten Abdruck auf einmal beforgt. Bis jest ift biefes Berfahren im Großen freilich nur bei Banknoten, Waarenetiquets und Befanntmachungen aller Urt angewendet, boch werben in England auch ichone thpographische Arbeiten geliefert; in unserem Vaterlande bat Schaffer in Frankfurt a. Dl. auch mit großeren Blattern, g. B. bei feiner Ausgabe bes Vaterunfers, gelungene Versuche gemacht.

Frankreich ist merkwürdiger Weise in diesem Vache nicht so wie in allen übrigen der Buchdruckertunst vorwärts geschritten. Nur das Alles umsafende großartige Saus Didot und die neuerrickten Dessit unserer Landsleute Bauerkeller und Gutschwen sich darin aus. Didot hat für ähnliche Arbeit in Gemeinschaft mit Gauchard ein besonderes Etablissemnt, eine "Imprimerie polycröme" in der Rue des deaux-arts erössinct. Es ist dasselbe vorzugsweise mit Hänel'schen und Naumann'schen Orznamenten versehen. Die übrigen Druckanstalten in Baris beziehen die benöthigten Congreveplatten aus Deutschland.

Diesen Kunstzweig haben überhaupt nebst ben Briten die Deutschen am weitesten vervollkommnet. Aus den Ossicinen von Naumann in Frankfurt a. M., von Sanel in Magdeburg, Haase Schne in Prag, Teubner und hirschsseld in Leipzig, Haber in Carlsruhe und von Zabern in Mainz sind tressiche Arbeiten hervorgegangen, die das sprechendste Zeugniß ablegen, welche hohe Stufe der Ausbildung die Typographie in unseren Tagen erreicht hat. Das hier beigegebene Product aus der Teubner'schen Congrevedruck-Anstalt möge als eine werthvolle





Bereicherung biefer Sacularschrift zu naberer Bersanschaulichung bienen.

Congreve hat eine besondere, jetzt nach ihm benannte Bresse zu bieser Drucknethode ersunden, die hauptschild darin von allen andern adweicht, daß der Theil des Cylinders unter dem Papiere, wo der Moruck statissische eines entweder mit Leder oder Bergament bedeckten Filzes über die übrige Klache des Cylinders in die Sohe erhoben werden muß, so das nur diese erhabene Theil mit der Form in Berührung kommt, während der andere darüber hinwegrollt, ohne ihn zu berühren.

#### Brisdruck,

wird der bunte Druck genannt, wobei mit einer Walze zu gleicher Zeit mehrere Farben aufgetragen werben, die bei gehöriger Vertheilung berfelben beim kunstgerechten, aber allerdings nicht leichten Abbruck in einander verschwinnen und ganz die Wirtung der Regenbogen hervordringen. Nur ist zu Erreichung dieses Zweckes auf die Polarität der Farben und passend Zusammenstellung berselben Rücksicht zu nehmen. Das prismatische Farbenspiel wird dam immer in folgender unabänderlicher Ordnung sich darstellen: Noth, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Dunkelblau, Wiolet. Eine kurze Schilberung des technischen Bersahrens enthält Meyer's Journal 1835. S. 97.

#### Hochdruck,

ober Breffungen in Farben, von ben Franzosen, "Gaufrages" genannt, ift ein jest immer mehr und mehr beliebter Gegenstand des vielsach verzweigten Buchdruckes. Schon im sechszehnten Jahrhunderte verstanden die Buchdinder gar treffliche erh ab eine Preffungen auf dem mit Leber iberzogenen Bichere dekeln anzubringen und haben überhaupt im Büchereinbinden eine Stufe der Bollkommenheit erreicht, welche selbst die ersten Korpphaen dieses Geschäftes in unseren Tagen, ein Bayne, Lewis und Beting in London, ein Bozerain und Simter in Paris, ein Leifgang in Berlin, oder Stumme in Leipzig zu überschreiten im Stande waren. Die Kunft der erhabenen Prägung auf Papier verschwand in der erhabenen Prägung auf Papier verschwand in der

Volge immer mehr, bis endlich die Briten fle neuerbings wieder hervorsuchten und ihr eine große Ausbildung verschafften.

Bur Ausübung bes Hochbruckes ist eine harte zähe Masse erforberlich, in welche man ben Gegentanb gravirt, ber weiß und erhaben hervortreten soll. Wird die glatte Oberstäche bieser Druckform gefärbt, so entstehet ein einsacher buncher Wrunds wendet man Congreve- oder durchbrochene Platten an, so erscheint er mehrfardig. Außer anderem Material eignet sich vorzüglich das Papier zur Gerstellung der Gaufragen, deren Druck auf der gewöhnlichen Bresse gemacht werben kann. In Deutschland waren es die Gebrüder Bauerkeller zu Carlstube (jegt in Paris), welche England's Beispiele folgten und um 1834 diesen Kunstzweig zu einem Aggregat der Thypographie erhoben.

Seitbem sie sich in Frankreichs Hauptstadt nies bergelassen, mit Gutsch verbunden und unter dem Namen "Fabrique de gaufrages en couleur" (denn als Nichtbreveitrte dursen sie Anstell Buchbruckerei mit mobilen Lettern errichten) eine Anstalt für Hochdruck begründet haben, scheint die frühere Abneigung für bergleichen Arbeiten jetz zu verschienten und ihre schienen Leistungen für mancherlei Luxusgegenstände immer mehr und niehr Eingang zu sinden. Wer kennt nicht die jetzt allerwärts verbreiteten Blumentopfunschläge (Cache-pots) in mehreren Farbeniche Eithophanie nachahmenden Licht- und Lampenschirme (Abat-jours), ihre buntgedrucken Müchenschielle und Papierpressungen sur Borteseulles, sowie für allerlei Butgegenstände der eleganten Welt?

Sie bruckten unter anbern ben vielgepriesenen Umschlag zu Everat's Baul und Virginie, bem Non plus ultra ber jest mit ber Thpographie Sand in Sand gehenden Xylographie.

In Deutschland verbienen die zierlichen Hochbruck-Arbeiten eines Naumann in Franksurt a. M., Hänel in Magbeburg, Sirschfeld und Teubner in Leipzig sowie G. Haase Sohne in Prag alle Beachtung.

Durch bas unter ber Rubrit "Congrebes brud" beigegebene Probeblatt aus ber Teubnerschen Breffe wird auch bieses Drudverfahren naber ans Licht gestellt.

#### Guillodirkunst,

ift einer ber neuesten und um fo beliebteren Zweige ber Typographie, je feltener er wegen ber hoben Roften bes bazu nothigen Apparates in Anwendung gebracht wirb. Unter bem Guillochir en verfteht man bas Ginfchneiben geborig gezeichneter und geordneter Bierathen an ber Oberflache gemiffer Begenftande in jeder beliebigen Tiefe mittelft eigener Maschinen. Go verschieben auch bie Borrichtungen zu biefem 3wecte fein mogen, fo laffen fie fich boch, auf die Buchbruckerfunft angewendet, auf brei Sauptarten gurudführen. Entweber rubet ber gum Einschneiden erforderliche Meißel und ber Begen= ftand erhalt folche Bewegungen, daß feine zu ver= zierende Oberflache an ber Spite biefes Scharfen Inftrumentes fo bingleitet, wie es bie Bergierung fowol ihrer Richtung als ihrer Tiefe nach erforbert; ober umgekehrt, es rubet ber Gegenstand und bas Schneibeeisen erhalt bie ben Ornamenten entspre= chenden Bewegungen; ober endlich fonnen gleich= zeitige ober ungleichzeitige Bewegungen beiber Theile mit einander verbunden werben, welcher Fall wol noch am baufigften borfommt.

Die Guillochirmaschine ist ursprünglich eine englische, späterhin aber in Frankreich verbesserte Ersindung und wurde anfänglich nur zur Metallsgradirung, als zum Berzieren von Dosen, Uhregehäusen und Zuwellerarbeiten angewendet. Unsere Beit hat sie mit mancherlei Abanderungen auch für den Kattun- und Buchdruck anwendbar gemacht.

Um nicht nur die concentrischen, wunderbar verschlungenen Ornamente, sondern auch die wellenschringen Berzierungen mit Atlasglanz für Orucksormen zu erreichen, sind durch den ersinderischen Seist neuer Mechaniker noch a) die sogenannten ercentrischen Vorrichtungen, b) das Ovalwerk und c) der Epicheloid-Apparat (Machine epicycloide); d) das Bortraitwerk, zu Ausschlungen nach hautreliefs, deren Resultate nicht allein zum Theenbruck, sondern auch zum Kucher- und Stahlbruck verwendet werben tonnen, dinzugekommen.

Die hochstromplicirte Maschine, beren Sandhabung und Unwendbarkeit ber mannigfaltigsten Muster zu beschreiben, gebricht es hier an Raum. Ueberdies würde jebe noch so ausschirliche Schilberung bes Mechanismus ohne Gesammtbild und artistische Borstellung seiner einzelnen Bestandtheile bunkel bleiben. Es genüge hier auf bessen sienen dung für den Dienst der Typographie hingewiesen und angebeutet zu haben, daß die Könelsche Officin zu Magdeburg denselben zuerst in Deutschland angewendet und der wackere Berleger dieser Säcularschirft, B. G. Teubner in Leitzig, gegenwärtig die wollkommenste Guillochtrniasschie in unserem Baterlande besitzt, welche für den eigenhändigen Gebrauch des hochgebildeten Maximilian Joseph's besonders genau und siessig gebaut, Eigenthum der Krone Baierns war. Bon ihrer neuesten Leistung möge beiliegendes Probeblatt Zeugniß geben.

#### Lacsimiledruck,

ift eine in England gebrauchliche Benennung fur Drudwerke, beren Thpen genau nach bem Mufter irgend eines bestimmten Cober gefchnitten find. Die Ibee, feltene Manuscripte typographisch nach= gubilben, ift zuerft in Italien verwirklicht worden. Auf biefe Beife ift im Jahre 1741 ber beruhmte mediceische Virgil burch eigends nach ber Sandichrift geschnittene Lettern zu Floreng in flein Quart an bas Licht getreten. Es find einige Eremplare babon auf Pergament und andere auf Grofpapier abgezogen worben. Der Schriftschneiber, Biefer und Drucker bieg Manni. Das erfte großere Wert biefer Urt, welches in England ausgeführt wurde, ift bas auf Konig Wilhelm's I. Befehl in zwei Banben gefdriebene: "Domesday Book ". Das Dberhaus ließ im Sahre 1783 biefen Juwel ber englischen Geschichte mit eigends nach bem im Chapterhause zu Westminfter vermahrten Driginale wichtiger National = Urkunden geschnittenen Thpen buchftabengetreu wiebergeben. Farlen hat die Copie bes Textes, Nichols ben Druck beforgt.

Sierauf folgte bas Neue Testament aus bem berühmten Codex Alexandrinus, einer Zierde bes britischen Museums, unter Leitung bes Dr. Wohde, von welchem jedoch nicht mehr als zehn Exemplare auf Bergament abgezogen worden sind. In Sahre 1812 gab H. H. Waber, einer ber Bibliothekare





jenes Museums, auch die Pfalmen mit den namlichen Typen heraus. Noch bleibt Dr. Kipling's Ausgabe der vier Evangelien und der Apostelgeschichte nach dem Beza'schen Coder zu erwähnen ibrig. Sie ist 1793 zu Cambridge in zwei Bänden gebruckt und in jeder Beziehung ein noch unerreichtes Meisterstückt typographischer Kunft.

Der Facsimiledruck, obwol hochft toftspielig, indem die Typen eigends zu biefem Zwecke gefchnit= ten und gegoffen werben muffen und zu feinem andern Werfe mehr gebraucht werben tonnen, hat bas große Berbienft, überaus feltene Manufcripte por bem Untergange zu retten; benn follte auch je bem Driginal ein Unfall begegnen, fo wird baffelbe burd bie treue Nachbildung erfest. Noch bat Deutschland biefen Zweig ber Thpographie nicht gepflegt. S. C. M. Rettig's bem Originale treu nachgebilbete Ausgabe bes Antiquissimus quatuor Evangeliorum canon. Codex Sangallensis graecolatinus interlin. nunquam adhuc collatus etc. ( Swil= lingsbruders bes beruhmten Codex Boernerianus gu Dresben) Burich, 1836. in groß Quart ift ein Erzeugniß ber Lithographie.

#### Lithotypographie.

Die neueste Ersindung auf dem Gebiete der Buchdruckerkunft, deren Resultate sich aber erft noch bemähren mussen, ist die Lithouppographie oder der Buchdruck verbunden mit dem Steindruck, für die beide Kunstzweige sich schwesterlich die Hand reichen. Einsachheit der Mittel der Erzeugung ist in unseren Tagen Jamptledingung alles Gebeihens der Indultrie, weil dadurch Zeit und Kostenauswand erspart, der Albsah hingegen als natürliche Volge vermehrt wird.

Diese Ibee hat ben Brubern Baul und August Dupont vorgeschwebt, als sie ben Entschliß faßten, beibe Schwesterkünste, die zwar nache verwandt neben einander, aber isolirt da gestanden haben, zu vereinigen und auf bas praftische Leben anzuwenden. Es war im Juni 1839, als sie mehrere Blätter alter Drucke, z. B. aus bem Wolf = und Kerverschen "Istorne" von 1499, dem Thootrit von Venedig 1489 u. a. von dem Originale, ohne die geringste Beschädigung besselben, auf Stein übergetragen

und von biefem alebann wieber abgebruckt bem Comité ber Parifer Gewerbeausstellung mittelft eines von Baul Dupont abgefaßten Memoire's übergaben. Bon nun an erhoben fich bie mei= ften Lithographen ber Sauptstadt, Delarue an ber Spige, und protestirten gegen ben Damen "Reue Erfindung", indem biefe Chre bem Grfinder bes Steinbrucke, bem ehemaligen Schauspieler 201098 Sennefelber zu Munchen gebuhre, bezweifelten und verneinten fogar in besonderen Schriften bie angepriefenen Bortheile. Un ber Rube und wurdigen Saltung ber Bruber Dupont verloren jedoch alle Ungriffe ber Scheelfucht ihre Kraft, nachbem zwei ber bebeutenbften Lithographen, Lemercier und Letronne, aus ber Reihe ber Begner geschieben waren und Erftere vor ber Runftjury erwiesen hatten, daß Paul Dupont eine "wiederbringende Tinte", encre reproductive, wirklich erfunden habe, mittelft welcher bie Cliches ober Stereotypplatten burch bie Bewahrung eines einzigen Abdrucks eines jeben beliebigen Blattes fich erfegen laffen, und baß August Dupont Die Hebertragung alter Letternbrucke und Rupferftiche auf Stein und von biefem alsbann wieber einen Neubrud zu bewertstelligen im Stanbe fei. Beibe haben zugleich bas Berbienft, zuerft bie Thpographie und Lithographie nicht nur neben ein= anber, fonbern mit einanber vereint angewendet und baburch zu beren gegenseitiger Bervolltomm= nung beigetragen zu haben, indem erftere bie Schrift und Bahlen, lettere aber bie Linien, Gin= faffungen und Ornamente beutlicher vor bas Auge bes Lefers zu bringen geeignet ift.

Bewährt fich bies Dupont'iche Berfahren, was bie Beit lehren wirb, so burfte man ber Lithothpographie einen großen Einfluß auf ben Druck von Tabellenwerfen, Ergänzung seltener aber schabhaft geworbener Bucherincunabeln und Druckbenfmaler aller Urt mit Gewissheit voraussagen konnen.

Schon lange vor ben Brübern Dupont hat man in Deutschland ben Steinbruck mit bem Letternbruck, nur nicht als Uebertrag, in Berbindung gebracht und ersteren besonders zu Nandverzierungen angewendet, wie z. B. in dem schon 1818 zu Bressau von Barth herausgegebenen "Monumentum Pacis". In Frankreich liefert Chatenet Borzsügliches.

#### Inlotypographie.

Die Form- ober Holzschunft ift, wie allbekannt, die Mutter der Buchdruderkunft und blieb,
nachdem der Taseldruck durch diese verdrängt war,
bis zu Ende des siebenzehnten Sahrhunderts ihre
unzertrennliche Begleiterin. Anstatt der Schristtaseln lieferten nun die Formschneider, deren Hauptsige Bamberg, Nürnberg, Augsdurg, Ulm, Strasburg, Basel, Frankfurt, Coln und Ersurt waren,
zur Berzierung der Bücher am Rande oder im Terte alle Arten Golzschnitte, wodurch die Kunst,
die sich früher nur auf einzelne Geiligenbilder und
Darstellungen aus der Leibensgeschichte Sesu beschränkte, einer raschen Ausbildung entgegenreifte.
Auch hierin gebührt den Deutschen der Ruhm,
andern Nationen zum Borbild gebient zu haben.

Wenn wir Schöffer's Initial = und Verfalbuch= ftaben übergehen und die Bilber in Bfifter's .. Sieben Freuden Maria" u. f. w. als Metallschnitte anneb= men, fo treten und in beffen "Boner's Tabeln" von 1461 und ben " Bier Siftorien" von 1462 bie erften in Buchern mit beweglichen Then vorfommenben Solgichnitte entgegen. Muf Bfifter folgt Guntber Bainer in Augsburg mit feinem Legenbenbuche von 1471 und Johann Bainer in Ulm mit Boccaccio's "Berahmten Weibern" von 1473, fowie Ther-Boernen in Coln mit bem "Fasciculus temporum" von 1474. Unton Gorg brudte bie erfte beutsche Bibel mit Bolgichnitten. Das fruhefte auf biefe Art mehr verungierte als gegierte Buch aus engli= fden Breffen ift William Carton's ,, Game and Playe of the Chesse" o. D. u. J. in flein Folio ( Beineden giebt als folches irrthumlich bie .. Golden Legend" an) und eine Ausgabe bes "Speculum" Lyon 1478 ift Frankreichs erftes Solgichnittwerk, fowie ber " Turrecremata", Rom, Ulrich San 1467 bas fruhefte und bie "Hypnerotomachia" von 1499 bas ichonfte bon Italien.

Unter ben beutschen Typographen haben sich burch die Bereinigung ber beiben Kunstzweige Koburger in Nurnberg und Grüninger in Strafburg hervorgethan. Die "Schebel'sche Chronif" bes Ersteren enthält allein an 2000 Holzstöde. Die geseiertsten Kunstler alleirer Zeit im Formschneiben waren Wohlgemuth und Plehbenwurff, aus beren Schule Albrecht Durer, ber größte beutsche Meister bieses Kaches, hervorging, Sieronhmus Rösch, Sans Burgkmair, Sans Schäussellin, Gulbenschaff, Jost Ammon, Springinklee und Birgilins Solis. Die Thätigkeit und Verbienste bieser Männer um die Berschönerung des Buchbruckes zu fchilbern, würde ein eigenes Werk erforderlich sein. Aus diesem Grunde genüge hier die bloße Andeutung mit Sinweis auf die Werke eines Geinecken, Murr, Papillon, Jansen, Semler, Breitkopf, Ottley, Heller, Rusmohr und Jackson.

Unter Durer's Nachfolgern gegen bas Enbe bes fechezehnten Sahrhunderts begann bie Solgichneibe= funft zu finken und gerieth im achtzehnten in ganglichen Berfall. Erft am Ende beffelben fachten bie Briten John und Thomas Bewick in London ben erloschenben Lebensfunken wieber an. Ihre Arbeit fand Beifall und gilt noch jest als Mufter. Die Bahl ihrer Schuler und Nachahmer wuchs von Tag gu Tag. Die Namen Anderson, Branfton, Gole, Jackson, Cowon, Landels, Williams, Resbit, Smith, Gray, Bhite, Sears, Brown, Lee, Batte. Green, Barter, Whimper, Folfarb, Johnfon, Baxter werben fortleben in ben Unnglen ber Typographie wie in der Ahlographie, mabrend Unger, Bater und Sohn, Gubit, Bofel, Ungel= mann, Logel, Pfnorr und Ritschl von Sartenbach in Deutschland alle Anerkennung verbienen, und Dugoure, Cailhis, Gigoux, zumal ber Lettere mit feinen genialen Schnitten zum Gilblas, in Franfreich eine neue Bahn brachen, auf welcher Porret, Cher= rier, Breviere, Lelloir, Lecofte, Beft und bie beiben Briten Andrew und Thomson in Paris jest wahrhaft Bewunderungswurdiges leiften.

Knight's Ausgabe bes Shakfpeare ift in England, sowie Curmer's Baul und Birginie in Frankreich und Cotta's Cid nebst Wigand's "Ribelungen" in Deutschland das Borzáglichste, was die Ahlothpographie in neuester Zeit hervorgebracht hat.

#### Clichirkunft.

Den Gebrauch, Formschnitte burch ben Guß gu vervielfaltigen, ift fast ebenso alt, ale bie Runft,

jene zu bewerfftelligen. Geit Beter Schoffer, ber auch in biesem Kunftzweige ber Typographie bie Bahn gebrochen, wurden bie zur Bergierung ber Budber bestimmten Bignetten u. bergl. von jeher in Metall abgeflatscht, sowol wegen ber nothigen Ber= vielfaltigung als auch weil bas Metall mehr gleich= formig gute Abdrude aushalt als bas Solg. "Die Erfindung und vollige Ausbildung ber Buchbrucker= funft, fagt ber genigle Rumohr, brebt fich befanntlich, wie bas Rab um feine Achfe, um ben Runftvortheil bes Matrizengewinnens burch Abformung ober Klat-Die auf foldem Wege gewonnenen Guffe maren ichon im fechezehnten Jahrhundert, wie noch heutigen Tages ein Gegenstand bes Taufches ober Sanbels. Bie fpater Paris und neuerlichft Berlin, fo burfte Bafel um 1520 ber Mittelpunkt eines folchen Betriebes gewesen fein." Wem ware es wol ent= gangen, daß mehr als andere beutsche Drucke bie Bafeler zu Golbein's Beit, beffen funftlerifche Thatigfeit im Solgidneiben Rumohr nachgewiesen hat, mit Titeleinfaffungen, Bignetten und Initialen verfeben maren.

Am frühesten hat ber Formschnitt in den Niesberlanden wahre, das heißt, verstandvoll schende und geistig erregte Künstler auf sich gezogen. Die ältesten Werfe mit Klatschgüssen sind den "Rudimentum noviciorum", Lüdeck 1475; "De Biblie mit vlitigher achtinge", Lüdeck 1494; "Barbarossa", Straßburg 1515; "Die Cronhee van Follandt", Straßburg 1517; "Basslonael", Kübeck 1507; "Hugenden", Straßburg 1517; "Der Kitter von Sachsenbeim", Wormbs 1538; der "Thuchdiese" von Stahner 1538 und Kobergers Ausgabe der "Concordanzbibel" von Sacon. In neuester Zeit sind die Abklatschungen (Cliches) besonders in

Franfreich und Großbritanien baufig angewenbet, aber auch in Deutschland bereits zu großer Bollfommenheit gebiehen. Sollen Solgichnitte in Metall copirt werben, fo gefchiehet biefes bei ben fleineren burch Abflatichen, bei ben großeren aber burch bas Abgiegen nach ber neueren Stereothpmethobe. Unter ben Englandern hat Applegath burch bie von ihm erfundene Clichirmaschine, welche in "Mebers Journal 1835. S. 72" abgebildet und beschrieben ift, Epoche gemacht, in Deutschland aber Pfnorr in Darmftabt, ber fich burch verschiebene Erfindungen und Verbefferungen um die Typographie große Berbienfte erworben, biefelbe mefentlich verbeffert. Eine Schilberung und Zeichnung bavon giebt Dr. Leo Beramann im namlichen Journale 1838. G. 1-9, 54-56 nach ber in ber Brodhaus'ichen Schriftgie= ferei zu Weimar befindlichen Mafchine, in welche bas Letternaut burch ein Fallwert in die Form gepreßt wirb. Das Berfahren bei fleineren Begenftanben baben fait alle neueren Sandbucher ber Typographie, unter Anderen Safper S. 223-228 und Deber's Journal 1835. S. 69-73 u. 102 ff. befchrieben.

#### Polytypie.

Nahe mit der Clichirmethode verwandt und ohne Zweifel von derfelben erzeugt, ift der Polhthypenguß. Unter der Benennung Polhthypen verstehet man jene unendlich mannigfachen Zierbuchstaben, Stanzen, Bignetten u. f. w., die feit ungefähr 20-30 Jahren fo häusig zum Schmuck der Bücher Anwendung erhielten, in unseren Tagen aber mehr noch bei Bestanntmachungen in Zeitblättern, um dem Leser beim ersten Blick schon Gegenstand zu bezeichnen, ihre bassende Stelle sinden.

### Anwendung der Cypographie

auf besondere 3meige

der Runfte und Wiffenschaften.

#### Motendruck.

ereits in ben frubeften

Incunabeln kommen Laut=

oder Tonzeichen vor, um die Monche beim Meh=

und Chorgefange zu unter= ftugen, boch waren fie entweder gang ober gunt Theil ge= fchrieben. Das alteste Buch mit musikalischen Noten ift unbezweifelt ber Fuft = und Schoffer'iche Bfalter von 1457, Diefer Prototyp aller Zweige ber Buchbruderfunft, und nach bemfelben bas "Lilium Musica plana" bes Michael Riensbeck, Mugsburg bei Johann Froschower, 1500. Allein es find bier bie Tongeichen nicht mittelft beweglicher Thpen, fon= bern im erften Werfe mit ber Teber, im zweiten mit befonders bagu gefchnittenen und in ben Letterntert eingesetten Solgftoden ausgeführt. Bon ben Solg= tafeln ging man zuerft in Italien gum Stiche in Metallplatten über. Sier follen auch fchon gu Anfange best fechszehnten Sahrhunderts typenahnlich gegoffene Mufifnoten in Unwendung gefommen fein. Alls Erfinder ber Letteren wird von ben Italienern Ottavio Betrucci genannt. Die Frangofen bingegen fchreiben biefe Ehre ihrem Landsmanne Paul Sautin (um 1525) gu. Die meiften Grunde fprechen jeboch fur ben beruhmten Schriftschneiber und Schrift=

gieger Jacques be Sauleque (geb. 1558, geft. 1648),

von bem man weiß, daß er zuerft bie Mufifthpen

in Frankreich bergestellt und befannt gemacht hat.

Obwol noch sehr roh und mangelhaft, waren sie boch über ein Zahrhundert im Gebrauch, ohne daß irgend Jemand, mit Ausnahme Johann Jakob Lotter's in Augsburg, ihre Ausbildung zu beachten schien, als der verdienstvolle Buchhandler und Buchdrucker I. G. Reitstopf zu Leipzig im Monate März 1754 auf den Gedanken kam, mustalische Noten zu gießen, was ihm erst nach zwei verschiedenen Bersuchen so gut gelang, daß er der Prinzessin von Sachsen ein damit gedrucktes Lied im Februar 1755 überreichen konnte und von nun an, wenn nicht als der Ersinder, doch als der Wiederstrachtet werden kann.

Breitfop's neue Charaktere wußten sich die Brüber Enschee, Schriftgießer in Garlem, zu verschaffen, ahmten dieselben getreu nach und kündigten nichts besto weniger in Zeitschriften an, daß sie eben eine Musstinge geschnitten hatten und hofften, man werbe der Stadt Garlem die Ehre dieser Ersindung nicht streitig machen wollen. Zwar geriethen hierzüher Breitsopf, Enscheede und Bozard, welcher von Garlem nach Brüsel gezogen war, in einen Febertrieg, den später noch Gando und Kournier sortssiehen. Man vergleiche des Letzteren, Manuel typographique I, 52 et II, Ap."

Breitkopf's Methode hatte unleugbar manche Mångel, boch war er ber Erfte, welcher ein volls ftånbiges, zum Drucke jeber Gattung von Mufik

### Lied mit Chor,

in Mufit gefest von C. G. Reifiger, Rapellmeifter Gr. Maj. bes Ronigs von Sachfen,

als Probe des typographischen Rotenbruckes.



Solo.

Ber schuf bie Menschen, wer bie eblen Geifter, Bon beren Ruhm bie fpate Nachwelt fingt, Wer gab die Rraft bem gottlich großen Meifter, Def Name heut' von Mund zu Munde bringt? Du warst es, herr! auf morgenrothen Wogen Ram ftrahlend Deines Lichtes Glanz gezogen.

#### Chor.

Du warft es, Berr! auf morgenrothen Wogen Ram ftrahlend Deines Lichtes Glang gezogen.

#### 3. Solo.

Wer brach bes Priesters Hochmuth, wer bie Ketten, Die und wie Sklaven laftend einft gebrudt, Wer wollte seiner Wahrheit Berrschaft retten, Die unter's Joch bes Lasters sich gebuckt? Er fandte feiner Streiter muth'ge Schaaren,

#### Chor.

Er sandte seiner Streiter muth'ge Schaaren, Die gottbegeiftert fur bie Tugend maren.

Die gottbegeistert fur bie Tugend waren.

: .: Denn feine Runft fle gleicht bes Weinftod's Reben, Der gold'ne Fruchte treibt in jenem Leben. :,:

Wenn auch bes Pulvers blutige Gewalten Erschüttert manches Berrichers Burpurgelt, Und wenn ber Compag herrlich fonnt' entfalten Den Schleier einer ungekannten Belt; :,: So mußte Groß'res noch ber Runft gelingen, Der wir bes Dankes Opfer heute bringen. :,:

Sie trug zu uns bes Davib fromme Lieber, Brach Luthern einst die fleggefronte Bahn, Des herren Lehre gab fie treu uns wieder Und hat ber Weisheit Schabe aufgethan: : .: Denn mar' nicht ihr bas große Werk gelungen, Somer's Gefange maren langft verklungen. :,:

Und jene Runft, was hat fie Dir gegeben? Entbehrung nur mar Deines Strebens Lohn; Du mußtest arm und angefeindet leben,

Des Briefters Wuth fprach Deinem Bauber Sohn; :,: Doch fronte Dir ber Deutsche, wie ihm eigen, Erft Grab und Bufte mit bes Lorbeers 3meigen :,:

#### 9.

So raufden benn am beut'gen Jubelfefte Die Gloden nicht vergebens nah' und weit: Sie funden laut bem Dfte und bem Befte, Dag Leipzig boch fich Deines Ruhmes freut, :,: Dag auf ben Felbern, wo einft Blut gefloffen, Des Friedens Runft gar herrlich auch ersproffen. :,:

#### 10.

Doch woll't Ihr Diefes Tages froh gedenken, So ehrt ber Presse Macht und Beiligkeit, Die Tugend nur fann mahre Freiheit schenken, Sie ift erhaben über Grab und Beit; : ,: Einst finden fich bie treuen, guten Bruber An ihres Meisters Thron auf ewig wieder! :,:



geeignetes Suftem aufftellte, bas allen Nachfolgern mehr ober weniger zur Bafis gebient hat. Seine Typen fteben beffer, ale bie fpateren Fournier'fcben und Gando'iden und ihre Form ift in jeber Sinficht fchoner. In neuefter Beit bat man befonders in Frankreich biefem Runftzweige große Aufmertfamkeit gewibmet. Im Jahre 1826 machte ber berühmte Typo= graph E. Duverger in ber "Revue musicale" bie erften Erzeugniffe feiner langiahrigen Berfuche befannt nub erntete wegen ber Elegang ber Form, ber fchonen Berhaltniffe ber Klammern und Borgeichnungen und bes ununterbrochenen Fortlaufens ber Motenlinien allgemeinen Beifall. Außer treff= lichen Stereothpplatten liefert er brei verfchiebene Großen von Charafteren, gang fleine fur Almanache und bergleichen, gang große fur Wandtafeln in Schulen, Rirden u. f. w. und von mittlerem Regel für die gewöhnlichen Mufitfate.

Nach ihm verdienen Brun, Tantenstein und Cordel genannt zu werden, die ebenfalls Schönes leisten. Doch sieht die Kirma Breitsopf und Hartel den Franzosen nicht nach. Ihre Noten sind in beutschen Druckereien immer noch die beliebtesten. Sie liesert ebenfalls Musiksterotypen; doch war K. Tauchnig der Erste in Deutschland, der mit Ersolg die Stereotypie auf den Notensah anwendete.

Ift die frühere Methode des mustkalischen Druckes mit Aupserplatten wegen der zu hohen Preise längft nicht mehr in Ausübung, so haben doch sowol die Lithographie als der Zinnflich, wo die Noten mit Stahlstempeln auf Zinnplatten geschlagen werben, den allerdings kostspieligeren Notendruck nick Typen noch nicht überall zur allgemeinen Anwendung konnemen lassen, nichts desto weniger leistet er bei kehrs büchern, wo Beispiele in den Zert auszunehmen sind, treffliche Dienste. Ueder Mustkoruck geben die Werfeeline Kournier, Gando, Breitkopf und Erapelet Ausschlaße.

Den gegenwartigen Sohenpunkt bes Notenbruckes in Deutschland zeigt bas hier beigefügte, von dem wackern jungen Typographen Richard Teubner, dem Sohne bes Berlegers dieser Sacularschrift, gebichtete und von dem k. s. Capellmeister Reissiger eigends zu biesem Zwecke in Musik gesetzte Lied mit Chor auf Gutenberg und feine Erfindung.

### Typometrie.

Die Aunst: Lanbkarten, topographische Situationen und alle Arten von Planen, wie Bucher zu sehen und zu bruden, heißt Typometrie ober typometrische Aunst.

Dieselbe ift eine Erfindung ber neuesten Beit und bilbet einen neuen Zweig ber Buchbruckerfunft, über welche um fo mehr bie wenigen gefchichtlichen Daten anzugeben find, als badurch bie Bemuhungen ber Borganger bes Erfinbers, Frang Raffeliperger's, Geographen und Befiters ber erften typographischen Runftbruckerei in Wien, in bas gehorige Licht geftellt werden. Es hatte zwar fehr bald nach ber Erfin= bung ber Buchbruckerfunft Conrad Swehnhehm ben Unfang gemacht zu ber lateinischen Rosmographie bes Ptolemaus von 1478, welche fein Freund und Wefchaftenachfolger Urnold Buding vollenbete, bie geographischen Karten zu bruden, allein nicht mit beweglichen Typen, fondern mit Metallplatten, auf benen die Schrift mit Bungen eingefchlagen und bie übrigen Beichen und Figuren eingegraben maren. Der Ulmer Drucker Leonhard Sol lieg die Karten gu feiner Ausgabe bes namlichen Bertes vom Jahre 1482 burch Schniger von Armsheim in Solz ausführen. Da aber bie Schrift bas non plus ultra eines Holzschneiders ift, wenn fie ichon und icharf fein foll, fo murben nur bie Figuren auf Bolg geschnitten und in die Stellen, wo Schrift zu fteben tommen follte, Loder gemacht, in welche man alsbann bie Namen mittelft gewöhnlicher Lettern hineinstedte und fo mit ber Golgtafel zugleich unter bie Preffe brachte, wodurch die Karten zwar leferlich wurden, aber ein bochft feltfames Unfeben befamen. Gbenfo ift Die Folioausgabe bes Ptolemans von 1511. ( Benebig, Jafob Pet. be Leuccho) gebruckt. Spaterhin mußten Lettere ftets burch ben Grabftidel auf Golg ober Rupfer bewerfftelligt werben und Diemand bachte wahrend mehr als zwei Jahrhunderten an typographifche Musfuhrung, bis ber Gebante auf einmal in ben Ropfen zweier Deutschen aufflieg und zur erprobenben That fich gestaltete.

Die ersten Bersuche, Landkarten thpographisch gu sehen und zu drucken, wurden an zwei verschiedenen Orten beinahe zu gleicher Zeit in den Jahren 1770

bis 1775 gemacht, namlich von bem befannten Schriftgieffer Wilhelm Sags in Bafel, welchem ber Sofdiatonus Breufchen in Carlsruhe bie Idee dagu gab, und von bem Erfinder bes Notenbruckes, bem ruhmlich bekannten und hochverdienten J. G. J. Breitfopf in Leipzig. Beibe nahmen in befonderen Schriften bie Brioritat ber Erfindung in Unfpruch. Saas machte feine Berfuche zuerft befannt und Breittopf bewies, baff er fich bereits feit zwolf Jahren mit ber Thpometrie beschäftigt, aber, mit ben Resultaten noch nicht zufrieben, absichtlich geschwiegen habe. Die unbefriedigenden Abbrucke ihrer Landfartenfage, wozu ber Erftere ben Canton Bafel, ber Lettere bie Gegend um Leipzig mablte, agben ben mubevollen und foftspieligen Berfuchen feine weitere Folge, und Die Ibee fcheint lange Beit in Bergeffenheit gerathen ju fein, bis bie mit allen technischen Gulfsmitteln ausgestattete berühmte Buchbruckerfamilie Dibot in Baris, namentlich Firmin Dibot, Die Sache mit einem angeblichen Aufwande von 50,000 Francs in ben Jahren 1820 bis 1830 auch versuchte, allein ebenfalls zu feinem entsprechenden Refultate gelangt fein burfte, indem bieruber nicht nur nichts befannt wurde, fondern auch bei ben Induftrieausstellungen in Paris in ben Jahren 1835 und 1839 nichts ber= aleichen gezeigt murbe. Einige thpometrische Ber= fuche hat auch ber Buchbrucker Wegener ber Jungere in Berlin gemacht, woruber ber General Menu von Minutoli in ben Denfmurbigfeiten ber militgirifden Befellichaft zu Berlin Band I. Seite 146 Bericht erftattet. Im Jahre 1832 gab Georg Bauerfeller in Frankfurt a. Dt. mehrere Rarten heraus, Die burch ben Buch = und Steindruck vereint ausgeführt worben waren, was man in Paris ichon vorher mit Glud versucht hatte. Endlich trat Raffelsperger, ber bie Ibee bes Landfartenbruckes, ohne von ben früheren Versuchen etwas zu wiffen, ichon langft im Geifte mit fich herumgetragen, im Jahre 1839 mit ber General = Poftfarte bes offreichischen Raifer= staates in vier Blattern hervor, welche als ein burch bewegliche Charaftere hervorgebrachtes rein typo= graphisches Erzeugniß allgemeinen Beifall erntete und bei ber Wiener Gewerbeausstellung von ber faiferl. fonigl. Brufungscommiffion mit ber gol= benen Medaille gefront murbe.

Aus diesen Thatsachen ergiebt sich nun, daß die Thydonetrie in ihren gegenwärtigen Leistungen in Wien als das Ergebnis einer durch vorhergegangene Bersuche zwar vorbereiteten, aber nach langen Ruhen des Gegenstandes erst durch selbstständige Combination wieder ins Leben gerufenen Erfindung betrachtet werden kann.

Die Sauptaufgabe fur ben Thpographen mar: mit ben einfachsten und zugleich mobifeilften Mitteln jebe wie immer gestaltete frumme Linie, wie die auf ben Landfarten porfommenden Linien ber Gebirge, Meere, Geen, Strome, Gluffe, Ufer, Stragen, Grenzen 2c. burch bewegliche Typen geographisch genau und beutlich anzugeben, Die Bezeichnungen ber Stabte, Dorfer, Festungen, Poststationen und beraleichen burch besondere Beichen barguftellen und bas Gange mit ber erlauternden Schrift in Sarmonie gu bringen. Niemand, ber bie Schwierigfeiten einer folden complicirten Husfuhrung fennt, wird bie Bichtiafeit ber Erfindung, Die noch feinesmeges als beendiat ober abgeschloffen zu betrachten, fondern gang gewiß noch einer mannigfachen Bervolltomm= nung fabig ift, in 3meifel ziehen wollen. Schon nach bem gegenwartigen Standpunfte ber Typometrie laffen fich beren Erzeugniffe in folgende vier Saupt= flaffen theilen:

- 1) geographische Abbrucke: Situationszeich: nungen und Landfarten, Plane aller Urt;
- 2) mathematif de Abbrude: einfache Liniens bilber von allen geometrifchen Figuren, Mas fchinen = Contouren, Grundriffen, Durchs fchnitten u. f. w.;
- 3) naturhiftorifche Abbrude: Darftellungen von Thieren, Figuren, Blumen u. f. w.;
- 4) Drud von Beichenschriften: Gierogly= phen, Bafigraphie, Chinefifch u. f. w.

Fur lettere Sprache treten bie Borguge in ein um fo glangenberes Licht, ba ber thpographische Druck chinesischer Werfe wegen ber außerorbentlich großen Menge Buchstaben beinahe unüberwindliche Schwiezrigkeiten barbietet.

Die typometrifchen Brobucte zeichnen fich vorzüglich durch charafteriftische Darstellung der Sauptgegenstände aus, und liefern durch Unwendung angemessener Farbengebung entsprechende beutliche

# Die Umgebungen Leipzigs

typometrisch ausgeführt.



In der ersten typographischen Bunstdruckerei den Erfinders Franz Raffelsnerger in Wien 1810.



Naturbifber bes Lanbes, ber Baffer, Blumen u. f. w., welches bie bisberigen gewöhnlichen schwarzen Abbrucke ber Lanbfarten, die Aupfertafeln bei Berten über bie Mechanit, bei Schulbuchern über Geometrie, Mathematik, Stereometrie, Architektur u. f. w. gang entbehren, da sie gestochen und schwarz gebruckt sind.

Die Thometrie nach Naffelfperger's Methode verbindet mit dem Sauptvortheile einer unbegrenzten Anzahl von Abertukken und der daraus hervorgehenden fülligeren Preise die Möglichkeit, alle nur immer wünschenswerthen Correcturen und Abanderungen des Satzes ohne großen Zeitverluft und ohne jeden Koftenauswand vorzunehmen, so oft es beliedt, Eigenschaften, welche andere Vervielfältigungsmittel, als Chalkographie, Kylographie und Lithographie in solocher Vollkommenheit darzubieten nicht geeignet sind.

Der mehrfarbige Druck ftellet bar, bei Land = farten: bie Bemaffer blau, bie Stragen, Drts= zeichen, Grenglinien u. f. w. roth ober rothbraun, bie Gebirgszüge grau, bie Schrift fcmarz, bie Bal= bungen, Alleen, Parke grau, und endlich werben bie braun gebruckten Grengen mit beliebiger Farbe bedruckt um die Sandcolorirung zu erfparen. Bei mathematischen Gegenstanden werden bie Biegelmauern roth , die Gifentheile grau, Die Golg= theile gelblich ober braun, die Steinmauern braunlich u. f. w.; beim naturhiftorifchen Drucke aber bie Blumen mit ihren Contouren, Farben und Schattirungen bargeftellt. Die Abbrude merben auf ben gewöhnlichen Buchbruckerpreffen gemacht, und die Cate fonnen beliebig vergroßert oder verfleinert werben, welches mit ben Rarten auf Rupfer, Stein, Golg ober Stahl nicht ausführbar ift.

Die Typometrie durfte baher bei dem Umstande, daß durch sie jede beliebige Karte in jeder beliebigen Sprache geliefert werden kann, in der Geschichte der Buchdruckertunft um so mehr Epoche machen und auf die Wissenschaft einen um so bedeutendern Cineflug üben, als sie zwei Haupthindernisse übernwinde, die der größeren Verbreitung der Landkarten bischer im Wege standen: die hohen Preise brauchbarer Karten und die ganzliche oder theilweise Undeutellichkeit der Schrift, sowie das Unklare des ganzen geographischen Vildes auf den in Kupfer gestochenen oder auf Stein gravirten Blättern.

Bei ber Erfindung von beweglichen aller nur mog= lichen Bufammenfehung fabigen Beichen fur Berge, Bluffe, Ufer, Landesgrengen, Straffen u. f. w. blieb ber Wiener Geograph jedoch feinesweges fteben. Es war noch ein zweiter mit bedeutenden Roften verbundener Schritt nothwendig, um bie typirten Rarten mit ben Borgugen auszustatten, welche biefelben nur burch bie Thpographie erlangen fonnen. Die bisher in ber gangen Buchbruckerwelt gebrauch= lichen fleinen Schriftgattungen, welche man zu ben Brobichriften gablt, find namlich in ber Regel mager, baber zu wenig beutlich, um ben geographi= fchen Zwecken, zumal fur ben Schulgebrauch, voll= fommen entsprechen zu fonnen. Gind biefelben zwar noch immer viel beutlicher und lesbarer als bie gestochenen, und fonnen fie von Letteren nie übertroffen werben, fo ichienen fur Landfarten boch Lettern nothig, welche bide Schattenftriche haben. fich burch großere Deutlichkeit auszeichnen und bei alle bem nicht mehr Raum auf ben Rarten einneb= men als bie gewöhnlichen mageren Buchbruckertyven. Raffelfperger hat daher, um frangbfifche, beutsche, italienische, englische, ungarische und polnische Landtarten liefern zu tonnen, funf gang neue foge= nannte geographische Alphabete ichneiden und gießen laffen, namlich:

stehende geographische Berl, stehende geographische Diamant, stehende geographische Sand, liegende Gaarschrift, stehende Perl Nonde,

bann fur ben Drud ruffifcher und neugriechifcher Landkarten ebenfalls ftebenbe fettere Berlichrift jener Aliphabete.

Die von vielen landesherrlichen Bilbungsanftalten geaußerten Bunfche: fur ben Gebrauch ber ftubirenben Jugend typirte Karten zu liefern, ba biefelben lesbarer und beutlicher find, als die gestochenen und schwarzgebruckten, haben ben Geographen Vaffelsperger veranlaßt, seine Ersindung selbst auszuüben und im Jahre 1840 eine eigene Druckerei zu errichten.

Aus berfelben find bereits hervorgegangen: Die General-Bostarte von Deftreich in vier Blattern, vier Farben und vier Sprachen (beutsch, italienifch,

ungarisch und franzbsisch); die Schustarten von Bohmen, Mahren, Stehermark, Alhrien und des Gerzogthums Destreich, der Umgebungen von Paris, Warschau, Ofen, Besth und Wien in sechs Sprachen, dann der Grundviß eines Frischeuers, die Façaben Ausstralt eines Schriftziegerosens und ein Auszug aus einem chinesischen Geschichtswerke mit Beisügung des chinesischen Wortlautes sammt deutscher um franzbsischer Uebersehung. — Die hier beigegebene Karte der Umgebungen Leipzigs möge als Beleg bienen.

Der Name "Thyometrie" stammt von dem Diafon Preuschen, der seine Methode zuerst "Ingenieurie d'Estampes" getaust hatte. Ueber die Sachselftst siehe: August Gottlob Breuschen, "Grundriss
der thyometrischen Geschichte, Basel 1778. 8.";
3. G. 3. Breitsops, "Ueber den Druck geographischer Karten, Leitzig 1774. 4."; sowie dessen "Beschreibung des Reiches der Liebe 1777" und "Duest
der Wünsche 1779", wo neue Kartenversuche mitgetheilt werden; A. G. Canus "Mémoire sur l'impression des Cartes géogr. in den Mém. de l'instit.
Litt. et. B. A. V., 416."; der allen aber 3. Rischl
den Gartenbach, "Reued System, geographische
Karten zugleich mit ihrem Colorit durch die Buchbruckerpresse herzustellen, Leitzig 1840. 8."

### Mathematischer Druck,

ift ein Zweig ber Thpometrie und beruht auf bem Grundfate: mathematische Figuren, geometrische Beichnungen, architektonische Plane mittelft beweglicher Thpen zusammenzustellen und durch die Buch= bruckerpreffe zu vervielfaltigen. Die fruheften Spuren feiner Unwendung, obgleich noch in hochst unvolltommener Beife, finden fich im Ratbolt'ichen Euflid von 1482, von bem einige Eremplare eben= falls bie Erftlingsproben bes Goldbruckes enthalten und in Apian's und Theho Brahe's aftronomischen Werfen. hierauf gerieth biefe Druckweise in Ber= geffenheit ober wurde von ber Golgichneibe = und Rupferftecherkunft verdrangt. Erft ber unermudlich thatige Breitfopf gog biefen Zweig ber Typometrie wieber aus ihrem Dunkel hervor und machte wieder= holte Bersuche im mathematischen Drucke, sowie in ber Berftellung von Runftzeichnungen im Fache ber Landschaft = und Siftorienmalerei, in letterer Binficht besonders Ropfe und Buften. Gei es nun, bag ibm Lettere nicht genügten, ober bag andere Geschafte feine Thatigkeit in Unspruch nahmen, er ift nie mit einem großeren Werte biefer Urt hervor= getreten. Erft in neuefter Zeit bat Raffelfperger in Wien nebft bem geographischen Druck auch biefen Runftzweig gepflegt. Geine erfinderische Thatigteit hat auch hierin zu überraschenden Resultaten geführt; boch burfte ber mathematische Druck noch mancher Bervollkommnung fahig fein. Bas er jedoch fcon gegenmartig gu leiften im Stande fei, mag bei= liegenbe Druckprobe eines Schriftgiegerofens mit Ableitungsapparat ber Antimonialbampfe bem Lefer vor die Augen führen.

### Botanischer Druck,

ift bas Berfahren, wo bie typographische Kunft auf Darftellung von Pflanzen mittelft beweglicher Cha= raktere angewendet wird. Schon im Jahre 1727 hatte ber Buchbrucker Funke in Erfurt auf Beranlaffung bes Professors Aniephof einen Apparat aufgestellt, womit von naturlichen Pflangen auf Schreibpapier fchwarze Alberucke gemacht wurden. Faft gleichzeitig (1728) verfertigte ber Englander Kirnhals Bflangenabbrucke mit bunten Farben, welche Berfuche fowol von Seutter ju Augsburg 1734 als auf Unregung bes Geheimrathes Buchner und mit Beihulfe bes Brofessors Ludwig vom Buchdrucker Trampe in Leipzig wiederholt wurden. Doch war dies nur Krauter= bruck und nicht eigentlicher botanischer Threnbruck. Diefer fann als eine Erfindung Breitfopf's betrach= tet werben; wenigftens ift er ber Erfte, welcher fich abnliche Leiftungen gum Gegenstande feines Machbenfens und mannigfacher praftischer Versuche vorgefett hatte; boch ift bavon nichts in bas Bublicum gelangt. Etwa funfzig Sahre fpater bat ber Brite William Savage Die Idee mit Beift und Thatfraft aufgegriffen und in feinen "Practical Hints on decorative printing", London, 1822. in 4. auch in biefem Fache, fowie im Gold = und Bunt= brucke nicht gewöhnliche Proben bargelegt. Sein bafelbft vorgestelltes Bouquet von roth, weiß und

# Probe von mathematischen Typen-Druck.









violet gesprenkelten Relfen und auf einem anderen Blatte bie Fenchelftaube mit bem Schmetterlinge find ausgezeichnet zu nennen. Er blieb bei ber einfachen Pflange nicht fteben, fonbern versuchte fich auch an Landschaften = und Darine = Darftellungen, fowie er ichon fruber in ber gelungenen Rachbildung anti= fer Bildwerfe bes britischen Museums, g. B. ber Statue bes Thefeus, ber Bufte bes Diomebes und ber etrustischen Prachtvase aus ber Samiltonfamm= Inna, je in bem eigenthumlichen Colorit ber Gegenftande ben Dank aller Runftfreunde fich erworben hat. Auch hierin, fowie im Gold = und Farbedruck, ift Barter fein Rebenbuhler. Unter ben Deutschen gebührt bem raftlos thatigen Raffelsperger in Wien ber Ruhm, ben botanischen Drud zu Ehren gebracht gu haben. Bas er auch in biefer Sinficht im Ber= eine mit bem einfichtsvollen Berleger gegenwartigen Buches zu leiften im Stande fei, wird bie gur Seite befindliche von Teubner in Leipzig mit acht Farben gebruckte Rofe barthun.

### Ektypographie.

Etthpographie ober Reliefbruch für Blinde ift die Aunft, jeden Schriftgegenstand in Formen, es bestehen diese aus Holz, Stein ober Metall, so darzustellen, daß selbige durch den Mobruch erhaben vervielfältigt und auf diese Weise durch ben Taftsinn für Nichtsehende lesbar gemacht werben. Die bisher angewandten Methoden, erhabene Umrisse zu biben, bestehen theils darin, daß man beieselben entweder in Kupferplatten tief eingravirt, ober auf Stein erhaben ätzt ober eigends für biesen Bweck gegoffene Schriftlettern anwendet.

Der Erfinder von besonderen Typen zum Unterrichte für Blinde war Valentin Sauh (geboren 1745, 
gestorben 1822), Bruder des berühmten Natursorschere, welcher, durch die Bekanntschaft des merkwürdigen blinden Träuleins von Paradies aus Wien
veranlaßt, in deren Zinnmer er eine kleine hand
bruckerei vorfand, durch die das geistreiche Mabchen
einen Brieswechsel mit dem Ersinder der Schachmaschie Lan Kempelen unterhielt, von nun an
fein ganzes Leben der Erziehung solcher unglücklicher Kinder widmete. Er führte Metallcharaftere,

welche fo viel bober über ihre Korper bervorfteben muffen, als fie in bas Papier vertieft fich einbrucken follen, querft bei bem 1784 burch Philanthropen in Paris gegrundeten Blindeninstitute ein und brachte es fo weit, bag bie ihm anvertrauten Boglinge ihre Bucher fogar felber feten und brucken lernten. Ginen Beweiß hiervon liefert fein mertwurdiges Budy: "Essai sur l'éducation des aveugles " Paris 1786. 8., welches von blinden Kindern zum Beften feiner Blinben und zum Gebrauche fur blinde Rinder gebruckt ift, inbem bie erhabene Schrift biefen bas Lefen mittelft bes Befühls ber Fingerfpigen moglich macht. Diefe Methode wurde von Buillie, nach Saun, Generalbirector berfelben Unftalt, vervollkommnet und in einer befondern Schrift: "Notice historique sur l'instruction des jeunes aveugles "Par. 1819. in 4. erklart, welche in bem namlichen berühmten Infti= tute, bas nach ber Restauration 1815 gu einer foniglichen Unftalt erhoben wurde, gefett und ge= brudt ift.

Alehnliche Berfahrungsarten hatte schon ber Nestor bes beutschen Blindenunterrichtes, Klein in Leipzig, in seinem "Lehrbuche" 1819, sowie spater in seiner "Geschichte bes Blindenunterrichtes" 1837. 8. bekannt gemacht. Franz Müller in Bruchsal (jeht in Freiburg), Stiber in Freising (gegenwärtig in München), und der eble Zeune in Berlin, ber väterlich gesinnte Freund seiner unglücklichen Pstegekinder, haben diese Wethoden wesentlich ausgebildet und verbessert.

In Großbritanien machte Gast zu Edinburg 1827 den frühesten Bersuch, große Capital = Lettern der gewöhnlichen Antiqua so auf starkes Papier abzubenden, daß die Schrift Alinde lesbar ward, welches so tressich gelang, daß die blinden Bog-linge edenso schnell lesen, wie die Schenden. Das singe edenso schnell lesen, wie die Schenden. Das Swangelium Iohannis. Gast's Bersahren wurde Swangelium Iohannis. Gast's Bersahren wurde burch Alfton in Glasgow vereinsacht und dadurch werbessert. Am weitesten ist der Lettern-bruck sübnide in Amerika gediehen.

Die "New England Institution" zu Bofton hat schon viele bebeutende Werke nach biefer Methode herausgegeben, von benen wir nur bas gange "Reue Testament", ben "Pfalter", eine Weltgeschichte: "Outlines of history ancient and modern" in brei Banben und Howe's "General atlas" namhaft machen.

Die neuesten gludlichen Berfuche in Diefer Runft haben Dr. 2B. Lachmann, Director bes Blinben= Inftitutes zu Braunschweig, und ber oftreichische Sauptmann Freisauff von Neubegg in Wien ge= macht. Erfterer hat nicht nur bie Buchftabenschrift, fonbern auch eine von ihm erfundene Beichenschrift burch Bufammenfetung von Sternen, Bunften, Strichen und Salbfreifen fur Richtsehende einge= führt und in Gufthpen burch bie Preffe lesbar gemacht. Letterer aber hat fowol Methode als gewonnene Refultate in feiner "Befdreibung ber Efthpographie für Blinde, nebit ihrer Unwendung für Cebende, ober bie Runft, erhabene Abbrude von gewohnlicherweife geftochenen Metall = und Stein= platten, von Solgftichen und Buchbruckerlettern und felbft von Sandidriften und Sandzeichnungen gu machen und fie beliebig zu vervielfaltigen." Wien. 1837. in 4. ber literarifchen Welt mitgetheilt. Er hatte fich zur Aufgabe geftellt, erhabene Umriffe bei Schreib =, Beichnen = und Druckgegenftanben bervor= bringen zu tonnen, ohne bagu besondere Runft= fertigkeit von Seite bes Erzeugers in Unfpruch gu nehmen, mit beständiger Rudficht auf Ginfachheit, Schnelligkeit ber Erzeugung und vor Allem Boblfeilheit ber Materialien. Db feine Methobe icon in Blindeninftituten Gingang gefunden, ift und gu bestimmen unmöglich; in wiefern fie ausführbar und von Mugen fei, muß die Folgezeit lebren. Auf jeben Fall verdient fie bie Beachtung aller Runft= genoffen und Menschenfreunde.

Bu ahnlichen Zwecken ift auch schon im Jahre 1812 ber lithographische Stein von Duplat in Paris und zehn Jahre spater von Cberhard in Darmstadt, sowie 1827 von Firmin Dibot und Motte in Paris angewendet worden, boch kann das Versahren, als ber eigentlichen Buchbruckertunft fremd und nur der Wirtung nach analog, hier ebenso wenig in Vetracht kommen, als die um 1822 von dem Graveur Carré

in Toul ersundene und 1834 durch Dembour in Met verbesserte Metall Ekthypographie oder die Kunst erhaben auf Kupfer zu agen, so, daß der hervors gebrachte Gegenstand entweder gleich, oder, nachdem er stereotypirt worden, durch die Buchdruckerpresse vervielssätigt werden kann. Des Letteren Schrift wer diese, wie er ste nennt, neue Ersindung, hat Heinrich Mehrer (Braunschweig, 1835. in 4. mit Beinrich Mehrer (Braunschweig, 1835. in 4. mit Beinrich Broduct, ausgeführt in dem Atelier des wackern Verlegers, versinnlicht das Versahren der mehrgebachten Ersindung.

Bieles liefe fich noch über mehrere nicht unwesentliche Berbefferungen ber Typographie in ibrer mannigfachen Berzweigung bier anführen, wie g. B. über ben von G. Souquet in Paris erfundenen "Justificateur", wovon er im Jahre 1824 gu Boulogne eine besondere fleine Schrift berausgab; über die Seiden=, Linnen = und Baumwollendrucke Sauffah's, welche er vorzugsweife fur Beitungen und Journale angewendet wiffen wollte und 1837 gu biefem Behufe einige Proben an bas "Institut de France " einlieferte; über die Chalkorplographie von Sieglander in Wien; über bie Geomontagraphie, Erfindung von Bauerfeller & Comp. in Paris, mo= burch vielfarbige Relief = Rarten mittelft Stiches. ber Lithographie und Buchbruckerpreffe bervorge= bracht werben follen ( bie Rarte von Paris und ber Umgegend faßt 18 Farben in fich); allein theils liegen biefe Erfindungen bem eigentlichen Wefen ber Typographie zu fern, theils gebricht es in biefer Sacularschrift fur Gegenftanbe an Raum, welche ihrer Natur nach mehr in ein "Sandbuch ber Buch= bruckerkunft" geboren, theile find manche ber Erfinbungen noch zu neu (wie bie Bauerkeller'iche 1840) und muffen noch vorerft burch Beit und Erfahrung erprobt werben, theils aber auch bekennt ber Ber= faffer feine Laienschaft im Gebiete thpographischer Technif und behalt fich vor, bas Fehlerhafte bes Gefagten in einer allfallfigen zweiten Auflage gu verbeffern und bas Uebergangene nachzuholen.





### Alphabetisches Verzeichniß der Drucker

bis 1500.

Abbatibus, Jo. de Mailand. Abiegnus s. Thanner. Accursius, Bonus. Mailand. Achates, Leon. aus Basel, zu Venedig 1472-1491. Adam d'Ambergau. Venedig 1471. Adam, Jo. de Polonia. Neapel 1478. Agnellis, Scalabrinus de. Tusculano 1480. Alakraw, Joh. Passau u. Winterberg 1482-1492. Albinus, Phil. Vicenza 1477. Alding, Henr. Messina und Neapel 1473 - 78. Alamannus s. Alemannus. Aldus, Manutius. Venedig 1494-1500. Alemannus, Geo. Mantua, Rom 1472-1483. Alemannus, Jo. (von Medemblick) Colle 1478. Alemannus, Magn. Sevilla s. Magnus. Alemannus, Thomas. Sevilla s. Thomas. Alexander, Jo. Paris 1497. Angers 1498. Alexander, mit Jacob u. Baptista. Fivizano 1472. Alexandria, Ant. de. Venedig 1481. Alexandrinus, Ger. Venedig 1476. Alexandrinus, Hier. Venedig 1495. Aliatus, Alex. Paris 1797. Alopa, Lr. Frc. de. Florenz 1494-96. Aloysius, Alb. Verona 1479. Aloysius, Jo. Verona 1479. Aluise s. Aloysius. Ambergau s. Adam. Amerbach, Jo. de. Basel 1481-1500. Amsterdam, Mrt. de. Neapel u. Rom 1498 - 1500. Ancharanus, Regius de Cruce. Pisa 1499. Andreas Catharensis, Jac. 1476-77. Andriesson, Jo. Harlem 1483-86. Anselmus, Thom. Pforzheim 1500. Antiquarius, Felix. Polliano 1476. Appentegger, Lupus. Saragossa 1500. Aquila, Lr. de. Venedig 1475. Aranceyo, Pt. de. Ferrara 1475. Archintus, Ambros. Mailand. Arens s. Arndes. Argenteus s. Silber. Argentina, Flor. de. Venedig 1472. Argyrios s. Silber.

Arigis, Leon. de. Florenz 1499. Arixi, Jac. de. Mailand 1493. Arndes (s. Arns, Arens, Arnt.) Stephan aus Hamb. Perugia 1481, Schleswig 1486, Lübeck 1487 - 1500. Arnoldus, Cph. Ven. 1472-79. Arnollet, Jac. Lyon 1495. Arns, Arnt s. Arndes. Arrivabenus (de Rivabenis) Geo. Ven. 1485-96. Arundis, Arundus de. Brescia s. a. Ascensius, Jodocus Badius. Lyon 1497-1500. Asselinus, Pet. Orléans 1500. Asula, Andr. s. Torresanus. Asula, Hieron. de. Mailand. Asula, Jac. u. Theod. de. s. Ragazonibus. Attendorn, Pet. Strassburg 1489. Aurl, Leon. Ven. 1472-73. Ayrer, Hedericus et Marcus. Erfurt 1498. Ayrer, Marc. Nürnb. u. Ingolstadt 1487-1493. Azzoguidis, Balth. de. Bologna 1471-1480. B. J. Genf 1498. (Jo. Bellot?) Bacileriis, Bacilerius de. Bologna 1487-93. Bacileriis, Marc. Ant. de. Reggio 1497. Back, Godofr. Antwerpen 1496. Bactibovis, Ant. de. Ven. 1485. Badius s. Ascensius. Baemler, Jo. Augsb. 1472-1492. Bagnonus, Mch. Lucca 1482. Balligault, Felix. Par. 1488-1500. Balsarin, Guil. Lyon 1498 - 99. Baptista, praedicator. Fivizano 1472. Barnasconibus, Ant. de. Ven. 1485. Baro, Jo. Barcelona 1493. Barre, Nic. de la. Paris 1499. Barreda, Ant. de. Salamanca 1486. Barrevelt, Ger. Venedig 1494. Barthelot, Pet. Lyon 1496. Bartholomaei, Ant. Venedig 1476-1486. Bartholomaeus, praedicator. Florenz 1492-97. Bartua, Pt. de. Ven. 1477. 78. Basaynus Hungarus. Cremona 1492 - 94. Basilea, Frid. de. Burgos 1485-95. Basilea, Leon de. s. Achates.

Bathelier, Jac. Lyon. 1496. Baumgart, Herm. Cöln 1496-99. Bazaleriis, Bazalerius de. Reggio 1488-95. Bazalerius, Caligula. Bologna 1495 - 99. Bechtermüntze, Henr. u. Nic. Elfeld 1467-77. Beggiamo, Cph. Savillano gegen 1470-75. Bekenhub, Jo. genannt Mentzer. Strassburg, Würzburg u. Regensburg 1473-1485. Bel, Jo. de. Cöln 1489. Belfortis, Andr. Ferrara 1471-93. Belin, Jo. Par. 1489-92. Bellaert, Jac. Harlem 1485. Belles culée, Pet. et Josses. Rennes 1484. Bellonus, Jo. Jac. Mailand 1497. Bellot, Jo. Genf 1498. Benaliis, Bernardin de. Ven. 1484-1500. Benaliis, Vincent. Venedig 1493. Benedictis, F. Plato de. Bologna 1487-1500. Benedictis, Hi. de. Bologna 1492 - 1497. Benedictis, Jo. Ant. Platonides de. Bolog. 1499. Benedictis, Jo. Jac. de. Bologna 1492-95. Benedictis, Nic. de. Venedig, Turin und Lyon 1481 - 1500. Benedictis, Vincent de. Bologna 1498. Bensheim, s. Pistoris, Philipp. Berger, Pet. Augsburg 1486-89. Bergmann, (de Olpe) Jo. Bas. 1494 - 99. Bergomensis, Ant. Venedig 1497. Bergomensis, Pet. Venedig 1498. Bergamo, Bernard. de. Cagli 1475. Bermentlo, Peregrin. Neapel 1476. Bernecker, Hans. 1493. Bertochus, Dionys. Venedig, Vicenza, Treviso, Bologna, Rezzio und Modena 1480 - 1500. Bertochus Doninus. Bologna 1474. Bertochus, Vincent. Mantua 1498. Berton, Jo. Limoges 1495. Besicken (s. de Besikein) Jo. Basel und Rom 1483 - 1501. Bevilaqua s. Simon de Gabis. Biel, Fried. Basel s. a. Biretis (Birretis) Jo. Ant. de. Venedig 1483 - 89. Bissoli, Joh. Venedig u. Mailand 1498-1500. Blastus, Nic. Venedig 1499 - 1500. Blaubirer, Jo. Augsburg 1481-86. Blavis (s. Blavius) Bm. de, Alexandrinus. Ven. 1480 - 86. Blavis, Thomas de, Alexandrinus. Ven. 1477 - 90. Blondus, Hier. Venedig 1495. Boccard, Andr. Paris 1496. Boetticher, Greg. Leipzig 1492 - 95. Bomgathen, Conr. Olmütz 1500. Bonacursis, Pet. Honofrius de. Flor. 1488-89.

Bonaccursius, Frc. Flor. 1485-96. Bonellis, Manfred de. Ven. 1494-1500. Bonello de, Manfr. de Monteferrato s. Manfred. de Sustrevo. Venedig 1481 (1491?) - 1500. Bonetis, Andr. de. Venedig 1483-86. Bonhomini, Jo. Pet. Lissabon 1500. Bonhomme, Jo. Paris 1484 sqq. Bonhomme, Pasquier. Paris 1476. Boninis, Boninus de. Ven., Verona u. Brescia 1478 - 1491. Bonus Gallus s. Gallus. Bonus, Jo. Mailand u. Savona 1474 - 75. Bopardia, Conr. de. Cöln 1486. Borchard, Jo. et Thom. Hamburg 1491. Borsello, Manfr. de. Venedig 1493. Boscho, Jo. Andr. de. Pavia 1495-98. Bossiis, Andr. de. Mailand. Bottonus, Bm. s. Bruschis. Boucher, Guil. Paris u. Poitiers 1496 - 99. Bourgeois, Jo. de. Rouen 1488 - 99. Bouyer, Jo. Paris u. Poitiers 1496 - 99. Bracius, Gbr. Brisighella. Ven. 1498 - 1500. Braem, Conr. Löwen 1476-79. Brandis, Luc. Merseburg u. Lübeck 1473-99. Brandis, Marcus. Leipzig 1484-88. Brandis, Mth. Lübeck 1485-86. Brandis, Moritz. Lpz. u. Magdeburg 1488-97. Brand, Brandiss s. Brandis. Breda, Jac. de. Deventer 1487-1500. Bremer, Jac. (s. Bulle). Rom 1478. Brenningarius, Mt. s. a. Britannicus, Angelus de Brixia. Brescia u. Ven. 1488 - 1500. Britannicus, Jac. de Brixia. Ven. 1481-1500. Brixiensis, Gbr. Venedig 1491-93. Brocario, Arn. Guil. de. Pampeluna. Bruges, Andr. de. Messina 1497. Brun, Pet. Barcelona 1481, Sevilla 1485 - 92. Bruschis, Bm. u. Lr. de. Reggio 1480-82. Bruxella, Arn. de. Neapel 1472-77. Bucking oder Buckink, Arn. Rom 1478. Bulle, Jo. Rom s. Bremer. Burciensis, Martin, de Czeidino. Ven. 1484. Burgo, Pet. Ant. de. 1475 - 81. (Er war nicht Drucker, sondern Corrector, und liess auf seine Kosten drucken.) Burgos, Jo. de. Burgos 1499. Buscha, Hercules de. Venedig 1480. Butricis, Maxim. Venedig 1491-92. Butz, Leon. Saragossa 1500. Buyer, Bm. Lyon 1476-80. C. W. (Wfg. Koepfel?) Cephaleus Wolphius. (Conr. Wolfach.) Strassburg 1474.

Caballis, Jo. Bpt. de. Mailand. Caesaris Arnold. (Arend de Keyzere.) Oudenaarden u. Gent 1480 - 85. Caesar Parmensis. Brescia u. Cremona 1492-94. Caesaris, Pet. Paris 1473-79. Caillaut, Ant. Paris 1483. Calabriis, Andr. de. Venedig 1485 - 92. Calliergus, Zach. Venedig u. Rom 1499 sqq. Campii, Fratelli de. Bologna 1490. Canepa Nova, Guil. de. Casale 1481. Canibus, Cph. de. Pavia 1484 - 99. Canozius, Lr. Padua 1472-74. Canthono, Ayolfus de. Neap. 1492. Capcasa s. Codeca. Caponago, Ambros. de. Mailand 1499. Carcaigni, Janon. Lyon. 1488-95. Carchagni, Jo. Paris 1487. Carchano, Ant. de. Pavia 1476 - 97. Carnerius, Augustin. Ferrara 1474-76. Carolus, Jacob. Florenz 1487-89. Caron, Guil. Paris 1489 - 92. Caron, Pet. Paris 1489 - 1500. Cartarius, Gentilis. Bologna 1497. Casoratus, Jo. Mailand 1498. Cassanus (s. de Cassano), Phil. de Montegatiis. Mailand 1490 - 97. Castillione, Bn. de. Mailand 1490-93. Catalanus, Nic. s. de Benedictis Catalanus. Venedig u. Turin 1481 - 94. Catanellus, Schalvicolla, Marc. Ven. 1480. Catthara, Jac. de. Venedig 1487. Cavalchabovis, Ant. Verona 1484. Cavalus, Bpt. Genua 1480. Caymis, Ambros. de. Mail. (Auf seine Kosten druckten mehreres de Honate, Pachel, Scinzenzeller in verschiedenen Jahren.) Caxton, William, Cöln u. Westminster 1472-1494. Celerius (s. de Celeris), Bn. de Lucre. Padua u. Treviso 1448-84. Cenninus, Bn. Florenz 1471 - 1472. Cenninus, Dominicus. Flor. 1471. 72. Sohn des Bernardino.

u. Treviso 1448-84.

Cenninus, Bn. Florenz 1471-1472.

Cenninus, Dominicus. Flor. 1471. 72. Sohn des Bernardino.

Cenninus, Pet. Florenz. Sohn des Bernardino.
(War nicht sowohl Drucker, als Corrector.)

Cenni, Frc. Pescia 1485-86.
Cennis, Franchus et Laurent. Pescia 1485-86.
Cereto, Guil. de Tridino, de Monteferrato, gen.
Anima mea. Venedig 1485-99.
Cereto, Jo. de. Venedig 1492-1500.
Chajim, Abrah. Mantua, Ferrara, Bologna u. Soncino 1476-1488.
Chalcondylas, Demetr. Mailand 1499.

Corvus, Corentor.

Cremon Cremon Cresson Cresson Cresson Cretons Cretons Cretons Cruczens Cruczen Schallen, Abrah. Mantua, Ferrara, Bologna u. Soncino 1476-1488.

Chandace, Alex. de. Venedig 1486. Chartarius s. Cartarius. Chaymis s. Caymis, Cinquinis, Frc. de. Rom 1479. Civitali, Bm. de. Lucca 1477. Claussardus, Barnab. Lyon 1496 - 1500. Clayn, Henr. Perugia 1476. Cléblat, Steph. Toledo 1489. Clein, Jo. Lyon 1489 - 99. Clemens. Rom 1471. Coburger (s. Koburger, Koberger), Ant. Nürnberg 1473 - 1500. Coci, Geo. Saragossa 1500. Codeca, Jo. de. Venedig 1493. Codeca, Mth. de (s. Capcasa) Ven. 1482-1495. Colonia, Arnold. de. Leipzig 1492-95. Colonia, Bn. de. Treviso 1477 - 78. Colonia, Henr. de. Brescia, Bologna, Sienna, Lucca, Nozani u. Urbino 1474 - 93. Colonia, Jo. de. Venedig 1471 - 80. Colonia, Paul. de. Sevilla 1490. 91. Comensis, Aloys. Pavia 1497. Comitibus, Marc. de. Venedig 1476-77. Comtet, Jo. Besançon 1487. Conagus, Gabr. Mailand. Confaloneribus, s. Confaloneriis, Damian de. Pavia 1477 - 83. Confaloneribus, Bm. de. Treviso 1478-83. Consortibus, Ant. Frc. de. Flor. und Ven. 1487 - 99. Contengo, Nic. de. Venedig 1483 - 91. Contrata S. Luciae, A. de. Venedig 1492. Corderius, Steph. Rom 1473 - 77. Corderius, Bth. Montréal 1472. 73. Coris, Bn. de. Venedig 1488-92. Cornerio, Pt. de. Mailand 1480. 81. Corona, Andr. de. Venedig 1476. Corvinus, Jo. Ant. Mailand. Corvus, Andr. Burciensis de Corona s. Corona. Cousteau, Gillet. Paris 1492. Crantz, Martin. Paris 1469-1477. Cremonensis (de Cremona) Bm. Ven. 1472-77. Cremonensis, dictus Veronensis. Pt. Ven. 1484 - 92. Cres. Jo. Bréand - Loudéhac. 1491. Crescentinus, Mth. Bologna 1485. Cretensis, Alex. Venedig 1486. Cretensis, Leonicus. Venedig 1486. Creussner, Fried. Nürnberg 1472 - 96. Cruse s. Garbini, Ludov. Genf 1481-95. Cruczennach, Jo. Phil. Paris 1494. Dalmatinus, Gr. Venedig 1480-83. Darlerius, s. de Darleriis. Cremona 1495-1500. 49

Delsera, Miniatus. Brescia 1483. Denidel, Ant. Paris 1496 - 98. Dinali, Bn. Venedig 1494. Dinali, Steph. Venedig 1494. Dinckmut, Conr. Ulm 1482 - 96. Dino, Frc. Neapel u. Florenz 1480 - 96. Dold, Steph. Würzburg 1479. Dominici, Luc. Venedig 1480 - 83. Dortas (s. Ortas), Abrh. Leiria 1492 - 96. Drach, Pet. Speyer 1477 - 1504. Driart, Jo. Paris 1486 - 98. Driell s. Löss. Dru, Pet. Paris 1494 - 1500. Dupré, Jo. Abbeville 1486 - 88. Durandus (Durandas), Jac. Caen 1480. Durantis (Durantibus), Hier. de. Pavia und Venedig 1483 - 97. Durer, Alb. Nürnberg 1498. Dusa, Jac. de. Vicenza 1482. Eber, Jac. Strassburg 1483. Eckert, Henr. v. Homberch. Antw. u. Delft 1496-99. Eggestein, Heinr. Strburg. 1472-78. Egmont, Fried. d'. Venedig 1494. Eliezer, Raban. Lissabon 1489 - 95. Elyan, C. Breslau 1475. Emerich, Jo. de Spira. Venedig 1487 - 1500. Etienne s. Stephanus. Eustace, Guil. Paris 1493. F., A. (Andr. Freitag). Gaiëta u. Rom 1487-93. Fabri, Jo. Alemannus. Lyon u. Stockh. 1478 - 95. Fabri, Jo. von Langres. Turin u. Casale 1474 - 77. Faelli, Hector. Bologna 1492-1500. Fano, Rob. de. Cagli 1475-76. Farfengo, Bpt. de. Brescia 1490 - 1500. Faust s. Fust. Favario, Jo. Thom. Sevilla 1496. Fernandez de Cordova, Alonso. Valencia 1478. Ferrandus, Thom. Brescia 1473 - 93. Ferrana, Paul de. Treviso 1481 - 82. Ferrara, Severinus de. Ferrara 1475 - 76. Ferratis, Jo. Pet. de. Piacenza 1475. Flach s. Simus, Martin. Strassburg 1475-1500. Flandria, Ger. de (Ger. de Lisa de Flandria). Treviso, Venedig, Friul u. Udine 1471 - 98. Florentinus, Angel. Pisa 1484. Florentinus, Cr. Pisa 1484. Fontaine, Jo. de la. Lyon 1488 - 90. Fontana, Bn. Venedig 1495 - 99. Fontanetis, Jo. Jac. de. Bologna 1492 - 95. Forestier, Jac. le. Rouen 1488. Forlivio, de, s. de Gregoriis.

Fosius, Fossius s. Foxius.

Fossato, Balth. de. Como 1477.

Fouquet, Robin. Bréand-Loudéhac 1484. Foxius, Han. (auch Fosius, Fossius). Ven. 1485-87. Fradin, Frc. Paris 1497. Francesco de Libri, B. de. Florenz 1487 - 97. Francfordia, Nic. de. Rom 1473-1500. Francigena, Jo. Rom 1481. Francisci s. Alopa. Francisci, Ant. s. de Consortibus. Francisco, Bm. di Firenze. Franciscus, Jo. Modena 1481. Franck, Euchar. s. Silber. Fratres viridis horti Rostochens. s. Fratres vitae communis. Fratres vitae communis. Marihausen 1474. Rost. 1476-81. Brüssel 1476-84. Nürnb. 1479-91. Freitag, Andr. Gaiëta u. Rom 1487-93. (unter der Chiffre F. A.) Frères chartreux. Parma 1477. Frères Conférenciers. Emaus bei d. St. Gouda. Friburger, Mich. Paris 1469-77. Friedbergensis s. Friedberg. Friedberg, Pet. Mainz 1486 - 97. Frisner, Andr. von Wunsiedel. Nrb. 1474-78. Fritag, Andr. s. Freitag. Froben, Jo. Basel 1491-1500. Fromolt, Eberh. Basel 1481. Froschaver, Jo. Augsburg 1481 - 1500. Furter, Vict. Basel 1490-1500. Fust (Faust), Jo. Mainz 1457-66. Fyner, Conr. Esslingen u. Urach 1473-81. Gabis dictus Bevilaqua, Sim. de. Venedig u. Vicenza 1485 - 1500. Gallicus Eustathius s. Statius. Brescia 1474 - 75. Gallus, Andr. 1478. Gallus, Bonus. Colle 1478 - 79. Gallus, Conr. 1487. Gallus, Guil. Venedig 1477. Gallus, Lupus (Han). Rom 1476. Gallus, Nic. u. Ulr. s. Han. Gara, Sim. de. Venedig 1491. Garaldis, Bn. de. Pavia 1498-99. Garaldus, Mich. Pavia 1495-99. Garbini s. Cruse. Garton, Abr. Reggio 1475. Gensberg, Jo. Rom 1473-74. Gente, Greg. de. Pisa 1485. Gentil, Jo. Sevilla 1485 - 92. Genuensis, Bd. Venedig 1480. Georg, Alemannus, s. Alemannus. Georgiis, Stph. de. Pavia 1484 - 86. Gerard, Pt. Abbeville 1486 - 87. Gerardinus, Morellus. Treviso 1481.

Fossombrono, Bm. de. Venedig 1481.

Gering, Ulr. Constantiensis. Paris 1470 - 77. Gerla (Gerlis), Leon de. Pavia 1494 - 98. Gerlier, Durandus. Paris 1489 - 1500. Gerlier, Jo. Paris 1497. Gerlis, de s. Gerla. Germanus, Henr. Mailand 1493. Gerson, fils de Moyse. Soncino 1489. Ghemen, Godofr. van. Kopenhagen 1493 - 95. Gherson, Rabbi. Brescia 1492-94. Später in Constantinopel. Ghilius, Jo. Ant. Mailand. Ghyr, Andr. Florenz 1500. Giboleti, Claud. Lyon 1498. Girardengus, Franc. de Novis. Venedig, Pavia u. Novi 1479 - 98. Girardengus, Nic. de Novis. Venedigu. Pavia 1479 - 98. Giunta, Luc. Ant. Venedig 1489 - 1500. Giunta, Phil. Florenz 1497 - 1500. Glim, Jo. s. l. e. a. (1470 - 75.) Goes, Mth. van der. Autwerpen 1482 - 94. Golsch, Bm. Rom. 1474. Gops, Goiswinus. Cöln 1475. Gothan, Bm. Lübeck 1480 - 92. Gotz, Nic. Cöln 1474-78. Gourmond, Rob. Paris 1498. Goutier, Ant. Neapel 1493. Gran, Henr. Hagenau 1489 - 1500. Grassis, Andr. de. Ferrara 1492 - 93. Grassis, Gabr. de (Grassus). Ven. u. Pav. 1485-90. Grave, Nic. de. Antwerpen 1500. Gregoriis, Gregor et Jo. de. Ven. 1480 - 1503. Greningen s. Grüninger. Grosshofer, Laz. Dav. Lyon 1489. Grüninger (Greningen), Jo. Strassb. 1483-99. Gryff, Mich. Reutlingen 1486 - 96. Guarinis, Guarinus de. Forli 1495. Guaschis, Frc. de. Pavia 1498. Gueinart, Stph. Lyon 1496-1500. Guerin, Loys. Promentour 1482. Guerinus, Juvenis. Venedig 1477. Guldemund, Conr. Neapel 1478. Guldenschaff, Jo. Cöln 1477-87. Guldinbeck, Bm. Rom 1475-82. Gumiel, Jac. Barcelona 1497. Guntzenheuser, Jos. Neapel 1487-90. Gutenberg, Jo. Mainz 1440-65. Guzago, Ant. de. Venedig 1497 - 98. Gyrardengus s. Girardengus. Hagembach, Petr. Valencia u. Toledo 1495-1500. Hahn s. Han et Gallus. Hailbrun, Frc. v. Rom 1473-78. Haller, Jo. Cracau 1493 - 1500.

1487 - 98. Hanheymer, Jo. Nic. Rom 1474-75. Han, Lupus s. Lupus. Han, Nic. Rom 1482. Han (s. Hahn, Gallus), Ulr. Rom 1467-78. Hannequis, Conr. s. Henlif. Hans Bryeffmaler. 1487. Harlem, Henr. de. Venedig, Bologna, Siena u. Lucca 1483 - 99. Harlem, Gerard de. Florenz 1498. Hassia, Henr. de. Cöln 1500. Havenstein, Jodoc. Neapel 1475. Hector, Bd. Bologna 1487-1500. Hector, Dionys. Bologna 1494. Heerstraten, Aegid. van der. Löwen 1484-88. Heidelberga, Petr. de. Bologna 1482. Helye, Helias von Lauffen. Beromünster 1472-73. Henlif, Conr. (vielleicht Hannequis. Par. 1471). Henricus s. Mayr. Herasmius, Bn. Venedig 1491. Herbort (Joh.). Padua u. Venedig 1475-85. Herembergk, Jacob. Lyon 1488-90. Herolt, Geo. Rom 1481. Hertzog s. Hamman. Hess, Andr. Ofen 1473. Heynrici, Heynricus. Leyden 1484. Heyny, Christmann s. l. 1471. Higman, Jo. Paris 1484 - 1500. Hist, Conr. Speyer 1483 - 1500. Hist, Jo. Speyer 1483 sqq. Hochfeder, Casp. Nürnberg 1490-1500. Hocimiano, J. Maria de. Venedig 1493 - 94. Hoeltzel s. Holezel. Hoenstein s. Havenstein. Hoffmann, Jo. Nürnberg 1490. Hohenwang, Ludov. Ulm 1477? Holl, Leon. Ulm 1482 - 85. Holezel (Hoeltzel), Hi. Nürnberg 1496-1500. Homborch, Conr. 1472-81. Honate, Benignus de. Mailand u. Pavia 1477 - 83. Honate, Jo. Ant. de. Mailand u. Pavia 1477 - 93. Hoogstraten, Mch. van. Antwerpen 1495. Hopyl, Wfg. Paris 1489-1500. Hugo, Jo. Rom 1485. Hunte, Thom. (Oxford) s. l. e. a. Hupfuff, Mth. Strassburg 1499. Hurus, Paul. Saragossa 1485 - 99. Huschin, Claud. de. Lyon s. a. Husner, Geo. Strassburg 1473-98. Husz, Mart. Lyon 1478-81. Husz, Mth. Lyon 1482-1500. Hutus, Leonard. Valencia 1495.

Hamman, Jo. de Landoja, genannt Hertzog. Ven.

Jacobi s. Luciferis et Paltasichis. Jacobs, Jacob Sohn. Delft 1477. Jacobus. Fivizano 1472-77. Jammar, Claudius. Paris 1494. Janot, Dionys. Paris 1484. Janssoen, Hugo. Leyden 1487-99. Jenson, Nic. Venedig 1470 - 82. Inguiler, Henr. de. Strassburg 1483. Johannes, Bonifacius. Venedig 1494. Isoardis, Laz. de. Venedig 1490 - 1500. Junta s. Giunta. Justos. Justus, Maistro. Gaiëta 1488. Kacheloffen, Conr. Leipzig 1485-99. Kacheloffen, Jo. Ingolstadt 1490. Kaestlin (Kestelin, Koestelin), H. Augsb. 1481-88. Karweysse. Marienburg 1492. Keffer, Henr. Nürnberg 1471 - 73. Keller, Ambros. Augsburg 1479-86. Keller, Jo. Augsburg 1478. Kerver, Thielmann. Paris 1497. Kesler, Nic. Basel 1486-1500. Kestelin s. Kaestlin. Ketelaer, Nic. Utrecht 1473 - 74. Keysere, Arend. de s. Caesaris Arnold. Knoblouch, Jo. Strassburg 1497. Knoblochzer (Knoblochtzer), Henr. Strb. u. Heidelberg 1477-99. Koblinger, Steph. Vicenza 1479-80. Koburger, Koberger s. Coburger. Koch, Sim. Magdeburg 1486. Koelhof, Jo. v. Lübeck. Cöln 1472-1500. Koestelin, Herm. s. Kaestlin. Kolligker, Pt. Basel 1484. Koningsberg s. Müller. Kotzi auch Kosi s. Mescullam Rabbi. Kunne, Alb. Memmingen 1482-1500. Lambert, Jo. Paris 1493 - 96. Lambillonis, Ant. Lyon 1491. Lampugnani, Gasp. Mailand. Landen, Jo. Cöln 1477-96. Landoja, de, s. Hamman. Landsberg, Martin Herbipolens. Lpz. 1492-1500. Langendorf s. Jo. Petri. Laonicus Cretensis. Venedig 1486. Lapicida, Franc. Venedig 1494. Lapis, Domin. de. Bologna 1476 - 82. Larcher, Steph. Nantes 1493. Lateron, Mth. Tours 1496. Lathomus, Peregrinus. Lyon u. Ven. 1479 - 94. Lavagna (Lavagnia), Phil. de. Mail. 1469-89. Lavagnia s. Lavagna. Lavalle s. Valle.

Hyruberia (Ruberia), Bth. de. Bologna 1481-86.

Laver (s. Lauer), G. Rom 1470-81. Laurentii, Nic. Florenz 1477 - 86. Laurentius, Jo. Venedig 1495. Laurentius, Parvus. Paris 1491 - 99. Laurentius. Pisa 1484. Leempt, Ger. de. Utrecht 1473-74 u. Herzogenbusch 1487. Leenen, Paul. Rom 1474-76. Leeu (s. Leew), Ger. Gouda 1477-85 u. Antwerpen 1492. Leeu (Leew), Nic. Antwerpen 1487-88. Lelius, Andr. Mailand. (s. a.) Leodio, Id. de. Bologna 1482 u. Ven. 1483. Leoviller, Jo. Venedig 1476 - 88. Lepe, Nic. Avignon 1497 - 99. Lepreux, Poncet. Paris 1498. Lettou, Joh. London 1480-81. Leuco, Jac. de. 1499. Levet, Pet. Paris 1486 - 1500. Levilapis s. Lichtenstein. Librarius, Henr. Vicenza 1480-86. Lichtenstein (Levilapis), Herm. Vicenza, Treviso u. Venedig 1475 - 94. Lichtenstein, Pet. Venedig 1497-99. Liesvelt, Adrian von. Antwerpen 1494-99. Lignamine, Jo. Phil. de. Rom 1470-81. Lignano, Jo. Ant. de. Mail., Ven. u. Pavia 1480-99. Limburgus, Jo. Münster 1486. Linis, Guil. de. Ascoli 1477. Lisa, Ger. de s. de Flandria. Locatellus, Bonetus. Venedig 1486-1500. Loeffs de Driell, Rodol. Löwen 1484-1500. Loesslein, Pet. de Langencen. Ven. 1476-83. Lomatio, Jo. Pet. de. Mailand. Longo, Jo. Leon. Vicenza 1477 u. Trient 1482. Lotter, Melch. Leipzig 1491 - 1500. Luca s. Nicolai. Lucantonius Fiorentinus s. Giunta. Lucensis, Franc. Venedig 1499. Luchner, Jo. Montferrat 1499 - 1500. Luciferis, Nic. Jacob de. Venedig 1478. Lucilius, J. 1489. Luere, Simon de. Venedig 1489 - 1500. Luna, Otinus de. Venedig 1496 - 1500. Lunensis, Jacob. Fivizano 1472. Venedig 1477. Lupus s. Wolf. Lyskyrchen, L. 1488. Mace, Robinet. Par. 1486. Machlinia, Wilh. de. London 1481 - 83. Madiis, Franc. de. Venedig 1485 - 86. Magninus, Simon. Mailand 1480.

Magnus. Sevilla 1491 - 99.

Maillet, Jac. Paris 1490 u. Lyon 1499. Maler, Bn. s. Pictor. Mangius, Bn. Ven. u. Mailand 1498 - 1500. Manlius, Schast. Venedig 1494. Mansion, Colard. Brügge 1472 - 84. Manstener. Paris 1497. Mantegatiis s. Montegatiis. Manthen, Jo. de Gerretzem. Ven. 1473 - 80. Manutius, Aldus, s. Aldus. Manzolini, Mich. Treviso u. Ven. 1476 - 83. Marchand, Guy. Paris 1486 - 1500. Mareschal, Jo. Lyon 1493. Mareschal, Pet. Lyon 1490 - 1500. Marie, Jo. Venedig 1494. Marneff, Engelb. Paris 1481-1500. Marneff, Godofr. Paris 1481-1500. Martens, Theoderic, s. Mertens. Martineau, Ludov. Paris 1483 - 85. Martinez, Ant. de la Talla. Sevilla 1477 - 85. Martini s. Mertens. Martinis, Luc. de. Siena 1484-85. Martyr, Petr., s. de Montegatiis. Mathias, Ant. Montréal 1472 - 73. Maufer, Pet. Padua, Ver., Ven. u. Mod. 1474-91. Maurand, Jo. Paris 1493 - 97. Mayer, Henr. Tolosa 1480 - 94. Maynyal, Guil. Paris 1479-80. Mayr, Bd. Passau 1482-85. Mayr, Joh. Nürnberg 1493-98. Mayr, Siegm. Rom u. Neapel 1493 sqq. Mazali, Alb. Reggio 1481 - 87. Mazalis, Franc. de. Reggio 1494 - 99. Mazochis, Jo. de. Bologna 1482 - 92. Medembach s. Meydenbach. Medemblick, Jo. de. Colle 1478. Medesanus, Hi. Forli 1495. Mediolano, Damianus de. Venedig 1493 - 94. Meister, Jo. Basel 1484. Mellicariis, Pollonius de. Mailand 1498. Menard, Jo. Paris 1492. Mentel, Mentelin, Joh. Strassburg 1472. Mentzer s. Beckenhub. Mentzlan, Gerson. Brescia u. Barco 1492 - 96. Mercator s. Marchand. Merlinis, Steph. de. Cremona 1472. Mertens (Martens), Theodoricus. Aalst, Antw. u. Löwen 1476 - 1528. Mesculam, Rabbi. Pieve di Sacco 1475. Mettinger, Pt. Dijon 1491. Meydenbach, Jac. Mainz 1491-96. Meynberger, Fried. Tübingen 1499. Michael, Pt. Barcelona 1481-99.

Michaelibus, Pet. Adam de. Mantua 1472.

Minutianus, Alex. Mailand 1498 sqq. Mintza, Ascher. Neapel 1492. Misch, Fried. Heidelb. u. Mainz 1488 - 90. Mischinis, Anselm et Bm. de. Nonantola 1480. Miscominus, Ant. Bm. Flor. u. Mod. 1481-92. Misinta, Bn. de. Cremona u. Brescia 1492 - 1500. Misinta, Phil. Brescia 1495. Misintis, de, s. Misinta. Mittelhus, Geo. Paris 1484 - 1500. Moguntia s. Petri. Moilin s. Moylin. Monacho, Mich. de. Genua 1474. Moneta, Antonellus de. Venedig 1478. Monteferrato s. Cereto. Montegatiis (Montegatius), B. Martyr de. Mailand 1499. Monteregio, Jo. de, s. Jo. Müller. Moravia, Valent. de. Lissabon 1495. Moravus, Mth. v. Olmütz. Gen. u. Neap. 1475-90. Morelli, Jo. Angers 1477. Moretus (Muretus), Ant. Venedig 1495. Morgianis, Lr. Mth. de. Florenz 1490 - 96. Morin, Mart. Rouen 1490 - 97. Moronis, Bn. de. Venedig 1482. Moros, Carl. Barcelona s. a. Mourand, Jo. Paris 1497. Moylin, Jac. Lyon 1499. Müller, Jo. Regiomontanus. Nürnberg 1472. Mundator, Paul. Modena 1491 - 92. Muretus, Ant., s. Moretus. Mycominus s. Miscominus. Nalli s. Dinali. Nani, Hercules. Bologna 1492 - 94. Nathan, Josuah u. Israel. Soncino 1484. Nazario, Jac. de Sancto de Ripa. Voghera u. Mailand 1486 - 96. Neyret, Ant. Chambery 1484-86. Nicolai, Sim. de Luca. Rom 1471 - 80. Nivaldis, Dominic. de. Montréal 1481. Nördlingen, Joh. de. Bologna u. Ven. 1480-83. Noir, Mch. le. Paris 1489 - 1500. Notarii, Julian. Westm. u. Lond. 1499 - 1520. Novara, Bn. de (auch Rizus de Novara). 1484 - 92. Novellus, Joh. Ant. Verona 1484. Novimagio, Raynald de. Venedig 1477 - 96. Numeister, Jo. Foligno 1470 - 79. Odoardus, Prosper. Reggio 1481. Oliverius, Deiphoebus de. Parma 1483. Olpe, Pt. de. Cöln 1471 - 77. Olpe s. Bergmann. Orcho, Ambr. de. Como 1474.

Orfinis, Emil de. Foligno 1470.

Orlandis, Raph. et Sebast. de. Pescia 1485 - 95. Orta, Alphons de. Valencia 1496. Ortas s. Dortas. Os, Pt. van Zwoll 1480 - 1500. Otinus de Luna s. Luna. Ottmar (s. Othmar), Jo. Reutl. u. Tüb. 1482-1500. Pachel, Leon. Mailand 1480 - 1500. Paffroedt, Richard. Deventer 1477-1500. Paganinis, Alex. de. Venedig 1491. Paganinis, Hi. de. Venedig 1492-99. Paganinis, Jo. de. Venedig 1490-92. Paganinis, Pagannius de. Venedig 1485-1500. Palmart (Pelmart), Lambert. Valencia 1478-94. Paltasichis, Andr. Jac. de. Venedig 1476-92. Pannartz, Arn., s. Schweynheym. Papia, Guil. de. Vicenza 1491. Papiensis, Andr. Pavia 1483. Papiensis, Ant. Venedig 1482 - 88. Papiensis, Otinus. Venedig 1496 - 1500. Paravisinus, Dionys. de. Cremona, Como u. Mailand 1472 - 76. Paris, Jo. Tolosa 1489. Parvus (le Petit), Jo. Paris 1496 - 1533. Pasqualibus, Per. de. Trev. u. Ven. 1482 - 1500. Pasqualibus, de S. Germano, Venedig 1476. Patavinus, Sacerdos s. Clemens. Paucis Drapis, Jac. de. Pavia 1500. Paulus Theutonicus. Mantua 1472. Pedemontanus, Alb. u. Lud. Mailand 1478. Pederbonis, Maphaeus de. Ven. 1481 - 83. Pegnitzer, Jo. Sevilla 1491 - 99. Pelmart s. Palmart. Pensa s. Pensis. Pensis (s. Pensa), Cph. de. Ven. 1488-1500. Pentius, Jac. Venedig 1495 - 99. Perrinus s. Lathomus. Persan, Jo. Venedig 1483. Petit s. Parvus. Petri s. Bonhominis. Petri, Gabr. Tusculano 1479. Petri, Jo. Mailand, Passau u. Basel 1491 - 98. Petri, Jo. von Mainz. Florenz 1492 - 97. Petri, Nic. Harlem u. Vicenza 1476 - 77. Petro, Franc. de Sancto. Pavia 1478 - 81. Petro, Gabr. de. Ven., Trev. u. Brescia 1472-81. Petro, Jac. de Sancto. Pavia 1477. Petro, Johanninus de. Turin 1474. Petro, Paul de. Brescia 1481. Petro, Phil. de. Venedig 1472 - 82. Petzensteiner, Henr. Bamberg 1482 - 90. Pfeyl, Jo. Bamberg 1497 - 99. Pfister, Alb. Bamberg 1461.

Pflanzmann, Jod. Augsburg 1475.

Pflügel, Leon. Rom 1472 - 74. Pfortzen, Jac. de. Basel 1488 - 99. Philippus, Nic. de Bensheim. Lyon 1477 - 82. Phorcensis s. Pfortzen. Physicus, Gabr. Venedig 1493. Piasis, Pt. de. Venedig 1480 - 83. Piasis, Thom. de. Venedig 1492 - 94. Picardus, Jo. Ferrara 1475. Pictor (Maler), Bn. Venedig 1476-78. Piero s. Petro u. Petri. Pietro s. Petro. Pigouchet, Phil. Paris 1484-91. Pilizonis, Alex. de. Mailand 1496. Pincius s. Pinzi. Pino (Pinus), Bn. de. Ven. 1483 - 85. Pinson s. Pynson. Pinzi (Pincius), Phil. de Caneto. Venedig 1490-1500. Pisa, Pt. de. Florenz 1476 - 83. Piscator, Kilian. Freyburg 1493. Pistoja, Dominic. Florenz 1476 - 83. Pistoris, N. Lyon 1480. Pivard, Jo. Paris 1497. Pizonus, Bn. Mailand 1498. Planck, Stph. Rom 1479 - 98. Poitevin, Jo. Paris 1498. Polonus, Stanisl. Sevilla 1491 - 1500. Pontremulo, Sbst. de. Mailand 1493. Porta, Aymon de. Lyon 1498. Portilia, Andr. Bologna, Parma u. Reggio 1473-84. Posa, Pt. Barcelona 1481 - 94. Pouillac, Pt. Paris 1494 - 95. Prato s. Pré. Pré, Jo. du (s. de Prato, de Pratis). Par. 1481 - 95. Preinlein, Mth. Brünn 1486 - 91. Presbyter Florentinus, Bm. Florenz 1492-97. Prüss u. Pryss, Jo. Strassburg 1484-99. Pücher, Vit. Rom 1475 - 78. Puerto, Alfonso del. Sevilla 1477 - 82. Pullis, Hi. de. Bologna 1492. Putzbach, Paul Jo. de. Mantua 1475-81. Pynson u. Pinson, Rich. Westm. 1493-1531. Quajetis, Cph. de Antignano. Venedig 1491 - 96. Quadrengis, Pt. Jo. de. Ven. 1492 - 1500. Quentell, Henr. Cöln 1479 - 1506. Quijoue, Aegid. Caen 1480. Raem s. Ten Raem. Ragazo, Jo. von Monteferrato. Ven. 1490 - 94. Ragazonibus, Bm. de. Venedig 1492. Ragazonibus, Frc. de. Bologna 1494 - 95. Ragazonibus, Jac. de, de Asula. Ven. 1493-95. Ragazonibus, Theod. de. Rom 1488-1500. Ramburiturus, Sylvester. Rouen 1498. Ratdolt, Erh. Ven. u. Augsburg 1475-1516.

Rauenstein, Alb. Magdeburg 1483-84. Ravescot, Lud. de. Löwen 1488. Raynardi, Joh. Rom u. Trevi 1470 - 75. Reger, Jo. Ulm 1486 - 97. Regiensis, Jo. Jac. Bologna 1497. Regio, Ant. de. Venedig 1484. Regis s. Roy. Regiomontanus s. Müller, Regnault, Pt. Rouen 1499-1500. Reinard, Reinhart s. Grüninger. Reinhart, Mart. Lyon 1477 - 82. Rembolt. Paris 1491 - 99. Renatis, Bernardin. de. Venedig 1495. Renner, Franc. Venedig 1472-81.
Reno (s. Rheno), Joh. de. S. Ursio, Vicenza u. Venedig 1473-1482. Reuchen, Ludov. Cöln 1483-84. Reuwich, Erh. Mainz 1486-88. Reynard, Jo. s. Raynard. Reynsburg, Thdr. de. Venedig 1477-78. Reyser (Ryser), Geo. Würzburg u. Eichstädt 1479 - 83. Reyser, Mich. Eichstädt 1478-94. Rheno s. Reno. Richard, Jo. Paris u. Rouen 1497-99. Richel, Bn. Basel 1474-1486. Riching s. Rying. Richizola s. Roccociola. Richolf, Geo. Lübeck 1497. Riedrers, Fried. Freyburg 1499. Riessinger, Sixtus. Neapel u. Rom. 1471-83. Rigarius, Jo. Venedig. Ripa s. Nazario. Ripoli, Jacob. S. de. 1478. Rivabenis s. Arrivabenis. Roca, Jo. de. Murcia 1487. Roca, Lupus de. Valencia 1495-97. Roce, Dionys. Paris 1490-1500. Roccociola (Richizola, Rochaciolus) Dominic. Modena 1481-1500. Rodt (Rot), Berthold. Basel s. a. Rodt, Siegm. de Bitsch. Pescia u. Siena 1488-89. Rogerius s. Rugger. Rolandi, Wilh. de. Mailand. Rood, Theod. Oxford 1481. Roscius, Jo. Venedig 1492. Rosembach, Jo. Tarracona, Barcelona und Perpignan 1493-1500. Rosse s. Roce. Rossi s. Rubeus. Rot, Adam. Rom 1471-74. Rot, Bertholdt, s. Rodt. Rotwill, Adam de. Ven. u. Aquila 1474-82.

Rovado, Mart. de. Venedig 1492-93. Rouellis, Ambros. de. Pavia 1493-99. Rouellis, Bernard. de. Pavia Rouge, Guil. le. Troyes 1492. Rouge, Pet.le. (Rubeus). Chablis u. Par. 1478-90. Roy, Guil. le (Regis). Lyon 1477-88. Rubeis, Aloys, de. Venedig Rubeis, Franc. de. Venedig Rubeis, Lr. de. Ferrara 1485-1500. Ruberia, Bth. de. s. Hyruberia. Ruberia, Justinian. de. Bologna 1495-99. Rubeus s. Rouge. Rubeus, Johannes Venedig 1499-1500. Rubeus (s. de Rubeis), Jac. Venedig u. Pignerol 1472 - 80. Rubeus, Joh. (Rossi). Treviso u. Ven. 1480-1500. Rubeus, Lr. Venedig 1482. Rubeus (le Rouge), Pet. Paris 1487-90. Ruger, Thom. Augsburg 1481. Rugeriis, Angel. de. Reggio 1487. Rugeriis, Ugo de. Pisa u. Reggio 1494-1500. Rugerin (Rügerin), Anna. Augsburg 1484. Rugerius, Galeacius. Bologna 1497. Rugerius, Ugo (Ruggeri, Rogerius). Bologna 1473-1494. Ruggeri s. Rugerius Ugo. Rusconibus, G. de. 1500. Rying (Riching), Berth. Neapel 1475-77. Rymann, Jo. Hagenau 1497-1500. Reyser s. Ryser. Sachon s. Zachon. Sachsel, Geo. de Reichenthal. Rom 1474. Salomon, Josuah. Soncino u. Neapel 1484-92. Salomonius, Octavian de Manfredonia. Coisenza 1478. Sale, Aloys. de. Venedig 1473. Samuel. Neapel 1487. Sanctis, Hi. de. Venedig 1487. 88. Santriter, Jo. Lucil. Venedig 1480-89. Saracenus, Marinus. Ven. u. Lyon 1478-91. Savioni, Marchesiono de. Venedig 1481. Saxonia, Nic. de. Lissabon 1495. Schabeler, Jo. Battenschnee od. Wattenschnée. Lyon 1483. 84. Schaeffler, Jo. Ulm u. Freisingen 1493 - 98. Schaeffener, Wilh. Strassburg 1498. Schallus, Jo. Mantua 1475-79. Scharliono, Bn. de. Mailand. Schauer, Jo. Augsburg 1493 - 97. Schenchecher, Theobald. Rom 1473. Schenck, Pet. Vienne 1481. Schenck, Wfg. Erfurt 1499-1500.

Schindeleyp, Herm. Trient 1476. Schobsser, Joh. Augsb. u. Münch. 1485-1500. Schoensperger, Jo. Augsburg 1478-1500. Schoiffer, Pet. Mainz 1457-1502. Schomberg, Guil. Messina 1498-99. Schott, Mart. Strassburg 1490-1500. Schriber s. Scriber. Schüssler, Jo. Augsburg 1470-72. Schultis, Engelh. Lyon 1491. Schurener, Jo. Rom 1474-78. Schweynheym, Conr. Rom 1465 - 73: Scinzenzeller, Jo. Angel. Mailand 1500. Scinzenzeller, Ulr. Mailand 1480-1500. Scotus, Octavian de Manza. Ven. 1480 - 1500. Scriber (Schriber), Jo. Bologna 1478-79. Segationibus, Aloys. de. Mailand. Segura, Bm. Sevilla 1477-78. Sensenschmid, Jo. Nürnberg, Bamberg und Regensburg 1470 - 90. Septem arboribus, Mart. de. Prutenus. Padua 1472 - 73. Septem castrensis, Thom. Mantua und Modena 1462 - 81. Sessa, Jo. Bpt. de. Ven. u. Mail. 1489 - 1500. Signerre, Guil. Mailand 1496-98. Silber (u. Franck, Argenteus, Argyrios). 1481 - 1509. Siliprandis, Aloys. de. Mantua 1480. Siliprandis, Dominic. Venedig 1477. Silva, Frc. de. Turin 1496 - 97. Silvestro, Domin. de. Bologna 1482. Simus, Martin, s. Flach. Snell, Jo. Stockholm 1483. Snellaert, Chr. Delft 1495-96. Societas Colubri. Florenz 1497 - 98. Soncinates, Hebraei. Neapel 1490-91. Sorg, Ant. Augsburg 1475-1500. Soziis, Andr. de. Venedig 1484-85. Spindeler, Nic. Barcelona u. Valencia 1480-96. Spira, Emerich de, s. Emerich. Spira, Jo. de. Venedig 1469-70. Spira, Windelin de. Venedig 1470 - 77. Spyes, Wigand. Elfeld 1467. Stagnino, Bn. de Tridino. Venedig 1483-1495. Staghel, Conr. Venedig 1484. Stahel, Conr. Passau u. Brünn 1482-91. Stanchis, Andr. de. Venedig 1486. Steinschaber. 1478 s. l. Stendael, Alb. de. (Ven.?) u. Padua 1473-76. Stephanus, Henr. Paris 1496. Steynchawer, Adam. Genf 1480. Stoeckel, Wfg. Leipzig 1495-1500. Stol, Jo. Paris 1474 - 79.

Strata, Ant. de. Venedig 1480-89. Struciis, Bth. de. Modena 1477. Stuchs, Geo. Nürnberg 1484. Suardis, Paul. de. Mailand 1480. Suigus (de Suigo), Jacobinus. Vercelli, Chivasso, Turin, Lyon u. Venedig 1485-96. Sustrevo, Manfr. de, s. Bonello. Sweynheym s. Schwevnheym. Syber, Jo. Lyon 1482-98. Tacuinus s. Cereto. Talleur, Guil. de. Rouen 1487. Tantius, Franc. Mailand. Tavernier, Guil. Provins 1496. Tegius, Paul. Mailand. Tellez, Jo. Toledo 1494 - 95. Tenraem, Ger. Cöln 1478. Teutonicus, Jo. Tolosa 1479. Thanner (Abiegnus), Jac. Leipzig 1488-1500. Theodoricus. Cöln 1485-86. Theranio, Jo. de. Ascoli 1496. Therhoernen, Arnold. Cöln 1471-83. Thomas. Sevilla 1491 - 99. Tischniowa, Mart. von Kuttenberg in Böhmen 1489. Tolosa, Mch. de. Paris 1499. Topie, Mch. de Pymont. Lyon 1488-90. Tornaco, Jo. de. Venedig und Ferrara 1475. Torresanus (s. de Torresanis) de Asula, Andr. Venedig 1480-1500. Tortis, Bpt. de. Venedig 1481-1500. Trajecti, Bm. Bologna 1485-95. Trechsel, Jo. Lyon, Tolosa 1488-98. Trepperel, Jo. Paris 1492. Tresser, Jo. Neapel 1498. Tridino, de, s. Cereto. Tridino, Bn. de, s. Stagnino. Trincher, Pet. Valencia 1495. Trottis, Bm. de. Pavia 1497. Tuppo (Tuppi), Franc. Neapel 1475-82. Turre, Jo. de. Angers 1477. Turre, Pet. de la. Rom 1490-97. Tyela, Jac. de. Piacenza 1483. Ugoletus, Angel. Parma 1487-99. Umber, Sibyllinus. Venedig 1475. Unckel, Bm. de. Cöln 1476-84. Ungarus, Pet. Lyon 1482. Ungut, Mainard. Sevilla u. Granada 1491-1500. Ursio, Henr. de Sancto. Vicenza 1480-1499. Valbeck s. Walbeck. Valdarfer s. Waldarfer. Valdener s. Veldener. Valdezochio, Bm. de. Padua 1472-76. Valencia, Ant. de. Venedig 1481.

Valla, Brunus. Venedig 1477. Valle, Mrt. de la. Pavia 1488-89. Varisio, Jo. Aloys. de. Venedig 1493-99. Vazquez, Jo. (auch Vasqui). Toledo 1486. Veldener (Valdener), Jo. Löwen, Utrecht und Culemburg 1476 - 83. Vendrell, Mth. Barcelona 1484. Venetus, Bm. de Ragazonibus, 1492. Venetus, Bn. Venetus, Mth. Venedig 1498-99. Venetus, Luc. 1482-83. Verard, Ant. Paris 1480-1500. Vercellensis, Albertin u. Jo., s. Rubeus. Vercellensis, Bm. Brescia 1482. Vercellensis, Bn. Venedig 1495. Verolongo, Seb. de. Venedig 1492. Verona, Jo. de (s. Veronensis). Verona 1472. Veronensis, Fried. Jesi 1492. Vespolate, Dominic. de. Mailand 1476 - 78. Vienna, Jo. de. Vicenza 1476. Villa, Arnold de. Rom 1474. Villa, Jac. de. Valencia 1493-95. Villa, Pet. Brescia 1473. Villaveteri, Bonifac. Jo. de. Ven. 1494. Villaveteri, Jo. de. Venedig Villaguja, Jac. Sevilla 1498. Vingle, Jo. de. Lyon 1495 - 1500. Vischer, Pet. Nürnberg 1487. Vitalibus, Bn. de. Venedig 1494-1500. Vivian, Mth. Orléans 1490. Vollehoe, Jo. de. Zwoll 1479. Vostre, Sim. Paris 1484 - 1500. Vurster (s. Wurster) de Campidonia. und Modena 1472-76. Vydenast, Jo. Perugia 1477. W. C. vide C. Wagner, Pet. (Currifex). Nürnberg 1483-99. Walbeck, Jo. Bologna u. Siena 1485 - 95. Waldarfer, Cph. Ven. u. Mailand 1471 - 88. Walch, Geo. Venedig 1479 - 82.

Wenszler, Mch. Basel u. Clugny 1475-93. Westphalia, Conr. de. Löwen (s. a.) Westphalia, Jo. de. Löwen 1474-96. Westval, Jo. Magdeburg 1483-84. Wider, Paul. Erfurt 1482. Wienner, Jo. Augsburg 1475-79. Wild, Leon. Venedig 1478-89. Willa, Windelinus de. Rom 1473-75. Winterburg, Jo. Wien 1492 - 1500. Winters, Conr. Cöln 1476-89. Wolff, Geo. Paris 1489-94. Wolff (Lupus), Nic. Lyon 1498-1500. Worde, Wynken, Wynkyn od. Wynandus de. Westminster u. London 1494 - 1500. Wormatia, Andr. de. Palermo 1477. Wurster s. Vurster. Wynkin s. Worde. Wyrffel, Geo. Ingolstadt 1497. Yemants, Maurit. Delft 1477. Zachon (s. Sachon), Jac. Lyon 1498-99. Zaffone, Jo. Paul (Zampoll). Bologna 1476. Zainer, Günther. Augsburg 1468-77. Zainer, Jo. Ulm 1473-1500. Zampoll s. Zaffone. Zanchi, Ant. di. Venedig 1498. Zanis, Bm. de. Venedig 1486-1500. Zanni, Bm. Porto 1490. Zarotus (de Zarotis), Ant. Mailand 1473-1492. Zejis, Girald de. Pavia 1499. Zeissenmair, Luc. Augsburg 1494-99. Zell (Zel), Ulr. Cöln gegen 1467-92. Zeninger, Conr. Nürnberg 1480-82. Zeno, Henr. de. Casa. Vicenza 1481. Zeno, Henr. d. S. Ursio 1485. Zerbo, Julian de. Pavia 1483-84. Ziletus, Innocent. Polliano 1476. Zobra, Sam. Lissabon 1489. de Zophis s. Soziis. Zyrichzee, Corn. de. Cöln 1489.

# Chronologisches Verzeichniß der Druckorte

bis auf bie neueste Zeit.

| 1457. | Mainz.        | 1473. | Utrecht.        | 1478. | Colle.            | 1482. | Reutlingen.       |
|-------|---------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1462. | Bamberg.      |       | Ulm.            |       | Cosenza.          |       | Wien.             |
| 1465. | Subiaco.      | 1474. | Basel.          |       | Eichstädt.        |       | Zamora.           |
| 1466. | Cöln.         |       | Como.           |       | Genf.             | 1483. | Gent.             |
| 1467. | Ellwil.       |       | Genua.          |       | Oxford.           |       | Girona.           |
|       | Rom.          |       | Marihausen.     |       | Prag.             |       | Harlem.           |
| 1468. | Augsburg.     |       | Savona.         |       | Vienne.           |       | Leyden.           |
| 1469. | Mailand.      |       | Turin.          | 1479. | Lerida.           |       | Magdeburg.        |
|       | Venedig.      |       | Valencia.       |       | Nimwegen.         |       | Pisa.             |
| 1470. | Beromünster.  |       | Vicenza.        |       | Novi.             |       | Rouen.            |
|       | Foligno.      |       | Westminster.    |       | Pignerol.         |       | Schiedam.         |
|       | Nürnberg.     | 1475. | Barcelona.      |       | Poitiers.         |       | Stockholm.        |
|       | Paris.        |       | Blaubeuern.     |       | Segorbia.         |       | Troyes.           |
|       | Trevi.        |       | Breslau.        |       | Siena.            | 1484. | Bréan - Loudéhac. |
|       | Verona.       |       | Burgdorff.      |       | Tolosa.           |       | Chambéry.         |
| 1471. | Bologna.      |       | Cagli.          |       | Toscolano.        |       | Herzogenbusch.    |
|       | Ferrara.      |       | Casola.         |       | Würzburg.         |       | Novi.             |
|       | Florenz.      |       | Lübeck.         |       | Zwoll.            |       | Rennes.           |
|       | Neapel.       |       | Modena.         | 1480. | St. Alban's.      |       | Siena.            |
|       | Pavia.        |       | Perugia.        |       | Caen.             |       | Soncino.          |
|       | Speyer.       |       | Piacenza.       |       | Cività di Friuli. |       | Winterberg.       |
|       | Strassburg.   |       | Pieve di Sacco. |       | Culembourg.       | 1485. | Burgos.           |
|       | Treviso.      |       | Pilsen.         |       | Friuli.           |       | Heidelberg.       |
| 1472. | Cremona.      |       | Reggio.         |       | Hasselt.          |       | Pescia.           |
|       | Fivizano.     |       | Saragossa.      |       | London.           |       | Regensburg.       |
|       | Jesi.         |       | Trient.         |       | Nonantola.        |       | Udine.            |
|       | Mantua.       | 1476. | Antwerpen.      |       | Oudenarde.        |       | Vercelli.         |
|       | Montereale.   |       | Brügge.         |       | Reggio.           | 1486. | Abbeville.        |
|       | Parma.        |       | Brüssel.        | 1481. | Casal di S. Vaso. |       | Brünn.            |
|       | Padua.        |       | Polliano.       |       | Leipzig.          |       | Casal - Maggiore. |
| 1473. | Aalst.        |       | Rostock.        |       | Salamanca.        |       | Chivaso.          |
|       | Brescia.      | 1477. | Ascoli.         |       | Saluzzo.          |       | Granada.          |
|       | Esslingen.    |       | Delft.          |       | Urach.            |       | Münster.          |
|       | Langingen.    |       | Deventer.       |       | Urbino.           |       | Schleswig.        |
|       | Löwen.        |       | Gouda.          | 1482. | Aquila.           |       | Toledo.           |
|       | Lyon.         |       | Lucca.          |       | Erfurt.           |       | Viqueria.         |
|       | Merseburg.    |       | Palermo.        |       | Memmingen.        | 1487. | Besançon.         |
|       | Messina.      |       | Sevilla.        |       | München.          |       | Gaëta.            |
|       | Ofen.         | 1478. | Barcelona.      |       | Passau.           |       | Ingolstadt.       |
|       | Sant' Ursino. |       | Chablis.        |       | Promentour.       |       | Murcia.           |
|       |               |       |                 |       |                   |       |                   |

|       |                 |       |                   |               | 0.11          |       |                 |
|-------|-----------------|-------|-------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 1488. | Gradiska.       | 1500. | Olmütz.           |               | Schlettstadt. |       | Mons.           |
|       | Stendal.        |       | Perpignan.        | 1519.         | Aarhus.       | 1541. | Estella.        |
|       | Tarragona.      |       | Pforzheim.        |               | Mirandola.    |       | Nagy - Szigeth. |
|       | Tolosa.         | 1501. | Metz.             |               | Steckelburg.  |       | Wolfenbüttel,   |
|       | Viterbo.        | 1502. | Alcala.           | 1520.         | Ebernburg.    | 1542. | Minden.         |
| 1489  | San Cucufate    |       | Fano.             |               | Halberstadt.  | 1543. | Bonn.           |
| 11001 | de los Valles.  | 1503  | Breslau.          |               | Halle.        |       | Cento.          |
|       |                 | 1000. |                   |               | Meissen.      |       | Wesel.          |
|       | Hagenau.        |       | Périgueux.        | 7701          |               | 3544  |                 |
|       | Kuttenberg.     |       | Wittenberg.       | 1521.         | Evora.        |       | Ichenhausen.    |
|       | Lissabon.       | 1504. | Frankfurt a. O.   |               | Rimini.       | 1545. | Agen.           |
|       | Pampelona.      |       | Medina del Campo. |               | Zürich.       |       | Avranches.      |
| 1490. | Constantinopel. |       | Pesaro.           | 1522.         | Meaux.        |       | Binch.          |
|       | Dôle.           |       | Zwiefalten.       |               | Steinberg.    |       | Dortmund.       |
|       | Grenoble.       | 1505. | Constanz.         | 1523.         | Altenburg.    |       | Jena.           |
|       | Ingolstadt.     |       | Toul.             |               | Amsterdam.    |       | Merida.         |
|       | Orléans.        | 1506  | Carpi,            |               | Colmar.       |       | Neuburg.        |
|       | Portici.        |       | Belloviso.        |               | Grimma.       |       | Winchester.     |
|       |                 | 1507, |                   |               |               | 1546  | Brzescz.        |
| 1491. | Angoulème.      |       | Coni.             |               | Zwickau.      | 1340. |                 |
|       | Dijon.          |       | St. Diey.         | 1524.         | Dresden.      |       | Le Mans.        |
|       | Hamburg.        |       | Edinburgh.        |               | Eisenach.     | 1547. | Hanover.        |
|       | Krakau.         |       | Frankfurt a. M.   |               | Luzern.       |       | Lublin.         |
|       | Nozani.         |       | Logrono.          |               | Ragusa.       |       | Orense.         |
|       | Wadstena.       | 1508. | Ripen.            | 1525.         | Cesena.       | 1548. | St. Andrew's.   |
| 1492. | Leira.          |       | Trino.            |               | Nördlingen.   |       | Luklawice.      |
|       | Zinna.          | 1500  | Braunschweig.     |               | Tavistock.    |       | Worcester.      |
|       |                 | 1005. | Ottobeuern.       | 1597          | Marburg.      | 1540  | Canterbury.     |
|       | Acqui.          |       |                   |               | Malmoe.       | 1010. | Mexico.         |
|       | Clugny.         | 7770  | York.             | 1526.         |               |       |                 |
|       | Freiburg.       | 1910. | Beverley.         |               | Wiborg.       |       | Ossunna.        |
|       | Kopenhagen.     |       | Nancy.            |               | Bordeaux.     | 1550. | Bautzen.        |
|       | Lüneburg.       |       | Upsala.           | <b>1</b> 530. | Bazar.        |       | Klausenburg.    |
|       | Nantes.         | 1511. | Baden             |               | Bern.         |       | Mondonedo.      |
|       | Tzschernigow.   |       | (Schweiz).        |               | Holum.        | 1551. | Arrevalo.       |
|       | Valladolid.     |       | Cambridge.        |               | Oels.         |       | Baeza.          |
| 1494. | Braga.          |       | Suderköping.      | 1531.         | Ettlingen.    |       | Dublin.         |
|       | Monterey.       |       | Vall' ombrosa.    | 1532.         |               |       | Königsberg.     |
|       | Oppenheim.      | 1519  | Durlach.          |               | Kronstadt.    |       | Sabionetta.     |
|       |                 | 1012. | Leon.             | 1000.         | Neufchâtel.   | 1559  | Aberdeen.       |
| 1495. |                 | 1519  |                   |               |               | 1002. |                 |
|       | Freisingen.     |       | Fossombrone.      | <b>450</b> 6  | Novara.       |       | Belgrad.        |
|       | Limoges.        | 1514. | Ancona.           | 1054.         | Emden.        |       | Pau.            |
|       | Scandiano.      |       | Landshut.         |               | Kronstadt.    |       | Poczatek.       |
|       | Schoenhoven.    |       | Southwark.        |               | Roeskild.     | 1553. | Moskau.         |
| 1496. | Offenburg.      |       | Worms.            | 1535.         | St. Denis.    |       | Sens.           |
|       | Provins.        | 1515. | Elberfeld.        |               | Neufchâtel.   | 1554. | Adrianopel.     |
|       | Tours.          | 1516. | Bari.             |               | Prato.        |       | Greenwich.      |
|       | Avignon.        |       | Arras.            | 1536.         | Coimbra.      | 1555. | Dillingen.      |
|       | Barco.          | TOTI. | Carcassone.       |               | Halle.        |       | Waterford.      |
|       |                 |       | Salo.             |               | Rougemont.    | 1556  | Bergamo.        |
|       | Carmagnola.     |       |                   | 1520          |               |       |                 |
|       | Tübingen.       |       | Wilna.            | 1000.         | Solingen.     |       | Lausanne.       |
|       | Antréguier.     | 1518. |                   |               | Tortosa.      |       | Rheims.         |
|       | Madrid.         |       | Jungbunzlau.      |               | Ypswich.      |       | Tournay.        |
|       | Montserrat.     |       | Mindelheim.       | 1539.         | Sárvár.       |       | Zamosc.         |
| 1500. | Jaën.           |       | Nicolas du Port.  | 1540.         | Bourges.      | 1558. | Ober - Yssel.   |
|       | München.        |       | Ortuona a Mara.   |               | Majorca.      |       | Sambor.         |
|       |                 |       |                   |               |               |       |                 |

| 1558. | Szamotuly.      | 1578. | Berlin.               | 1589.              | Altenberg.          | 1603. | Helsingoer.     |
|-------|-----------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|-----------------|
| 1559. | Blois.          |       | Laybach.              |                    | Rotterdam.          |       | Ladenburg.      |
|       | Lublin.         |       | Luxemburg.            |                    | Sédan.              |       | Pekin.          |
|       | Pinczow.        |       | Nupufell.             | 1590.              | Grätz.              |       | Prossnitz.      |
| 1560. | Puschlaw.       |       | St. Gallen.           |                    | Macao.              |       | Valparaiso.     |
|       | Thiengen.       |       | Warschau.             |                    | Manilla.            | 160±. | Lille.          |
| 1561. | Düsseldorf.     | 1579. | Gralitz.              | 1591.              | Hof.                |       | Serravalle.     |
|       | Kozmin.         |       | Grodzisko.            |                    | Tacaco.             |       | Steinfurt.      |
|       | Mühlhausen.     |       | Neustadt a. d. Hardt. | 1592.              | Chartres.           |       | Varallo.        |
| 1562. | Breidabolstadt. |       | Posen.                |                    | Dannhausen.         | 1605. | Alkmar.         |
|       | Nieswicz.       |       | Stettin.              |                    | Deosberg.           |       | Bergen op Zoom. |
| 1563. | Goa.            | 1580. | Auxerre.              |                    | Innsbruck.          |       | Damaskus.       |
|       | Lemgo.          |       | Helmstädt.            |                    | Lubiecz.            |       | Hildesheim.     |
|       | Safed.          |       | Warschau.             |                    | Nangasaki.          |       | Schweinfurt.    |
| 1564. | Barlanga.       | 1581. | Ostrog.               |                    | Nevèrs.             |       | Vevey.          |
|       | Guadalaxara.    |       | Ravenna.              | 1593.              | Amberg.             |       | Zeymy.          |
|       | Rochelle.       |       | Wilna.                |                    | Belvedere.          | 1606. | Augst.          |
|       | Tournon.        | 1582. | Amacusia.             |                    | Haag.               |       | Galitz.         |
| 1565. | Donay.          |       | Mecheln.              |                    | Hanau.              |       | Giessen.        |
|       | Görlitz.        |       | Middelburg.           |                    | Lemberg.            |       | Kalisz.         |
| 1566. | Eisleben.       |       | Saumur.               | 15 <del>91</del> . | Clermont.           |       | Nismes.         |
|       | Klausenburg.    | 1583. | Angra.                |                    | Marseille.          |       | Recanti.        |
|       | Lüttich.        |       | Bilboa.               |                    | Niort.              |       | Rothweil.       |
| 1568. | Morges.         |       | Trier.                | 1595.              | Danzig.             |       | Tongres.        |
|       | Norwich.        |       | Verdun.               |                    | Langres.            | 1607. | Anspach.        |
|       | Thorn.          |       | Zerbst.               | 1596.              | Altorf.             |       | Chieri.         |
|       | Villa Manta.    |       | Arco.                 |                    | Autun.              |       | Gera.           |
|       | Weissenburg.    | 1585. | Bremen.               |                    | Epila.              |       | Gosslar.        |
| 1569. | S. Lucar de     |       | Cordova.              |                    | Pont - à - Mousson. |       | St. Vincent.    |
|       | Barrameda.      |       | Herborn.              |                    | Siegen.             |       | Sarzina.        |
| 1570. | Osma.           |       | Leitomischl.          |                    | Uranienburg.        | 1608. | Senapaniowce.   |
|       | Węgrow.         |       | Orthes.               | 1597.              | Annaburg.           |       | Valenciennes.   |
| 1571. | Crema.          | 1586. | Fermo.                |                    | Leuwarden.          | 1609. | Enkhuysen.      |
|       | Dort.           |       | Franecker.            |                    | Lich.               |       | Offenbach.      |
|       | Neustadt.       |       | Iverdon.              |                    | Torgau.             |       | St. Malo.       |
|       | Stirling.       |       | Lemberg.              |                    | Zweibrücken.        |       | Schleusingen.   |
|       | Viseo.          |       | Lima.                 |                    | Chaumont.           | 1610. | Bergerac.       |
| 1572. | Palencia.       |       | Monaco.               | 1599.              | Calais.             |       | Cadiz.          |
|       | Tudela.         |       | Orviedo.              |                    | Caselle.            |       | Eton.           |
|       | Zasław.         |       | Vico Equana.          |                    | Kampen.             |       | Fontenay.       |
|       | Kosko.          |       | Zittau.               |                    | Malaga.             |       | Gröningen.      |
| 157±. |                 |       | Lodi.                 | 1000               | Bagnolet.           |       | Kempten.        |
|       | Antequera.      | 1588. | Bard.                 |                    | Farnese.            |       | Laszcrow.       |
|       | Schmalkalden.   |       | Coventry.             |                    | Paderborn.          |       | Mar - Hanna.    |
| 1575. | Macerata.       |       | Fawsley.              | 1001               | St. Omer.           | 1011  | Ypern.          |
|       | Siguenza.       |       | Manchester.           | 1001               | Braunsberg.         | 1011. | Amiens.         |
| 2580  | Uelzen.         |       | Montbeillard.         |                    | Châlons.            |       | Chur.           |
| 1576. | Caller.         |       | Mouseley.             |                    | Chieti.             |       | Conegliano.     |
| 1-0-  | Huesca.         |       | Norton.               |                    | Evreux.             |       | Darmstadt.      |
| 1577. | Ambalacate.     |       | Segovia.              |                    | Lindau.             |       | Dobromil.       |
|       | Posen.          |       | Wandsbeck.            | 1600               | Lübben.             |       | Haarburg.       |
|       | Rakow.          |       | Warrington.           | 1002               | Oribuela.           | 1612  | Zütphen.        |
|       | Schaffhausen.   |       | Woolstone.            |                    | Valence.            | 1012  | Altbunzlau.     |

| 1612. Arnh  | eim. 1         | 1622. | Oporto.          | 1634. | Lecce.        | 1650. | Gothenburg.         |
|-------------|----------------|-------|------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| Fleck       | ie.            |       | Rinteln.         | 1635. | Linköping.    |       | Libourne.           |
| Grei        | fswalde. 1     | 1623. | Bassano.         |       | Lissa.        |       | Montpellier.        |
| Juli 1      | Pueblo.        |       | Benfica.         |       | Znaym.        |       | Puy en Velay.       |
| Neis        | se.            |       | Strengnäs.       | 1636. | Catania.      |       | Tlascala.           |
| Opor        | to.            |       | Terni.           |       | Linz.         | 1652. | Leith.              |
| Press       | sburg. ]       | 1624. | Astorga.         |       | Villa Vicoza. | 1653. | Fürth.              |
| 1613. Char  | leville.       |       | Frederikstadt.   | 1637. | Loretto.      |       | Saros - Patak.      |
| 1614. Basti | i.             |       | Ucles.           |       | Montauban.    | 1654. | Châlons.            |
| Hard        | erwyck. 1      | 1625. | Alençon.         |       | Puebla de los |       | Utrera.             |
| Tort        | ona.           |       | Cleve.           |       | Angelos.      | 1655. | Arnstadt.           |
| 1615. Bred  | a.             |       | Forêt sur Sèvre. | 1638. | Glasgow.      |       | Feldkirch.          |
| Nage        | era. 1         | 1626. | Amersfoordt.     |       | Riga.         |       | Monte Chiaro.       |
| Oczn        | niana.         |       | Bezièrs.         | 1639. | Cambridge.    |       | Todi.               |
| St. I       | Paul Trois -   |       | Castres.         |       | Namur.        | 1656. | Annecy.             |
| Chẩ         | iteaux.        |       | Courtray.        |       | Newcastle     |       | Castel a Mare       |
| Zee.        |                |       | Leitmeritz.      |       | upon - Tyne.  |       | di Stabia.          |
| 1616. Faën  | za.            |       | Morlaix.         | 1640. | Almeira.      |       | Chester.            |
| Maill       | y.             |       | Ravensbeug.      |       | Château de    |       | Christiania.        |
| 1617. Caho  | rs.            |       | Tyrnau.          |       | Richelieu.    |       | Colberg.            |
| Leuts       | schau.         |       | Xeres de la      |       | Leisina.      | 1657. | Schuol.             |
| Lugn        | .y.            |       | Frontera.        |       | Sassari.      |       | Sulzbach.           |
| Mohi        | low. 1         | 627.  | Mantilla.        | 1641. | Cefalu.       | 1658. | Smyrna,             |
| Sitte       | n.             |       | Oedenburg.       |       | Elbing.       |       | Solothurn           |
| Tran        | i.             |       | Rodez.           |       | Exija.        |       | Thiel.              |
| 1618. Kiew  |                |       | Rothenburg.      |       | Kilkenny.     | 1659. | Quimper.            |
| Köni        | gingrätz.      |       | St. Quentin.     |       | Lodève.       |       | Bonnefont,          |
| Medi        | na de Rioseco. |       | Soroe.           | 1642. | Åbo.          |       | St. Maude.          |
| Mols        | heim. 1        | 628.  | Baranow.         |       | Dorpat.       | 1661. | Pesenas.            |
| Selle       | S.             |       | Bourg en Bresse. |       | Gotha.        |       | Stade.              |
| 1619. Roma  | now.           |       | Bruntrutt.       | 1643. | Pistoja.      | 1662. | Emmerich.           |
| Vian        | a de foy       |       | Codogno.         | 1644. | Gaillon.      |       | Steinau.            |
| de l        | Lima.          |       | Puy.             |       | Isernia.      | 1663. | Harlingen.          |
| 1620. Asch: | affenburg.     |       | Villa Nueva de   |       | Moulins.      |       | Montreuil.          |
| Beut        | hen.           |       | los Infantes.    |       | Velletri.     |       | Puzzuolo.           |
| Calm        | ar. 1          | 1629. | Belluno.         | 1645. | Glückstadt.   | 1664. | Leerdam.            |
| Kasc        | hau.           |       | Geismar.         |       | Nyköping.     |       | Rudolstadt.         |
| Nank        | in.            |       | Güstrow.         |       | Quévilly.     |       | St. Angelo in Vado. |
| Ronc        | iglione        |       | Sagan.           |       | Stralsund.    | 1665. | Oldenburg.          |
|             | mond.          |       | Triest.          | 1646. | Benevento.    |       | Nizza.              |
| Salzh       | ourg. 1        |       | Flushing.        |       | La Saussaye.  |       | Cöln an der Spree.  |
|             | Iihiel.        |       | Sully.           |       | Orange.       |       | Guatimala.          |
| 1621. Brac  | ciano.         |       | Toro.            | 1647. | Arles.        |       | Kiel.               |
| Cöth        |                |       | Ortenburg.       |       | Malta.        |       | Orbitello.          |
| Glog        |                |       | Osnabrück.       |       | Oliva.        |       | Vendôme.            |
| 0           | bebe.          |       | Straubing.       |       | Ootmarsum.    |       | Wisingoe.           |
| West        | teräs. 1       |       | Douay.           | 1648. | Auerstädt.    | 1668. | Exeter.             |
| 1622. Ath.  |                |       | Kuteinskoi.      |       | Friedberg.    | 2000  | Lund.               |
|             | astro.         |       | Quedlinburg.     |       | Rochester.    |       | Pottendorf.         |
| Freis       |                |       | Racholium        |       | Zaardam.      | 1669. | Bayreuth.           |
| Hoor        |                |       | (Bombay).        | 1649. | Cork.         | 2000* | La Rocca.           |
| Jaros       |                | 633.  | Heilbrunn.       |       | St. Germain   |       | Nordhausen.         |
|             |                |       | Aachen.          |       | en Laye.      |       | Oudewater.          |
|             |                |       |                  |       |               |       |                     |

| - 050   | Y                      | 1600 N  | Iazzarino.      | 1717.     | Löbau.                               | 1750. | Ragland Castle.       |
|---------|------------------------|---------|-----------------|-----------|--------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1670. G | orkum.<br>Iermannstadt |         | Vieuhus.        | 1718.     | Shrewsbury.                          | 1751. | Beirut.               |
|         |                        | _       | Chemnitz.       |           | Harfleur.                            |       | Halifax.              |
| _       | lauen.                 | 200     | Porto.          |           | Kingston.                            |       | Lancaster.            |
|         | atzeburg.              | 1692. F |                 | 1721.     | Soest.                               |       | Woodbridge.           |
|         | ug.                    |         | Zolkiew.        |           | Weissenfels.                         | 1752. | Arezzo.               |
| 1671. C |                        |         | Bayonne.        | 1722.     | St. Menehould.                       |       | Schwabach.            |
|         | Stendal.               |         | New - York.     |           | Schneeberg.                          | 1753. | Havre de Grace.       |
|         | Dedenburg.             | _       | Dehringen.      | 1726.     | Annapolis.                           | 1754. | Bernburg.             |
|         | Spoleto.               |         | Sinigaglia.     |           | Büdingen.                            |       | Colmar.               |
| 1673. A |                        |         | Bayeux.         |           | Clausthal.                           |       | New - Bern.           |
|         | Compostella.           |         | Dessau.         |           | Lassay.                              |       | Newhaven.             |
|         | St. Sebastian.         |         | Tachau.         | 1728.     | St. Oreste.                          | 1755. | Palmyra.              |
|         | Slucze.                |         | Chartreuse.     | 1729.     | Disentis.                            |       | Vincennes.            |
| 1675. I |                        |         | Sondershausen.  |           | Weissenburg.                         | 1756. | Arcueil.              |
|         | Duderstadt.            | 1698.   |                 | 1730.     | Bridgetown.                          |       | Debreczin.            |
|         | Flensburg.             |         | Montroulles.    |           | Charlestown.                         |       | Epinal.               |
|         | Stolpen.               |         | Odensee.        |           | Zug.                                 |       | Portsmouth.           |
| 1676.   |                        |         | Pernau.         | 1731.     | . Assisi.                            |       | St. Jago de la Vega.  |
|         | Dünkirchen.            |         | Wismar.         |           | Sais.                                | 1757  | . Göttingen.          |
|         | Ronco.                 |         | Song - Kiang.   |           | Tegernsee.                           |       | Harg.                 |
|         | Zeitz.<br>Castellane.  | 1700.   | Suprasl.        | 1732      | . Kesroan.                           | 1758  | . Strawberry Hill.    |
|         | Castenane.             | 1701    | Narva.          |           | Newport.                             | 1.00  | Versailles.           |
|         | Vannes.                | 1701.   | Snagoff.        | 1734      | . Bod-Edeyrn.                        | 1759  | . Celle.              |
|         |                        |         | Weimar.         | 1735      | . Hermantown.                        | 2,00  | Vitry - le - Français |
|         | Coligni.<br>Dyrenfurt. | 1702.   | Jessnitz.       |           | Karalanska.                          | 1760  | . Ephrata             |
|         | Herisau.               |         | Batavia.        |           | Verets.                              | 2.00  | (Pensylvanien).       |
|         | Massa.                 | 1,00,   | Casères.        | 1736      | . Nuits.                             |       | Potsdam.              |
|         | Rieti.                 |         | Lüneburg.       | 1737      | . Colombo.                           | 1761  | . Castelfranco.       |
|         | Einsiedeln.            |         | Tayabas.        | 1738      | Manheim.                             |       | Villagarsia.          |
|         | Manfredonia.           | 1704.   | Aurillac.       | 1739      | Bar-le-Duc.                          |       | Wilmington            |
|         | Schlichtingsheim.      |         | St. Jean de     |           | Irun.                                |       | (Delaware).           |
|         | Reval.                 |         | Maurienne.      | 1740      | ). Monte Casino.                     | 1762  | 2. Bützow.            |
|         | Rohan.                 |         | Toulon.         |           | Williamsburg.                        |       | Providence.           |
|         | Williamsburg.          | 1706.   | Aleppo.         | 1741      | <ol> <li>Neu-Brandenburg.</li> </ol> |       | Savannah.             |
| 1683.   | Jassy.                 |         | Hernösand.      |           | Züllichau.                           | 1763  | B. Peth.              |
| 10000   | Sevenbergen.           |         | Nyeoborg.       | 1748      | 3. Agram.                            |       | Volterra.             |
| 1684.   | Piazzolo.              | 1707.   | Skara.          |           | Este.                                |       | Wilmington            |
|         | Skalholt.              | 1709.   | Küstrin.        | 1744      | f. Erlangen.                         |       | (Nord-Carolina).      |
| 1685.   | Laon.                  |         | New-London.     |           | Marienburg.                          | 1764  | Hartford.             |
|         | Mastricht.             |         | Tergowischt.    |           | 6. Carlsruhe.                        |       | Quebec.               |
|         | Uman.                  | 1711.   | Homburg.        |           | 6. Noyon.                            | 1763  | . Bouillon.           |
| 1686.   | Philadelphia.          |         | La Charité.     | 174       | 7. Basseterre.                       |       | Charlottetown.        |
| 1687.   | Carlscrona.            |         | St. Petersburg. | 1 7 7 4 6 | Prenzlau.                            |       | Cologna.              |
|         | Eger.                  |         | Tiflis.         | 1740      | 8. Avilly.                           |       | Hirschberg.           |
|         | Holyrood House.        |         | Wetzlar.        |           | Lützen.                              | 176   | 6. Barby.             |
|         | Lauban.                | 1712.   | Belfast.        |           | St. John                             |       | Lugano.               |
| 1688.   | Jönkiöping.            |         | Coesfeld.       | 150       | (Antigoa).                           | 176   | 7. S. Maria Mayor.    |
|         | Wandsbeck.             |         | Nottingham.     | 1/4       | 9. Kolscz.<br>Luncville.             |       | St. Pierre            |
| 1689.   | Brieg.                 |         | Rochefort.      |           | Roveredo.                            |       | (Martinique).         |
|         | Condom.                |         | Tranquemar.     | 175       | 0. Cervera.                          | 1768  | 8. Grange.            |
|         | Schwabach.             |         | Strigau.        | 1/3       | Port au Prince.                      |       | Salem.                |
|         | Trevoux.               | 1717.   | Orta Kaiwai.    |           | 2 OID RU I IMICCI                    |       |                       |
|         |                        |         |                 |           |                                      |       |                       |

| 1770. | Albany.            | 1784. | Hadersleben.      | 1800. | Dschizeh.         | 1819. | Bellary.           |
|-------|--------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|--------------------|
|       | Baltimore.         |       | Pondichéry.       |       | Frauenfeld.       |       | Benares.           |
|       | Biel.              | 1785. | Baza.             |       | Hadamar.          |       | Winter Harbour.    |
|       | Burlington.        |       | Charleston.       |       | Serampore.        | 1820. | Benkulen.          |
|       | Christianstadt.    |       | Jeddo.            | 1802. | Corbeil.          |       | Chinsurah.         |
|       | Hlynd              |       | Kehl.             |       | Sidney.           |       | Cotym.             |
|       | (Sussex).          |       | Montargis.        | 1803. | Kasan.            |       | Rovetta.           |
|       | Llandovery.        |       | Pfoerten.         |       | New - Orléans.    |       | Syrakus.           |
|       | Zug.               |       | Stuhlweissenburg. |       | Northampton.      | 1821. | Bourbon.           |
| 1772. | Madras.            | 1786. | Bingen.           | 1804. | Ferrol.           |       | Burder's Point.    |
|       | Wipery.            |       | Lexington.        | 1805. | Raab.             |       | Dar-el-Kamar.      |
| 1773. | Görtz.             |       | Pappenheim.       | 1806. | Caraccas.         |       | Fiesole.           |
|       | Hrapsey.           | 1787. | Chateau - fort.   | 1807. | Hafod.            |       | Honoruro.          |
|       | Newberry.          |       | Detmold.          |       | Karass.           |       | Lucknow.           |
|       | Norwich.           |       | Etruria.          |       | Khizurpur.        |       | Nakhitchevan.      |
| 1774. | Exeter.            |       | Fredericksburg.   |       | Montevideo.       |       | Wisbaden.          |
|       | Hildburghausen.    |       | Havannah.         |       | Poughkeepsie.     | 1822. | Athen.             |
| 1775. | Montego Bay.       | 1788. | Mauxes.           |       | Prince of Wales   |       | Bulak.             |
|       | Montréal.          |       | Meldorp.          |       | Island.           |       | Calataniseta.      |
|       | Worcester.         | 1789. | Buenos Ayres.     |       | Ronneburg.        |       | Corinth.           |
| 1776. | Artleburgh.        |       | Rujen.            | 1808. | Sarepta.          |       | Cotta.             |
|       | Danvers.           |       | Schwerin.         |       | Augusta           |       | Pateo.             |
|       | Èishkill.          |       | Spaa.             |       | (Nordamerika).    |       | Tauris.            |
|       | Newark.            |       | Winterthur.       |       | Detroit           | 1823. | Christiansand.     |
| 1777. | Hueret.            | 1790. | Guernsey.         |       | (Nordamerika).    |       | Fort Marlborough.  |
|       | Klagenfurt.        |       | Neuwied.          |       | Lynehburg.        |       | Santa Martha.      |
|       | San Marino.        |       | Neuhäusel.        |       | Natches.          |       | Singapore.         |
|       | Stargard.          | 1791. | Cilly.            |       | St. Louis.        | 1824. | Bergen.            |
| 1778. | Calcutta.          |       | Trevecka.         |       | Tanjore.          |       | Carthagena.        |
|       | Chanteloup.        | 1792. | Bombay.           | 1811. | Bogota.           |       | Cumana.            |
|       | Chateau de Fresnes |       | Zabern.           |       | Frogmore Lodge.   |       | Ebnat.             |
|       | Hanover            | 1793. | Chrysopolis.      |       | Mittelländ. Meer. |       | Fluelen.           |
|       | (Nordamerika).     |       | Varhely.          |       | Vizagapatam       |       | Guajaquil.         |
|       | Hugly              |       | Walpole.          |       | (Deccan).         |       | Guyana.            |
|       | (Bengalen).        | 1794. | Brookfield.       | 1813. | Ava.              |       | Maracaibo.         |
|       | Westminster        |       | Corte.            |       | Egmore.           |       | Middlehill.        |
|       | (Nordamerika).     |       | Leira.            |       | Lee Priory        |       | Missolunghi.       |
| 1779. | Coblenz.           |       | Tongerloo.        |       | (Kent).           |       | Napoli di Romania. |
|       | Vesoul.            | 1795. | Blaje.            | 1814. | Palma.            |       | Panama.            |
| 1780. | Malda              |       | Chillicothe.      | 1815. | Astrachan.        |       | Popayan.           |
|       | (Ostindien).       |       | Cincinnati.       |       | New - Lexington.  |       | Santa Fé de        |
|       | Nivelles.          |       | Comorn,           | 1816. | Amboyna.          |       | Antioquia.         |
|       | Passy.             |       | Oviedo.           |       | Dedham.           | 1825. | Auburn.            |
| 1781. | Marienwerder.      | 1796. | Kotbus.           |       | Draguignan.       |       | Bolivar.           |
| 1782. | Blankenburg.       |       | Schemnitz.        |       | Malacca.          |       | Chatillon.         |
|       | Haverhill.         | 1797. | Dampierre.        | 1817. | Ceuta.            |       | Helsingfors.       |
| 1783. | Compiegne.         |       | Alexandrien.      |       | Corfu.            |       | Libau.             |
|       | Nyon.              |       | Cairo.            |       | Eimeo.            |       | Odessa.            |
|       | Shelburne.         |       | Glarus.           |       | Ranguhn.          |       | Pateo.             |
|       | George             |       | Marietta.         | 1818. | Andover.          |       | Penang.            |
|       | (Bermudas).        | 1799. | Czenk.            |       | Berdyczow.        |       | Plymouth.          |
|       | Windsor            | 1800. | Aarau.            |       | Hobart's Town.    |       | Sant' Jago.        |
|       | (Nordamerika).     |       | Bosch.            |       | Tahiti.           |       | St. Helena.        |
|       |                    |       |                   |       |                   |       |                    |

### Chronologisches Verzeichniß der Druchorte.

1825. St. Nicholas. Tananarivou. 1826. Columbia.

La Havre. Maquasse. 1826. Paramaribo. St. Etienne.

St. Helier. Vera Cruz.

1827. Betheldorp.

1827. Bochnia.

Echota. Nagercoil. 1828. Patras.

Shawnee - town.

1828. Vervieres.

1829. Castlenaudery. Egina. Koevorde.

1831 Liestall.

# Allgemeines Register.

I.

# Personenregister.

Mafraiv 188. Aldus f. Manutius. Apianus 349. Apiarius 273. Alquila 190. Arndes (Arndt) 177. Afola, de, 217. 220. Aprer 198. Azzognidi 226. Babbage 359. Badine, Jodoc. u. Conr. 226. Bamler 158, Balligault 240. Barbon , Joh. u. Sugo 253. Basferville 284. Baumgarthen 175. Barter 369. Belfortis 227 Benelen 286. Blacu 265. Boboni 231. Bomberg 222. Bondinot 338. Boninus 225. Bono 223. Bradford 333. Brahe 349. Brand 180. Brandis, Luc. 174. 176. Brandis, Mor. 180. Breitfopf 184. Brocario 294. Brockhaus 186. Bulmer 286. Gaillaut 239 Calliergus 218. Carbo 190. Carton 281. Cennini 228. Clowes 287.

Colin, Seinr. v., 226. Coln, Joh. v., 215. Commelinus 196. Congreve 370. Cordova 291. Grant 238. Creugner 163. Cromberger 292. Dan 283. Degen 191. Didot Fr. Ambr., P. Franc., Rierre, Firmin, Genri, Jules, 245. Dinfmut 172. Dolet 253. Drach 170. Durer 164. Dyon 175. Egenolph 203. Eggeftenn 166. Elhan 174. Elzevir, Louis, Isaac, Abras ham, Bonaventura, Sos hann, Daniel, 263. Emefofen 161. Enfchebe 267. Ctienne (f. Stephanus). Flach 169. Foulis, Rob. n. Andr. 290. Frank (Fiol) 303. Franklin 333. 349. Fratres vitae communis 163. 177. Friburger 238 Friederg 149. Friener 180. 350. Froben 269. Froschauer 272. Frift, mit Gutenberg 103. mit Schöffer 122. 141. Finer 173. 179.

Garamond 361. Gaubifch 182. Gering 238. Shotan 176. Binnta, Filippo, Benebetto, Bernardo, 229. Glover 331. Goes, van ber, 257. Gos 154. Gouda, Jac. v., 197. Grafton 283. Gran 197. Green 336. Grenff 193. Gruninger 169 Grunenberg 205. Grpphius 252. Gueß f. Sce : quah : hah. Gutenberg, Joh. Genegleisch, 92; in Strafburg 94; in Mainz 102; in Berbinbung mit guft 103. Hane 354. Saller 303. San 211. hanfard 285. helias helpe 268. Deß 279. herrmann 150. Sift, Conr. u. Seinr. 170. hofhalter 190. Sohenwang 171. Sol 171. Hornbach 193. Sunte 288. Bughe 285. hußner 169. hutten, von, 350. Ibarra 294. Jenfon 213. Johnson 332.

Jugge 283. Kacheloffen 180. Retelaer 256. Rnight 369. Rnoblodiger 169. 196. Roberger 162. Roch 194 Roelhof 154. Ronig 358. Rôpfel 170. Roster 84. Rrafft 206 Kunne 188. Kurzbeck, v., 191. Lamberg 182. Landeberg 181. Lauer 211. Lavagna, be, 223. Leempt, be, 256. Leeu 257. Letton 282. Lichtenftein 226. Lifa, v., 226. Lombardo 329. Lotther 181. 205. Lufft 205. Lybifch 175 Machlinia 282 Mansion 259. Manutius, Aldus, Paul, Ald. II. 219. Manzoli 226. Marnef 239. Martens 255. Maufer 217. 225. Mientel 167. Menter 195. Mendenbach 149. Misch 195. Morel, Friedr. I. u. II., Bilh. 242.

Mice 363. Numeifter 225. Olpe, v., 270. Otmar 193. 200. Oporin 270. Bachel 224. Bannark 209. Baravifino, de, 224. Barter 345. Belmart 291. Betrejus 166. Begenfteiner 150. Bfeil 159. Pfifter 128. Biscator 199. Blantin 257. Pomare 344. Breuschen 378. Bré, du, 239. Brüß 169. Phnfon 282. Quentel 155. Raffelsperger 378. Ratbolt 159. 216. Ravenitein 194. Reger 172.

Regiomontanus 162. Rewich 149. Renfer, Mich. u. Geora 178. Rhan 205. Richel 269. Riedrer 199. Riefinger 227. Ritchie 286. Not, Ab. 11. Berth. 211. 269. Nood 288. Rynmann 198. Santritter 217. Schaffler 172. 200. Scharfenberg 304. Schobsfer, Joh. u. Andr. 192. Schöffer, Peter 111; mit Fuft 122. 141; nach Fust's Tode 142. Schöffer, Joh. u. Ivo 147. 148. Schott 169. • Schönsperger 159. Schugler 157.

Schumann 181. Scinzenzeler 224. Scotus 217. See = quah = bah 338. Seig 206. Senfenschmib 150. 161. Singriener 190. Gorg 158. Speher, Wendel. u. Joh. v., 213. Sporer 152. Stanhope 355. 366. Stahel 188. Steinmann 182. Stephanus (Stienne) Sein= rich I., Robert, Beinr. II., Baul 243. Stockel 181. Strahan 285. Strahan 217. Stucks 164. Swehnhehm 209. Lauchnitz 185. Ter hoernen 154. Tenbner 186. 363. 370. 371. Thanner 181.

Erainer, v., 191.
Eurnièe 245.
Basicofan 242.
Bautrollier 283.
Beloener 256.
Berard 239.
Bietor 189.
Bingle, de, 251.
Bögelin 182.
Baddafer 215. 223.
Bedyel, Chr., Undr. und 306. 245.
Benjile 269.
Beiphal 194. 197.
Beiphalen, 306. v., 256.
Bingle 175.
Binterbirager 189.
Bolie 283.
Borte, de, 282.
Boliner 157.
Sandre 158.
Sandre 157.
Sandre 157.
Sandre 157.
Sandre 157.
Sandre 158.

### II.

# Ortregister.

Malft 255. Nargau 273. Abbeville 253. Aberbeen 290. Megnpten 340. Afrifa 340. Alexandrien 340. Allbans, St. 289. Altenberg 297. Amerifa 329. Amfterbam 263. Angouleme 253. Antwerpen 257. Appenzell 277. Aquila 236. Armenien 328. Ascoli 234. Aften 314. Aubenarbe 261. Augeburg 157. Auftralien 342. Avignon 254. Bamberg 83. 128. 150. Barcelona 292.

Bafel 268. Belgien 255. Bern 273. Beromunfter 268. Befançon 253. Blaubenern 176. Bohmen 296. Bologna 226. Bomban 322. Braga 296. Brescia 232. Breslau 174. Brügge 258. Brüffel 260. Brzesc 305. Burgdorf 271. Cagli 233. Calcutta 320. Cambridge 289. Canterburn 289. Capstadt 341. Carolina 336. 337. Cafale 235. Cafalmaggiore 237. Cafole 233. Cenlon 325. Chamberry 236. China 314. Chur 275. Coln 152. Coimbra 296. Colle 235. Como 233. Connecticut 335. Constantinopel 310. Corfu 313. Cofenza 235. Cremona 230. Danemark 301. Delaware 338. Delft 261. Deutschland 80. 349. Deventer 261. Dijon 253. Edinburg 290. Sichstädt 178. Ginfiedeln 277. Eltwhl (Ellfelb) 156. England 281. 345. Erfurt 193. Eglingen 173. Ferrara 227. Fivizano 230. Florenz 228. Foligno 225. Frankfurt a. M. 203. Frankreich 238. 348. Freiburg 199. 276. Freifingen 200. Friuli 235. Gallen, St. 276. Genua 233. Genf 271. Georgia 338. Glarus 279. Glasgow 290. Gouda 260. Graubunden 275. Griechenland 313. Gruffen 328. Sagenau 197. Halifar 339.

Hamburg 198. Sarlem 73. heibelberg 195. helena (Infel) 342. Sinterindien 323. Solftein 301. Hybra 313. Japan 317. Java 324. Jeft 231. Ingolftabt 198. Jefand 291. Jefand 302. Italien 208. Rairo 340. Rlaufenburg 280. Ropenhagen 301. Korinth 313. Rosto 306. Rozmin 306. Rrafau 303. Kronstadt 279. Kuttenberg 297. Laugingen 173. Laufanne 274. Leipzig 179. Lenben 263. Lima 330. Liffabon 295. Litthauen 303. London 281. Löwen 256. Lublin 305. Lucca 234. Lubect 176. Lineburg 199. Luzern 273. Lwow 307. Lyon 251. Macao 316. Madras 322. Madrid 294. Mahren 298. Magbeburg 194. Mailand 223. Maing 81. 141.

Malmoe 300. Mantua 230. Marienthal 174. Maryland 336. Memmingen 185. Mexico 329. Modena 234. Montereale 231. Mosfau 308. Munchen 192. Munfter 197. Mankin 316. Mantes 254. Nauplia 313. Men = Sampfhire 337. Neu : Terfen 336. Neu : Schottland 339. Neu : York 335. Nimwegen 261. Monantola 235. Novi 236. Mord = Amerifa 331. Morwegen 300. Murnberg 161. Ofen 279. Offenburg 200. Oppenheim 200. Oftindien 318. Oftrog 306. Dudenarbe f. Aubenarbe. Orford 288. Babua 230. Palermo 234. Paris 238. Barma 228. Paffau 188. Patras 314. Bavia 228. Befing 316. Pennfplvanien 333. Berfien 327. Perugia 234. Pescia 236. Betereburg 310. Philippinen 326.

Piacenza 234. Pieve di Sacco 234. Pignerol 235. Pilfen 296. Binczow 305. Bifa 236. Polen 303. Bortugal 295. Poznan 306. Prag 296. Pushlaw 275. Regensburg 196. Reggio 234. 235. Reutlingen 193. Rhobe = Island 337. Nom 210. Nostock 177. Nougemont 274. Rußland 308. Salamanca 293. Sandwicheinfeln 344. Saragosa f. Zaragoza. Sárvár 279. Savona 233. Schaffhaufen 276. Schulftung 301.
Schweben 298.
Schweiz 268.
Schwig 273.
Schottland 290. Sevilla 292. Siebenburgen 279. Sionen 343. Siena 236. Stutari 329. Solothurn 277. Soncino 236. Spanien 291. Spener 170. Stendal 198. Stodholm 298. Strafburg 80. 166. Stregnås 300. Subiaco 209. Sub = Umerifa 329. Suberkibping 299.

Sumatra 324. Surfce 271. Sprien 328. Szamotuln 305. Teffin 278. Thurgau 278. Tolofa 293. Tranquebar 319. Trevia 225. Trevifo 226. Trient 176. Tichernigow 308. Tubingen 200. Turfei 310. Turin 233. Tueculano 235. Ubine 236. Ulm 171. Ungarn 279. Unterwalben 277. Upfala 299. Urach 179. Urbino 235. Urfino 233. Utrecht 255. Balencia 291. Benebig 212. Berona 225. Vicenza 233. Birginien 337. Waadt 274. Wabstena 299. Wallis 276. Warschau 307. Wegnow 306. Wefterås 300. Westindien 330. Wilna 306. Winterberg 297. Wittenberg 205. Zaragoza 292. 3woll 261. Zürich 271. Bug 277.

### Enpographen,

altere, neuere und neuefte in:

Altenburg 207. Amsterbam 266. Antwerpen 257. Augsburg 160. Bamberg 152. Basel 271. Berlin 207. Bologna 226. Bonn 207. Boston 332. Braunschweig 207. Brestia 232.

Breslan 207.
Brügge 258.
Caffel 207.
Carlsruhe 207.
Coll 155.
Conflantinovel 311.

Dånemark 301. Darmstadt 207. Eichstädt 178. England 283. Erfurt 194. Eslingen 173.

Ferrara 227. Wloreng 229. Franffurt a. M. 204. Freiburg 199. Salle 207. hamburg 199. harlem 267 Heibelberg 196. Holland 207. Stalien 208 - 236. Rlaufenburg 208. Krafau 303. Leipzig 182. 183. 187. Lepben 263. Libect 177.

Luzern 273. Lyon 251. Magdeburg 195. Mailand 224. Maing 150. Mantua 230. Mosfau 308. Munchen 193. Munfter 197. Neapel 228. Mennorf 335. Murnberg 164. Orford 288. Padua 230. Paris 239. 245. 248.

Parma 231. Balian 188. Benniplvanien 334. Betersburg 310. Polen 304. Pforzheim 207. Prag 297. Regensburg 197. Rio de Janeiro 330. Rostock 177. Emyrna 328. Spener 170. Straßburg 170. Stuttgart 207. Tiffis 328.

Trenifo 226. Tubingen 203. Ulm 172. Urach 179. Utrecht 256 Benebig 216. Berong 225. Warfchau 308. 2Bien 192. Wilna 306. Wincester 289. Wittenberg 211. Borcester 289. Würzburg 179. Burico 271.

### TIT.

### Sachregister.

Unfpruche auf bie Ghre ber Erfindung ber Buch: bruckerfunft von Geiten ber Ctabte Bamberg 84. Barlem 73. Maing 81. Straßburg 80. Arabifche Cchrift, erfte, 237. Armenbibel, Bedeutung Diefes Mamens, 27. Blattbezeichnung (Bagini-rung), früheste, 213. Botanischer Druck 380. Brief (Breve), Erflarung biefes Ausbruckes, 11. Briefmaler 11. 13. Chinefen, ihr Drudwerfahren , 315. Chinefifche Lettern , Berfuche folde zu fcneiden, 316. Clichirfunft 374. Chronif von Coln , Saupt= ftelle in ihr uber bie Grf. ber Bucheruderfunft, 72. Clubs, in England, gur Beforderung ber Typographie, 347 Congrevedrud 370. Curfin = Cdrift 361. Guftoden, zuerft angew. 227 Denfmal, Gutenberg's, 122. Denfmal, Cchoffer's, 147. Drude, Gutenberg'fde, 106. Gutenberg-Fuft'fche, 115. Tuft = Choffer iche, 122. Schofferiche, 142.

Drudfehler in Jahreszahlen Gutenberg's bei alten Werfen 167. 170. 214. 223. 226. 269. 273. 288. 296. Straßburg 94. Gutenberg's Anstellung bei Drudereien, befondere große, 162. 212. 248. 287. Drudereien auf Schiffen Drudwerfuche, vorgutens bergische, 12. Drudwerte der großherrlischen Proffe in Constantis novel 311. Druckwerfe von Rairo unter Mehemed Ali 340. Drudwerfe, vorzüglichfte, ber Miederlande, 266. Druckwerfe, vorzüglichste, der königl. Buchdruckerei zu Paris, 250. Efippographie 381. Encuflopadie, dinefische, 316. Facsimilebrud 372. Farbendrud 368. Fractur 361. Frauen, beim Corrigiren angestellt, 264. Fürstliche Personen mit The pographie beschäftigt 347. 348. 349. 352. Gemalbedruck 369. Goldbrud 366. Grabschrift Franklin's 334. Guillochirfunft 372. Sanscrifdrucke 320.

Adolph von Maffau 121. Barlem, Cage von ber Grf. ber Buchdruckerfunft bafelbft, 76. Sociorud 371. Solgtafelbrude 15. Claffen berfelben 17. Briedruck 371. Rarten 14. Rofter iche Drucke 85. Literae Florentes 216. Lifte der Ortschaften, Die fich die Erfindung ber Bucheruckerfunft gufchreis ben, 68. Lithographie 373. Logographie 366. Mafchinenpreffen 357. Mathematischer Drud 380. Matrigen 108. 360. Notendruck 376. Patrigen 108. 360. Polntypie 375. Brachtoruce 171. 249. 367. Preffenbau 353. Privatoruckereien 345. Broceforenung, altefte gebrudte, 196. Rechnenmaschine 359. Nechtestreit Auft's mit Gutenberg 113.

Broces

Schrift, burgerliche, in Ruß= land, 309. Schreiberschulen in ben Rlos ftern 10. Schriftgießerei 107. 360. 351. 824. 3, 5,

in Leipzig, 362. Clavonischer Bucherbruck in Deutschland 179. 201. Spuren eines bem Drucke ahnlichen Berfahrens bei ben Alten 5. Stanhope : Breffe 355. Stationer in England 273. Stempelichneibefunft 360. Stercotypie 364. Typen, erfte griechifche, 142. 209.; hebraifche, 173. Thpographie, ihr Wefen, Invometric 377. Baterunfer, in vielen Gpra: chen gebrudt, 232. 310. Berlagefatalog, erfter, 168. Bignetten, Urfprung ihres Namens, 256. Enlotypographic 374. Beitungen , wie viel es giebt,

Bufammenftellung ber Ans

der Typographie 67.

fichten über die Erfindung

Schnellpreffen 358.

#### IV.

### Register

ber

merkwürdigsten Bücher unter Nachweisung der dazu gehörigen eingelegten oder eingedruchten und übrigen Sacsimiles.

#### (\* bebeutet Holztafelbrudt.)

| Scite                                                    | Scite                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ablagbriefe (Pfifterfche) 129                            | Durer Albr. Apocalypsis (eingebr. Facfim. 165.)            |
| Alphabet von Anfangsbuch:                                | Durandi, Guil., Rationale 125                              |
| ftaben * 59 (Facfin. 59.)                                | Eggestennsche Typenform (eingebr. Facsim, 166.)            |
|                                                          | Estimographische Brobe 381                                 |
| Alphabet, Tschirofihsisches 339                          |                                                            |
| Apofalhpfe, bie * 19 (Facfim. zu C. 20.)                 | Elias Holpe'sche Thpenform. (eingebr. Facsim. 268.)        |
| Arabische Thre von Tauchnit (eingedr. 366.)              | Entfrift, der * 23 (Facfim. zu C. 25.)                     |
| Armenbibel 139 (eingebr. Facsim. 140.)                   | Fabel vom franken Lowen * 46 (Facfim. zu berfelben         |
| Ars memorandi * 21 (Facfim. zu S. 22.)                   | Seite.)                                                    |
| Ars moriendi * 22 (Facfim. zu S. 23.)                    | Farbendruckprobe 381                                       |
| Biblia pauperum * 22 (boppelt. Facfim. zu                | Folge, die der 7 Planeten * 55                             |
| ©. 29.)                                                  | Fratres vit. comm. Thuen (eingebr. Facfim. 260.)           |
| Biblia pauperum 140                                      | Freuden, die sieben Maria 136                              |
| Bibel, bie 42zeilige 116 (eingebr. Facfim. 117.)         | Gamundia, Ioan. de, Calens                                 |
| Bibel, bie 36zeilige 132 (eingebr. Facfim. 133.)         | ber * 53 (Facfim. zu G. 54.)                               |
| Bibel, Fuft = Schöfferiche 127                           | Gebote, die gehn in Reimen * 58                            |
| Belial 140                                               | Gering'sche Thpenform (eingebr. Facfim. 238.)              |
| Blatter, einzelne rylogr 15 f. 61 ff.                    | Giunta's griech. Thpe (eingebr. Facfim. 365.)              |
| Boners Kabelbuch (Chelfiein) 134 (eingebr. Kacfim. 135.) | Granjon'sthe Types de civi-                                |
| Botho, Cronecen ber Saffen (eingebr. Facfim. von         | lité (eingebr. 362.)                                       |
| Berfal, und Initial:                                     | Griechische Toven, frubefle (eing. Facf. 142. 209.)        |
| tupen aus bemfelben,                                     | Guillochirfunfiprobe 372                                   |
| ©. 146.)                                                 | Bebraifche Typen, fruhefte (eingebr. Facfim. 173.)         |
| Bott, die gehn * 52                                      | heilsspiegel, ber * 29 (Facsim. zu S. 30.)                 |
| Buch der Könige * 38 (Facfim. zu C. 38.)                 | hendricrzische Thuenform (eingebr. Facsim. 263.)           |
| Buch der vier Historien 137 (eingedr. Facsim. 138.)      | heffche Typenform (eingebt. Facsim. 279.)                  |
| Gallierquesche Threnform (eingebt. Facsim. 219.)         | Historia sanctae crucis * 56                               |
| Galendaire * 57                                          | Historia sanctae crucis 30                                 |
| G                                                        |                                                            |
| Christoph der Beilige 15 (Facsim. zu derf. C.)           | Holztafeldrucke (eingebr. Facfim. C.85. 86. 88.)           |
| Confessionale, Beichtspiegel* 42 (eingebr. Facsim. 43.)  |                                                            |
| Congrevebruchprobe 370                                   | Janua, Joannis de, Catholi-                                |
| Constitutiones Clementis V. 126                          | con 119 (eingebr. Facfim. 120.)                            |
| Defensorium virginitatis                                 | Jensonsche Typenform (eingebr. Facsim. 214.)               |
| etc. *                                                   | Kalender von 1457 132 (eingeder. Facstim. obens baselbst.) |
| Dotenbant, ber * 44 (Facfim. gu G. 45.)                  | Rellers Thenform (eingebr. Facfim. 159.)                   |
|                                                          |                                                            |

| Seite                                                                                             | Seite                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runst Ciromantia* 38 (boppeltes Facfim. zu S. 39.)                                                | Rom, das geist= und weltliche* 46 (eingebr. Schriftpr. u.<br>Facsim. 47 u. 48.)                       |
| Legende v. h. Meinrad * 40 (Facsim. zu berfelben Seite.)                                          | Schalkheiten, bie acht * 41 (Facstim. zu berf. S.) Schöffersche Schriftproben (eingebrucktes Facstim. |
| Leeu'sche Thpen (eingebr. Facfim. 261.)                                                           | ©. 143. 144.)                                                                                         |
| Lieb, bas hohe * 31 (eingebr. Schriftpr. 31                                                       | Schonspergersche Thuenform (eingebr. Facfim. 160.)                                                    |
| u. Facsim. zu S.34.)                                                                              | Slavische Threnform (eingebr. Facsum. 307.)                                                           |
| Leibensgeschichte Jefu 137                                                                        | Spener, Johann v., Threnform (eingebr. Facfim. 213.)                                                  |
| Manfionsche Typenform (eingebr. Facfim. 259.)                                                     | Sujets tirés de l'écriture                                                                            |
| Manug wibb' die Durken 139 (eingebr. Facsim. 131.) Manutius'sche Twoenform (eingebrucktes Kacsim. | sainte                                                                                                |
| ©. 219. 221.)                                                                                     | Swennhehmiche Typenform (eingebr. Kacfim. 209.)                                                       |
| Mentelsche Typenform (eingebr. Facsim. 167.                                                       | Symbolum apostolicum * 41 (Facstin. zu S. 42.)  Tobsünden, die sieben * 53                            |
| Mefenfche Curfivthpe (eingebr. Facfim. 258.)                                                      | Teubners Geschäftshaus 186                                                                            |
| Monument Gutenberge in                                                                            | Theurdant : Type (eingebr. Facfim. 160.)                                                              |
| Bronzebruck 368                                                                                   | Eppenform, altipanifche (eingebr. Facfim. 294.)                                                       |
| Motendruckprobe 377                                                                               | Belbener'fche Typenform (eingebr. Facfim. 262.)                                                       |
| Paravifinosche Typenform (eingebr. Facfim. 224.)                                                  | Berardiche Typenform (eingebr. Facfim. 239.                                                           |
| Passio Jesu Christi * 57                                                                          | 240.)                                                                                                 |
| Pater noster, exercit. su-                                                                        | Binglefche Thpenform (eingebr. Facfim. 252.)                                                          |
| per * 51                                                                                          | Walbarfersche Theenform (eingebr. Facsim. 223.)                                                       |
| Betit, Jean, beffen Thenform (eingebr. Facfim. 241.)                                              | Weftphalen, J. v., Thpenform (eingedr. Facfim. 256.)                                                  |
| Pfalterium, von 1457 123 (Facfim. gu berf. G.)                                                    | Beichen, die 15 bes jungften                                                                          |
| Pfiftersche Bibeltype (eingebr. Facfim. 151.)                                                     | Gerichts * 25 (Facfim. gu S. 27.)                                                                     |
| Pfalterium, von 1459 125                                                                          | Beitglocklein * 49 (eingebr. Facsim. eben-                                                            |
| Regiomontanus, beutscher Ra-                                                                      | baselbst.)                                                                                            |
| lenber * 55 (Facsim. zu berf. G.)                                                                 | Zellsche Then (eingebrucktes Facsim.                                                                  |
| Renaissancethpe (eingebruckt 263.)                                                                | ©. 158. 159.)                                                                                         |
|                                                                                                   |                                                                                                       |

# Cypenschau

orientalischen Schriften.

Satz, Druck und Papier

VON DER KÖNIGLICHEN BUCHDRUCKEREI

in Paris.





#### Bebräifch-Chaldaifch.

אכגרהוזחטיכלמגסעפצקרשת אהךלםםן פּץת בגרה הזוחטיכלמם נסעפצקרשת כנר הוזהטיכלמם נסעפצקרששת אכגר הוזחטיכלמם נסעפצקרששת קדך

Bebraifch=Rabbinifch.

# אבגרהווחטיכלמססעפטקרטת של אסדרססוףנות

Samaritanisch.

ver be be be be be be be be be ver be m ver be m

#### Arabifch ( Neschi ).

ال بببب تنت ثثثث ده ذخ رحر زن سسس س شششش صصص ص صحف ص صحف ض ط ط ظ ععع ع غغغ غ فغف ف ققیق ق ح ک ک ک ک ل ل ل ل محم حرم مر ننون و و هم همده ه قد یبی ی لالالا

Befondere Buchftaben zu Turfifch, Berfifch, Sinduftanifch und Malabifch.

پپپپ پ چچ زُرْمْ کُڪُکَڪُكُ كَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُعْمَا اللَّهُ مُنْ مُنْ مُعْمَا مُعْمِعِيْ مُعْمَا مُعْمِعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُومُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُ مُعْمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعُمُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُمُ مُعُمُ مُعْمُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْ



Altarabifche Schrift.

لسم الله الرحمل الرحيم فترايا من السما ما مناوكا فانتتا به

( Bergierte Altarabifche Schrift. )

لسماللة القلمة العالم فما مولاك الا بالله عنه مساحة الله مر امر بالله في المعالم العالم العا

Shrifth.

1111 cccccoppo !, 600 00 11 mmm
..... ccp, 4444 ....) aaaa 14

Reftorianifd: Sprifd.

... - 6 > 0 = n >

1 = 4 = 0 = , w fu, c x, o u L + = 1

Eftrangelo.

שרב אות רבער לאוא הבא לשה האוא מונים אות לשונים לאות השונים לאוא הבאות השונים לאות השונים להתונים להתונים לאות השונים לאות השונים לאות השונים לאות השונים להתונים לאות השונים להתונים להתו



Athiopifch und Amharifch.

## ቀክኽ 7 ኝ ጠ ጨ ዘ ዢ ጎ ተ ች ደ ጁ ነ ፐ ጳ በ ፌ ጦ የ ረ ለ ወ ስ ሸ ພ ጸ ፀ ሀ ሐ

Sanskrit (Demanagari).

ं ऋइठऋलु ऋाईऊऋलु रहेऋो ऋौ किञ्चगघङ चळ्जकञ टठउढण तथदधन पफबभम यर्लव शषसह्ळ

12384£96600

Bengalisch.

# মূচজহীহিश্বনাগমভৃষা॰ মক্তব্যুব্রিমনঃসুবিভৃষা॰। যল্লভদেনিজকর্মোপাত্ত॰ বিত্ত॰ভেনবিনোদয়চিত্ত॰॥

Gugurattifch.



Pali und Birmanifch.

ဂ္ဂရင္းေတြ ကခဂဃင္စဆာေရရသည္ဥ င္ႏွင္သည္ပတာ တထဒခနန္နာ ပမ္မဘမ ယဂရလ၀ သဃ႑ႊဟ ၅၅၃၄၅၆၂၀ ဥဌ

Thibetanisch.

त्रा अ. मुर्से. त्री. १८. थता. थता. वर्धिता.

Benb.

யிக்கி, 25. களுகைய. 'பயியின்றுகிய மலுமுயம். அவய. வடிய, மிருகும் மாயும், அவய ஆாயித், யகுயுவம், மூரகதி. முனத், 3வம், மிரக்கி, மாரது, ககையிதி, மிறுதினாவாரும்கும், 25. களுக்கும் விருக்கும் முறுதுதி, கும், அவகின்கெய்கிருக்

Pehlwi.

अक्रेस्त मेलक्रम क्रिकेश क्याहिक मेर्नामा क्रिकेशमाह ।गि में देश क्रिकेशमा

Cingalefifch.





Ralmudisch ober Dlot.

ا ال المستوالين المست

Mongolisch.

Manbschu.

LLPILIAGGS LL LLLLLLLL

Javanisch.

セ ヱ メ サ エ ケ り 井 ラ ッ タ ワ ヌ ト ニ イス ヒ ミ キ テ フ ヤ ノ ム 子 レ カ ル チ ホ ロ エ シ ユ ア コ ー オ ウ ナ ッ ヨ ヲ リ ヘ ハ

Chinefifch.

末四繁手時國冉宠綠葢也弥經成月盖感興未劑夫定朱默称從履此中子刪中逻對不弗



Armenisch (Antiqua).

# 

Armenisch ( Curfiv ).

Georgifch (Mihebruli).

# 

Sabaifch, ober die Schrift ber Zabier ober Johannischriften.

حدث مهملات المعمد حديد ما مد المعمد حدر المعمد عدر المع



Tamulifch.

**க வுககிறுகபத்திபேசுருரதாமனு உச்சாதினுயமிடடுக** காணடஉபகாரத்தையும் அ

Altperfifche Reilfchrift.

m . ↑ . ☆ . ⟨n . ñ . ↑ . ⟨< . ≪n . m . ¬vv . ≤ . ĵī . ﴿ . ĵī .</li>
 v . ↑ . ⟨< . ← ↑ . ĵī . ¬vv . ¬vv . ↑ . ≥vv . ĵī - ≥v . ¬vv .</li>
 ↑ . m . <v . ⟨n . ≤ . ⟨n . ≤ . ĵī . ⟨c . v ← . ⟨n . ≤ . m . ¬vv .</li>
 v . √n . ≤ . ⟨n . ≦ . ĵī . ⟨c . v ← . ⟨n . ≤ . m . ¬vv .

Taalit, ober Reuperfifch.

اد من مقصود اكر آيد كف ازغم داندوه مانم برطن دونشد از تجد من كارسي بكام من درآن معذور باشم دالسلام

Phonizifch.

Balmprenifch.



Griechifch, gefchnitten unter Frang bem Erften.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Α Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω αββγδεζζη Βο θικ λ μνξοπωρς σ 1 τυφχ ψ ω

Reu = Griechifch.

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β β γ Γ δ ε ζ ζ η ᢒ θ ι κ λ μ ν ξ ο π σ g ρ σ s τ 7 υ φ χ ψ ω

Coptifch.

د ع ش م ع و ۵ م م م ه د س بل سا ۵ ط ٤٤ ع و س س د ه ط و ۶ ج ع و س س

Sierogliphen.





Etrurifch.

Ruffisch (Antiqua).

# А 6 ВГДЕЖЗИКАМ НО ПРСТУ ФХЦЧШЩЪЫЬ ЂЭ ЮЯ Ө У

абвгдежзиклмнопрстуфхцчш щъы в в эюя в у

Ruffisch (Curfiv).

# АБВГДЕЖЗИКАМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬ Ђ ЭЮЯӨV

а сведежвиклинопр стуфхцчш щ вы ь в эю я

Clavonifch.

# 

авкгдежэзиїклмнопрет8оуфх∭ учш ф Zыьѣлю Фли∱ŽўФ°



Angelfächfifch.

ABCD GF G b I k L CO N O P R S T U V X Ý Z Æ Ð P F abc d c f g h 1 k l m n o p γ s f τ u p x ý p æ δ þ β γ

Irlandifch (Celtifch ).

a a b c o e f 3 h 1 J l an m N n o p a r s c u r

Runenfchrift.

AB 14 F P F X I P P Y L A R A L T D P A P

Mojo : Gothifch.



. .



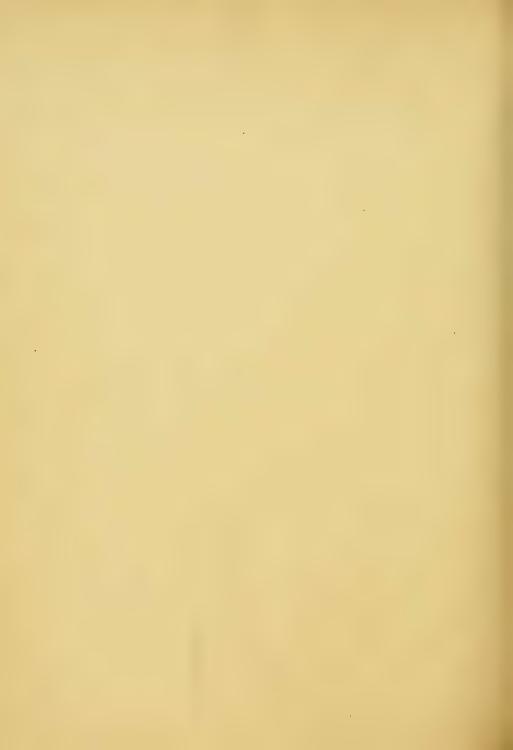







(June, 1889, 20,000)

# BOSTON PUBLIC LIBRARY.

One volume at awed at a time, and obtained only by card; to be kept 14 days (or seven days in the case of fiction and juvenile books pu lished within one year) without fine; not to be renewed; to be reclaimed by messenger after 21 days, who will collect so ents besides fine of 2 cents a day, including Sundays and broldays; not to be lent out of the borrower's household, bed not to be transferred; to be returned at this Hall.

Borrower's finding this book mutilated or unwarrantably defaced, are expected to report; and also any undue delay in the delivery of books.

\* No claim can be established because of the failure of any notice, to or from the Library & rough the mail.

The record below must not be made altered by borrower,

